

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

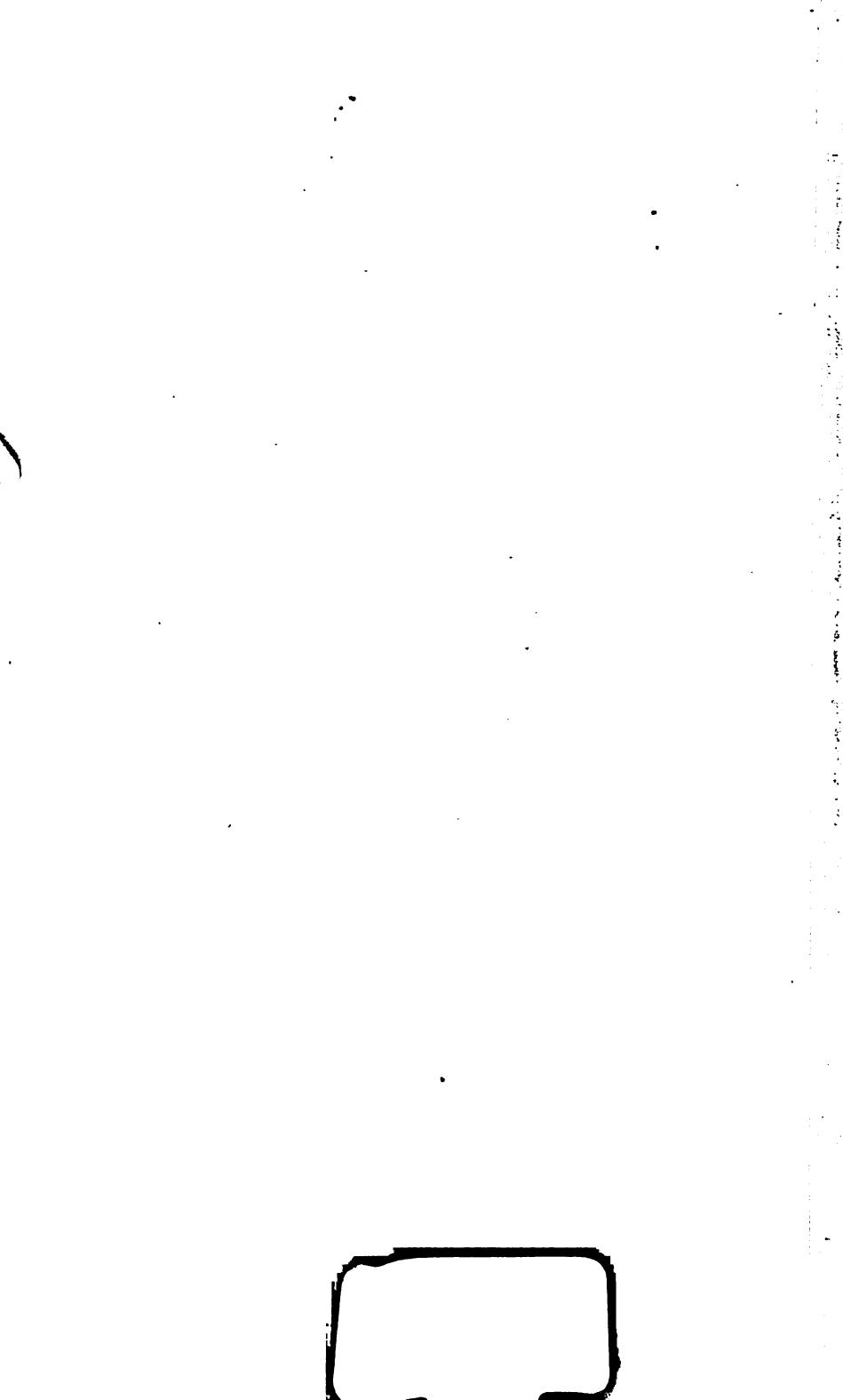

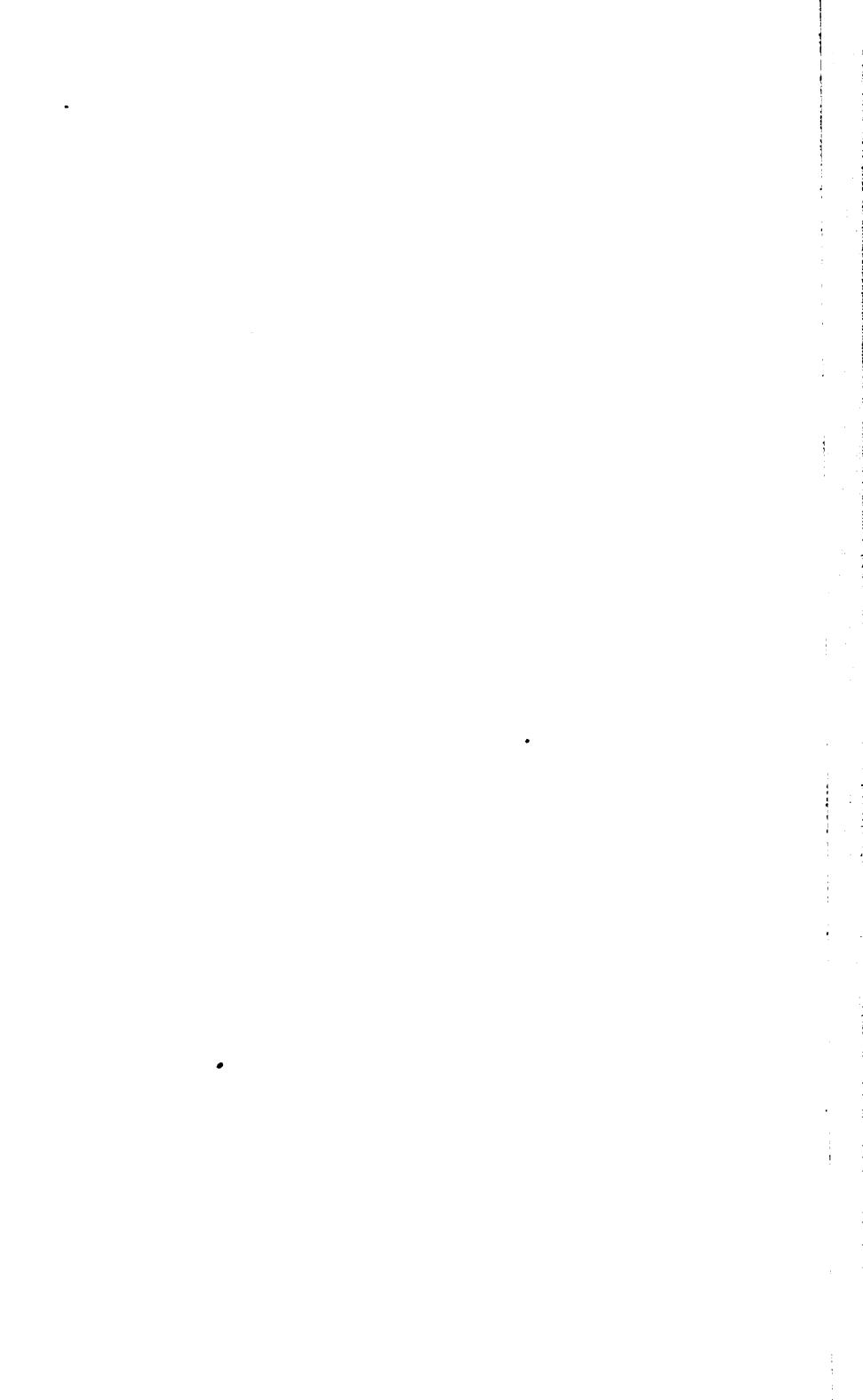

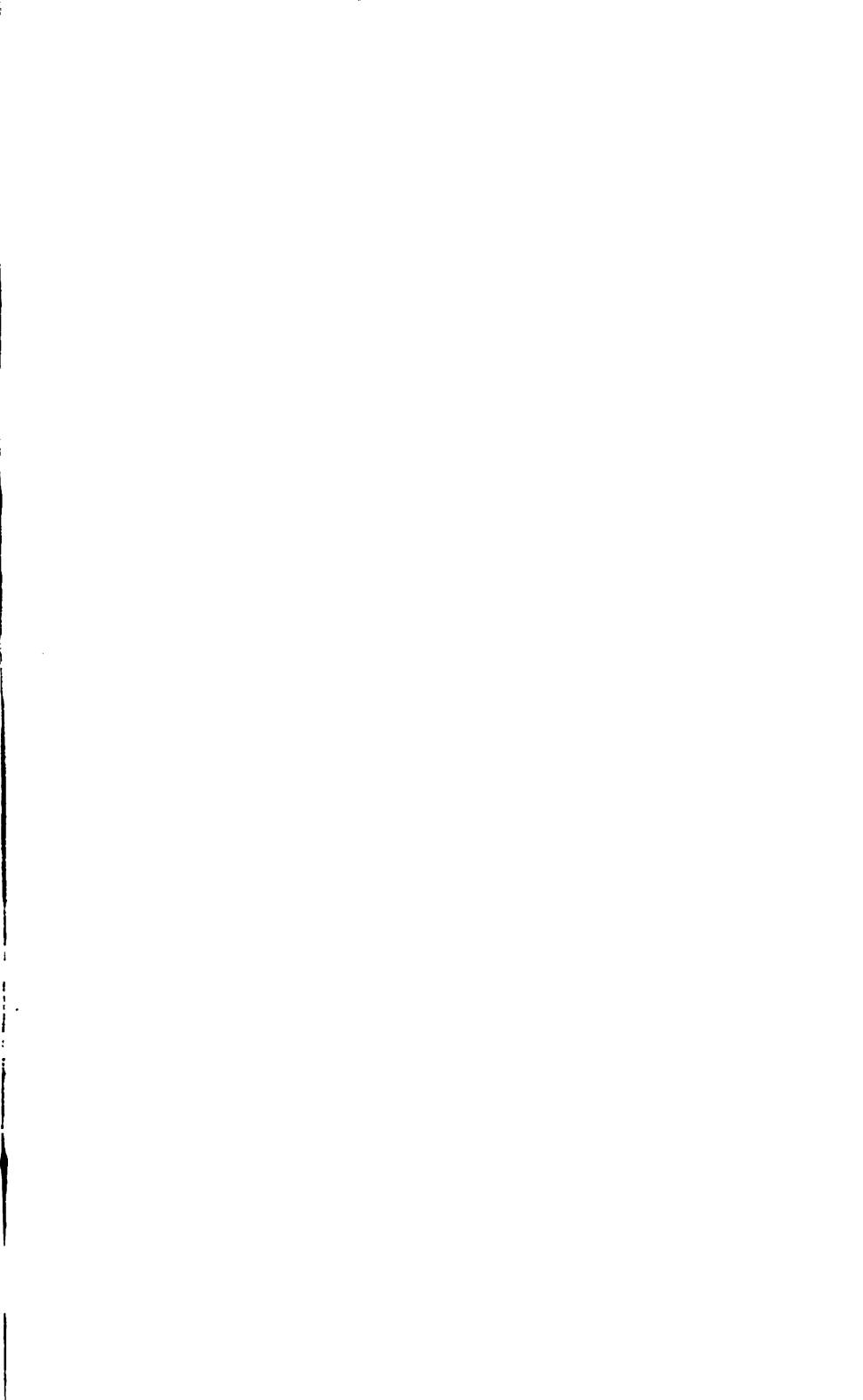

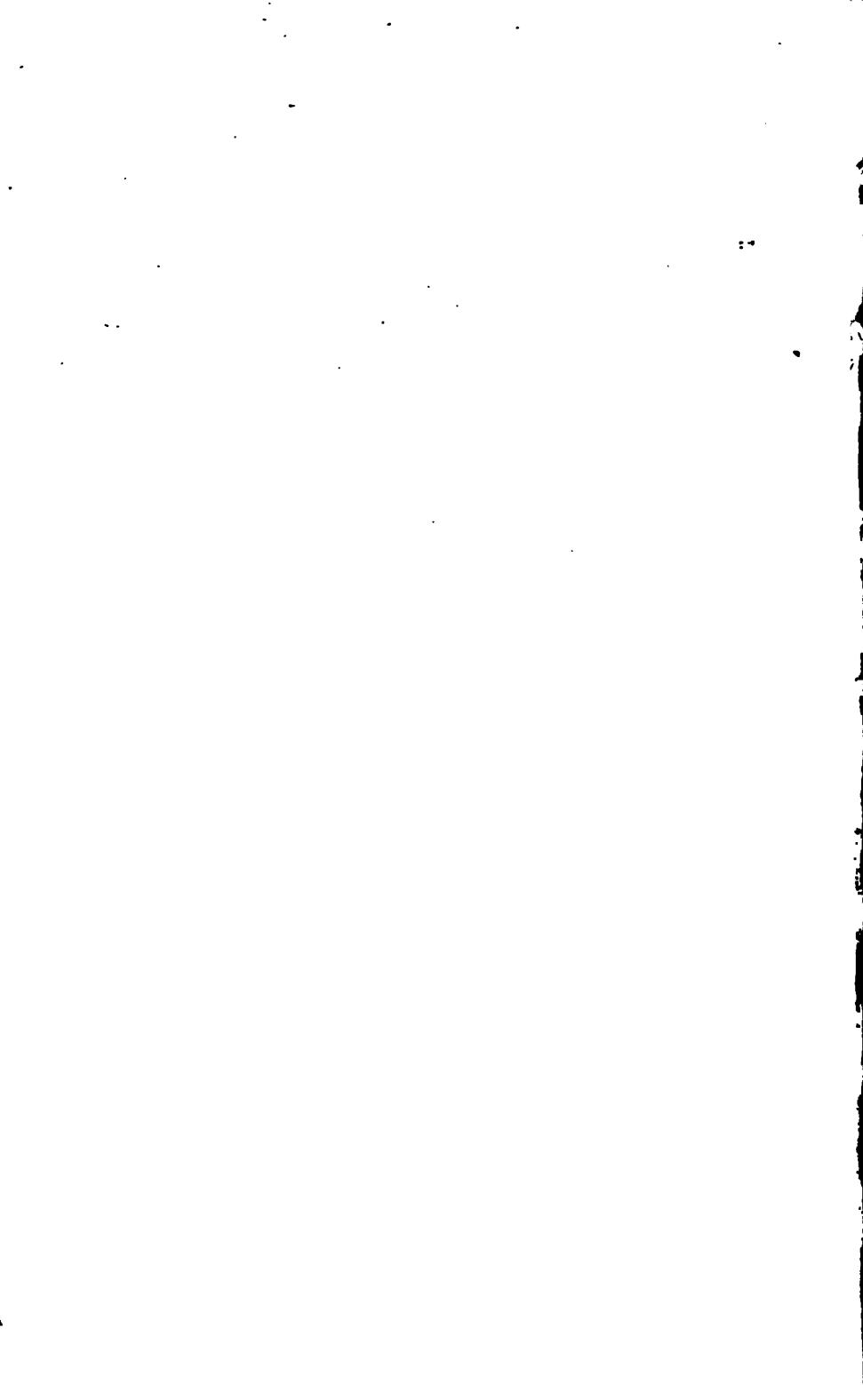

# Die Könige der Germanen.

# Das Wesen des ältesten Königthums

ber

# germanischen Stämme und seine Geschichte

bis unf die Fendalzeit.

Nach den Quellen dargestellt

nad

## Dr. Jelix Bahn,

o. d. Profesor ber Rechte an ber hochschule ju Burgburg, correspondirendem Ditglied ber igl. Atademie ber Biffenschaften ju München.

Würzburg, 1871.

A. Stuber's Buchhanblung.

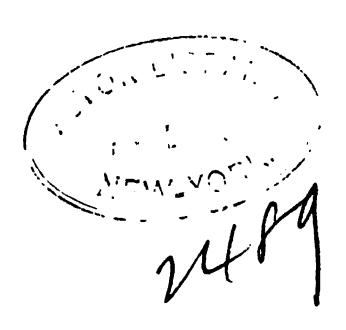

## Sechste Abtheilung.

Die Verfassung der Westgothen. — Das Reich der Sueven in Spanien.

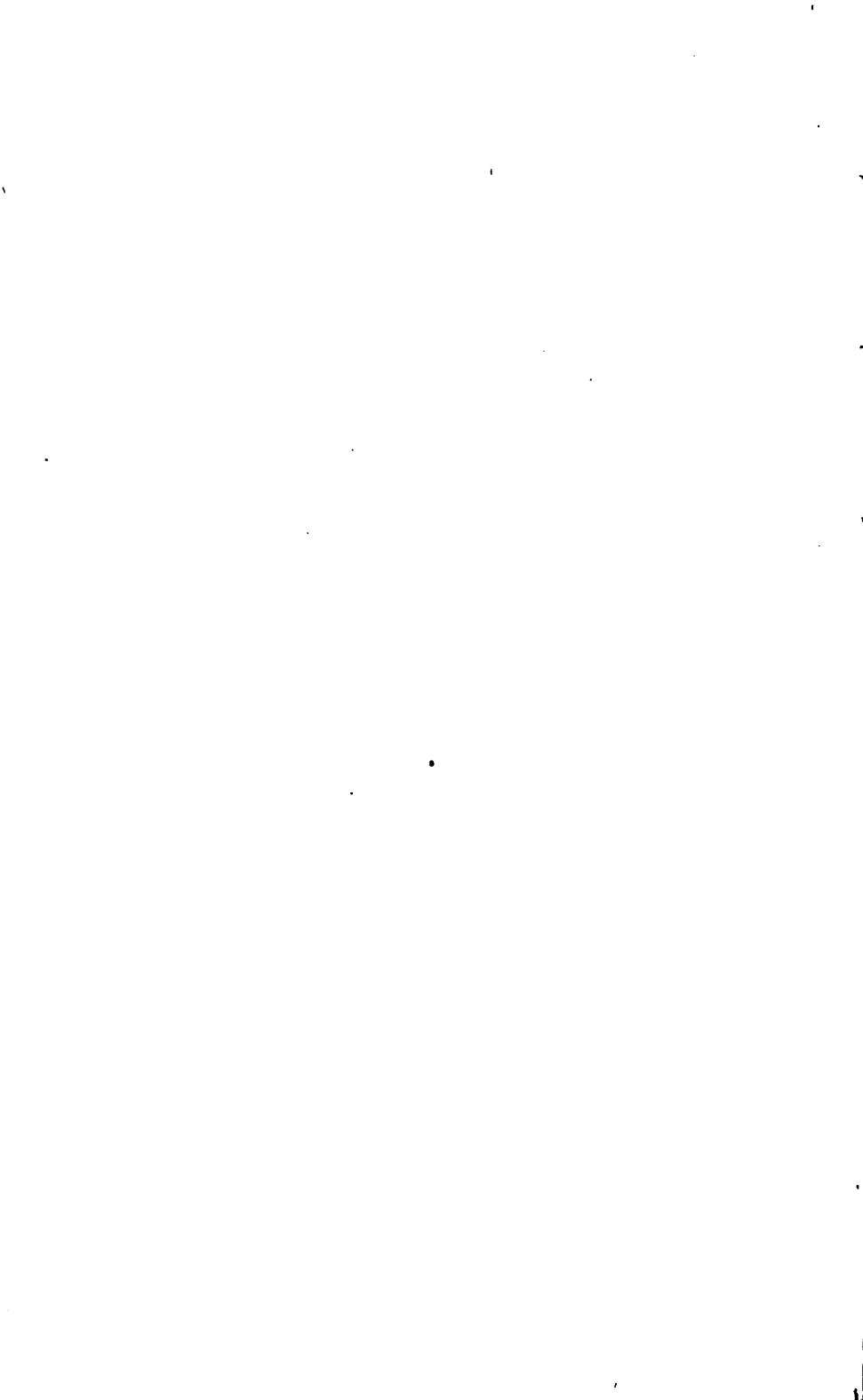

# Bernhard bon Affindscheib

zugeeignet.

## Vorbemerkung.

Ausscheidung umfangreicher Erörterungen über Strafrecht, Civil- und Straf-Proceß und Verweisung dieser Partien
in die "westgothischen Studien") ermöglichte die Zusammendrängung der Darstellung der westgothischen Versassung in
Sine Abtheilung, anstatt der in der Vorrede zur vorigen
Abtheilung p. VIII. für nöthig erachteten zwei Bände.

Bürzburg, ben 24. Juni 1871.

Jelix Dahn.

<sup>1)</sup> Deßhalb werben einzelne im Literaturverzeichniß aufgeführte Schriften erst in den "westgothischen Studien" begegnen.

## Literatur-Nachtrag zu A. V. p. XVII.

Dahn, über Handel und Handelsrecht ber Westgothen in Goldschmidt's Zeitschrift für Handels-Recht XVI. Erlangen 1871.

Dirksens hinterlassene Schriften ed. Sanio I. Leipzig 1871.

Fitting, das castrense peculium, Halle 1871.

Homeyer, die Haus- und Hofmarten. Berlin 1870.

Lexer, mittelhochbeutsches Wörterbuch. Leipzig 1870 f.

Mullenhoff, Deutsche Alterthumsfunde I. Berlin 1870.

Battenbach, bas Schriftwefen im Mittelalter. Leipzig 1871.

## Inhalts - Verzeichniß.

- I. Die Berfassung ber Bestgothen S. 1-558.
  - A. Die Berfassung vor Begründung des Reiches von Toulouse S. 1-50.
    - I. Grundlagen. S. 1-23.
      - 1. Glieberung des Bolks und der Gewalten. S. 1—13. Bezirke S. 1—5. Sprachgebrauch Wulfila's S. 5—10. Piuda, Piudans S. 5—1. roiki S. 9. gavi S. 10. Einwirkung der Auswanderung S. 11—13.
      - 2. Enlturzutände, Siebelung und Landtheilung S. 13—23. Dorfbau S. 13. Aderbau S. 14—15. Biehzucht S. 16. Geräth und Gewerk, Lleid und Sitte, römische und griechische Einstüffe S. 16—20. Die Sippe S. 21. Siebelung S. 22.
    - II. Die Stanze S. 23-27.

Erbabel E. 23-25. Gemeinfreie S. 25. Freigelasme S. 26. Unfreie S. 26-27.

- III. Die einzelnen Sobeiterechte bes Königthums G. 27-48.
  - 1. Repräsentationerecht S. 27—29.
  - 2. Beerbann 6. 29-31.
  - 3. Gerichtsbann S. 31-34.
  - 4. Gesetzebenve Gewalt S. 34.
  - 5. Amisbann S. 34—36.
  - 6. Finanzbann S. 36-37.
  - 7. Religion, Gult, Kirchenhoheit S. 37. Heibenthum S. 37—40. Christianisfirung S. 40. Christenverfolgungen S. 41—47. Die arianische Kirche, Wulfila S. 47.
- IV. Gesammtharakter bes Königthums, Erb= und Bahl=Recht, Gesolgschaft, Bolksfreiheit S. 48-49.

- B. Die Verfassung der Reiche von Toulouse und von Tolebo S. 50-558.
  - I. Grunblagen S. 50-88.
    - 1. Die Bolkszahl S. 50-52. Bermehrung S. 51.
    - 2. Die Ansiehlung und Landtheilung S. 52—62. In Gallien S. 52—55. Einquartierung S. 53. hospites bei Borbeaux S. 54, unter Eurich S. 55. Spätere Theilung S. 56. Die "sors" S. 57, hospites, tertise S. 58—59. Ungetheiltes Land S. 60. Bluts-verwandtschaft, Decimalspstem, Nachbarschaft S. 61—62.
    - 3. Räumliche Glieberungen des Reichsgebiets S. 62—70.

      Sprachgebrauch: regnum, sors, limes, provinciae S. 62—64, conventus S. 65, Septimania, Gallaecia S. 66, civitas S. 67, territorium S. 68, vicus, villa, locus S. 69—70.
    - 4. Romanen und Germanen S. 70—88.

      Sprachgebrauch: Romani, Graeci, provinciales, Gothi, Hispani, barbari p. 71. Schroffer Gegensat S. 72. Almälige Ausgleichung S. 73—77. Rasche Romanisirung seit Refared I. S. 77. Festhaltung des Germanischen in einzelnen Richtungen: Tracht S. 77—79. Jagdlust S. 79. Kein Zusammengehörigkeitsgefühl unter der Germanen, affines?
      - bes Germanischen in einzelnen Richtungen: Tracht S. 77—79. Jagblust S. 79. Kein Zusammengehörigkeitsgefühl unter der Germanen, akknes? S. 80. Keine Ehegenossenschaft zwischen Kömerr und Gothen S. 81. Kaiserliches Gesetz von a. 375 ausgenommen in B. S. 81. Gründe S. 82. Ausnahmsfälle S. 82. Concubinat S. 82. Aushebung jenes Gesetz, Einführung der Ehegemeinschaft durch Rekisvinth S. 83. Ehegemeinschaft mit andern Germanen S. 84. Gothische Sprache und Schrift S. 84. Fortdauer der Gegensätze S. 85. Mangel einheitlichen Staatsbewußtseins S. 86—88.

### II. Die Stanbe S. 88-208.

- 1. Der Abel S. 88-158.
  - a) Einleitung. Allgemeines. Die vorgefundenm römischen socialen und Standesverhältnisse S. 88—100.
    - Westgothischer Boltsadel S. 88. Neue Aristotratie des Reichthums und Amtes S. 89—90. Beispiel des Thaidis S. 91. Anschluß an die vorgesundenen römischen Zustände S. 92. "Senatorische Gesschlechter" S. 92. Latisundien S. 93. Grundbesitz erworden durch Königschenkungen S. 94. Politische Bedertung dieser Schenkungen S. 94. Krankhaftigkeit der römischen socialen und wirthschaftlichen Zustände S. 94—96. Die "praepotentes" nach Salvian S. 96—98. Schutzverhältnisse S. 99—100.
  - b) Namen, Bezeichnungen, Titel des Abels S. 100—111. primates, senatores S. 101. dignitas, lonor, priores, proceres, major, honestior persona p. 101—102. magnates p. 102. seniores, s. loci, s. palatii S. 103. senatores S. 104 nobiles S. 105—107. palatini S. 108. gardingi S. 108—111.

- c) Grunblagen und Erwerbungsarten des Abels S. 111—144. Erbabel S. 111—113. Erlangung von Hofamt, Staatsamt, Rirchenamt, Grundbesit S. 113-115. Armuth und Reichthum, bei Bahlungsunfähigkeit Leibesstrafe statt Gelbstrafe S. 116—118. Zeugniß= beschränkung bes Armen S. 118. Maß bes Bermögens S. 119. Berbindung ber verschiednen Grundlagen des neuen Abels S. 120 — 122. Großer Grundbesit, Colonate, Schutverhältnisse S. 122—123. Abgrenzung solcher Territorien S. 124. Anfänge der Jmmunität S. 125. seniores und Schützlinge S. 125. Zunehmende Baufigkeit der Schupverhältnisse, Gründe hiefür S. 126. Formel eines solchen Precarienvertrags S. 127. Andere Formen S. 128. patronus, patrocinium, obsequium S. 129—130. Rechtswirkung S. 131. Landleihe S. 132. servitium, accolae, suscepti S. 132. Mißbräuche S. 133. buccellarii S. 134—136. Später synonym mit sajones S. 136. Erflärung ber Berschmelzung beider S. 137-139. Rechteverhaltniffe : Rundung, nicht nothwendige Bererbung S. 140-141. Rein Beneficialmefen S. 142. beneficium, leudes (nur einmal); fideles = Unterthanen, nicht Basallen S. 143. Untergang ber kleinen Gemeinfreien S. 144.
- d) Rechte des Abels S. 145—150. Befreiter. Gerichtsstand S. 145. Gelbstrafe statt Leibesstrafe S. 145—147. Folter seltner S. 148. Keine Ebenbürtigkeit in peinlicher Anklage, Zeugniß, Ehe zwischen honestiores und humiliores S. 148. Höheres Wehrgeld S. 148. Strasminderung S. 149. Thatsächliches Uebergewicht S. 149. Theilnahme am Concil S. 149—150. Recht ber Königswahl S. 150.
- e) Macht und Machtmißbrauch bes Abels S. 151—158.

  praepotentes, praesumentes, praesumtio S. 151. Wiberstand gegen Gesetz und Beamte des Staates S. 151—152. Anmassung obrigseitlicher Rechte S. 152. Mißbrauch der Amtsgewalt zu Privatzwecken des Abels S. 153—154. Vergebliche Maßregeln dawider S. 155. Vedrängung der Kirchen S. 156. Parteikämpse, Palastrevolutionen, Verschwörung mit dem Ausland S. 156—157. Die Hochverrathsprocesse S. 157—158.
- 2. Die Gemeinfreien S. 158-180.

Gemeinfreiheit das Normalmaß des Rechts S. 158. Erwerbungsgründe der Gemeinfreiheit S. 159. Verlust derselben S. 160. Rechte: die Gerichts und Zeugniß Rechte S. 160. Seltner Leibesstrase S. 161, Reine Shegenossenschaft mit Freigelaßnen S. 161. Weitere Zurücksellung der Freigelaßnen S. 162. Unterschied vom Unstreien im Strasproceß S. 162—164. Vorzug vor den Freigelaßnen in der Sprache der Theorie verschwindend im Leben S. 165. Zurückdrängung der Gemeinfreien durch den neuen Adel S. 166. Leibesstrase, Folter über Freie häusiger verhängt S. 166—168. Unstreie sogar Richter über Freie S. 168. Die geringeren Freien, humiliores, viles, minores, inseriores personac S. 169, rustici, rusticani S. 170—171, coloni S. 172—173. me-

diocres S. 173. Allmäliges Herabsinken dieser Geringeren auf bas Niveau der Unfreien S. 174—175. Wegen Verarmung und aus den im Römerreich schon vorgefundnen Gründen S. 175. Versuche der Krone, diese Bewegung zu hemmen S. 176—178, besonders Kindasvinths S. 178—179.

- 3. Die Freigelaßnen S. 180—186.
  Zurücklehen gegenüber den Freigebornen S. 180. Berschiedne Formen und Wirkungen der Freilassung S. 181 mit Borbehalt des obsequium S. 182. Das peculium S. 183. Berhältniß zu dem patronus S. 183—184. Almälige Gleichstellung mit den Freigebornen troß gesetzlicher Berbote S. 184—186.
- 4. Die Unfreien S. 187—208.
  Die Namen und Bezeichnungen S. 187—188. Entstehungsgründe der Unfreiheit S. 188—189. Hoher wirthschaftlicher Werth der Unfreien S. 189—191. Versuche, sie den Herrn zu erhalten, häusige Flucht S. 192. Verwendung: zu Handel, Gewert, Acerdau, Viehzucht S. 192—193. Häusliche Bedienung S. 193. Gebrauchs und Tauschwerth S. 194. Der Unfreie kein Rechtssubject, sondern Sache: nothgedrungne Abweichungen von diesem Princip S. 195 f. poculium S. 196. Versäußerungsrecht des Herrn S. 197. Eherecht S. 198. Zeugniß derselben S. 199. Vergehen von und an ihnen begangen, der Unfreie im Strafproces S. 199—203. Domänenknechte, vervi siscalini S. 204—206. Kirchenknechte S. 206—207. Ebendürtigkeit überhaupt S. 208.

IIL Die einzelnen hoheiterechte bes Königthums S. 209-508.

1. Heerbann. Kriegshoheit. Kriegswesen S. 209—225.

jussio armorum S. 209. Wehrpsticht aller wassenschiegen Freien S. 209.

Decimalspstem S. 210. Heersührer: dux, comes, vicarius, piusadus, quingentenarius, centenarius, decanus S. 211. Die Hunbertschaft als Grundzahl S. 211—212. Verhältniß zum comes S. 212. Versaungen in Städten und Castellen S. 212. Verpstegung S. 212. Landesvertheidigung S. 213. Ausgebot, admonitio S. 214. Wehrpsticht auch der Romanen, von Anbeginn S. 215—216. Vesoldung, annonae, donativa S. 217. Vesaungen S. 217. Reiterei S. 217—218. Kriegsflotte S. 218. Wannezucht S. 218. Venterecht S. 219. jus postliminii S. 219. Urlaud S. 219. Eingerisne Wishräuche, Versall des Heerwesens S. 220. Resorm durch Wamba S. 220—221. Wilberung durch Erwich S. 221 und Egika S. 221. Wehrpstlicht auch der Unstreien S. 223. Ordnungsmäßige Ausrüstung und Bewassnung S. 223. Gründe der Beiziehung der Unstreien S. 224—225.

2. Gerichtsbann. Gerichtswesen S. 226—246.
Gerichtsstand S. 226. Reine besondern Richter für die Römer S. 226.
Mischfälle S. 227. Rein germanisches Bolls: oder Schöffen: Gericht S. 228—229. Princip der persönlichen Rechte S. 230. Berdrängung desselben durch das Territorial: Princip: die Lex Visigothorum wird zum Landrecht des Gothenstaats erhoben durch Kindasvinth und Rekisvinth

S. 231. Fortbauer bes römischen Rechts in Septimanien S. 231. Gerichtshoheit des Königs S. 231. Er übt die Controlle der gesammten Rechtspflege S. 232, von ihm geht aus alle Gerichtsbarkeit, er verleiht ben Bann S. 233, an ihn geht die ordentliche Berufung S. 233 und von ihm wird die außerorbentliche Rechtshülfe gewährt S. 234. Concurrirende Auständigkeit des Königs schon in erster Instanz S. 234. Recht ber Delegation S. 235. Römischrechtliche Beschränkungen bieses Rechtes wirkungslos, zumal in politischen Processen S. 236. Außerorbentliches Eingreifen des Königs in den Rechtsgang S. 236—237. Bestätigung von Nechtsgeschäften S. 237. Sorge für Reinheit, Schnelle, Sicherheit ber Rechtspflege S. 238—239. Bekampfung ber Gewalt: thatigkeit, Selbsthülse und bes Ungehorsams S. 240. Obervormundschaft: Schut ber Kirchen, Armen, Wittwen, Waisen, Mündel, Schwachen S. 240—241. Die westgothische "Habeas-Corpus-Acte": Schutz gegen willfürliche Berhaftung, Folterung, Bestrafung zumal in politischen Processen S. 241. Zuziehung des Concils hiebei S. 242. Recht der Begnadigung S. 242, beschränkt in der Ausübung durch das Concil S. 243—244. Bekämpfung des Migbrauchs von Recht und Gericht selbst zu Rechtsverletzungen S. 244, zu calumnia b. h. Beration unter bem Schein des Rechts S. 245. Authentische Gesetzesauslegung S. 246.

3. Gesetzebende Gewalt S. 247—251.
Ramen der Gesetze S. 247. Mitwirfung des geistlichen und weltlichen Abels S. 247, unter Eurich S. 247, Alarich II. S. 247—248, bei Berfassung und Erlassung des Breviars S. 248—249, unter Leovigild S. 249, Sisibut, Erwich S. 249. Gesetze "für ewige Zeiten" S. 250. Rückwirkende Kraft S. 251.

### 4. Finanzbaim. Finanzwesen S. 252—282.

}

- Bernischen S. 252—256.
  Geringe Bekanntheit dieses Gebiets S. 252. Der fiscus S. 252—253.
  Bermischung des Privatvermögens des Fürsten und des Staatsvermögens in diesen Germanen-Reichen S. 253. Scharfe Trennung
  seit Co. T. VIII. S. 254. Verwaltung des Staatsvermögens S. 255.
- b) Die Staatseinnahmen S. 256—275.
  Orbentliche Einnahmen S. 256—273. Aus Domänen S. 256—258.
  Verpachtung der Domänen S. 258. Steuern S. 259—264. Die Grundsteuer S. 259—263, von den Römern erhoben S. 259—260, von Kirchen und Klöstern S. 260, auch von den Gothen S. 261—262-Abgaben der Domänenknechte S. 263. Außerordentliche Kriegssteuer unter Alarich II. S. 263. Judensteuer S. 263. aurarla, eine Umsatzsteuer S. 263—264. Zölle S. 264. Raturallieserungen und Leistungen S. 264. Vermögensstrasen S. 265. Gebühren S. 265—266. Confiscationen S. 266, als Mittel politischer Verfolgung S. 266—268. Münzrecht S. 268—272. Münzen von Athanagild die Roberich S. 268—271. Münzwesen S. 271. Münzwesen S. 272. Rein Vergregal S. 273. Außerordentliche Einnahmen: Beute, Geschenke, Aussteuer,

Tribut S. 273. Der Königsschatz, thesaurus regius, hohe Bebeutung besselben S. 273. Bestandtheile besselben S. 274. Das Archiv S. 274.

- c) Die Staatsausgaben S. 275—279.
  Drbentliche: Verpslegung bes Heeres, Besoldung der Beannten S. 275.
  Außerordentliche: donativa an das Heer S. 275. Geschenke S. 275, als politisches Mittel, Anhänger zu gewinnen und zu besohnen, oft geschöpft aus dem consiscirten Vermögen der Gegenpartei S. 276.
  Ansechtung solcher Schenkungen S. 277. Verknechtung zu Gunsten des Königs oder von ihm zu bezeichnender Personen S. 278.
- d) Die Finanz-Berwaltung. Finanz-Mißbrauch S. 279—281. Beibehaltung des römischen Systems, mit seinen Mißbrauchen S. 279. Steuerbruck S. 280. Erpressung, Bestechung, Unterschlagung S. 281.
- 5. Polizeibann. Berwaltung S. 282—298.

Vielregiererei und Bevormundung in diesem Staat S. 282. Gründe: Einfluß des geistlichen Rechts und geistlicher Anschauungen S. 282. Sicherheitspolizei S. 283. Feuer=, Bau=Polizei S. 283. Medicinal=Polizei S. 283. Sittenpolizei S. 284. Bevölkerungs= und Bolkswirth=schaftspolitik S. 284. Landwirthschaftspolizei S. 284—285. Viehzucht S. 286. Forstpolizei S. 287. Kein Bergrecht S. 287. Wasser=Polizei S. 287. Handelspolizei S. 288—291. Handelsconsuln, befreiter Gerichts=stand der überseischen Kaussahrer, nach nationalem Recht S. 289. Straßenpolizei S. 290—291. Postwesen, Fortsührung des römischen S. 291—292. Fremdempolizei S. 292—293. Mühlenpolizei S. 293. Armenpolizei S. 294, meist kirchliche Fürsorge S. 294—295, königliche S. 295. Pstege der Wissenschaft, in den Klöstern S. 295—296. Bildende Kunst, Bauwesen, Münztechnik S. 296—297.

- 6. Amtshoheit. Aemterwesen S. 298-366.
  - a) Allgemeines S. 298—306.
    Fortbestand der römischen Aemter S. 298. Wegfall der römischen Central= und höchsten Provincial=Aemter S. 299—300. Fortbestand der alt=gothischen Aemter S. 300. Ernennung und Controlle der Beamten durch den König S. 301. Bestrafung, Strafarten S. 302. Bestellung außerordentlicher Beamter S. 302—303. Vertretung des Königs durch seine Beamten S. 303. Jusammensallen von Staats= und Hos Dienst S. 304. Stusensolge der Aemter und Competenz S. 305. Nicht erst seit Rekispinth S. 305—306.
  - b) Städtische Aemter. Städtewesen S. 306—320. Fortdauer des römischen Städtelebens S. 306—307 und der städtisichen Versassung und Verwaltung S. 307. Streitige Gerichtsbarkeit des desensor und der curiales S. 308. Freiwillige, jus actorum der curia S. 309. Veränderungen im Verhältniß von magistratus und curia S. 310. Die desensores S. 310—311. Die honorati S. 311—312. Die curia S. 312. Erdrückende Belastung der curiales beibehalten S. 313. Ihre eventuelle Haftung sir die Steuern S. 314. Zwangsmittel, curiales zu erhalten S. 315—317.

Die collegiati S. 317—319. Die censuales, duumviri, decemviri S. 319. Die burgarii? S. 319. Die plebeji S. 320. Privilegien der Städte S. 320.

- c) Die unmittelbaren königlichen Beamten S. 321-360. Der rector provinciae S. 321. Der judex S. 321. Die cognitores S. 321. Unbestimmtheit des Sprachgebrauchs: judex bald jeber Richter, balb ber römische judex provinciae, balb ber judex civitatis S. 323-328. Competent des judex civitatis in Civilund Straf=Proceg und in Polizei S. 327-328. Berhaltnig zum comes S. 328-329. Der dux S, 329-334, romische S. 330, gothische duces S. 330-331. Verhältniß zum comes S. 331-334. zum Erzbischof und Bischof S. 332. Nicht immer sechs duces S. 332. dux et comes S. 333. Der comes S. 334—341. Ent= stehung seines Amtes: Combinirung des gothischen Grafen mit dem römischen comes S. 334. comes civitatis S. 335. Zahlreiche comites erwähnt S. 335—336. comes exercitus S. 336—337. Competenz des comes S. 337, seine Zwangsgewalt S. 337—338. Rein römische comites S. 338-341. comes patrimonii S. 338, cubiculi E. 339, notariorum S. 339, scanciarum S. 339, spatariorum S. 340. (domesticorum byzantinisch S. 340.) stabuli S. 340. Rein comes palatii S. 341. Der vicarius S. 341—343. Competenz S. 842. Der millenarius, identisch mit dem Plusaps S. 343. Militairische und gerichtliche Functionen S. 343. Etymologie des Namens S. 344—345. Der quingentenarius und der centenarius S. 345 -- 346. Der decanus S. 347, praepositus, untechnisch S. 347, technisch S. 347. Der numerarius S. 348. Die actores, procuratores S. 349—354. Die villici S. 350, auch bei Privaten S. 351—353. Mißbräuche bes Instituts S. 353. Die priores loci S. 353-354. Die sajones S. 354, als Frohn: boten S. 354—355, als Privat-Schützer, Sauvegarden S. 355. Der pacis assertor S. 356, nicht germanischen Ursprunge S. 357, irenophylaces schon im Codex Theodos. S. 358. Spatere Be= beutung bes Namens S. 359. Römische Subalternbeamte: S. 359: executores, exactores, discussores, apparitores S. 359. tabularii, rationales, telonarii, tribuni S. 360.
- d) Schlußbetrachtungen S. 361—366. Fortsetzung ber Mißbrauche bes römischen Aemterwesens S. 361, vergeblich betämpft von der Gesetzgebung S. 862. Erpressung, Mißbrauch der Amtsgewalt S. 363. Das officium, die juniores S. 364. Die Aemterorganisation nicht überall im Reiche gleiche mäßig durchgesührt: Verschiedenheiten je nach dem Ueberwiegen städtischer oder ländlicher, römischer oder gothischer Bevölkerung S. 365—366.
- 7. Kirchenhoheit. Kirchenwesen S. 367-508.
  - a) Im Allgemeinen S. 367-429.
    - 1. Die arianische Kirche S. 367—369. Zerstörung ihrer Acten und Denkmäler durch die Katholiken

S. 367. Berfassung analog ber katholischen S. 367. Berhältniß ber arianischen Bischöse zu ben Königen S. 367. Arianische Spuoden, ohne politische Bedeutung S. 367. Katholische und arianische Bischöse in den Städten nebeneinander S. 368. Ueberlegenheit des Katholicismus S. 368—369.

2. Die katholische Kirche S. 369-429.

a) Bechfelnbe Behanblung burch bie Ronige G. 369, unter ben ersten Königen S. 369, unter Theoberich I. S. 370, bem II. S. 370. Eurich S. 370-572. Uebertreibung seiner Berfolgungen S. 371. Alarich II. S. 372. Theoberich ber Große S. 372. Theudis, Theudigisel, Leovigild S. 373. Schrofsbeit des Gegensates zur Zeit von Hermenigilbe Emporung S. 374-375. Rirdenhoheit ber Rrone: weitgehenbe Rechte S. 375. Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung des Königs über Geistliche und in Kirchensachen S. 376-377. Recht ber Berufung ber Reiche= concilien, der Bestätigung ihrer Beschlüsse, der Ernennung der vorgeschlagenen Bischöfe S. 377-378. Thatsachliche Schwierig= keit ber fraftigen Handhabung biefer Rechte S. 378. Privi= legien ber Rirde und ber Geiftlichen G. 378-383. Befreiter Gerichtsftand S. 379. Geistlicher Stand Strafminderungs: grund S.380. Beitere Privilegien S.381. Afylrecht S. 382-383. Thatsächliche Botzüge in ber Stellung ber Geistlichen S. 384: beherrichender politischer Ginfluß S. 384. Reichthum ber Kirche S. 385—390, zumal an Grundbesitz S. 385. Schenfungen an die Kirche S. 386-387. Letwillige Zuwen= bungen S. 387. "privilegia" b. h. Jmmunitäten S. 388. Die canonischen Normen jum Schut bes Rirchenvermögens in bie Reichsgesetzung aufgenommen S. 388. Gefährdung bes Rirchengute burch Berleihungen S. 389. Berwaltung bes Kirchenvermögens S. 390. Die Bischöse S. 390-410. Ramen, Titel S. 391. Moralischer Einfluß S. 391. Thatsächliche Beherrschung ihrer Städte S. 391—392. Bertretung bes römischen Elements gegenüber bem Gothengrafen S. 392. Conflicte mit bem comes civitatis S. 392. Große politische Bebeutung ber Bischöfe, diplomatische Thätigkeit S. 393. Geistliche Gerichts= barkeit S. 394. Rechte in ber Municipalversassung S. 395. Pflichten und Rechte nach weltlichen Gesetzen S. 395-396. in der Rechtspslege: Berufung an den Bischof gegen Urtheil bes Richters wegen bessen Berbachtigkeit S. 396. Steigenbe Befugnisse ber Controlle über die Beamten S. 397-398. Functionen in aus Geiftlichem und Weltlichem gemischten Sachen, S. 398—399 jumal in Ausführung ber Judengesete S. 399—400, in Testamentssachen, in Armensachen S. 400 (fein gefreiter Gerichtsstand nach bem Breviar S. 400), in freiwilliger Gerichtsbarteit und in Münbelsachen S. 401. Raumliche Begrenzung ber Zuständigkeit: Diöcesen, Pfarreien S. 401-402. Erhebung zum Bischof S. 402-406. Borschlag burch Klerus und Laien

Ernennung durch ben König S. 402. Mißbrauche S. 403. Sofortiger Uebertritt aus hohen Staatsamtern ober sonstigem Laienleben in den Epistopat ohne Einhaltung der canonischen Grabe S. 404. Verweltlichung wegen steigenden Einflusses auf ben Staat S. 405. Ernennung burch ben König nach Vorschlag bes Metropolitan von Tolebo S. 406-407. Absetzung ber Bischöfe S. 407. Räumliche Glieberung ber Competenz, provinciae, Metropolitanstühle: besonders Karthagena und Tolebo, Bisthümer S. 408. Rechte ber Metropolitane S. 409, besonbers ber Metropolitane von Tolebo S. 409-410. Recht, die Bischöfe vorzuschlagen S. 410-411. Beziehungen ber gothisch = spanischen Kirche zu Rom S. 411. Brieje und Sendungen ber Papste S. 412. Das Pallium, Legaten; schroffe Abweisung bes Papstes Honorius durch Cc. T. XV. S. 313. Kloster= wesen S. 413-418. Stiftung und Berfassung S. 414. Die wichtigsten Monche= und Nonnen-Rlöfter S. 415. Rlofter Agalia, Seminarien S. 416. Ginfiedler S. 417. Religiofen und Poni= tenten, die Königin-Wittwe S. 417. Die Juden S. 418-429. Lage im römischen Reich S. 419. Reichthum und Bahl S.419-420. Günstige Lage bis auf Rekared I. und Sisibut S. 420—422. Die Berfolgung unter Sisibut S. 422, unter Sisinanth gemäßigter S. 423, unter Kindila S. 424, unter Rekisvinth S. 425-427, unter Egifa S. 427-429.

b) Die Concilien insbesondere S. 430-504.

Vorbemerkung S. 430. Concil von Agbe S. 431, von Tarracona, von Gerunda S. 431, von Arles, Lerida und Balencia S. 432. II. Concil von Toledo S. 432—433. Brief bes Montanus S. 433. I. Concil von Barcelona S. 433. III. Concil von Toledo S. 434—438. Der "tomus" S. 434. Eingriffe bes Königs fein zurückgewiesen S. 435. Einräumung des Controllrechts und sonstiger Rechte an bas Concil gegenüber ben Staatsbeamten S. 437. Concil von Narbonne S. 438, L zu Sevilla S. 438, I. zu Saragossa S. 438, zu Toledo S. 439, zu Huesca S. 439. II. Concil zu Barcelona S. 439. Angebliche Provincialsynode zu Toledo S. 439—441. Gründe für Unechtheit dieser Acten S. 440. Angebliches Decret Gunthimars: Gründe für die Unechtheit S. 441. Concil zu Egara S. 142. II. Concil zu Sevilla S. 442-443. IV. Concil zu Toledo S. 443-452. Erweiterung der Zuständigkeit des Concils in weltlichen Dingen S. 445. Geschäftsorbnung und Form ber Abhaltung ber Concilien S. 445-447. Politische Bebeutung ber Concilien S. 447. Canon zum Schut bes Königs gegen Empörer S. 448-450. Absetzung und Bestrafung Svinthila's und seines Hauses S. 450-451. Heuchelei S. 451. Wohlthätige Beschränkung des Despotismus der Krone, aber Herrschaft der Kirche über den Staat S. 452. V. Concil von Tolebo S. 452-455. Sicherung bes Königs gegen Berschwörer S. 454. VI. Concil von Tolebo S. 455—458. Judenverfolgung S. 455. "Habeas-Corpus-Acte"

S. 456. Bedrohung der Empörer S. 457. VII. Concil von Toledo S. 458—461. Bebrohung zumal ber Geistlichen, als Emporer, Berschwörer, Emigranten S. 459—460. Das Concil von Kindasvinth beherrscht S. 461. VIII. Concil von Toledo S. 461—465. "tomus" S. 461-463. Begnadigung ber Empörer S. 463, Regelung ber Königswahl S. 464. Form ber Abhaltung ber Concilien S. 465. Finanzbecrete bes Königs S. 465. IX. Concil von Tolebo S. 465—466. Vertretung des Königs, obwohl Provincialconcil S. 466. X. Concil von Toledo S. 466-468. Gericht über Potamius von Braga S. 467. Das Kloster Dumium S. 467—468. Concil zu Merida S. 468. Kirchengebet für König und Heer, während sie im Felbe stehen S. 469. Abgrenzung der lusitanischen Provinz S. 469. XI. Concil von Tolebo S. 470—472. Strafe für ungehöriges Benehmen im Concil S. 471, für Gewaltthätigkeit und Geschlechts= vergeben der Bischöfe S. 471—472, für Wegbleiben vom Concil S. 472. Concil zu Braga S. 472. XII. Concil zu Toledo S. 473—480. Beschönigung und Legitunirung ber Palastrevolution Erwichs S. 473-477. Der tomus S. 474. Arge Heuchelei bes Concils S. 475—477. Entbindung des Bolks von dem Eid ber Treue gegen Wamba S. 476. Mißbrauch ber Pönitenz S. 477—478. Aushebung des von Wamba einseitig gestifteten Bischofsitzes zu Aqua S. 478—479. Wichtige Vorrechte bem Metropolitan von Toledo verliehen S. 480. XIII. Concil von Toledo S. 480—484. Der tomus S. 481. Begnabigung ber Paulianer S. 482. Nöthigung der Königin-Wittwe, den Schleier zu nehmen S. 483. lex in confirmatione concilii edita E. 484. XIV. Concil von Tolebo S. 484—486. Berwerfung des Monotheletismus und Annahme der Beschlüsse des VI. Concils von Constantinopel nach Antrag bes Papstes S. 485—486. XV. Concil von Tolebo S. 486—490. Egika forbert die Lösung des Conflicts von zwei widerstreitenden Eiden S. 486—488. Abweisung der Zumuthung des Papstes, die Denkschrift Julians zu ändern S. 488. Lösung jenes Conflicts von Eiden S. 488—490. II. Concil zu Saragossa S. 490—491. XVI. Concil zu Tolebo S. 491—498. tomus, Sorge für bie verfallenden Kirchen S. 492. Verfolgung der Juden und der Ver= schwörer S. 492, bes heibnischen Aberglaubens S. 493. über Sisibert von Toledo S. 494—495. Bedrohung der Empörer S. 495-496. Besetzung ber Stühle von Tolebo, Sevilla und Braga S. 496. Restitution bes Spatarius Theubimund S. 497. XVII. Concil von Tolebo S. 498-501. tomus: Jubenverfolgung wegen Verschwörung mit dem Ausland S. 498-499. Ausschluß ber Laien und ber weltlichen Dinge an ben ersten brei Tagen jebes Concils S. 499. Sicherung der Königssamilie nach bem Tob bes Königs (bei Dynastie = Wechsel) S. 500. Berluft ber Acten bes XVIII. Concils von Tolebo S. 501. Schlußbetrachtung über bie Concilien S. 501-504. Urfprünglich rein geistliche Berfammlungen haben sie boch in diesem Stadium bereits vermoge ber ben Bischöfen schon nach römischen Recht eingeräumten Befugnisse auch in weltslichen Dingen Zuständigkeit S. 501. Steigende weltliche Bedeutung seit dem Glaubenswechsel S. 501. Allianz mit der Krone gegen den weltlichen Abel S. 502. Geringer Einfluß des weltlichen Abels auf den Concilien S. 502. Herrschaft der Concilien über die Krone S. 503. Kritik der entgegenstehenden Aufsassungen S. 503—504.

8. Repräsentationshoheit S. 504—507.
Starke Stellung der Krone in diesem Gebiet S. 505; nur thatsächliche Minwirkung und Einstüsse weltlicher und geistlicher Großen S. 506. Die Gesandtschaften S. 506—507.

III. Gesammtcharafter bes Königthums S. 508-558.

1. Absolutionus S. 508—553.

Widersprüche: Absolutismus und Ohnmacht der Krone nebeneinander S. 508. Gesetliche und willfürliche Eingriffe ber Könige S. 509. Schrankenlose Straswillkur S. 509—510. Willkur auch gegen die Kirche S. 511. Recht der Verheirathung von Madchen und Wittwen S. 511. Imperatorischer Ursprung bieses Rechts S. 511. Bevormundende Vielregiererei S. 512. Stete Besorgniß der Krone S. 513. Anrufung der Hülse der Kirche S. 514. Denuntiationen S. 515. Die jussio regia Organ der königlichen Gewalt S. 516. Gebrauch und Migbrauch ders selben S. 517. Die Krone hat das imperium über die Romanen, aber nicht Eigenthum an allem Boben S.518. Titel bes Königs S.518—523, verstorbener Könige S. 522, der Königin S. 523. Die Prinzen S. 524. Bezeichnung der Unterthanen S. 524—526. subditi, fideles, servi, cives, populi S. 525. Ibentificirung von Kirche und Staat S. 526. Maßlosigkeit der königlichen Gewalt in Form und Juhalt S. 527—528. Theofratische Färbung und Stützung des Königthums S. 529. Schutzmaßregeln der Kirche hiegegen S. 530. Kronfolge S. 530—539. Wahlprincip S. 531—532. designatio successoris S. 533. Usurpationen S. 533. Fingirtes Erbprincip S. 534. Recht, zu wählen S. 534—538. Wählbarkeit S. 538—539. Eib bes Königs S. 539. Eib der Unterthanen S. 540. Formen der Königswahl: Salbung S. 541—542. Ornat und Tracht ber Könige S. 542-545. Pelztracht S. 542. Krone, Purpur, Kriegsfahne, Thron S. 542-543. Der gothische Königshort zu Guarrazar vergraben S. 544—545. Hofleben, Tagesorbnung Theoberich II. S. 546—547. Reine Gefolgschaft S. 548. Das palatium S. 549—552. Die wirklichen Residenzen zu Toulouse und zu Toledo und die angeb= lichen Residenzen S. 550-553.

2. Schranken des Königthums S. 553—558. Wegfallen der Volksversammlung S. 553. Heerversammlung, römische conventus S. 554—555. Der Abel als Schranke des Königthums, Hoftage S. 555. Die Kirche als Schranke des Königthums S. 556—558.

IL. Das Reich ber Sueven in Spanien G. 559-582.

1. Geschichte S. 559—573. Einwanderung, foedus S. 559. Hermerich und Hermigar S. 560. Rekila S. 561—562. Rekiar S. 562—564. Aiulf S. 564. Malbra S. 564-566. Franta S. 565. Nemismund S. 565-568. Framari S. 566-567. Verbreitung des Arianismus S. 568. Annahme des Katholicismus S. 569. Theodemir S. 569-570. Wiro S. 570-571. Eborich S. 571. Audika S. 571-572. Walorich S. 572. Einverleibung in das Gothenreich S. 572-573.

2. Verfassung S. 573-582.

Landtheilung S. 573. Gliederung des Stammes in zwei Bezirke S. 574. Stände= und Städtewesen S. 575. Einzelne Hoheitsrechte des König= thums S. 575. Heerbann, Gerichtsbann S. 575—580. Finanzbann, Münzhoheit S. 575—576. Verhältniß zur katholischen Kirche S. 576—581. I. Concil von Braga S. 577. II. Concil von Braga S. 578—579. Martin von Lours und Martin von Lumium S. 580. Gesandtschafts= recht, Litel, Palast, Hof des Königs S. 581. Thronfolge, Königswahl S. 581—582.

Anhang. Beilagen G. 583-631.

Collectaneen zum Westgothenrecht S. 585-631.

I. Antiqua S. 585—587.

II. Lex Visigothorum S. 587-631.

Ergänzungen S. 631.

# A. Die Verfassung vor Begründung des Reiches von Toulouse,

## I. Grundlagen.

## 1. Gliederung des Folks und der Gewalten.

Die Glieberungen, die wiederholten Lösungen und Wiederverseinigungen des westgothischen Gesammtstammes ') in Bezirksverbände und zu einem Stammesstaat zählen zu den wichtigsten Bestätigungen unserer Grundauffassung vom germanischen Urstaat und seinem Königsthum: der Bezirksstaat (gothisch reiki? Athanarichs), der Stammessstaat (Alarichs und seiner Nachsolger, gothisch diudinassus) und vorübergehend der Reichsstaat (Ermanarichs) liegen hier klar vor Augen '). Wir verweisen auf unsere frühere Darstellung jener gothischen Dinge, die hier nur ergänzt zu werden braucht ').

Unter ber sehr lockern Bundes-Oberhoheit Ermanarichs ') herrschte

<sup>1)</sup> το πάν φύλον Sozom. VI. 87.

<sup>2)</sup> Bgl. die Grundanschanung A. I. S. 6-9. Wait I. S. 290—291 statuirt son bei "Aufrichtung" des gothischen Königthums Vereinigung unter Einem herrscher vgl. A. II. S. 95, Köpke S. 111; aber das Bezirkskönigthum ist älter als Stamm= und Volkskönigthum. Einverstanden im Wesentlichen: Rosenstein Königsthum S. 133—135.

<sup>3)</sup> A. II. S. 89. 91 f.; die dort auf die Lesart Gothos statt Golthes bei Jord. gestützte Beweissührung ist seither durch die Textseststellung von Cloß unumkößlich geworden; das gegen Richter S. 689, der von "unsichern und nur gezwungen kützenden Stellen des Jord." spricht; auch Wait, (Gött. gel. Anz. 1861) hat mir jett beigestimmt.

<sup>4)</sup> Es war ein foodus iniquum, eine abhängige Bundesgenossenschaft in sormaler Anerkennung der höheren Macht stellung des Ostgothenreichs; auch diese bestreiten Luden II. S. 255, Köpke S. 109; vgl. Keuser S. 379. Dagegen eins verstanden Rosenstein Königthum S. 171, Wait I. S. 311 "so wenig das Einzelne

eine Mehrzahl von erblichen Bezirkskönigen. Daneben gab es aber Bezirke mit nicht erblichen, nur gewählten Vorstanben, Grafen, und in allen Bezirken spielen neben ben staatlichen Organen, König ober Graf, die Häupter der alten Geschlechter eine bedeutendere Rolle als z. B. bei ben Ostgothen 1). Das erklärt sich auch ganz wohl: ein westgothisches Stammkönigthum, das den Volksadel und die Bezirks= häupter ausgerottet haben könnte, hatte es bisher nie gegeben: das Volkskönigthum ber ostgethischen Herrscher (bis Ostrogotha) über bie Westgothen war nicht straff genug gewesen, in ben entlegenen westgothischen Bezirken Abel und gewählte Grafen burch vom König er= nannte Beamte zu verbrängen, wenn es auch vielleicht stark genug war, erbliche westgothische Fürsten (Bezirkskönige) nicht aufkommen zu lassen. Solche hatten sich erst in der Zeit seit Losreißung von ben Ostgothen (also nach Ostrogotha bis Ermanarich) bilben können, aber, wegen der Kurze der Zeit, nicht mit jener Festigkeit, welche dem Königsgeschlecht nur längere Trabition zu verleihen vermag.

Von Einem Bezirk aber wissen wir wenigstens bestimmt, daß der Sohn, Athanarich, in die Herrschaft des Vaters, Rotesthes 2), eintrat. Das zwingt zwar nicht zur Annahme von Königthum, — auch der Sohn des Bezirksgrafen konnte zu dessen Rachfolger gewählt werden — aber die eidliche Verpflichtung, welche der Vater dem Sohn

verläßlich sein mag, doch ist kein Grund mit Pallm. I. S. 47 das ganze Reich des Erm. für sagenhaft zu halten". (Leo I. S. 261 hält airmana – reiks für den Titel: "universalis rex"). S. denselben in Rieler Monatsschrift I. S. 272 und in seiner Anzeige von Könige, A. I. u. II. in Götting. gel. Anz. 1861 S. 1991. Thierry, Attila S. 20 recipirt freilich kritiklos alle Sagen bei Jord. Pallm. I. S. 29 kann sich die secunda nobilitas der Balthen nicht erklären und meint, entweder waren sie Könige der West- oder, vor den Amalern, der Ostgothen; aber gerade dieses Durchzählen, die Gesammtrechnung durch Ost= und West= Gothen, beweist, daß früher einmal beide sich als Einheit empfunden hatten.

<sup>1)</sup> Deutlich zeigt das Eunap. p. 52: die Führer der einzelnen in das Imperium aufgenommenen Westgothengruppen, die φυλών ήγεμόνες, ragen vor den Andern hervor durch Amt: (ἀξιώματι) — Grasen, oder Geburt: (γένει) — Könige oder Abelshäupter; aus dem Wort φυλή solgt, daß der Byzantiner die Gliederung in kleinere Gruppen (Bezirke und Geschlechter) durchschaute; p. 82 heißen so die einzelnen von Athanarichs Bezirken absallenden Geschlechter-Gruppen; anders Olympiodor p. 448, dem auch Alarich und Gundahar der Burgunde φύλαρχοι heißen; diesem Sprachgebrauch solgt v. Bethm. H. Germanen S. 34.

<sup>2)</sup> Ueber die gothische Form, Hrothistius? Massmann Ulf. p. XIV. s. J. Grimm bei Wait Ulf. S. 38.

auserlegt — daß diese vielleicht ersunden war, steht hier natürlich nicht im Wege — und welche doch schwerlich nur persönliche, private Bedeutung hatte, scheint zu beweisen 1), der Vater wußte, der Sohn werde seine Herrschaft erben. Auch muß Rotesthes nach Außen bedeutendes Ansehen genossen haben, da ihm Kaiser Constantin eine Statue hatte errichten lassen 2), was entschieden eher auf Königsthum als auf Grasenamt und auf größere Macht, auf Zusammenssassung mehrerer Bezirke weist, die in republikanischer Form nicht wohl vorkam 3).

Thatsächlich sind diese westgothischen Machthaber schon damals von Ermanarich so gut wie völlig unabhängig '). Nur etwa die Größe ihrer Bezirke unterscheibet die einzelnen Fürsten: nur der "mächtigste" unter ihnen, nicht etwa ein Oberkönig, ein piudans, ist Athanarich c. a. 370, und in dem Krieg gegen Valens Herzog der an demselben Theil nehmenden Bezirke; aber andere Führer stehen neben ihm, als Grasen oder Könige. Den Titel rex versagt ihm Ammian eben wegen dieser Gleichstellung mit mehreren innerhalb dessselben Stammes, nicht wegen der Oberhoheit Ermanarich's, von der er nichts weiß<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Das gegen v. Syb. S. 120.

<sup>2)</sup> Themist. 1. c., als "Haupt" ber "Föberaten" willfürlich Pallm. L. S. 71.

<sup>3)</sup> A. I. S. 9; Sohn bes Ariarich (A. II. S. 55) war N. nicht, wie Bünau II. E. 722 benn Ar. war Ostgothe; s. auch Wait Ulf. S. 38. Folgendes ein filr alle Mal gegen Pallmann I. Derselbe meint, Oberkönige über Bezirkskönigen heben ben-Bezriff des Königthums auf: von den nordischen Zuständen weiß er also nichts; er spricht in einer Unbestimmtheit von "Gauführern", Gaufürsten", "Gauadel", die durch "Ansehn" und "Berhältnisse" mehrere Gaue "unter ihre Führung gebracht" (S. 37. 42. 44. 179. 191. 204. 321), welche seine Sätze ebenso unangreisbar wie werthlos macht; er nennt meine Bezirkskönige ein "Auskunstsmittel" und sagt: "Lahn hat eigentlich gar kein Königthum"; hienach kann ich nur auf A. I. S. 1—39 verweisen und von diesem Schriftsteller in juristischen Fragen keine Notit mehr uchmen.

<sup>4)</sup> Anders und irrig Biondelli p. 6, bessen kleine Abhandlung von Fehlern wimmelt und nicht weiter citirt wird. Daß (Asch. S. 28) E. erst in Folge des glücklichen Krieges gegen Valens dem Athanarich größere Selbständigkeit eingeräumt, ist unerweislich.

<sup>5)</sup> XXVII. 5, ea tempestate judicum potentissimum. princeps romanus et judex gentis. XXXI. 2 Thervingorum judex vgl. über Ammian im Allgem. Moeller p. 21. 22; Zos. IV. 7 in vorsichtiger Unbestimmtheit τὸν ἔχοντα την ὑπέρ τὸν Ἰστρον Σχυθῶν ἐπιχράτειαν. IV. 10. Σχ. ἡγούμενος.

Themistius weiß ebenfalls, daß die Westgothen unter einer Mehrzahl von "Fürsten") stehen: er sah berselben "eine große Zahl" an dem User der Donau versammelt, um mit dem Kaiser den Frieden zu vereindaren; nur als der Mächtigste") und als Oberseldherr (Herzog) in dem bisherigen Kriege ragt Athanarich hervor, der alszdann, von einer kleinen Anzahl derselben begleitet, in Aller Namen mit Valens abschließt. Aber der Rhetor nennt dieselben, wohl wegen der Erblichkeit, saulers, nicht bloß herwors"), obwohl er auszdrück angiebt, Athanarich habe nicht den Titel eines Königs gezsührt, sondern sich mit dem Namen eines Richters begnügt").

Gering achten barf man diese Notiz, trot ber schiefen, rhetorischen Motivirung, gewiß nicht b).

piudans, Stammkönig, durfte sich der Bezirksfürst freilich nicht nennen"). Vielleicht aber müssen wir um dieser Stelle des Themisthius willen annehmen, daß Athanarich's Bezirkskönigthum, d. h. die Erbslichmachung der Bezirksvorstandschaft in diesem Hause des Rotesthes, erst im Entstehen begriffen, überwiegend noch eine thatsächliche war und deßhalb noch nicht wagen durfte, wegen der Eisersucht nahe stehender Häuptlinge, sich anders denn Bezirksgrafschaft zu nennen").

<sup>1)</sup> Die μεγιστάνες in v. s. Sabae.

<sup>2)</sup> Achilich v. Spb. S. 118. 119, Vols p. 8 majore quam caeteri Vese-gotharum reguli utebatur potentia.

<sup>8)</sup> Auch Epiphan. l. c., Eunap. p. 47 und Hieron. nennen Athanarich βασιλεύς (rex) Σχυθών. Zosimus nennt ihn ήγούμενος u. IV. 34 παντός τοῦ βασιλείου Σχυθών άρχοντα γένους b. h. nach einem noch nicht beachteten Sprachsgebrauch jener Byzantiner: bes "monarchisch regierten" Theil der Westgothen. Sokrates V. 10 άρχηγός, die Chronisten und Jord. rex, die vita Sadae Sohn des βασιλίσχος (regulus) Rotesteus. Ueber die Verlegenheit der Römer und Griechen, für das beschränkte, in Rechten und Gebiet, beschränkte, und doch erbliche germanische Königthum einen decenden Ausbruck zu sinden s. A. I. S. 88.

<sup>4)</sup> or. X. Das gothische Wort war fals nach J. Grimm bei Waiß I. S. 247 (briefliche Mittheilung von Müllenhoff Ath. = púdapxoc), Ulf. S. 38, mir wahr=scheinlicher stava; s. unten: Gerichtsgewalt.

<sup>5)</sup> Deßhalb ist auch das "Berschmähen" zu verwersen. (Dies gegen Wait I. 2. Aufl. 1. c.) und nur festzuhalten, daß er den Königstitel nicht führte. Thierry Attila S. 22: "Richter ober König!"

<sup>6)</sup> Gewisses läßt sich nicht darauf bauen, da Themistius doch auch den Athanarich meint, wenn er sagt έγω τεθέαμαι 'Ρωμαίων στρατηγόν έπιτάττοντα Σχυθων βασιλεύσιν.

<sup>7) &</sup>quot;Berschmähen" kann man gleichwohl nur, was man beibehalten ober erlangen kann: er verzichtete — scheint mir der Sinn — auf einen Titel, ben

Diese Mehrzahl von Bezirksstaaten, nur völkerrechtlich, nicht staatsrechtlich verbunden ), unter selbständigen Königen oder Grasen in häusigem Zwiespalt, ja Kampf untereinander, nur im Krieg gegen das übermächtige Kom vorübergehend unter der Herzogschaft eines Hervorragenden dieser Vorstände geeinigt, gewähren, Zug für Zug, dasselbe Bild, welches, (des Nordens zu geschweigen) die nach Zeit, Raum und Abstamm weit abstehenden Cherusten und Alamannen, zeigen — gewiß ein schlagender Beleg, daß die diesen Erscheinungen zu Grunde liegende Institution des Bezirksstaats als eine gemein germanische und uralte in der Einleitung dieses Werkes richtig erfaßt worden.

Vollständig bestätigt wird diese Auffassung durch Alles, was wir über die innern Verhältnisse der Westgothen durch die Kirchenschriftssteller erfahren, welche das Eindringen des Christenthums bei diesem Bolle erzählen. Mag Thervingen alle Westgothen oder nur den Bezirk Athanarich's. das der nur den Pezirk Athanarich's. das der nahe, stand das Haupt eines zweiten westgothischen Bezirks, das den Namen eines sagengeseierten Gothenhelden trug, Fridigern.

Wie vor dreihundert Jahren die Cherustenfürsten stehen diese westgothischen Bezirkshäuptlinge bald in Bündniß, bald in Fehde mitseinander und wie ehemals werden die alten Reibungen durch die versschied'ne Stellung zu Rom und die römische Politik verstärkt.

Lehrreich ist es, ben Sprachgebrauch Wulfila's in diesen Ausbrücken zu verfolgen. Seines Bolkes Sprache gewährte ihm reiche Wanchfaltigkeit auch für die seinsten griechischen Unterscheidungen der Begriffe Herrschaft, Amt, Gewalt, nach Ausbehnung und Eigenart

er seiner Macht und Stellung nach hätte führen können und liebte ben aus bem Gerichtsbanne ihm jedenfalls auch zustehenden.

<sup>1)</sup> Deßhalb sagt Eunap. p. 48 eine Mehrzahl von kräftigen "Völkern", kdvy, sei zum Kampf gegen Valens zusammengetreten: idvor soriórtor, das ist Ammian's 26, 6: gentes Gothorum conspirare in unum.

<sup>2)</sup> Bgl. A. II. S. 93 und unten: Kirchenhoheit.

<sup>3)</sup> Luben 1. c., Afchb. S. 29.

<sup>4)</sup> Der größere Vortheile beim Friedensschluß erlangt als die andern saackeic Them. or. X.

<sup>5)</sup> Rosseeuw, bessen Werk in bem rechtsgeschichtlichen Theil ungleich schwächer als in der Darstellung der politischen Geschichte, bestreitet I. p. 890 f. mit Unrecht die rein germanische Race der Gothen.

ber Competenz.). Diese Unterscheibungen zeigen uns, baß z. B. Ersmanarich's und Athanarich's Stellung die Sprache sehr wohl auseinsander halten konnte.). Für die Gesammtheit der westgothischen (nicht auch ostgothischen) Nation hat das Bolk das Wort Gut-piuda.); das Wort darbarus im Gegensatz zu Griechen, Juden, Skythen.) blieb nothwendig unübersetzt. Doch ist die Romanistrung schon a. 370 weit vorgeschritten, wie die zahlreichen völlig eingebürgerten lateinischen Wörter darthun im Kriegswesen, in Tracht und Geräth, welche Wulfila statt der griechischen und gothischen in seiner Uebersetzung gebraucht, also als allgemein bekannt voraussetzt. Obwohl der griechisch redens den Bevölkerung des Keiches räumlich näher, hatten die Gothen aus der officiellen Sprache des Staates in Kriegswesen und Verwaltung eine Menge lateinischer Wörter schon lange vor der Einwanderung recipirt.

piuda steht für & 9vos, namentlich im Plural für die "Heiden» völker"), im Gegensatz zu den Juden"). Das Judenvolk ist es Joh. 18, 35; Luc. 7, 5. "Unser Volk", "dein Volk" so Piuda Peina spricht Pilatus zu Christus"). Sehr lehrreich heißt Rom. 10, 19°) die Negation des Volksverbandes, en oder kone: in un-

<sup>1)</sup> In den hiefür probeheischenden Stellen Col. 1, 16 giebt er unverlegen eite δρόνοι είτε αυριότητες είτε άρχαὶ είτε έξουσίαι mit jappe sitlos jappe fraujinassjus jappe reikja jappe valdufnja; (ebenso 2, 15 à. u. èξ.: reikja u. vald. Eph. I. 21 steht wieder für à. r., für èξ. vald., sür δυναμ. maht., sür αυριότης fraujinassus und Kor. I. 15, 24 giebt er βασιλείαν mit piudinassu, άρχή mit reikjis (έξουσία wieder mit valdusnjis und δύναμιν mit mahthais).

<sup>2)</sup> Luc. 20, 20 soll Christus übergeben werben: τη άρχη καὶ έξουσία του ήγεμόνος, ber Oberkeit und Gewalt bes Landpslegers: bas lautet: reikja jah valdusnja kindinis.

<sup>8)</sup> K. G.

<sup>4)</sup> Col. 8, 11.

<sup>5)</sup> S. unten. Die nationale stammthümliche Redeweise bezeichnet razda, γλώσσα; Piuda mit Piups άγαθός von derselben Wurzel start, tüchtig? Weinhold (G. Spr. S. 32.

<sup>6)</sup> ἐθνιχοί, Matth. 6, 7 Ελληνες Joh. 7, 35 διασποράν τῶν 'Ε.: distahein piudo; laisareis piudo, διδάσχαλος ἐθνῶν Tim. II. 11, taher piudisko, ἐθνιχῶς heibnisch.

<sup>7)</sup> Kor. I. 12, 13 u. oft Gal. 2, 14.

<sup>8)</sup> Joh. 18, 8.

<sup>9)</sup> Mos. V. 32, 21.

piudos 1); Rom. 15, 10, EIN µstà τοῦ λαοῦ αὐτοῦ wirb ber Unterschieb burch Piudos mip managaim is, bem gewöhnlichen Wort für kaós. gegeben; bies ift nicht bas Bolt als nationale Einheit wie p., sonbern eben bie "Menge", bas Bolt als große "Wehrzahl", baher auch für πλήθος, ὄχλος, ὄχλοι<sup>2</sup>): für λαοί steht oft streng eingehalten, nicht Piudos, sonbern manageins"). Das in ber That unsübertragbare Wort Caesar bleibt wie im griechischen Text unüberseht. Sollte es übertragen werben, so bot sich, wegen ber Ausbehnung ber Herrschaft, kein anderes Wort als Piudans: baher heißt so Constantin im gothischen Calender, wie ja auch die Byzantiner Imperator mit βασιλεύς geben"), beßhalb wird auch die Regierung bes "Kaisar" Tiberius"), obwohl im Text mit ήγεμονία, nicht mit reiki, sonbern mit Piudinassus gegeben: man sieht, daß Wulfila nicht, stavisch bem Wortlaut solgend, nur sür βασιλεία p. verwendet, sonbern benkend unterscheidet.

Weil Piudans die ausgebehnteste Herrschaft bezeichnet, wird das Wort und seine Zugehörigen für Gott, Christus und das himmlische Königreich?) gebraucht. Piudans ist der Volkskönig, das nationale Haupt. Nie wird ein geringeres Wort als  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \varepsilon \dot{\iota} \varsigma$  (das aber immer)?) mit Piudans gegeben; nur einmal steht

<sup>1)</sup> Die "anderen Böster" Eph. 4. 17 το πλήρωμα των έθνων: sullo piudo.

<sup>2)</sup> Dies sonst hiuhma, Praihns ober iumo.

<sup>3)</sup> Luc. 2, 31 und Rom. 15, 11 Psalm 117, 1. návra rà idvn zai návrez oi daoi: allos piudos jah allos manageins, spnonym filusna, die Bielheit, sür daos Neh. V. 18. Doch wird m. manchmal auch gebraucht & B. Ps. 111, 9, Osee I. 10, II. 23 und Mos. III. 26, 12, wo man p. erwarten sollte.

<sup>4)</sup> An neun Stellen; dazu Kaisaragild, Marc. 12, 14 höchst bezeichnend für xhvooc, das im Text beibehaltne census.

<sup>5)</sup> A. II. S. 266.

<sup>6)</sup> Luc. 8, 1.

<sup>7)</sup> p. guds Marc. 1, 15 und oft; himine Marc. 11, 12 und oft; Kristaus Eph. 5, 5 u. s. unterschieben von mahts: β. καὶ δύναμις p. jah mahts.

<sup>8)</sup> Piudanon βασιλεύειν, mip-Piudanon συμβασιλεύειν, βασιλεύς των βασιλεύντων Piudans Piudanondane, auch in bem Gleichniß Math. 25, 40; ferner Jerusalem, die Stadt des großen Königs: baurgs Dis mikilins p.; p. aive: βασιλεί των αίωνων.

<sup>9)</sup> Gin βασιλεύς zieht aus έτερφ βασιλεί συμβαλείν: Piudans stigkvan viþra anþarana þiudan du viganna. Luc. 14, 31; Joh. 12, 18 p. Israelis; 15 p. peins; Joh. 19, 3. Marc. 15, 12. Math. 25, 40. 27, 11. I. Tim. 6, 15. Luc. 19, 88 δ β. ἐν ὀνόματι πυρίου: sa p. in namin fraujins. Luc. 10, 24. Math. 11, 8.

Piudinassus auch für ήγεμονία, aber beghalb, weil von ber Regierungszeit bes Kaisers bie Rebe ist Luc. 3, 1. Die Stelle ist in ihren Unterscheibungen sehr willkommen: Kalvapos bleibt unübersett, bas yeuoreveir bes Pontius Pilatus wird mit raginon übertragen 1) und Bierfürst 2) heißt breimal genau und wörtlich fidur-raginja: zweimal unüberset Taitrarkes; freilich Luc. 1, 5, 3, 7 heißt p. auch ber Vierfürst Herobes, aber offenbar nur, weil ebenso im Text: Basileus. Sehr lehrreich ist auch Kor. II. 11, 32, wo ber Fürst Aretas im Text paoileus, deßhalb ebenfalls piudans, bessen έθνάρχης aber nur fauramapleis piudos heißt. Βασιλεία, regnum, ist stets piudangardi, b. h. "Reich bes Bolks-Königs" diesen Namen führte ein bloßer Bezirkskönig sicher nicht: hails Diudan Judaie! lautet der Hohngruß an Christus als König des jüdischen Volksthums; ebenso Matth. 27, 11, wo ber Landpfleger, ber nur ήγεμών, kindins, heißt, Christus fragt: Du bist der Juden Bolks= König? Basilevs, Piudans? und ebenso lautet bie Inschrift auf bem Rreuz3); befigleichen besorgt Jesus Joh. 12, 13, 6, 15, bie Juden möchten ihn zu ihrem nationalen Haupt erheben, zu ihrem p. "Soll ich euch den Volkskönig der Juden frei geben?" frägt Pilatus die Menge 1). Besonders deutlich aber Joh. 19, 12: "läßt du ihn frei, bist bu kein Freund bes Kaisers, b h. (rov Kalvagos) frijonds Kaisara, benn jeber, ber sich selbst zum Volkskönig macht b, b. h. sahvazuh izei piudan sik silban taujip widerstrebt dem Kaiser.). König und Kaiser in vollem Gegensatz mit p. und K. bezeichnet?).

Auch Piudangardi, zunächst Königshaus,), paoideior, bann Königreich, paoideia, wird, wie Piudans, nie für geringere Macht= und Gebiet=Bezeichnungen gebraucht, von reiki scharf getrennt, und von der Herrschaft des Herodes nur deßhalb gebraucht, weil auch im

<sup>1)</sup> Ebenso das gleiche Amt des Kyrenios Luc. 2, 2 raginondin, daselbst das neben at visandin Kindina.

<sup>2)</sup> τετραρχούντος της Γαλιλαίας.

<sup>3)</sup> ὁ β. τῶν Ἰουδαίων: sa þ. Judaie vgl. Marc. 15, 26. 32, 12 Israelis.

<sup>4)</sup> Joh. 18, 89. Marc. 6, 15.

<sup>5)</sup> πας ὁ βασιλέα έαυτὸν ποιών.

<sup>6)</sup> Andstandih Kaisara.

<sup>7)</sup> Gebet für alle sascheig Tim. I. 2, 2.

<sup>8)</sup> Luc. 7, 25.

<sup>9)</sup> Marc. 3, 24 wenn ein Königreich β. = þ. g.; am Baufigsten für β. των οὐράνων, θεοῦ, Χριστοῦ.

Tert βασιλεία stand 1); hier bezeichnet es bas Gebiet: halba p. meina; Piudinassus ift auch immer βασιλεία 2). Ebenso Piudanon nur für βασιλεύειν, nie für ἄρχειν: Luc. 19, 14 erklären bie baurgjans, sie wollen nicht biesen Knecht lassen Piudanon, βασιλεῦσαι 3) über sie; bagegen ἔσθι εξουσίαν έχων über 10 Städte, heißt nur—sijais valdusni habands usar taihun baurgim 4). Frauja, ber Herr, überträgt vor Allem χύριος, Gott (alsbann abgekürzt) in zahlreichen Stellen; ist aber auch ber Herr, b. h. Eigenthümer bes Knechts 1); reiks ist so unbestimmt 6), daß es gebraucht werden konnte für Niko-bemus 7) und für jeden Vornehmen 8), Reichen 9) und Pharisäer 10): (bas einsache reiks steht aber boch auch für Satanas den "Herrn dieser Welt" 11), als "Herrn des Reichs der Lust") 12), deßhalb für alle Gewaltshaber 13) und Obrigkeiten 14). Dem entsprechend ist reiki, ἀρχή, der un=

<sup>1)</sup> Marc. 6, 23.

<sup>2)</sup> Ausnahme nur oben S. 8. Luc. 3, 1; vgl. p. kvumanana in maptei Marc. 9, 1.

<sup>3)</sup> Cbenso 27.

<sup>4) 17</sup> l. c. I. Kor. 15, 25. I. Tim. 6, 15. p. piuadandanone. συμβασιλεύειν ift mip-piudanon. I. Kor. 4, 8. II. Tim. 2, 12 "in ben Häusern ber Könige" (β.) in gardim piudane.

<sup>5)</sup> Einmal jur das einfache δεσπότης fraujinond frauja; fraujinon χυριεύειν.

<sup>6)</sup> Ueber die Grundbebeutung der skr. Wurzel raj lenken, ordnen Kühn S. 333 gegen Pott skr. ric übertreffen, mächtig sein.

<sup>7)</sup> Sk. VIII. 14 folg.: er heißt auch raginels Judaie.

<sup>8)</sup> evrmon, optimates Neh. 6, 17 apxwv Matth. 9, 18. 28; ebenso Joh. 7, 48 "ber Obersten einer" (Luther).

<sup>9)</sup> Luc. 18, 18 άρχων τις - reike sums, πλούσιος σφόδρα - gabeigs filu.

<sup>10)</sup> Joh. 7, 48. 12, 42. Daher abjectivisch in Pamma reikistin unhulpono: εν τφ άρχοντι των δαιμονίων. Marc. 3, 22 ebenso oberster Priester; in ber Parallelsstelle ist es fauramabl.

<sup>11)</sup> ὁ ἀρχων τοῦ κόσμου Joh. 12, 81; befigleichen verbal 14, 30 saei Pizai manasedai reikinop (obwohl im Tert ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου); vgl. Röm. 15, 12 reikinon piudom; ebenso Marc. 10, 42.

<sup>12)</sup> Eph. 2, 2 reiks valdufnjis luftaus; 6, 12 τούς ποσμοπράτορας aber heißt wörtlich pans fairhvu habandans.

<sup>18)</sup> Joh. 7, 26 ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες: ufkunþedun þai reiks.

<sup>14)</sup> Rom. 18, 8 pai reiks, οἱ ἄρχοντες, hier synonym mit valdusnja, ἐξουσία, während Marc. 10, 42 neben reikinon (ἄρχειν) über die Bölser piudom gasraujinondim (κατακυριεύειν) und pai mikilans ize gavaldand für οἱ μέγαλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν steht.

bestimmteste Ausbruck') für alle Art Herrschaft ober Gewalt. Die größeren Gebietstheile, bas Land, heißen land'), für  $\gamma \tilde{\eta}$  steht airba').

Aber die Sprache gewährt uns auch das Wort für den Bezirk: bie Landschaft, der Gau heißt gavi und Athanarich hieß a. 370 sicher stava oder reiks gaujis: eine solche "Landschaft", "Gegend", zu einem größeren Verband gehörig, ist z. B. der Gau der Gergesener"). Dazu gehören öde Oerter stads auds, Städte (daurgs), Oörser (haimos), und Flecken (veihsa)") Luc. 15, 14, 15 wird ein Genosse, Bürger, πολίτης, eines "Gaues" (χώρα) erwähnt, der den verlorenen Sohn auf seine Felder") schiet, Schweine zu hüten"); "in dem Gau" ist Hungersnoth ausgebrochen 15, während 13 sehr richtig und bezeichnend das "ferne weite Land", in welches dieser gewandert, wo der Lext gleichfalls χώρα bot, mit "land" wieder gab. Aber die Sprache hatte auch ein besonderes Wort für den "Gaugenossen" gebildet"), der gauja, ein Beweiß, daß die Gaugenossensschaft wichtige Rechts= und thatsächliche Folgen hatte. Das Gebiet einer Stadt hat seine bestimmten Grenzen"), die Wartung, (baher gamarko (p), disitands ist Nachdar oder Grenz=Nachdar): interessant ist, daß Matth.

<sup>1)</sup> Für die mystischen άγγελοι, άρχαι, δύναμεις Rom. 8, 38 aggeljus, reikja, mahteis. Eph. 3, 10 ebenso à. zai è. r. jah valdusn. 6, 12 ebenso; bestsleichen Col. I. 2, 15.

<sup>2)</sup> Luc. 14, 18 sowohl für άγρός als für πάτρις Marc. 6, 1 (als Geburts: ort gabaurds) auch αλίματα II. 11, 10; meist χώρα, loudaia χώρα Marc. 1, 5 Judaialand; Gaddarenland statt ber Bewohner: ("fam zu Johannes"); fann auch ausgelassen werden: us allama (sc. landa) Judaias, af Bethanias Luc. 16, 17, Joh. 11, 1.

<sup>3)</sup> Matth. 9, 26. 11, 24 a. Saudaumje, γή Σοδόμων: ebenjo Genezareth.

<sup>4) (</sup>χώρα Γ.) Matth. 8, 28, ebenso Luc. 8, 26, aber bei Marc. 5, 1 land, nicht gavi, serner Marc. 6, 55 all Pata gavi.

<sup>5)</sup> l. c. 56.

<sup>6)</sup> Heiben, haipjos, appooc, ungenau bas lat. in villam suam.

<sup>7)</sup> Zweimal steht gavi sür περίχωρος: sonst personificirt: bisitands Beisiger, Nachbar, Marc. 6, 15 u. Luc. 4, 14 (wo das Wort bei Maßm. sehlt, ohne Grundsangabe).

<sup>8)</sup> Sie brauchte nicht nothwendig baurgja gaujis zu sagen, und konnte das griechische anav το πληθος της περιχώρου L. 8, 87 n. είς πασαν την περίχωρον L. 8, 8 sehr lebendig und persönlich mit allai gaujans, allans gaujans geben; ebenso statt οίχον gadaukans I. Kor. 1, 16.

<sup>9)</sup> tà pedópia: marka z. B. Sibon und Tyros (Luc.).

11, 21, wo nur Thros und Sidon ohne Gebiet genannt waren, der Gothe doch übertrug: "in Thrus = und Sidon = Land " 1).

Verändert werden die Machtverhältnisse, zerrissen die bisherigen Berbanbe, als das Bolk, vor ben Hunnen flüchtenb, die alten Sipe Deutlich unterscheibet man in dieser Zeit bei bem Gastmal zu-Marcianopel neben den reges deren satellites im Palast des Lupicin2), und die große Menge vor ben Thoren, die barbara plebs !); aber in ber Unruhe der neuen Berhältnisse gestalten boch Fridigern und seines= gleichen kein rechtes Königthum '): ihre Stellung hat mehr vom ducatus, wiewohl ihre Schaaren viel zahlreicher als die des Athanarich Dieser behauptet, in entlegnen Sipen von Rom und in Caucaland. Hunnen gleich unabhängig bis a. 381, viel eigentlicher bas Königthum, wenn gleich geschwächt: er hatte eben boch wahrscheinlich schon von seinem Bater echtes Bezirkskönigthum überkommen — sein Bezirk war von allen westgothischen allein schon länger ober doch seit 1-2 Ge= nerationen monarchisch. Dies wird bestätigt burch eine bisher miß= verstandne 5) Ausbrucksweise des Zosimus, welcher den Athanarich, gerabe in seiner Stellung in Caucaland, ben äpzorta nartos tov Basikelov Txv9wv yévovs nennt 6). Das kann nicht heißen: König bes ganzen Königsgeschlechts ber Stythen ?): benn König ber Königs= familie hat keinen Sinn: es heißt vielmehr: "Beherrscher bes monar= dischen Bezirks ber Westgothen": er unterscheibet unter ben Bezirken (yévy) bieses Bolkes und weiß, daß nur bei Einem, eben bem bes Rotesthes und Athanarich, erbliche Herrscher vorkommen: bies ist ihm

<sup>1)</sup> landa; vgl. ἐχ τῶν ὁρίων Τ. χαὶ Σ., ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως: af markom T. jah S. miþ tveihnaim markom D.; αber markos Judaios; farblos fera für τὰ μέρη, κλίμα, Gegend, Seite.

<sup>2)</sup> Qui pro praetorio honoris et tutelae causa (vgl. Tac. Germ. c. 18 in pace decus, in bello praesidium) etc.

<sup>3)</sup> Die satollites sind vielleicht Gefolgen, doch ist dies nicht sicher und keinenfalls für die Königswürde der Begleiteten beweisend A. I. S. 26. 78.

<sup>4)</sup> Vgl. v. Syb. S. 123.

<sup>5)</sup> Unklar Reitemeier bei Zos. ed. Dindorf p. 336.

<sup>6)</sup> IV. 84.

<sup>7)</sup> So v. Bethm. H. Germanen, S. 53 und alle Andern.

das monarchische, königbeherrschte yévos: bei benen des Fridigern 2c. hatte Königthum früher nicht bestanden und den jetzigen Ducat dieser Führer kann Zosimus im Vergleich mit Athanarich nicht Königsthum nennen.

Wie völlig diese Ausdrucksweise die obigen Ausführungen 1) bestätigt, leuchtet ein 2).

Auch die Stellung, welche als "Nachfolger Fridigerns" Athanarich einnimmt, ist kein echtes Königthum: erst die nationale Erhebung von 2. 395 richtet in der Person des Balthen Alarich wieder das echte Königthum, und zwar jetzt als Stammkönigthum, auf, welches dann,

<sup>1)</sup> S. 1-4. A. V. S. 1-19. 23. 31.

<sup>2)</sup> Sienach ist auch der Μωδάρης έχ του βασιλείου των Σχυθών γένους IV. 10 nicht ein Sprögling bes Königegeschlechts, sonbern Einer aus bem monarchischen Skythenbezirk (Athanarichs); daß er birect aus Caucaland zu Byzanz übertrat, ist ber Sace und bem Buchstaben (αὐτομολήσας) nach unwahrscheinlich; er stand bis bahin wohl unter Fridigern: man erinnere sich, daß bei dem Uebergang über bie Donau zahlreiche Anhänger Athanariche zu Fridigern übertraten A. V. S. 8 R. 6: ein solcher war auch Mobares; ganz irrig macht Pallm. I. benselben um bes pasikeiov yévos willen zum Amaler und vermißt ihn dann in der Amalertafel des Jord.; richtiger v. Syb. S. 126, ber aber auch an "Königsgeschlecht" benkt; von oftgothi= schen Königen weiß Zos. gar nichts, und nothwendig hat fæsileior Dxubwr gevoc IV. 10 u. IV. 34 ben gleichen auf Athanariche Bezirk hinweisenben Ginn; baß Zos. unter pasileioc etwas ganz bestimmtes und besonderes versteht, zeigt bie Firirung seines Sprachgebrauchs: er hat das Wort paoileuc 2c. bei Barbaren außer an biejen beiben Stellen nut noch II. 21 Σαρμάτων βασιλεύς 'Pauσιμόδος, III. 6 Σάλιοι μετά του σφων βασιλέως und III. 7, wo er für einen Quabenkönig abwech= selnd βασιλεύς und ήγούμενος sett; sonst aber brancht er constant immer nur settern bescheibneren, die Heerführerschaft betonenden Ausbrud: man vergl. I. 80 riva tov ήγουμένων έθνους γερμανιχού, Ι. 67 ήγούμενος Λογιώνων, Σέμνων, 68 Ίγιλλος ήγούμενος Ούργούνδων καί Βανδίλων, ΙΙΙ. 4 Βαδομάριος ήγούμενος βαρβάρων, IV. 10 ο των Σχυθών ήγούμενος: hier ist Athanarich gemeint: seine Gothen also sind ein saaiderov yévoc, er selbst aber heißt nicht nothwendig saardeuc; aber auch Fribigern heißt immer nur ήγεμών, bei ihm und ben Seinen ift von βασιλεύς, βασίλειον γέτος nie bie Rede; IV. 84 δύο μοτραι . Γερμανικών έθνών, ή μέν ήγεμόνι χρωμένη Φριτιγέρνω, ή δὲ ὑπὸ Αλλοθον καὶ Σάφρακα τεταγμένη: Ζοκ. sieht also in Fribigern nur ben Heerführer und stellt ihn ben beiben ostgothischen Führern, welche entschieben feine Bezirkskönige waren, völlig gleich. Theobosius sucht bie Vorstände der einzelnen westgothischen Bezirke und andern Gruppen zu ge= minnen IV. 56: b. h. τούς έκάστης φυλης ήγουμένους: was hier φυλή, ist bei Athanarich yevos, aber sein yevos ist Basidecov; auch bei Hunnen hyoupevos, thy ήγεμονίαν έχων V. 22; ήγούμενοι heißen auch die nationalen Officiere der foederati Stilifo's V. 33.

unter höchst wechselvollen Seschicken, über breihundert Jahre das zussammenhaltende Band für das oft von Auflösung bedrohte und lange Zeit heimatlose Bolk geblieben ist.

## 2. Gulturzustände, Siedelung und Landiseilung.

In ben Sigen nörblich ber Donau hatten bie Westgothen in Dorssiedelung gelebt '): in leicht gezimmerten Holzhütten aus Balten (ansts vgl. gibla, ber Giebel) ober in Zelten '): benn noch war die alte Neigung, ben Wohnsitz zu wechseln innerhalb bes occupirten Gebietes, nicht ganz erloschen: sogar zur Kirche dient kein Steinbau '), nur ein Sezelt (hleidra) ben gothischen Christen noch a. 372 '); mehrere solche xouau heißen: Es rods xouovs. Zwar gebricht das Wort für den steinernen Burg-wall, Grundwall nicht '), aber der Steinbau und die Burg Luc. 4, 29 heißt "gezimmert" '). Die Zimmerleute verwersen den Stein ') und das Eine Wort sur Thüre ist (neben daur) haurds d. h. Sitter (clathrum) '). Der Markt, der Sammelplatz in den Dörsern heißt garuns, wo die Leute zusammen "rennen" '). Aber sur das Städtische nlaresa, die "Breitstraße", wurde das Fremdwort entlehnt oder bald das Umschreibende kauradaurja, bald das zu schmale gatvo, die Sasse, gebraucht ').

<sup>1)</sup> Köpai; της χώμης έξέβαλον Acta s. Babae; bas oppidum baselbst scheint römisch; vgl. im Allgemeinen Passow S. 35 (über baurgs 38; es ist πόλις), Landau hof und Dorf S. 2, hehn S. 76 f., Kelikn sür πύργος soll aus bem Altgallischen entlehnt sein (?). Daselbst S. 77; vgl. Grimm, Gr. III. S. 430. II. S. 1000. 160. 284.

<sup>2)</sup> σχηναί hlija, hlepra, h. stakeins: σχηνοπήγια, Laubhüttenfest.

<sup>3)</sup> Bauen heißt goth. timrjan; vgl. Kühn S. 360.

<sup>4)</sup> Für exxdysia hat Wulfila kein gothisches Wort (aikklesjo).

<sup>5)</sup> Baurgs-vaddjus, grunda-vaddjus: skalja ber Ziegel, vaihstastains ber Edfrein.

<sup>6)</sup> Neh. 7, 1.

<sup>7)</sup> Ps. 118, 22.

<sup>8)</sup> Neh.; ungedeutet ist hebjo ταμιείον, bansts αποθήκη (Scheuer).

<sup>9)</sup> φύμη από άγορά.

<sup>10)</sup> Und ein andermal Luc. 6, 56 für dropa das nicht passende gaggs, der Bang, verwendet, welches sonst die Wegscheid äppodoc, divins bezeichnet. Doch wierscheidet man den breitern Weg vigs von dem schmalern Steig stalga; der löcherige Weg ist usdrusts.

Stehen Stadt und Dorf neben einander, so giebt stets baurgs die bergende, ummauerte Stadt, haims das offne Dorf?): nie steht daurgs für ein anderes Wort als nolic und deren Einwohner: die Ableitungen daurgja, gadaurgja decken sich mit nolicys, orpnolicy?): die Befestigung, das Lager, napeppolis, heißt die Bedurgung?) und als der Tert xwponolic "Dorf=Stadt", "Markt=Flecken" vers bindet Marc. 1, 38, scheidet der Gothe in: haimom jah daurgim, Dörfer und Städte, weil ihm dieser Gegensatz unvereindar und entssprechende Wortbildung der Sprache fremd war 1); veihs, der Flecken, (die geweihte Stätte) des Philippos; es scheint größeren Umfangs als "haims".

Die Grundlage des wirthschaftlichen Lebens auch dieses Germanen= volkes ist bereits hier Ackerbau .

Die Sprache zeigt uns die Gothen den Pflug (hoha) führen, ben Acter (akrs) düngen, (maihstus, Wist) — das unbestellte Feld, welches Heu (havi) trägt, ist die Haide (haidi, daher äyquog, wild, haidivisk, anders audida die Dede, die Wüste — den Samen (fraiv) säen (saian) die Frucht, die Aehre (ahsa) gewinnen, erarbeiten, rausen, (raupjan), die Aerndte (asans) mit der Sichel (gilda) schneiden (sneidan), don der Spreu (ahana) sondern, in die Scheuer sammeln, (lisan in danstins) dreschen und mahlen?) und die Wursschausel (vindi-skauro) schwingen (vindian).

i

<sup>1)</sup> Luc. 8, 1 baurgs jah haimos, (vgl. Leo p. 30) π. καὶ κώμας.

<sup>2)</sup> Freilich einmal Bürger d. h. Genossen, Angehörige des Gaues: b. jainis gaujis Luc. 15, 15 πολιτών της χώρας έχείνης.

<sup>8) (</sup>bibaurgeins) s. Massmann zu den Sk. p. 88. Paurp ist das Dorf: das Feld nur einmal Neh. 5, 16, Leo p. 88.

<sup>4)</sup> Die zum Dorf gehörigen Felder heißen haimopli; vgl. akhaims, abwesend, anahaims, heimisch.

<sup>5)</sup> Steht breimal Luc. 8, 34 und für appor wo das Latein ebenfalls villa bietet und 9, 12, Marc. 6, 56 wo χώμη und appor neben einander standen und für χώμη haims bereits verbraucht war, sonst immer sür χώμη.

<sup>6)</sup> Tim. II. 2 b. arbaidjands airhos vaurstvja skal frumist akrane andniman. Byl. über das Material, das die gothische Sprache hiefür gewährt, Kühn S. 339—363, Grimm Gramm. III. S. 410—417; über die Art jenes urgermanischen Landbaues Roscher, Dreiselber: B. 1. o., Wait Kieler Monatsschr. I. 1. c.

<sup>7)</sup> S. unten.

Diese Arbeit war so sehr die Hauptarbeit des Lebens, daß vaurstva, der Arbeiter, geradezu den Feldarbeiter yewoyog bezeichnet 1).

Wohnen heißt daher geradezu bauan, b. h. das Feld bauen.

Von Setreibearten wird genannt die Gerste (baris) 2) und der Waißen (hvaiteis, hvaiti). Dazwischen das Unkraut des Gedörns (paurnus) und der "Weg-Distel", viga-deina.

Weinbau der Gothen ist wohl nur für die Gothi minores ans zunehmen, und vielleicht sonst nach der Einwanderung über die Donau 3),

Der Wurzgärtner (aurtja) pflegt in seinem Garten (a. gards) ber Pflanzen '). Den Lust=Garten, napadervos, aber bezeichnet kein besonderes Wort: vaggs ist zugleich Gefild, "Anger", Bergwiese ').

Von Bäumen hatten sie die Olive, alevabagms, aus dem Latein entlehnt ), die Feige, smakkabagms, vielleicht von je ') gekannt: die Palme heißt peikabagms ): sonst begegnet noch bainabagms (al. bairabagms) Hartriegel, ovechuros.

Die Kunst des Pfropsens (trusgjan, intrusgjan) war längst bekannt. Aber den aus Obst gewonnenen Wein, oixeqa, bezeichnet nur das allgemeine Wort für Getränk, leidus.

Von Pflanzen werben noch genannt raus, das Rohr, svamms, der Schwamm, aihva-tundi, der Dornstrauch ) — aber für die Lilie steht nur das allgemeine "Blume". —

Von Fosilien erscheint das Gold (gulp), das Silber (silubr), das Erz (aiz) und der Schwefel (svihls).

Selbstverständlich spielt aber neben dem doch noch nicht ganz seßhast gewordnen, "sehr extensiven" Ackerbau die Biehzucht, einst,

<sup>1)</sup> Rur einmal wird airhos beigefügt; freilich auch gasmihan für κατεργάζεσθαι.

<sup>2)</sup> Der Gersten = Laib ist hlaibs (aber auch für ψώμιον, Bissen) barizeins; alopoc, das Ungesäuerte, ist balb unübersett, balb mit baistl, ζύμη mit beist, ges geben; gras, ahs, kaurn sind χόρτος, λάχανος, στάχυς, σττος: χεράτιον Johannisbrod, bei Luther Träbern, ward wörtlich mit haurn gegeben.

<sup>3)</sup> Obzwar das Wort in vielen Zusammensetzungen bezegnet voina-basi, v. gards, v. tains, v. triu, v. drukhja, v. nas; keltern heißt treten, trudan; für den Beinschlauch steht balgs; den Essig haben sie wie das Oel nicht dem Griechischen, sondern dem Latein (aket) entnommen. Milch und Honig, miluk und milip; vgl. sinap den Senf.

<sup>4)</sup> aurts, aber auch vom Weingarten.

<sup>5)</sup> Weinhold, goth. Sprache S. 15.

<sup>6)</sup> Der wilbe Delbaum vilpeisa.

<sup>7)</sup> Rach Hehn S. 421 Umbildung aus dem Griechischen.

<sup>8)</sup> Ob peinikabagma, ber Phonizierbaum? Grimm Gr. I. S. 68 ober die Fichte?

<sup>9)?</sup> ober equisetum, intoupic.

neben der Jagd, die einzige Nahrungsquelle, noch immer eine sehr wichtige Rolle: auf der Weide (vinja) treffen wir den Hirten (hairdeis, haldans) mit seiner Herbe in dreisacher Bezeichnung derselben (hairda, vridus und Schasherbe, avedi)<sup>1</sup>): längst nannte der Gothe mit gothischen Wörtern den jungen Stier (stiurs), den gemästeten (alidan), und das Rind (auhsus, im Joch, juks), die junge Kalbkuh (kalbo).

Dann bas Fohlen<sup>2</sup>) (fula), bas Lamm (lamb) und ben Wibber (viþrus), ben Bock (gaits), bie junge Ziege (gaitein), bas Schwein (svein), ben Hunds) und ben Hahn (hana).

Aber auch die Taube<sup>2</sup>) (dubo) und die Turteltaube<sup>3</sup>); aus dem Latein wird für *drageor* asilus entlehnt, wenn nicht Urverwandt= schaft vorliegt.

Das frembe Kamel aber wird in seltsamer Uebertragung mit bem Elephant verwechselt (ulbandus) 4).

Den Uebergang zum Ackerbau zeigt uns der dreschende Ochse, auhrus Priskandans'), welcher auf der Tenne, gabrask, die Körner austritt wie die "Eselsmühle", der vom Esel rund getriebene Mühlsstein, (kvairnus): und aus der Nomadenzeit des Volkes, da noch nicht die bald wieder verlaßne Ackerscholle, sondern die Herbe, der werthsvollste Theil der besessnen Süter war, tont es noch herüber, wenn faihu, das Vieh, zugleich das gesammte Vermögen bezeichnet").

Interessant ist es nun, in das gothische Holzhaus allmälig die griechisch=römische Cultur als Kriegsbeute und Handelswaare mit ihren Geräthen und Genüssen einziehen zu sehen.

<sup>1)</sup> Wie auch für Schaf=Stall ein besonderes Wort, avistr, steht, obwohl der Tert nur das sonst mit gards gegebne auλή bot; im Stall begegnet uzeta, die Krippe.

<sup>2)</sup> maihms Marc. 7, 11 ist dopov: "Pferd und Geschent zugleich" nach Grimm l. c. S. 325 "weil im hohen Alterthum Pferde vorzugsweise geschenkt wurden" S. 222, vgl. Grimm Gr. II. S. 16 ags. madhm, donum, opes, res pretiosa, S. 308 gold - m. vundar - m. im Beovulf. Aber die Bedeutung "Pferd" ist eine allseitig befämpste Shpothese.

<sup>8)</sup> hraiva-dubo "Leichen-Taube".

<sup>4)</sup> Von wilden und schäblichen Thieren wird genannt die Motte (malo), die Made (mapa) und die Heuschrecke (Pramstei), der Scorpion, der Fisch (fisks), die Schlange (vaurms, öpic) und die Natter (ixidva, nadrs), der Fuchs (sauho), und der Wolf (vulfs) und von den "Bögeln des Himmels" (fuglos himinis) der Sperzling (sparva) und der Abler (ara).

<sup>5)</sup> Mos. V. 25, 4.

<sup>6)</sup> χρεωφειλέτης, faihu-skula, Gut-, Geld-jculdner, πορισμός I. Tim. 6, 5 faihu-gavaurki, ατήματα πολλά, faihu-manag, ebenso χρήματα; φιλάργυρος "Silber-liebend", habsüchtig ist faihu-friks "Bieh-liebend".

Da das Latein die officielle Sprache des Reiches, namentlich des Heeres, war, durch welches die Gothen zunächst die antike Eultur ausnahmen, erklärt sich, daß Wulfila so häusig ein griechisches Wort mit einem aus dem Latein entlehnten, bereits eingebürgerten wiedergiebt:
— nennt er doch die Hellenen selbst, wie er sie von den Römern nennen hörte, Krekos '): — zumal im Gebiet des Ariegswesens, dann der Tracht und des Taselgeräths, sind diese lateinischen Spuren zu sinden: in dem gothischen Balken-Haus ') schimmert auf dem Tisch (diuds), ursprünglich Opfertisch, die von den Lateinern entlehnte Leuchte, lukarn, mit dem Leuchter lukarna-stapa, neben der heimischen Fackel (skeima, gavos und haiza, lauxas); zwar der Spiegel (ekoorexpov) heißt mit eignem Worte skuggva, aber in der lateinisschen arka (Kiste, Futteral, Scheide) darg man fremdes und eigenes Geräth'); der Osen (auhns) war am Oniester und Pruth unentsbehrlich gewesen.

Nicht entlehnt ist salbo, die Salbe, dagegen aquipaxa bleibt stehen, und für die Myrrhe steht smyrn ober das aus dem Latein entlehnte balsan 4).

Unübersett blieb aber auch alasargov, die aus diesem Marmor gesertigte Salbenbüchse, die Narbensalbe darin (pistikeins) und nardus sowie der Jsop (s. aber supon, würzen,) onvois, der gestochtne Korb, sportula, obwohl das Gothische tainjo, xógeros, ebensals den Zweige-gestochtnen Korb und deßgleichen den aus Schnüren gestochtnen Korb snorja, (die Schnur), oagyårn, gewährte.

Die fremde Sitte, bei dem Mahl (nahta-mat, deinvor) zu liegen,

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 19. We aber Ελληνες soviel als εθνη, steht basür piudos. Bgl. serner anno, lucerna, capillare, catillus, carcer, fascia, orale, urceus, msiton; aber auch aleina? balsamum, vullareis, sullo, asilus, nobaimbair, arca (γλωσσόχομον), pund, pondus sür λίτρα, anacumbjan, lectio, cautio, sigljo.

<sup>2)</sup> razn, vgl. gards, bas umgürtete, vom Zaun (faßa, Faden) umhegte; (in gardis der Hausgenosse, gardavaldands Hausberr), bedeckt vom Dach, hrots (das Berußte? seinma); die Halle, stoá, ist udizva, die Säule sauils, der Hof, addý, rohsns; einmal aber wird poaddion mit faur gard umschrieben; faurhah, der Borhang, mißgardavadjus, Zwischenwand. Das Fenster, dupic, heißt schönssinnlich auga-dauro "Augenthor".

<sup>3)</sup> z. &. silberne und goldne Gesäße kasa silubreina jah gulpeina, hölzerne und irdene triveima jah digana.

<sup>4)</sup> Zweifelhaft klisma, zúphadov, die Schelle.

wird mit den fremden Ausbrücken cubitus (\*1.01a) und anakumbjan wiedergegeben und wurde schwerlich nachgeahmt 1).

Von Maßen begegnet die Elle (aleina)<sup>2</sup>), dann mela, der Schäffel,  $\mu \acute{o}dios$ , und pund für  $\lambda l \tau \varrho \alpha$  aus lateinisch pondus. Das Wegmaß heißt noch die "Rast" ( $\mu i \lambda l \iota o \nu$ ), daneben aber steht sür städiov spaurds sowohl für Rennbahn als Wegmaß.  $\mu \acute{e} \tau \varrho o \nu$  ist mitads, was aber auch Scheffel "Walter":  $\varkappa \acute{o} \varrho o \varsigma$ ; in Gallien werden die römischen Maße recipirt.

Die lateinischen Monats= (menops-) Namen (Naubaimbair im goth. Kal.) scheinen die alten gothischen Bezeichnungen für die Jahr= theilung früh verdrängt zu haben: man hatte nach Wintern gerechnet\*): die Spätsommerzeit heißt nach der Aerndte asans; die Worte sür Osten und Westen sind noch die alten schönsinnlichen \*): die Tageszeiten werden ebenfalls noch mit gothischen Ausdrücken benannt \*).

Bon Gewanbstücken nennt uns Wulfila den Schuh skohs, das Paar Schuhe, gaskohi, und beren Riemen skaudareips, den anliegens den Rock, paida '), xixw', aber den Mantel, iµaxior, nur mit vasti, dem allgemeinsten Wort für Gewand (Saum des Mantels ist skauta, Schos, oder snaga; otoly wird mit "weißen Gewändern" umschries ben) '), ferner den Gürtel (gairda) aus Fell (fill), den Reisemantel, (hakuls, pelovys) und den Ranzen, nyoa, "Eß-schlauch", matidalgs ').

<sup>1)</sup> Bom Tischgerath ist lateinisch: ber Kessel katils statt χαλχίον, aurkeis, urceus, ber Krug statt ξέστης; gothisch stikls, ber Becher, kas, das Gefäß; mes ist Tisch (sonst biuds), τράπεζα, und πίναξ, Schüssel. Der Fußschemmel, fotubaurds, stütt die Füße, vgl. stols, der Stuhl, sitls, der Sit; in dem Bette, badi, oder Lager, liggrs, sinden wir das Wangenkissen, vaggari.

<sup>2)</sup> ulna entlehnt, nach Anbern urverwandt.

<sup>3)</sup> vintrus steht nicht nur für χειμών, auch für έτος: Jairi Töchterlein war zwölf "Winter" alt, bas Weib zwölf "Winter" blutslüssig, als Jesus zwölf "Winter" alt war; (bie Woche, viko, hieß vom Wechsel) (?); häusiger aber ist bereits bas abstractere jer (oder atahni) für ένιαυτός, έτος, aber auch für χρόνος und καιρός (mel).

<sup>4)</sup> fram urrunsa jah saggkva.

<sup>5)</sup> uhtvo, maurgin, Morgen, air, früh, undaurns um Mittag, daher undaurnimats, das Frühstück, andanahtja, Abenddämmerung, nahtamats, Nacht= eisen, hveila, die Stunde, kullip, ber Vollmond.

<sup>6)</sup> Bestritten, ob aus bem Finnischen entlehnt.

<sup>7)</sup> Bon den Römern entlehnt ift faskja, die Binde, orale, das Schweißtuch; coudápior, sudarium dagegen überträgt fana.

<sup>8)</sup> Auffallend ist, daß βύσσος, "köstliche Leinwand" (Luther) unübertragen blieb; für σινδών steht saban; "rothe Wolle" Sk.; lein ist urverwandt mit linum.

Die freien Gothen trugen das ungeschorne lang wallende Haar, bessen trotiges Schütteln den Byzantinern aufstel 1); von der Tracht des Frauenhaars erzählt uns flahto, die Flechte: aber vom Schmuck der Frauen (\*\*axaoxoln', gaseteins, \*\*xoomeer, setjan) erfahren wir nichts.

Ob das Wort für Perle, markreitus, urverwandt ober entlehnt, ist bestritten; den Ring nannten sie das "Finger-Gold", figgra-gulp.

Bon Gewerken und an Geräthen gewährt Wulfila die Zimmersleute<sup>2</sup>) und die Art<sup>3</sup>), das Seil<sup>4</sup>), das Bauholz<sup>5</sup>) und den Bau<sup>6</sup>), den Erz-Schmid<sup>7</sup>), den Fischer und das Netz<sup>8</sup>), das Schiff<sup>9</sup>), den Gransen<sup>16</sup>) und den Fischteich<sup>11</sup>), den Fleischer<sup>12</sup>), den Töpfer<sup>13</sup>) und seinen Topf<sup>14</sup>) aus Thon<sup>15</sup>), den Walker<sup>16</sup>) und die Wolle<sup>17</sup>), den Zöllner und die Zollstätte<sup>18</sup>), den Geldwechsler<sup>19</sup>), seinen Tisch<sup>20</sup>), seinen Säckel<sup>21</sup>) und seinen "Zins-Wucher<sup>42</sup>), den Hornbläser und den Schwegelpfeiser<sup>23</sup>), zu dessen Spiel man tanzt<sup>24</sup>), den Arzt<sup>25</sup>),

<sup>1)</sup> Das Scheeren (zeipery) besselben heißt mit seltsamem lateinischem Ausbruck kapillon, daneben steht skaban für kupav.

<sup>2)</sup> S. oben.

<sup>3)</sup> akvisi.

<sup>4)</sup> sail, in insailjan.

b) timr.

<sup>6)</sup> timreins.

<sup>?)</sup> aiza-smiþa, χαλκεύς.

<sup>8)</sup> fiskja, nati Math. IV. 18: 19 aber feinfühlig nutans, Fänger, obwohl der Tert beidemale aduic bietet.

<sup>9)</sup> skip, Schiffbruch leiden etwas schwerfällig: usfarhon gastaujan us skipa, in andermal: "nadt werben".

<sup>10)</sup> nota.

<sup>11)</sup> svumsl, κολυμβήθρα.

<sup>12)</sup> εν μακέλλω, at skiljam.

<sup>13)</sup> kasja.

<sup>14)</sup> kas für χεράμιον, βάτος und σχεδος.

<sup>15)</sup> paho.

<sup>16)</sup> vullareis (vom lat. fullo).

<sup>17)</sup> vulla.

<sup>18)</sup> S. unten "Finanzbann".

<sup>19)</sup> πολλυβιστής.

<sup>20)</sup> mes.

<sup>21)</sup> sikls, puggs.

<sup>22)</sup> vokrs, τόπος.

<sup>23)</sup> S. "Heerbann".

<sup>24)</sup> plinsjan; aber für das hellenische xopos steht leiks, Spiel, Tanz.

<sup>25)</sup> leikeis.

ben Heiler des Leibes <sup>1</sup>); für den Schriftgelehrten, Schreiber und sein Buch ist ein eignes Wort: bokareis, dokos gebildet <sup>2</sup>). Von Frauen= arbeit und Geräth wird genannt das Spinnen <sup>3</sup>), die Nadel <sup>4</sup>) und ihr Oehr <sup>5</sup>).

Die alte Götter=Stamm= und Helben=Sage ') blühte bereinst so reich, daß noch der verchristlichte und verwälschte Jordanes zu Ende des sechsten Jahrhunderts manches Reis davon kennt: Lied (liup) ') und Sänger (liuparjos) sehlten der Ueberlieferung nicht ').

Ueber die Formen der Bestattung geben uns die gothischen Worte<sup>9</sup>) wenig Aufschluß: doch scheinen sie keine Spur des Brennalters <sup>10</sup>) mehr zu enthalten.

Das Sippegefühl ist lebhaft, ja wärmer als das religiöse: durch frommen Betrug, selbst durch Meineid, suchen die Heiden ihre christ= lichen Gesippen vor der Verfolgung der Königs zu bergen 11): nach

<sup>1)</sup> An Krankheiten (sauhts, unhaili, slahs) werden genannt der Aussatz, Pruts-fill; bani, die Bunde; das heiße Fieber, heito oder brinno, halts, der Lahme, guns, das Geschwür, (uslika, der Sichtbrüchige), der Blutsluß, bloka-rinnandei, (die Blutslüssige), gamaids, verstümmelt, haihs, einäuzig, blinds, der Blinde, daubs, der Taube, ebenso bauks; stamms, stammelnd, unrodjandans, dumbs, stumm; vgl. vundusni, die Bunde, handus gakaursana, verdortte hand, dvalmon, rasen, usgaisiks, von Sinnen, svultavairkja, redsutäv pekkow; aber auch Gist, lubi, und Gistsunde, Zauberei, lubjaleisei, sehlt nicht.

<sup>2)</sup> Borlesung ανάγνωσις "Buch-Gesang" (saggvs boko), us-siggvan, auch siggvan allein, vorlesen; vgl. sokareis der Forscher; die Schreibtasel πινακίδιον, πλάξ, heißt bereits gothisch spilda und die Tinte, μέλαν, atramentum, svartizla; έπιγραφή ist usar-meli und u.-meleins, γραφή gameleins, απογράφειν gameljan, aber έπιστόλη, ίωτα und μεμβράνη wird einsach recipirt, ebenso lectio, der Lese-Abschnitt, cautio, die Schuldurknide (U. N.) und sigljo, das Siegel. Der Lehrer, διδάσκαλος, ist laisareis, laiseins διδασκαλία (έπιστάτης, talzjands) und der Schüler siponeis; vgl. Weinhold l. c. S. 18.

<sup>3)</sup> spinnan.

<sup>4)</sup> nepla.

<sup>5)</sup> pairko.

<sup>6)</sup> spill, μύθος.

<sup>7)</sup> avi-liub, avi-liud stellt Massm. wohl unrichtig hieher.

<sup>8)</sup> saggva ist ωδή, im Plural συμφωνία, hazeins ist Loblied, υμνος, αίνος, έπαινος.

<sup>9)</sup> hvilftri, σορός, Sarg, filhan, anafilhan, θάπτειν, "befehlen" anbefehlen und hlaiv, hlaivasna, Grabbentmal.

<sup>10)</sup> ganavistran von navis, der Todte. (hlaivs ist clivus, der Hügel).

<sup>11)</sup> Acta s. Sabae.

Austösung des Staatsverbandes erscheinen die Häupter der einzelnen Geschlechter an deren Spike<sup>1</sup>): von kuni perea, yévos, gudy begegnen reiche Bildungen, bei denen Bolksgenossenschaft und Blutsverwandtsschaft zugleich in den Begriff fällt<sup>2</sup>).

Sehr charakteristisch ift, baß ben Hausgenossen I noch innakunds ') bezeichnet, b. h. nicht Haus= sonbern Geschlechts=Genosse: eine Erinnerung an die Wanderzeit, da noch nicht die Gemeinschaft bes Holz= oder Zelt=Hauses, das man auf Wagen mit sich führte, sondern die Sippegenossenschaft den engsten Verband bildete: innakunds ift spnonym mit den zahlreichen Ausdrücken, welche sonst den Geschlechts= oder Stamm=Genossen dusdrücken, welche sonst den Geschlechts= oder Stamm=Genossen dum überwiegenden Ackerdau durch den Gemeinde=Staat abgelöst und auch dieser dereits zum Bezirks=Staat erweitert: aber die Erinnerung an jene Urzeit, da sich der Rechtsschutz, der Friede, nicht über die Sippe hinaus erstreckte, da Sippe (sidja) und Friede nicht nur sprachlich identisch waren, hallt noch im Sprachschatz und Sprachzebrauch Wulfila's nach '): und in Ableitung und Zusammensehung wird sidja bald als Friede, bald als Berwandtschaft gebraucht: so heißt die Anklindung, die Annahme

<sup>1)</sup> Eunap. p. 52; vgl. v. Syb. 121. 163; außer den ganz bekannten Berswandtschaftswörtern, vgl. auch Kuhn S. 325, gewährt W. gadiliggs, avehioc Col. 4, 10 svaihrja, svaihro, Schwieger-vater, smutter.

<sup>2)</sup> Ferner airhakunds und himinakunds, ovpávioc, ekoopávioc, apogo und bilduc, gumakunds und ginakunds. Die nationale Abstammung, gevoc z. B. Spro-Phönikisch, ist gabaurhs: "Vatergeschlecht" ist kadreins, epquepia ist akar, ben ak; zevoc einmal knods.

<sup>3)</sup> oixiaxóc, zwar auch schon ingardis.

<sup>4)</sup> Matth. 10, 25. 26.

<sup>5)</sup> inkunja, συμφυλέτης, Thess. 2, 14 samakunds, συγγένης, und im Gegens saljakuns, άλλογενής, daneben άλλότριος, framabeis. Luc. 17, 18, Eph. 2, 19: ihr seid nicht gasteis, ξένοι, Fremde, jah aljakunjai, πάροιχοι, sondern gabaurgjans, συμπολίται, jah ingardjans (οίχειοι) Gottes; freilich einmal auch gards statt kuni Daveidis, aber weil im Tert οίχος; einmal steht für das abstracte οίχος die hausgenossen, gadaukans, (von dauhts,) Tischgenosse I. Kor. 1, 16 und für eixeroc, eigen, einsach sves.

<sup>6)</sup> Ungesetlich, außergesetlich, ανομος, heißt noch unsibis Jes. 58, 12. Matth. 6, 23, Mc. 15, 28: sibjis gesippt und friedlich; in unsibjaim rahnise was: èν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη, chenso I. Tim. 1, 9 ἀσεβέσιν, ben scheulosen, der auch der sibja nicht achtet oder außer ihr steht, wo eine Randglosse afgudaim, minder gothisch und juristisch und mehr theologisch, gewährt.

an Sohnesstatt frasti-sibja 1): nicht minder aber wird: sich versöhnen sich wieder befrieden ebenfalls gasibjon 2) genannt: b. h. wieder als Glied der Sippe betrachten 3).

Eine Landtheilung mit den Römern hat weder in Thrakien noch in Italien stattgefunden. Zuerft suchten die Gothen, wie selbstver= ständlich ist und ausbrücklich bezeugt wird, ruhige, feste Site 1) und in der Bewilligung des Valens lag auch gerade die Landzutheilung 5). Der Ausbruch der Feindseligkeiten mit den Römern hinderte aber 6) ben Vollzug dieser Landtheilung. Von der Schlacht bei Marcianopel bis zu der von Abrianopel behandelten die Gothen, ohne Abtretung, Thrakien als erobertes Land 1), womit nicht im Widerspruch steht 1), daß vor Beginn dieser Schlacht Fridigern dem Kaiser den Frieden bietet eben gegen Abtretung bieses ganzen Landes mit allen seinen Herben und Aerndten: sie wollen sich mit dem doch gerade jetzt schwer bebrohten Besitz begnügen, wenn er ihnen garantirt wirb. In ber Zeit von dieser Schlacht bis zum Tobe bes Theodosius ist feste Land= theilung und hospitalitas mit den Provincialen weder nachweisbar noch auch ') anzunehmen, ba bie verheerenben Kriegszüge, welche bie kurze Waffenruhe immer balb wieber unterbrachen und das Bolksheer durch alle Nachbarprovinzen führten, dies schwerlich gestatteten. Am Shesten vielleicht in Thrakien und Oberpannonien 10), wo aber auch bloße Ver=

<sup>1)</sup> violecía Rom. 9, 4: sunive sibja Gal. 4, 5.

<sup>2)</sup> Mc. 5, 24.

<sup>3)</sup> Daneben gagavairdjan, g. vairdnan wieder in gavairdti, Friede, aufsnehmen; endlich auch gakridon, so daß von den drei Wörtern für Friede Bildungen für "Bersöhnen" bestanden, abgesehen von us-sauneins, us-saunjan. Die Verswandten heißen nidjis, συγγενής, ganitdjis, nidjo, die Base; der Geburts ort, πάτρις, ist gadaurd; daneben stehen die gan. und für οίχία gard, sür πάροιχοι disitands, für γείτων, Nachdar, ga-razna, garazno — "Mit-Hauser".

<sup>4)</sup> Amm. Marc. 31, 3: domicilium remotum ab omni notitia barbarorum diuque deliberans quas eligeret sedes, cogitavit Thraciae receptaculum. . sibi conveniens, quod. . cespitis est feracissimi.

<sup>5) 31, 4:</sup> copiam adepti transcundi Danubium colendique Thraciae partes.. quibus et alimenta pro tempore et subigendos agros tribui statuerat imperator.

<sup>6)</sup> Wie Gaupp S. 374 mit Recht bemerkt.

<sup>7)</sup> Jord. c. 26 suo jure tenere.

<sup>8)</sup> Wie Gaupp meint S. 375.

<sup>9)</sup> Wie Gaupp S. 376.

<sup>10)</sup> Dann für kleinere Gruppen in Asien Claud. XX. II. v. 575.

pstegung burch "annonae" benkbar ist. Beabsichtigt, aber nicht erreicht, war seste Niederlassung von Alarich in Noricum 1): und unter Athaulf in Gallien kam es wohl ebenfalls nicht zu Landtheilung, sondern zu bloßer Einquartierung und Verpstegung nach alter römischer Einrichstung sur cantonirende und marschirende Truppen 2).

### II. Die Stände.

Bestgothischer Erbabel ist für biese Periode sicher bezeugt 3).

Abgesehen von den Balthen heißt es auch von Niketas, daß er zu den höchsten Shrenstellen bei seinen Bolksgenossen gelangte, "versmöge des Glanzes seines Geschlechts") und seiner übrigen Vorzüge an Leib und Seele""): ein solcher erlangte also auch leichter die Grasenstellen und auch diese gewähren wieder Auszeichnung, erheben zu den "Ersten des Bolks"; er beherrscht") durch den Glanz seiner Geburt die Stammgenossen und scheint dem König deßhalb besonders gefährlich").

<sup>1)</sup> S. W. V. S. 41. 42.

<sup>2)</sup> So mit Recht Gaupp S. 377; nach ihm v. Bethm. H. G. P. I. S. 179, anders S. 182; "ospiti" Troya I. 4. d. p. 443. Das goth. vairdus für ξένος bezeichnet nur den Wirth, nicht auch den Gast; dieser heißt gasts; die hospitalitas hieß wohl gastigodel, vgl. dauhts, δοχή; die Herberge, salipvos, ist μονή, (mansio) κατάλυμα, (hiesur einmal nur stabs), ξενία Philem. 22; das "Los" κλήρος hieß hlauts (hl. gasatidai vesum: ἐκληρώθημεν; daila hlautis: μερίς κλήρου), der άντιλαμβανομένος, συμμέτοχος, consors ist gadaila, der Getheile; gaman ist κοινωνός.

<sup>3)</sup> A. II. S. 101 u. A. V. S. 24; Lanbau Territorien S. 334, Zacher S. 884, Edblad p. 9; eine tertia nobilitas ist aus ber secunda bei Jord. c. 29 boch nicht mit Brandes nobiles p. 41 zu folgern.

<sup>4)</sup> Unverlegen übersett W. ανθρωπός τις εύγενής Luc. 19, 12 mit manna sums godakunds — und dieser zieht aus ein Königreich für sich zu nehmen franiman sis Piudangardja, rgl. 15.

<sup>5)</sup> Acta s. Nik. Bolland. 15. Sept. Νιχήτας γοτθιχών σπερμάτων έχφύς χαί τιμήν των πρώτων παρ έχείνοις λαχών (vgl. frumadim habands W. Col. 1, 18) διά τε το περιφανές το θ γένους χαί των αλλων το θ σώματος χαί της ψυχης εύφυιάν: ganz haltlos Belder S. 234, ber nirgends Erbadel und Abelsrechte ansertenut; ich bemerte, daß diese Stelle dem unverdächtigen 1. Cap. der Acten angehört.

<sup>6)</sup> izpátel

<sup>7)</sup> Unbestimmter ber Abel ber optimates z. B. des optimas Athanarici Lagarimannus Amm. M. 31, 3. 6, Köpke S. 202; auch optimates verkausen ihre Kinder in Knechtschaft 31, 2 Amm. M.

Als Unterfeldherrn entsendet Athanarich Munderich, Lagariman und anbre optimates 1): Geschlechterhäupter sind sie als solche nicht; einer unter ihnen, Farnob, führt auch Taifalen 2): obwohl metuendus turbarum incensor, heißt er boch nie rex wie Fridigern; dieser hat später die Leitung des Krieges und entsendet abermals als Heerführer die optimates 3): sie sind die magnates, deren größere ober geringere Hartnäckigkeit im Gefecht auch bas Verhalten ber großen Menge bestimmt: mit Hornerschall rufen sie bie weichenben Gemein= freien in ben Kampf zurud; sie sind die ductores, welche bei Abrianopel ben Sturmcolonnen, bem altgermanischen Reil, voranschreiten, begierig, bie Schätze des Kaisers zu erbeuten; diese optimates sind immer von ben Königen, meist von den Heerführern, leicht zu unterscheiben: auch bie honorati inter defunctos 1), welche allein nach ber Schlacht be= stattet, während reliqua corpora den Bögeln überlassen werben, sind Abel und Heerführer. Zuerst wird an Balens eine nur aus Gemein= freien (humiles) bestehenbe Gesandtschaft abgeschickt; als auch in ber zweiten bloße Gemeinfreie erscheinen, "verachtet" 5) ber Kaiser beren vilitas, und verlangt, man solle ihm Eble senben ): nur biese, meint er, boten hinreichenbe Bürgschaft; nochmals senbet Fribigern einen Boten ex plebe und forbert bagegen Geiseln aus ben römischen nobiles, nur bann wolle er selbst zur Verhandlung erscheinen.

Die Menge beeifert und bemüht sich, den Edlen an todverachtender Kühnheit zu gleichen: — hier dürfen wir vielleicht auch an Gefolgschaften und ihre Führer denken — aber über allen steht unverkennbar Frisbigern <sup>7</sup>).

Auch Alarich verspricht noch als Geiseln "ebelgeborne".). Die

<sup>1) 1.</sup> c. 31, 2 ebenso als Heerführer 31, 6.

<sup>2) 31, 9.</sup> 

<sup>3) 31, 11.</sup> 

<sup>4) 31, 2.</sup> 

<sup>5) 31, 12.</sup> 

<sup>6)</sup> optimates, ut firma flerent paciscenda.

<sup>7) 31, 5.</sup> 

<sup>8)</sup> Zos. V. 86: των παρ' αύτφ τινας ει γεγονότας; (Bessel 11. S. 119 meint, auch Wulfila sei als solcher Ebler a. 332 Constantin vergeiselt worden); aber mit den 300 ei γεγονότας, welche A. aus dem Heere hebend scheindar als Sclaven den römischen Senatoren schenkt, ist so wenig wie mit der ganzen läppischen Erzählung bei Proc. d. V. I. 2 anzusangen: man sieht nur, daß Protop Mitte des VI. Jahrh. westgothischen Erdadel zu Ansang des V. annahm. Wait bemerkt I.

ben Alarich berathenden "sonatores" 1) sind seine Heerführer, vielsleicht zugleich Abel 2). Die oft citirte 3) "Belz tragende Eurie der Gothen, die langhaarigen Bäter, die Ersten des Bolkes, durch Schlachten und Alter ehrwürdig" sind poetische Compositionen Claudians, mit denen nicht zu operiren 4). Selbstverständlich 5) hat dieser Abel auch größeres Vermögen: die politische Bedeutung und der Einsluß in Ruhen und Schaden ist an diese thatsächliche Wacht geknüpst 6): — die erste Frage des christenversolgenden Königs über einen Bestenner ist nach seinem Vermögen — der ganz Arme ist unbedeutend und ungefährlich 7). Erst wiederholten Provocationen fällt der "geringe" Saba zum Opfer, während der durch "edle Geburt" und "ausgezeichsnete Stellung" gefährliche Niketas vom König besonders verfolgt wird 8).

Die Gemeinfreien ') sind unverkennbar in ihrem stolzen Auftreten,

S. 192 2. A., daß auch die Eigennamen Athala (Jord.), Athalaricus auf gothischen Etbabel weisen; vgl. gabaurhivaurd, zeveadozia, Geschlechtsregister.

<sup>1)</sup> ragineis, βουλευτής, σύμβουλος, ἐπίτροπος.

<sup>2)</sup> Ein solcher Heerführer auch Druma Zos. VI. 7. 12. Roch farbloser ber Gothus potens (& duvästyc I. Tim. 6, 15 W. sa mahteiga; periotäsi maistam upotens frumistam, Gegensat, aspumistam und andbahts) et christianus, ben Oros. VII. 89 bei der Einnahme von Rom erwähnt.

<sup>3)</sup> pellita Getarum curia, crinigeri patres, primos suorum bellis annisque verendos Claud. b. G. v. 477.

<sup>4)</sup> Ebensowenig mit den c. XXVIII. v. 314 comites, clientes: der Gestanke, daß der nationale Berband die Gothen an den Bostskönig knüpft, ist dem Römer nicht stets klar genug. Das unverschorne Haar ist Abzeichen aller Freien, nicht nur der Ebeln: eine thatsächliche, nicht eine standesmäßig geschloßne "Curia" ist gemeint: vielleicht hat Tac. Germ. c. 11 nachgewirkt: prout aetas cuique... prout decus bellorum.

<sup>5)</sup> A. I. S. 21.

<sup>6)</sup> Das sind Pai mikilans, οἱ μεγάλοι, vgl. sves, οὐσία, gabei, πλοῦτος, gabigs (ἐνδοξοι wörtlich vulpagai) πλούσιος. Gegensah: un-leds, πένης: "ein der Leitung Beraubter"?? Schulz s. h. v. Ferner gehören hieher die sarblosen Gegensähe: sa maiza. Pamma minnizin Genes. I. 25, 23, vgl. Matth. 11, 11; auch leitils, undaraists, für ἐλάχιστος. Bgl. alaparda, Pards; ὑπερηφάνους, mikil-puhtans, (bie "praesumentes" der nächsten Periode), δυνάστας, mahteigans und gahneividans, (hnaivs) hauns (neigen, höhnen) ταπεινούς; Joh. 9, 8 Text zweimal προσαίτης, W. bidagva u. aihtrons.

<sup>7)</sup> Acta s. Sabae.

<sup>8)</sup> Acta s. Nik. l. c. όσφ καὶ τῷ περιφανεστέρῳ τοῦ γένους.. τῶν ὁμογενῶν ἐκράτει.

<sup>9)</sup> Goth. freis Kor. I. 7, 22 im bestimmtesten Gegensatz zu Freigelaßnen und Anechten, ebenso Col. 3, 11 skalks jah freis; freihals, edenbepia.

bas dem erstaunten Byzantiner aristokratisch scheint: sie schütteln bei Erregung das lang wallende Haar, ihres Standes ehrendes Zeichen 1), und wollen sich nicht von ihren Wassen trennen 2): Geld, Vieh, Knechte, ja Weib und Kind geben sie hin, um nur die geliebten Wassen bes halten zu dürfen; sie heißen aber doch schon pleds, humiles, vilitas im Segensatz zu den optimates; diese allein verlangt man als Geiseln und Unterhändler.

Freigelaßne sind selbstverständlich und auch bestimmt bezeugt \*). Unfreie nennen in dieser Zeit a. 390 die Acta s. Sadae 4), und zwar beswaffnet; die "domestici" der Haussrau daselbst sind wohl römisch; nach Ammian pressen die Römer und der Hunger den Gothen ihre Knechte ab \*). Hauptentstehungsgrund der Unfreiheit ist Kriegsgefangenschaft \*). Daher sind die zahlreichen Gefangenen 7), welche die Schlacht von Pollentia befreit a. 401 \*), Unfreie; gefangene Griechinnen dienen als Sclavinen der Königin \*): auch Eunapius 1\*) sett ihre odzeral den Freien entsgegen. Bei Wulfila steht skalks für odzerps und dovlos 11).

<sup>1)</sup> Eunap. p. 47 γενναίοι (vgl. p. 51 γενναιότης "Tüchtigkeit", nicht Abel) μεχρί του χινήσαι τάς χόμας; ganz ebenso Claud. b. G. v. 487 concutiens comam (keine Westgothen sind die 42,000 χεφαλαιώται όπτίματοι des Radagais bei Olymp. p. 450 wie Köpke S. 202); vgl. die capillati bei Jord. A. II. S. 100.

<sup>2)</sup> Eunap. p. 49.

<sup>3)</sup> Durch Wulfila's fralets, ansleudepoc, Kor. I. 7, 22 im schärssten Gegensatz zum eleudepoc (freis) und douloc (skalks); eleudepour ist frijans briggan; vgl. Joh. 8, 38 skalkinon, frijai vairban.

<sup>4)</sup> δήμιοι, παίδες.

<sup>5)</sup> Bgl. Jord. c. 26.

<sup>6)</sup> hunds Eph. 4, 8 ushand hund ήχμαλώτευσεν αίχμαλωσίαν; vgl. frahindan, midfrahindan. Philem. 23.

<sup>7)</sup> Bgl. Zos. V. 5.

<sup>8)</sup> Claud. b. G. v. 616.

<sup>9)</sup> l. c. v. 680; baher bei Bulfila Luc. 4, 19 αἰχμαλώτοις ἄφεσιν heißt frahunhansim fralet.

<sup>10)</sup> p. 50.

<sup>11)</sup> skalkinassus galiugagude, είδωλολατρεία Col. 8, 5. gaskalki σύνδουλος (vgl. Col. 1. 7, Phil. 16 skalkinon als Knecht dienen (mißsk.) δουλεύειν, λατρεύειν) b. h. Mitfnecht desselben Herrn; dagegen διάχονος wiro an derselben Stelle Col. 4, 7 mit andbahts gegeben: es ist der freie Diener: sa liuda broßar jah triggva andbahts jah gaskalki in fraujin., ebenso andbahts sür διάχονος Col. 1. 7, 28, 25 (Gottes, Paulus 4, 17 andbahti διαχονία) οἰχέτης, vgl. οἰχοδεσπότης, heivafrauja Marc. 14, 14, auch mit bius Luc. 16,18, Nehemiah 5, 16. Þius Þevis aber auch sür δουλος Col. 4, 1, παῖς, puer ganz genau Þiumagus, der Knecht-Knabe,

Die Unfreie, Sclavin, ist Pivi, doudy und naidloxy 1).

Doch auch freie, gemiethete Arbeiter 2) kannte man und es ist lehrreich, daß man sie "Aerndtner" nannte 3), zu welcher Arbeit und Jahreszeit man deren also zumeist bedurfte 4).

# III. Die einzelnen Soheitsrechte bes Königthums.

Von den einzelnen Hoheitsrechten ) des Königs ist der Natur der Quellen und der Sache nach in dieser Periode der Heerbann und das Repräsentationsrecht am klarsten bezeugt.

## 1. Reprasentationsrecht.

Wit der Kriegsleitung fällt für jene Zeit die Vertretung des Bolkes nach Außen beinahe zusammen: die Könige verhandeln mit Byzanz und Rom über Krieg, Frieden, Bündniß, Ansiedlung: sie entscheiden damit das Schicksal des Volkes), wenn auch eine Berathung mit dem Abel und den Heerführern) häusig mit= wirkte, wie einigemale ausdrücklich bezeugt ist, und eine summarische

später bafür skalks. Interessant ist die Steigerung μέγας: διάχονος = πρώτος: δούλος, mikils: andbahts = frumists: skalks; ύπηρέτης wird mit andb. gegeben, andbahtjan διαχονείν Philem. 13: meist vom Dienst Gottes, des Evangeliums, doch neunt sich Paulus auch skalks guds Tit. I. 1, vgl. Tim. II. 1, 8. Knechtschaft δουλεία ist Pivadv und skalkinassus, zwei Herrn dienen: tvaim fraujam skalkinon.

<sup>1)</sup> Joh. 18, 17 heißt π. ή δυρωρός nut: dauravardo. Bezeichnend Gal. 4, 80. 31, 22, der Sohn der Magd, der nicht Erbe nimmt mit dem Sohn der Freien: Piujos barna – frijaizos; auffällt Matth. IV. 10 fulla – fahjan für λατρεύειν. Dienstbar machen anahivan.

<sup>2)</sup> μισθώτους.

<sup>3)</sup> asneis, bon asans.

<sup>4)</sup> Aber auch gemiethete Schiffsknechte heißen bann so; ber Lohn, mizdo, ist mit bem Griechischen urgemein, baneben laun, andalauni, andavairbi.

<sup>5)</sup> valdusnja würden sie geheißen haben, vgl. bes. Sk., I. u. V. 17, Luc. 20, 20; für Besehl, Gebot hat W. anadusns: ένταλμα, έπιταγή, παραγγελία, παράδοσις, έντολή, garaideins, διαταγή, κάνων; ragin ist δόγμα, γνώμη. Sk. I. wechselt anadusns mit vitop; über dies s. Westg. Studien; haiti, Geheiß; gagrests ist δόγμα, edictum, das "Geschriebene", woraus doch keineswegs gothisch geschriebne Gesetz zu solgern.

<sup>6)</sup> So Athanarich, Eunap. p. 47.

<sup>7)</sup> Claud. b. G. v. 480: ästhetisch componirt.

Justimmung bes Volksheeres eingeholt wurde, welches aber ber Fühzung seiner Häupter in der Regel einfach nachgeben muß, da unmögslich ein solches Barbarenheer die römische Politik verfolgen, beurtheilen, abwehren konnte, während Führern wie Alarich auch seinere Künste und bedenkliche Mittel des Staatsmanns nicht fremd blieben. 3 war sehlt es nicht an Beispielen, daß die Menge den König zum Nachzgeben zwingt oder zum Theil von ihm abfällt, wenn er nicht nachzgiebt. Regelmäßig aber erscheint der König als der Schüßer und Bertreter der Nation. gegenüber der drohend überlegnen römischen Staatskunst.

Die Quellen nennen ohne Unterscheibung balb bas Bolt '), balb bie Fürsten als die völkerrechtlichen Subjecte, mit benen verhandelt wird '); gegen die hunnische Gesahr trifft der König die Entscheidung, aber das Volk gehorsamt nicht; Fridigern leitet nur durch Rath, nicht durch Besehl, das politische Verhalten der Seinen '): Er führt durch Gesandte ') die Verhandlungen mit Valens, aber daß die Zustimmung des Volkes unerläßlich sei, wird als bekannt vorausgesetzt'). Dem entsprechend steht auch manchmal noch die letzte Entscheidung über das Geschick des Volkes bei den Gemeinfreien') in ihrer Gesammtheit: gegen den Willen Athanarichs beschließen sie Uebertritt auf römisches Gebiet 10) und Fridigern kann glaubhaft erklären, seine Stammgenossen würden in die römischen Bedingungen nicht willigen: mag das eine Ausstucht gewesen sein, immerhin zeigt es, welches Verhältniß zwischen

<sup>1)</sup> z. B. Bestechung Claud. b. G. XXVI. S. 88. 566. Die sentimentale Borstellung von der kindlichen Unschuld dieser Barbarenhäuptlinge sollte man endlich sallen lassen: man sehe Ammian über die Listen eines Athanarich und Fridigern.

<sup>2)</sup> Bon Athanarich A. V. S. 8. 9, von Alarich S. 41, a. 402 ganze cunei und turmae b. h. Fußvolf und Reiterei Claud. XXVIII. v. 258; cr scheint anzudeuten, daß diese clientes, comites, propinqui abfallen, weil Alarich den Bertrag mit Stiliko gebrochen v. 314.

<sup>3)</sup> Zos. VI. 7. 9.

<sup>4)</sup> Gothi, gens Ammian M. vor bem Krieg mit Balens v. a. 367.

<sup>5)</sup> Den Friedensschluß in der Donau verhandelt Athanarich an der Spitze anderer Fürsten 1. c. Themist. X.

<sup>6)</sup> Amm. M. 31, 5.

<sup>7)</sup> airus, airinon, G. sein.

<sup>8) 1.</sup> c. ähnlich nach Jord. 1. c. Athanarich mit Theobos.

<sup>9)</sup> Der plebs Amm. M. 31, 5. 6.

<sup>10)</sup> A. V. S. 8.

Kürst und Bolksgesammtheit als ben Romern bekannt vorausgesetzt wurde, sonst hatte er bergleichen nicht vor biesen geltenb machen können 1). Und daß in der That Fridigern, sogar im Krieg, nur biese, schon von Tacitus geschilberte, rathgebende Autorität gegenüber ben Seinen hat, zeigt Ammians Darstellung vielfach: er "rath", die Belagerung von Abrianopel aufzugeben und das flache Land zu durchziehen; eine Zeit lang wird dieser Rath verschmäht, endlich billigt das Wolf hier ben "Borschlag" bes Königs, "von dem es weiß, daß er alle seine Kämpfe theilen wird" 1). Also ber König, obwohl Heer= führer, kann sogar den Feldzugsplan nur "empfehlen": das Bolksheer entscheibet barüber und folgt bem König aus Bertrauen in seine er= probte Tüchtigkeit — bas ift noch ganz bas gleiche Berhältniß von Königthum und Bolksfreiheit wie zur Zeit bes Tacitus 3). Massenhaft fallen nach Pollentia die Gothen, seinen Planen widerstrebend, von Marich ab 1). Das ändert sich erst seit, etwa unter Eurich, der Rönig ben ganzen Apparat bes römischen Absolutismus in geordneten Zuständen zuerst gegen die handsameren Romanen, dann auch gegen die selten mehr in größeren Massen versammelten Gothen in Wirkung zu setzen vermag.

#### 2. Seerbann.

Athanarich hat ben Heerbann ') für seinen Bezirk und als Herzog

<sup>1)</sup> Amm. 31, 12 aliter se popularium saevitiam mollire (befehlen fann er also nicht) non posse vel ad conditiones rei romanae allicere, nisi timore imperatorii nominis instituto eos a pernicioso pugnandi revocaret ardore.

<sup>2)</sup> Amm. 31. 15. 6 Fridigernus abire . . suasit . . suadensque, ut populandas opimas regiones adorirentur . . laudato regis consilio quem cogitatorum fore norant socium efficacem.

<sup>3)</sup> Alle berathen, was nach den, trot Fridigerns Rath, unternommenen Belagerungen zu beschließen sei: l. c. 31, 15 gentiles (d. h. die Stammgenossen) in varias consiliorum vias diducedantur, quorsum tenderent ambigentes, multisque dictatis et controversiis statuunt.

<sup>4)</sup> A. V. S. 41. Daß aber Oros. Alarich regem et comitem b. h. "Genossen" primum inter pares der Gothen nenne, ist ein Jrrthum Valiente's 1. c.

<sup>5)</sup> valdusni (drauhtinassaus). Diese hat der hundasabs über seine Soldaten, wie er selbst unter v. eines Oberofficiers steht. W. Luc. 7, 8, Marc. 8, 9, II. Tim. 2, 4 ist τφ στρατολογήσαντι leider umschrieben mit: pammei drauhtinop. Der Besehlshaber der Burg", άρχων της βιρά, heißt fauramableis daurgs. Ned. 7, 2.

für andere Bezirke 1): er entsendet seine Unterfeldherrn 2): ebenso Fridigern 2) und Alarich 4).

Das Heer, harjis, war ohne Zweisel bamals bereits nach gesmein gothischem System in Tausenbschaften, (pusundi?), Hunbertsschaften, Zehenschaften gegliebert '). Wulfila gewährt zweimal pusundisaps für xertoplar') und kaarorraqxog'). Die Rotte, onsiga, heißt ihm hansa'). Das gothische Wort, welches regelmäßig Kriegsbienst, Kriegsbienst thun 10), Kriegssmann, ausbrückt: gadrauhts 11), weist auf die natürliche Glieberung des Heeres als eines durch gemeinsamen Dienst zusammen gehaltenen Ganzen 12) hin. Sehr lehrreich aber für die längst gepstegten Beziehsungen zum römischen Heerreich aber für die längst gepstegten Beziehsungen zum römischen Heerveich aber für die längst gepstegten Beziehseil lateinischen Ausdrücke sür Sold und Kriegsdienst: annona, militari, anno, militon, ohworior 12), orgarzevoueroot schon c. a. 380 völlig eingebürgert sind 14): gewiß nannten die Gothen den Dienst in römisschen Regimentern mit diesen Ausdrücken.

Von Waffen (vepna, auch sarva) und Kriegsgeräth nennt uns Wulfila die Thut-Hörner (Put-haurn) der Hornbläser (haurnja) 15);
— auch der altgermanische Schlachtruf erscholl auf der Wahlstatt von

<sup>1)</sup> Amm. M. 27, 5. 81, 4.

<sup>2)</sup> l. c. 31, 8.

<sup>3)</sup> l. c. 31, 4. 6, 11.

<sup>4)</sup> A. V. S. 40. 51. 53.

<sup>5)</sup> S. hierüber unten: Berfaß. ber Reiche von Toulouse und von Toledo.

<sup>6)</sup> Joh. 18, 12. Marc. 6, 21.

<sup>7)</sup> Marc. 15, 89. 44. 45, Matth. 8, 5.

<sup>8)</sup> S. Schulze teva, die Schaar, die Ordnung, ob I. Kor. 15, 6 teva eine Schaar von 50? taihun tevis?

<sup>9)</sup> alla hansa, όλην την σπείραν, sonst sür πληθος Luc. 6, 17.

<sup>10)</sup> Für Jemand, mit dem Dativ. II. Tim. 2, 4.

<sup>11)</sup> στρατιώτης, drauhtinon, driugan, στρατεύεσθαι, drauhtinassus, στρατεία (vepna unsaris drauhtinassaus II. Kor. 10, 4.), drauhtiviþod (ebenso Rriegs: Geseg: Recht I. Tim. 1, 18).

<sup>12)</sup> Leo rectit. C. 139.

<sup>13)</sup> In nicht militärischer Anwendung: andaviens.

<sup>14)</sup> Luc. 3, 14 von den römischen Soldaten Pai militondans.. valdaip annom izvaraim; vgl. I. Kor. 9, 7; άθλειν, άγωνίζεσθαι ist haisstjan, άγών, έριθεία, έρις, haissts; Marc. 5. 9, 15. Der Damon, dessen Name "Legion" Λεγεών, "denn unser ist viel", bleibt unübersett: bei Luc. steht dafür harjis, Heer.

<sup>15)</sup> Daß auch das Instrument des sviglja, des Schwegelpseisers, αύλητής, im Feld gehört wurde, ist ungewiß.

Abrianopel 1) — bann ben Lang=Schild, skildus, (Ivosos), bie Brünne, (brunja, Iwoaz), ben Helm (hilms, negenegalaia), das Geschoß (arhvazna, pélos), das Schwert (meki und hairus) 2) und bessen Scheide (fodr) 3).

Leibwachen, Trabanten im Stil der Kaiser hatten die gothischen Fürsten damals noch nicht ').

Die Bezeichnungen für Kampf, Krieg, Schlacht sind sehr manch= faltig \*): und hievon werben zahlreiche gothische Personennamen ge= bilbet.

Man verstand sich barauf, beschigte Werke anzulegen, nach römisschem Borbild. Aber die natürlichste Schanze bilbeten für das Bolk, das auf seinen Wanderzügen vom Oniestr an die Donau, von der Donau an den Jlissus und Eurotas, vom Eurotas an die Etsch, den Po und den Liris, von da an die Garonne und Loire, an den Ebro und den Tajo Weib und Kind und Habe auf Wagen mit sich sührte, diese zu einer Wagenburg ineinandergeschobnen Karren (plaustra) selbst, welche in den Kämpsen von a. 376 bis 410 von Ammian und Claudian häusig erwähnt werden?).

#### 3. Gerichtsbann.

Auch die Gerichtsgewalt der neben dem Heerbann dieser Fürsten zu jener Zeit so lebhaft hervor, daß manche derselben, namentlich in Ermanglung längerer Dauer, wiederholter Vererbung ihrer Stellung, lediglich Richter genannt wurden, von den Kömern und vielleicht zum Theil vom eignen Bolt.

<sup>1)</sup> Amm. M. 31, 2 ululante barbara plebe ferum et triste.

<sup>2)</sup> Sowohl für poppaia, des große, als für paxaipa, das kurze Schwert (ben Dolch), wofür sonst mekt.

<sup>3)</sup> Unser Fahne, fana, begegnet zwar, aber nur als Lappen ober Schweißtuch.

<sup>4)</sup> speculator Marc. 6, 27 blieb unübersett (spaikulatur).

<sup>5)</sup> vaihjo, vigans, sakjah, ber Streiter, sigis, stigkvan, brakja.

<sup>6)</sup> A. V. S. 8: bibaurgeins tulgiþa; dauravardjos nennt W. bie πυλωροί, δυρωροί; vardja, der Barter, vahtvo, die Bache; über baurgs s. unten burgarii.

<sup>7)</sup> A. V. S. 34 περιβάλλοιν χάρακα heißt aber bigraban puk grabai also patt bes Balls, bes Pfahlwerks, steht ber einsachere Graben.

<sup>8)</sup> stavos valdufni W. Sk. V. 17.

<sup>9)</sup> Auxent. p. 20. Der inreligiosus et sacrilegus judex (vielleicht dachte er an Luc. 18, 6 stava invidipos) Gothorum Amm. M. 81 l. c. (Eunap. dagegen

Vom König gehen die Strafurtheile wieder die Christen aus '). Der Diener des Richters d. h. der Frohnbote heißt andbahts '). Das allgemeinste Wort für Richter und Sericht war stava: von stava werden überhaupt alle hier einschlägigen Bildungen gewonnen ').

Daß aber damals noch, b. h. vor 375, das Recht in der Volksversammlung gefunden wurde, bezeugt vielleicht gakvumps, die Zusammenkunft, womit Wulfila nicht nur die ovraywyn ), sondern auch das Gericht die überträgt.

Daß übrigens auch bei diesem Germanenvolk ursprünglich Privat= Rache, Blutrache, Privatsehde und daneben alternativ ein Compositionen= system bestand, hat man sehr mit Unrecht um deswillen bestritten, daß später, im toledanischen Reich, für Tödtung die römischen öffentlichen Strafen recipirt sind. Einmal sinden sich auch in jener spätern Periode noch Reste des Wehrgelbsystems ') und anderseits bestätigt die Sprache

p. 47 neunt ihn βασιλεύς) mag bas nun Athanarich ober bessen Bater sein. Themist. 1. c. την μέν του βασιλέως έπωνυμίαν ἀπαξιοί, την του δικαστού δε άγαπα; Ambros. de spiritu sancto praes. "judicem regum" heißt aber wohl nur soviel als der von den übrigen Häuptlingen als ihr Bertreter, Führer, Anersannte; vgl. v. Bethm. H. Germanen S. 56, v. Sybel, die Deutschen S. 37, Waiß I. S. 247 über den muthmaßlichen gothischen Ausbruck; nach Hosmann S. 7 frauja (slav. prav.): schwerlich so unbestimmt; Zimmermann S. 34 ealdorman wie einst v. Sybel Königth.; von doms, domjan hat sich bei W. kein Wort für Richter gefunden; so übrigt nur stava: stets sür xρίτης: dafür spricht besonders Matth. V. 40, 11, 22, Sk. V. 11, 12 und 17: stavos valdusni, serner Joh. 12, 31 stava bizai manasedai: χρίσις τοῦ χόσμου τούτου, ebenso 5, 22 alla stava, 16, 11 u. 8 bigaraihtipa jah bistava: περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ χρίσεως (δικ. sonst usvaurhts) Matth. 7, 1 richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet": ni stojih, ei ni stojaindau, Luc. 18, 2 stava vas sums in sumai baurg.

<sup>1)</sup> Acta s. Sabae.

<sup>2)</sup> Wie Matth. 5, 25 beutlich zeigt: sa stava thuk atgibai andbahta: ὁ ×ρίτης σε παραδφ τφ ὑπηρέτη; vgl. Sk. VIII. 8.

<sup>3)</sup> anda-stava, gerichtliche Gegenpartei, staustols, Richterstuhl, stojan, gastojan, richten: ganz allgemein eine Rechtssache, ein Rechtsstreit, πράγμα, stavaboch auch domjan für xpiverv: nebeneinander xpipa und diaxpivov stava und domjands, so daß nicht etwa an Scheidung von Bann und Thum nach st. u. d. zu denken; für xpipa, Verurtheilung, auch vargiba.

<sup>4)</sup> Joh. 18, 20, 16, 2, Matth. 6, 2. 5. 9, 85 (andremale unübersett).

<sup>5)</sup> συνέδριον Matth. V. 5, 22.

<sup>6)</sup> Schuldig dem Gericht skula gakvumpai, im Unterschied vom Urtheil: xpiozi, sk. stavai, (ebenso was sonst gasaurds, von fairan, anklagen), die Anklages Bersammlung.

<sup>7)</sup> S. Bestgothische Studien und unten B. "Gerichtshoheit".

noch speciell was als gemein germanisch ohnehin zu vermuthen war: die Ausdrücke für Anklage 1), anklagen 2), falsch = anklagen 8) sind alle auf vrikan, rächen, exdexeir, gavrikan, dewxeer zurückzuführen. Diese Rache, Verfolgung 4) war ursprünglich wohl die außergericht= liche neben der späteren gerichtlichen 5).

Der durch den Gerichtsbann des Königs geschützte Rechtsbestand heißt gavairdi, der Friede '): die Verwirkung dieses Friedens macht zum vargs, Geächteten, Ausgeschloßnen, Feind ').

Erwähnt wird von Strafen ') in dieser Zeit der Feuertod und das Ertränken ').

Die Friedlosigkeit darf man wohl für die älteste Zeit aus dem Worte vargs, der Aechter, vargipa, Verurtheilung, folgern !"). Die praktisch wichtigste, weil häusigste, Art des Friedebruchs war wohl der

<sup>1)</sup> vrohjan, κατηγορείν.

<sup>2)</sup> vrohs, κατηγορία.

<sup>3)</sup> frah vrojan, διαβάλλειν.

<sup>4)</sup> vraka, vrakja, vrekus, διωγμός, vraks, ber Berfolger, διώχτης; tildu vrohjan.

<sup>5)</sup> Danebeu steht für Rache, Rächer noch fra-voit, fravoitans, von voltan, sehen, (Luc. 18, 3 έκδίκησον με ἀπό τοῦ ἀντιδίκου: fravoit mik ana andastapja), von dem aus sich kein Rechtswort gebildet hat. Daher heißt sich versöhnen: wieder in den Frieden aufnehmen, gasibjan, gavairpjan, gasripon.

<sup>6)</sup> Daneben steht sibja und (erschlossen) fribus; g. auch für den Frieden mit dem Kriegsseind. frib, zu frijon lieben; (gav. von vairban).

<sup>7)</sup> Freilich ist dies Wort nur aus launavargs αχάριστος, gavargjan κατακρίνειν, gavargeins κατάκρισις, vargiba, κατάκριμα zu erschließen.

<sup>8)</sup> balveins, zólasic, sleiþa.

<sup>9)</sup> Segen die christlichen Martyrer, wobei nicht an bloße Willfür zu benken, zumal bei der Ersteren. ("Karkara" hat man von den Römern entlehnt, ebenso fascia, die Binde, für zeipia neben dem goth. veda, die Fessel, vgl. bandja, gabindi, sotubandja, kunaveda, "eiserne Nothbande, naudibandja" für in der Untersuchungssschaft Befangene.) Berurtheilen zum Tode ist gavargjan daupau, Todesschuldig akula daupaus, d. asdaupjaidau; W. hat die Wörter sür Steinigen: stainjan, stainam vairpan, Brandmarken: gatandjan; Ruthenstrase: vandum usbluggvans, in L. V. so häusig, damals noch nicht Freien gedroht. Das Kreuzigen darf man schwerlich wegen hramjan, usrahmjan als gothische Strasart betrachten: wird hr. doch manchmal ersetzt durch den Galgen, galga; und hr. soll selbst hängen bestenten Weinhold 1. c. S. 20. Das Hängen (ushahan) war gemeins und alts germanische Art der Todesstrase. Verknechten heißt anapivan, gapivan.

<sup>10)</sup> S. oben Anm. 7 und die Analogie des altnord. vargr, latro, malesteus, lupus: doch steht für αποσυναγώγους ποιείν kein vargr, sondern us gakvum him dreiban.

Raub: beshalb wird wiederholt "Uebelthäter", vaidedjans, (auch Diubs) für Räuber, diorns, gesetzt.

## 4. Gesetgebende Gewalt.

Von gesetzgebender Gewalt des Königs begegnet in dieser Periode noch keine Spur.

Das Recht beruht überwiegend auf der Gewohnheit 1) und Ueberlieferung 2). Doch sehlt nicht das Wort für das Geset; es ist vitop 3),
"Gebrauch des Gesetses" ist 4) diuhti vitodis; das "geschriebne" (vrit
und gamelit) Geset (Luc. 16, 17) ist selbstverständlich nur das
jüdische 5); auch für Gesetzgebung, voµoIevia, reichte die Sprache mit
v. garaideins, d. h. Bereitung des Gesetzes, aus 6), ja während Tim.
I. 1, 18 nur von Feldzug, orpareia, militia, spricht, spricht das
Gothische vom Kriegs-Geset; drauhtivitop.

Lehrreich ist I. Tim. 1, 9: "bas Gesetz ist gesetzt (satip) nicht bem Gerechten, (1. garaihtamma) sonbern ben Gesetzlosen (2. vitodalausaim), ben Nicht-Fügsamen (3. untalaim), ben Scheulosen (acepéauv 4. unsibjaim) und Sündern (5. fravaurthtaim), ben Unheiligen (6. unairknaim) und Unreinen" (7. usveihaim) 7).

#### 5. Der Amtsbann.

Der König hat den Amtsbann. Als Beamte \*), Grafen oder Zahlenführer, des Athanarich, er=

<sup>1)</sup> biuhti, συνήθεια, είθισμένον, έθος, είωθός, sidus, Sitte (τὰ ήθη).

<sup>2)</sup> παράδοσις, anasilh, bas "Empsohlene" von den Borfahren; κανών ist arbailes und garaidein.

<sup>3)</sup> Das "Gesetz ber Juden", (daher v. laisareis, v. sasteis); von veitan, das Gesehene, Gewußte oder Beobachtete, Weinhold S. 18, welches da richtet (stojip), nach dem gerichtet wird, und beherrscht (fraujinop), dem man dient (skalkinop), voμος, daneben έντολή, anabusns Rom. 7, 9, Eph. 2, 15, gasateins, καταβολή.

<sup>4)</sup> το είθισμένον του νόμου, Luc. 2, 27.

<sup>5)</sup> δικαίωμα του v. garaihtei v. Rom. 8, 4: Schriftgelehrter, νομικός, ist Luc. 7, 9, 10, 25 v. fasteis, Gesetz-Fest-Halter; νομοδιδάσκαλος: v. laisarais.

<sup>6)</sup> Rom. 9, 4.

<sup>7)</sup> Juristisch sind hier nur 2, 4 und vielleicht 5; die übrigen Ausbrück sind moralisch 1 und religiös 6, 7; ganz vag 3; Gegensat: vouipwe, vitodeigo.

<sup>8)</sup> Der allgemeinste Ausbruck bei W. ist kaura-maplois, Vorsprecher, (benn kaps kommt nur in Zusammensehung vor: außer den Zahlenführern noch synagogak. u. druft.), für äpxwv, sonst äpxz oder äpze (oft aber hiefür ark), z. B.

sabae). Dagegen mehr als Unterfelbherrn Munberich und Lagariman 1); einen Herold 2) entsenbet Fribigern 3) und Alarich 4).

Obrigkeit ist auch "Gewalt", valdufni"): so hat ber hundafabs seine Solbaten unter seiner "Oberkeit" (vald.) ").

Pontius Pilatus, der Statthalter, ήγεμων, heißt jedesmal kindins. Das war also technischer Ausdruck für einen hohen Untersbeamten (dux? comes?) des gothischen diudans. Aber seine Amtssstätte, τὸ πραιτώριον, blieb (viermal) unübersett. Die "sinistans manageins" bildeten bei den Gothen nicht als solche eine Behörde:

άρχετελώνης: f. motarje, έθνάρχης: f. Piudos, άρχισυναγώγης: f. s., aber auch άρχων δαιμονίων: f. unhulpono, f. baurgs, dux, άρχων und ohne Beisak Nehom. f. stasseis ist προϊστάμενος. Der ebenjalls höchst allgemeine Ausbruck πάντων των έν ύπερόχη όντων Tim. I. 2. 2 wird allguwörtlich gegeben allaim Paim in ufar assau visandan, was Uebersluß, Uebermaß, nicht eigentlich "Oberseit" (Luther) ist, wgl. ufar-visan. Nohom. 5, 14 ist ber f. (dux, άρχων, "Landpsleger") in Judaa eingesetzt von dem Piudans, dem Persertönig Artarerres; daß in jener Zeit bereits auch Unsreie zu öffentlichen Aemtern gelangten, darf man aber daraus noch nicht entnehmen, daß die "Beaustragten", die συνηγμένοι, pueri, des fauramaplois 15, 16 L. c. dessen skalkos und Pivos heißen.

- 1) Amm. M. l. c.
- 2) B. spilla? (Sk. L 26) schwerlich.
- 3) Zos. V. 6.
- 4) Amm. M. 31, 2.
- 5) 3. Β. εξουσίαις ύπερεχούσαις Rom. 13, 1 valdusnjam usarvisandam, eingesetzt, τεταγμέναι, gasatida: zumal übertragene z. Β. "gab v. über die unsaubern Geister", (aber auch rein sactische, Joh. 19, 11), Rechtsgewalt über 10 Städte; vgl. Luc. 11, 28.
- 6) andbahts ist auch ὑπηρέτης, die da "streiten" würden, (bewassnete Unterschanen, Diener), wenn Christi Reich von dieser Welt wäre Joh. 18, 86. andbahti ift διακονία II. Kor. 8, 9, andbahtjan διακονείν, auswarten, Gäste bedienen; das neben andtilon. Weinhold I. c. S. 19 glaubt mit Leo Meyer in Kuhn's Z. V. S. 135—161 in gagrests, (s. oben S. 27 Anm. 5) die Erstärung von "Graf" gesnnden, "das gothisch grossa gelautet" und "Besehlshaber, Gebieter bedeutet haben muß": aber gagrests begegnet nur einmal für das Edict des Kaisers und steht doch wohl zu gradan, schreiben. Graf, wovon im Gothischen gar keine Spur, ist wahrscheinlich ausgenommen aus dem frühemittellateinischen gravio, grasio, graphio vom gr. γράφειν. Bgl. Lerer, mhd. Handwb. I. S. 1074.
- 7) Aber ein Berbum für ἡγεμονεύειν, Luc. 2, 2, sehlte, scheint es: baher die Umschreibung at visandin k.; (reiki und valdusnja, άρχή und έξουσία, stehen ihm zu), eine Glosse modificirt dies anziehend mit: "raginondin" Saurim, "regieren"; vgl. Leo rectit. p. 140.

später freilich bezeichnet seniores die neue Aristokratie. Die milistairischen Zahlen-Führer haben wir uns zugleich als Richter im Frieden zu denken: wenigstens waren sie das im Reiche von Toledo.

Der Verwalter entroonos, procurator, des Herodes heißt sehr unbestimmt fauragaggja<sup>2</sup>): die Sprache hatte wohl kein technisches Wort dafür<sup>2</sup>).

Die den "Beamten" gebührende Naturalverpflegung "der Landspfleger, der Oberkeit, Kost" heißt ziemlich sinnlich und naiv *klaif* fauramapleis"), wie es im nächsten Vers für "Brod" steht: (hlaidans jah vein).

### 6. Finanzbann.

Athanarich empfängt reiche Geschenke vom Kaiser wie von je die Germanenkönige.

Auch Tribut und Brandschatzung von besiegten Feinden und Jahr= gelder bezieht der König, letztere für sein Volk ; regelmäßige Besteuer= ung der freien Volksgenossen zu Staatszwecken kannten die Sothen so wenig wie andre Sermanen: mit "Kaisergeld" überträgt Wulfila den specifisch römischen census, den auch der griechische Text als xñvoos Marc. 12, 14 hatte stehen lassen; ein Wort sür Abgabe bätte nicht gemangelt, aber kaisara-gild sollte die nur dem römischen Imperator zukommende Leistung ausdrücken.

Obwohl das Wort für Zoll, Zollstätte und Zöllner ) nicht fehlt ), ist das Finanzinstitut den Gothen doch wohl erst von den Römern bekannt, wie das aus dem Latein entlehnte Wort bezeugt, und vor dem tolosanischen Reich schwerlich von ihnen das Zollrecht geübt worden.

<sup>1)</sup> Ueber ben Richter, stava, s. oben; er sitt auf bem Richterstuhl, stavastols, wie emphatisch das bloße το βημα übersett wird.

<sup>2)</sup> Ebenso der οίχο όμος, (πόλεως, f. daurgs) arcarius, οίχονομία f. gaggi, auch wörtlich für Voran-gehend.

<sup>8)</sup> andstaldan? für ἐπιχορηγία.

<sup>4)</sup> Neh. V. 14. 17.

<sup>5)</sup> A. V. S. 20.

<sup>6)</sup> A. V. S. 20. 30. 42 f.

<sup>7)</sup> φόρος, gabaur, Rom. 18, 6, 7, gilstr; gilstrameleins, απογραφή, wohl Zinse von halbfreien ober Besiegten.

<sup>8)</sup> τέλος, τελώνιον, τελώνης, άρχιτελώνης.

<sup>9)</sup> mota, lat. muta, unser Mauth, motastabs, motareis, fauramableis

Den Königsschatz 1) Ermanarichs rühmt die späte Helbensage 2). Der Königsschatz Alarichs, meist aus Kriegsbeute gewonnen, wird bei Pollentia erbeutet 3); der neu gesammelte zum großen Theil mit im Busento begraben 4).

Gemünzt haben die Gothenkönige gewiß erst im tolosanischen Reich: auf den unstäten Wanderungen wäre schon thatsächlich die Ausübung dieses Regals schwer gewesen ").

#### 7. Religion. Gult. Airdenhoheit.

Leiber wissen wir von Götter=cult und Götter=Glauben ber Gothen sehr wenig ): die Ausbrücke Wulfila's ') scheinen Thieropfer ') als sehr allgemeine und häufige Culthandlung vorauszusetzen — auch Athanarich läßt Opfer, "Sudopfer", schlachten ). — biuds 10) zunächst Altar, Opfertisch, wird dann allgemein für Tisch gebraucht 11).

<sup>1)</sup> Hort, huzd, huzdjan, Schäte sammeln. Doch γαζοφυλάκιον, Schatz- tammer, hlieb unübersett.

<sup>2)</sup> Ueber den Fund eines Goldrings angeblich aus diesem (?) Hort s. Holtsmann, Germania 1856; vgl. Dietrich, G. 1866 S. 207, Müllenhoff S. 303.

<sup>3)</sup> Claud. b. G. divitiae spoliisque diu quasita supellex v. 624 c. XXVIII. v. 129 omnibus direptis opibus.. captae opes v. 282, wiederholt wird großer Rachdruck darauf gelegt.

<sup>4)</sup> Jord. c. 30.

<sup>5)</sup> B. nennt uns die Drachme, das Aß mit griechischer Form (assarjus) sber άργύριον, den Silberling, den Denar, und die Mine in gothischer Uebertragung silmbreins, skatts, daila (ausgelassen bei silubr.); einmal steht aiz, Erz, wörtlich six χαλχόν, Geld. Der χοδράντης heißt ihm kintus. Den skilliggs nennen U. N. U. A. Die Inschrift der Münze hieß ihnen ufar-meleins.

<sup>6)</sup> Amm. Marc. 31, 2 spricht nicht von Gothen, wie Rosseeuw I. p. 891.

<sup>7)</sup> usbloteins für παράχλησις, Gebet, Verehrung, ganz allgemein; gupblostreis für θεοσεβής, blotinassus, θρησχεία, λατρεία, σέβασμα, blotan für σέβεσθαι, λατρεύειν, gupblotan, θεοσεβεία.

<sup>8)</sup> Gbenso saups für dooia, Sudopfer, das Opfer eines geschlachteten und geschten Thieres, zumal von Schafen, Weinhold g. Sprache S. 10.

<sup>9)</sup> Schulze S. 297 und die vielen Belegstellen baselbst.

<sup>10)</sup> Farblos hunsl, προσφορά, von skr. hu, opfern, v. der Hagens Gerzwin X. S. 192 f., hunslastass, θυσιαστήριον, h. saljan d. h. λατρείαν τροφέρειν, veräußern.

<sup>11)</sup> Schulze S. 52.

Auch für Brandopfer (ολοκαύτωμα) gewährt die Sprache alabrunsts 1).

διάβολος blieb manchmal unübersett: boch sehlt es nicht an Unsholden <sup>2</sup>) beiderlei Geschlechts, welche δαίμων, δαιμόνιον, σατανας, auch διάβολος anderemal <sup>2</sup>), wiedergeben; die weibliche Form <sup>4</sup>) scheint jedoch hiebei die "alte Regel" und läßt also schädliche Gewalten zusmeist als Göttinnen gedacht annehmen. Beelzebub bleibt unübersett.).

Echtestem germanischem Cult gehört es an, wenn ein Götterbild ouf einem Wagen von Dorf zu Dorf gefahren wird, auf baß vor ihm geopfert werde ') und auch die Darstellung der Gothensiege auf der Säule des Theodosius zeigt eine gothische Priesterin, welche Götters bilder auf einem von Hirschen gezogenen Wagen geleitet ').

Offenbar vermied Wulfila seinen Landsleuten die noch allzu unsvergeßnen ') Bezeichnungen des väterlichen Götterglaubens dadurch neu einzuprägen, daß er sie für verwandte Vorstellungen der christlichen Wythologie verwendet hätte <sup>10</sup>). Daneben wirkte wohl das Pflichtgefühl

<sup>1)</sup> Fremd aber war die orientalische Sitte des Räucheropfers, daher blieb δυμίαμα unübersett, ebenso άρώματα; für δυμιάσαι einmal saljan.

<sup>2)</sup> unhulþa, unhulþo.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 11, leiber blieben bier feine ayredor unüberfest.

<sup>4)</sup> Schulze S. 137, besessen sein ist unhulpon haban, oft bleibt es unüber= set, Marc. 1, 82; s. aber auch diabula, die Berläumberin.

<sup>5)</sup> Ueber die "übeln Wichte" Thess. I. 5, 22 J. Grimm's s. Weinhold 1. c. S. 8.

<sup>6)</sup> Das Bilb bes Kaisers auf ber Münze heißt man-leika.

<sup>7)</sup> Soz. VI. 87.

<sup>8)</sup> Mast. I. S. 308 und Literatur baselbst Banduri imper. orient. II. p. 508 praes. p. XIV. (Ein hirschafespann vor gothischem Königswagen.) Ueber den Götzternamen "Hore" Krast de sontidus p. 16; vgl. eidwdetov, Göhenhaus, galiugastaße; manchmal für eidwdov nur galiuga, nicht g. guß; während έθνιχος mit Piudisko, wird έλληνίς, d. h. hellenischem Götterglauben zugethan, mit has Progeden; vgl. has Pivisks, äγριος, beide von has hi, also damals schon hatte "paganus" den bekannten Sinn. Das Wort skohls für δαίμων, δαιμόνιον soll von Wald abzuleiten sein (Leo, Rectitudines), also einen Waldgeist bezeichnen. (Skeat. s. h. v. angels. seucca) nach Weinhold, g. Sprache S. 8: vagiren machen, verzühren. Dagegen mündliche Mittheilung von College Lerer: "Das Wort gehört mit skahjan, schaben, wohl zur Wurzel ski (sanstr. χι) vernichten, zerstören; auch skanda dürste hieher gehören und ursprünglich "Verletzung, Beschädigung, Vessschung" bedeuten. Bgl. Leo Meyer's goth. Sprache S. 6".

<sup>9)</sup> Denn so rasch wie Rosseeuw I. p. 392 meint, schritt die Christianisirung nicht vor; daß die Co. nur römisches, nicht auch Reminiscenzen von germanischem Heibenthum bekämpsen, ist nicht wahrscheinlich; mancher Zug der genannten abers gläubischen Bräuche ist wenigstens auch germanisch.

<sup>10)</sup> So blieb άγγελος, άρχάγγελος unübertragen— f. b. zahlreichen Stellen bei Schulze.

möglichst wortgetreuer Uebersetzung 1). Für die Feuerhölle, gehenna ignis (siebenmal), versagte die germanische Mythologie ohnehin: aber sur Adys steht das Reich der alten heidnischen Göttin Halja, und zwar — was dezeichnend — ohne Artikel, wie im Nordischen z. B. sahr zu Hel 2)! Wammon, der alte Götze, blieb bald uns übersetzt 2), dald wird das Wort, dessen mythologische Bedeutung sich längst abgeschliffen, mit kaihuprain 4), wörtlich "Vieh-Gedräng", Ver- mögens-Fülle, gegeben 5).

Die heidnischen Priester hatten geheißen gudja '): das wird für die jüdischen, nicht auch für die christlichen Priester verwerthet'); alhs der alte Heidentempel, bezeichnet auch to iego', den Tempel zu Jerusalem; manchmal hiefür gudhusa (auch alhs gußs), nie aber die christliche exxlyvia, diese bleibt unübersett.

Dulps, koorn, das Fest, überträgt die religiösen Feste der Laubstüste der und das Pascha : es war also wohl auch das Wort für die heidnischen Götterfeste gewesen, welche mit den großen Volksversamms lungen (Gerichts-, Heer-, Markt-Versammlungen) zum Theil zusammen trasen.

Können wir auch von Kirchenhoheit des Königs zur Heibenzeit nicht sprechen, so hatte doch der König vermöge seiner priesterlichen Func=

<sup>1)</sup> S. unten arianische Rirche.

<sup>2)</sup> Bgl. Grimm, Mythol. I. S. 288, Gramm. III. S. 154. 384, οίκουμένη ift midjungards, mythischen Anklangs.

<sup>3)</sup> Matth. 6, 24.

<sup>4)</sup> Luc. 16, 11. 13.

<sup>5)</sup> Daß weder Gott Fro in frauja für χύριος, noch Wodan in vods, δαιporisoperoc stedt, j. Weinhold, g. Spr. S. 7. Unübersett blieb der jüdische Sabbat
und das Pascha mit der παρεσχεύη, (aber für έγχαίνια steht innjujiha), der Psalm,
der Prophet, manchmal der Satan, und Mammon, immer Belial, der christliche
Rarthr, (leider auch ανάθεμα), εὐαγγέλιον, εὐλογία, εὐχαριστία, diese offendar aus
frommer Scheu; serner aggilus, aikklesjo, aipiskaupus, apaustaulus, daimonareis (manchmal), diakaunus, hairaisis, paintekuste, praisbytaireis, synagoge (manchmal).

<sup>6)</sup> iepouc, auch manchmal für apxiepeuc, gewöhnlich aber für diesen usargudja, auhmista, veiha, maista, reikista gudja, davon gudjinon (ispareusi),
gudjinassus, ispareia).

<sup>7)</sup> Für diese bleibt das praizbyterei, praizbytereiei des Textes, auch diakaunaus, wo technisch: sonst andbahts.

<sup>8)</sup> Joh. 7, 2, 8—11, 20.

<sup>9) 6, 4. 12, 12. 13, 29.</sup> Luc. 2, 41. 42. κατὰ τὸ ἔθος τῆς έ. bi biuhtja dulpais Joh. 7, 37, αμώ dulpjan, ἐορτάζειν.

tionen 1) das Recht und die Pflicht, die heimischen Götter gegen die oft gewaltsame, z. B. die Heiligthümer zerstörende, Propaganda ber Christen zu schützen 2) und die Christenverfolgungen von a. 355-372 sind, abgesehen von ben politischen Beweggrunden, Aeußerungen und Erscheinungen jenes Rechts, jener Stellung bes germanischen Königs. So erläßt Athanarich ben Befehl, ben Priester Sansala zu verhaften?): mit starken Schaaren bewaffneter Begleiter ') zieht Athanarich, "ber All=Schreckliche", von Dorf zu Dorf, ein Götterbild mit sich führenb !): vor diesem wird geopfert, alle Bewohner mussen von dem Opferfleisch genießen '), die Dorfversammlung wird eiblich befragt, ob hier Christen wohnen; driftliche Priester und Laien werben gefangen und bei Wei= gerung bes Rücktrittes zum Tobe verurtheilt '): ja es wird wohl eine ganze Christengemeinbe, Männer, Weiber, Kinder, welche in das als Rirche bienende Gezelt flüchtet, sammt bemselben verbrannt ), wie anberseits ber Häuptling Fribigern seine Bezirke zur Annahme ber neuen Lehre zu bestimmen vermag .).

Von der Geschichte der Christianisirung der Westgothen heben wir hier nur die für unsere Darstellung unentbehrlichen Züge hervor 10). Daß schon seit Anfang des IV. Jahrhunderts das Christenthum auch den Nachbarn der Römer, den Westgothen, bekannt geworden, ist über Vermuthung hinaus 11) beglaubigt durch die Anwesenheit eines

11) Sozom. II. 5; hienach Cassiod. hist. trip. II. 21.

<sup>1)</sup> Gegen Misverständnisse dieses Sates verweise ich auf A. I. S. 26; vgl. Wait I. S. 259. 285.

<sup>2)</sup> Socr. IV. 88 ὁ ᾿Αθανάριχος ως παραχαραττομένης (hienach Sozom. VI. 37 καινοτονουμένης) της πατρφου θρησκείας πολλούς . . τιμωρίαις ύπέβαλλεν.

<sup>3)</sup> Acta s. Sabae.

<sup>4) &</sup>quot;Räuber", diorac, nennt sie die kirchliche Quelle.

<sup>5)</sup> Act. s. Nik. τῷ πάντα δείνφ.

<sup>6)</sup> τι ξόανον έφ' άρμαμάξης Sozom. VI. 87; über die gothischen Göpenbilder auf der Säule des Theodosius Bessel G. S. 161; die Kirchenschriftsteller sasseibenthum der Gothen als "hellenisches".

<sup>7)</sup> Acta s. Sabae.

<sup>8)</sup> Sozom. l. c., Acta s. Nik. l. c.

<sup>9)</sup> Socr. IV. 33.

<sup>10)</sup> Bgl. im Allgem. Cenni p. 178, Gieseler I. S. 616, Phillips I. S. 645 (St. Ascholius?), Maßmann, Ulfila p. XIV. XV., Köpke Römer u. G. S. 210, Fauriel I. p. 11, Rückert, Culturg. I. S. 199 s., Wait Uls. S. 35 s., Bessel, Uls. 1.c., Gothen S. 140, Skeat p. VIII., Krafft I. S. 214. 216, Gams II. a. S. 480, Troya II. 2. append. p. 81, Baur, christl. R. S. 14, Richter, west. R. S. 452—659.

gothischen Bischofs, Theophilus, auf dem Concil von Nicka a. 325 <sup>1</sup>). In die Mitte dieses Jahrhunderts fällt die Bibelübersetzung und Missionsarbeit Wulfila's <sup>2</sup>).

Während der ersten der erwähnten Verfolgungen dentwich Wulfila, Bischof seit a. 348, vorher Lector, mit den zahlreichen Seinen über die Donau und suchte den Schutz der Römer d); sie siedelten am Fuß des Hämus d, ein friedlich ackerbauend Völklein d. Wulfila lebte noch 33 Jahre hier als Bischof d und unterschrieb a. 360 auf der Synode von Constantinopel das arianische Bekenntniß d, er starb während einer zweiten Synode daselbst a. 388; als seinen Nachfolger nennt man heinen Schreiber Selena, dessen Vater ein Gothe, dessen Mutter eine Phrygierin; der von Chrysostomus 10) zum Bischof für Gothien

<sup>1)</sup> Harduin Conc. I. p. 320, Bait Ulfila E. 35, Bessel U. S. 117, Revillout p. 23. Dieses Theophilus Schüler war der Martyr Niketas Acta s. Nik.; hristliche Sothen erwähnen Athanasius, Chrillus u. A. s. Tillemont X. p. 2, Neander Kirchengesch. II. 1 S. 180. Bekehrung unter Constantin noch Socr. I. 18; schon a. 258 nach Philostory. bei Photius h. eccles. II. 5, Masmann; einzelne Bekehrungen durch Gesangne in den asiatischen Streiszügen A. II. S. 54. Fabelhast der Bada militum dux, natione Gothus, unter Aurelian A. S. S. 24. April (wohl dem s. Sada von a. 372 nachgebildet). Das soedus mit Constantin mag, alle Nebertreibungen der Kirchenschriftsteller (Eused. v. Const. M. IV. 5, Socr. IV. 33, noch bei Revillout p. 12—15—21) abgerechnet, zu zahlreichen Bekehrungen (gavandeins) geführt haben.

<sup>2)</sup> Geboren a. 318, Bessel Ulfila p. XXI. S. 53, Skeat p. VIII., a. 311, benn a. 388 siedzigjährig gestorben Wait Ulf. S. 36, abweichend Bessel Ulf. 1. c. † 381, Skeat 1. c. p. 40, Gams II. a. S. 480; vgl. Thierry Attila E. 25, Richter west. R. S. 215.

<sup>3)</sup> a. 355 hatte sie schon eine Weile gebauert, also wohl vor a. 354 begonnen, schon a. 348 nach Bessel Gothen S. 141.

<sup>4)</sup> Richt erst mit Fridigern, wie Thierry Attila S. 27.

<sup>5)</sup> Daher heißt dieser geticus Claud. c. I. v. 120; vgl. b. G. v. 165. 166.

<sup>6)</sup> Auxentius p. 20 "in montibus". Das sind die Gothi minores Jord. c. 51: in Mösien um Nikopolis; Maßmann Ulf. p. XIV.

<sup>7)</sup> Richt des ganzen Gothenvolkes! Theodoret IV. 37, was auch nur in der latein. Uebersetzung, nicht im griechischen Text liegt; ganz irrig identificirt ihn mit Alaviv! Bust. VI. p. 407, andere Fabeln über ihn de Luzan, origen p. 128.

<sup>8)</sup> Acta s. Nik. l. c., Socr. II. 41, Sozom. III. 24, vgl. IV. 37, Wait Ulf. S. 40, anders Bessel Gothen S. 140, Ulf. S. 53, Krafft I. 1 S. 218, de sontibus U. p. 12, Köpke, Römer und G. S. 216, Dietrich, Germania 1866 S. 205.

<sup>9)</sup> Socr. V. 23 unb Sozom. VII. 17.

<sup>10)</sup> ep. 14. opp. III. 601.

geweihte "Unila" kann nicht "Ulfila" sein 1), ba Chrysostomus erst a. 397 Patriarch von Constantinopel wurde 2) und es sich hier jedenfalls um katholische, nicht arianische Gothen handelt; es mögen seit a. 370 auch katholische Gemeinden neben den zahlreicheren arianischen bei den Gothi minores bestanden haben 3).

Diesen Gothen gehören wohl an ') Sunja und Frithila'), welche sich von Hieronymus Widersprüche zwischen dem griechischen und lateisnischen — Wulfila hatte das alte Testament nicht aus dem Hebräischen, sondern aus der Septuaginta übertragen') — Bibeltext aus dem hebräischen Urtext lösen lassen ').

Eine zweite Reihe von Verfolgungen ) begann c. 370—372 unter Athanarich und diesmal nachweisbar aus politischen Gründen ): ber Gegner Athanarichs, Fridigern, stützte sich auf Kaiser Valens: und die Annahme und Verbreitung des Christenthums in der ariani=schen Sectensorm dieses Kaisers war, wenn nicht Bedingung 10), doch

<sup>1)</sup> Bie Massmann Skeireins p. 98, Ulf. p. XXVII.

<sup>2)</sup> Wait Ulf. S. 50; vgl. Krafft I. 1 S. 393, Bessel U. S. 116.

<sup>3)</sup> Bgl. Theodoret. V. 80 (31); öpilor nennt er dieselben nur, nicht Bolk: (über die vermutheten Reste von Gothen in der Krim Maßmann Goth. min. S. 360), sie stellten dem Kaiser 3,000 Mann Procop. de aedik. III. 17. d. Goth. VI. 4. 5. ("tetraritische Gothen").

<sup>4)</sup> So auch Bessel "Gothen" S. 140; bagegen Ostgothen nach Dietrich, Germania 1866 S. 205, unentschieben Zöckler S. 280.

<sup>5)</sup> Fretela (Fribila?) Magmann Ulf. p. XXVI.

<sup>6)</sup> Skeat p. IX.

<sup>7)</sup> ep. Hieron. ad Sun. et Fret. p. 140 quis hoc crederet, barbara Getarum lingua hebraicam quaerere veritatem et dormitantibus, immo contemnentibus Graecis ipsa Germania spiritus sancti eloquia scrutaretur? Zödler S. 280 (nicht Bischöse); vgl. Krafft I. 1 S. 407. "Hieronymus und die Schriftsorschung der Gothen" Richter west. N. S. 217; Bessel, Anz. v. Krafft de sontibus S. 214 hat überzeugend dargethan, daß die von diesem W. zugeschriednen Bruchstüde in Turin nicht von W. herrühren.

<sup>8)</sup> Hieron. Chron. ad a. 370, Socr. IV. 33, Sozom. VI. 37, Epiphan. adv. haeres. III. 1, 14, Acta s. Sabae und hienach Oros. VII. 82 und Isidor era 407 (a. 369); (während die Meisten nur Eine Versolgung annehmen; s. aber Wait Uss. &. 40). Basilius epist. ad Ascholium N. 338. 339; auch a. 370—372 traten Pausen und Erneuerungen ein A. s. Sab. Die hist. tripart. Cassiod. ed. Garetius VIII. 13 ist nur latein. Uebersetung von Socr. und Theodoret.

<sup>9)</sup> Richtig Rückert C. G. I. S. 202; anders freilich Revillout p. 29.

<sup>10)</sup> Theodoret. IV. 87.

Folge ') und Beträftigung bieser Allianz, die freilich thatsächlich ein Bruch bes erst a. 369 geschloßnen Friedens war. Daher begreift es sich, daß "Athanarich aus Haß gegen die Römer den Namen der Christen aussrotten wollte in seinem Bolk" ') und daß sich die Verfolgung zumal gegen die arianischen '), (aber in geringerem Maße auch gegen die minder zahlreichen und politisch minder gesährlichen, weil nicht von Valens gestützten, katholischen) Christen richtete '). "Unter Borausstragung des Kreuzes" ersechten Fridigern und seine römischen Hülsstruppen den Sieg über Athanarich '), der mit Wenigen entkömmt und nun zahlreiche Bekehrungen nicht mehr hindern kann. Da war die Verfolgung dieses gesährlichen Glaubenss und FeldsZeichens begreislich, nachdem sich Athanarich " von seiner Niederlage, aber nicht von seiner Gottlosigkeit erholt hatte" ').

Das Maß dieser Verfolgung, die Zahl der Opfer hat man wie gewöhnlich sehr übertrieben <sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> Sozom. VI. 87, der dem Socr. IV. 88 mit salschen Zusätzen folgt; st. Wait Ulf. S. 42; ob auf diese Bekehrungen oder vollends auf die von a. 375 Ulfila von Mössen aus einwirkte?? 1. c. 45, so sagt Socr. IV. 38, Theodoret. IV. 37; nichts Selbständiges enthält Nicephor. Callist. XI. 48 aus dem XIV. Jahrh., den man nicht zur Zeugschaft für das IV. bemühen sollte.

<sup>2)</sup> Epiphan. adv. haeres. l. c. III. 1, 14.

<sup>8)</sup> Socr. IV. 38. Jrrig hat man all' biese Marthrer bem Katholicismus vinsbicirt, z. B. noch Parizel p. 6.

<sup>4)</sup> Augustin de civ. Dei 18, 52. Dessen Kritik bei Wait Uls. S. 44, ber aber die Bekehrung Fridigerns zu spät ansetz und diesen bis c. 374 für abhängig von Athanarich hält; richtig in der Zeitbestimmung v. Syb. S. 119, Bessel G. 5. 143, Krafft I. 1 S. 223; vgl. Köpke Nömer u. G. S. 216.

<sup>5)</sup> Acta s. Nik.

<sup>6) 1.</sup> c. Gerade diese cap. sind die Bebenklichsten, vgl. Bessel U., dessen scharfssunge Untersuchung mich doch nicht überall überzeugt hat.

<sup>7)</sup> Hauptquelle die glaubhaften (einverstanden Bessel G. S. 143) Acta s. Sabae; viel weniger glaubwürdig die A. s. Niketae; über ihn auch Suidas s. v. Abaváριχος δς έβασάνισε τον άγιον Νικήταν καὶ μέγαν μάρτυρα Χριστού πεποίηκεν; vgl. Bessel U. S. 85, der besonders c. 2 u. 3 der Acta für ein späteres Ginschiebsel hält: s. denselben S. 96 über das Berhältniß der drei Quellengruppen zu Soz., Theodoret und Socrates; ganz apostroph die unter'm 26. März angesührten acta de martyridus gothicis Bathusi et Verca presbyteris, Arpyla, Abepa, Constante, Hagna, Rhya, Egathrace, Hescoo, Syla, Sigetza, Suerila, Suimbla, Therma, Philga, Anna, Allade, Baride, Moico, Mamyca, Virca, Animaide, die unter einem rex Gothorum, Jungerichus, verbrannt werden sollen; deren Asche (leipsana) die Gattin eines andern gleichzeitigen Fürsten, Win-

Da erfahren wir benn, baß bie Fürsten und Beamten 1) bes Gothenvolks von den Christen, wohl eben als Beweis des Rücktritts zum Heibenthum, Verzehrung von Opferfleisch verlangen 2). Christen, auch Priester, entziehen sich burch Flucht auf romischen Boben ber Gefahr. Gutmuthige Heiben erfinden die Auskunst, anderes Fleisch vor den Beamten für Opferfleisch auszugeben und dasselbe von ben Getauften verzehren zu lassen, um biese ihre Berwandten also in benselben Familien Christen und Heiben nebeneinander — ber Verfolgung zu entziehen. Nachdem bieser fromme Betrug lange wis= sentlich von den Christen benützt worden, entbeckt ihn der Gothe Saba in heiligem Gifer. Dafür vertreiben ihn die minder gewissenhaften Christen aus bem Dorf, rufen ihn aber alsbald zurud. Als bann wieder der König selbst umreiset und die Heiben des Dorfes, die Ihrigen zu retten, schwören, es sei kein Christ unter ihnen, beruhigen sich die übrigen Christen hiebei: nur Saba tritt in die Versammlung und bekennt seinen Glauben. Der König frägt, was ber Mensch an Vermögen habe? und als die Heiden sprechen, "nichts als was er am Leibe trägt", "verachtet ihn ber Ungerechte und spricht: ein solcher kann weber nützen noch schaben" und begnügt sich, ihn wegweisen zu lassen 3).

gurichus, gesammelt habe: nam et W. ibidem solum apxwv seu princeps dicitur gentis Gothor.: biese, eine orthodore Christin, (eine spätere (!) Bersion nennt auch ihren Namen, Gaatho,) überträgt ihre Herrschaft ihrem Sohn — sie scheint also als Wittwe geherrscht zu haben! — (spätere Version: filio Ariamiro regnum relinquens) transscribens jurisdictionem filio — und wandert mit ihrer Tochter (spätere Version: Druilla), Priestern und Laien (spätere Version nennt einen Thyella) in's römische Gebiet, läßt Tochter und Reliquien in Kyzisus und kehrt in ihre Heimath zurück; nach der späteren Version läßt sie sich von ihrem Sohn abholen und wird sammt Thyella in der Heimat gesteinigt! Nach späten kirchlichen Quellen übertreibend Greg. tur. II. 4 (Lod, Verbannung, Hunger, Folter). Die obigen Namen sind theils künstlich componirte, theils halb verstandne echt=gothische; auch v. Syb. S. 120 glaubt noch der Tradition; ebenso Maßmann Ulf. p. XI., Krasst I. 1 S. 370 s. Die 40 Marthrinnen zu Beröa, v. Raumer S. 410, müssen nicht dem Gothenvolk angehört haben.

<sup>1)</sup> οί κατά την Γοτθικήν μεγιστάνες.

<sup>2)</sup> Nach Sozom. VI. 37 fuhr man ein Götterbild auf einem Wagen an bie Zelte und verlangte Anbetung und Opfer.

<sup>3)</sup> D. h. wohl nur aus dem Ting, nicht einmal aus dem Dorfe, denn sein Bleiben setzt der Fortgang der Erzählung voraus.

Man sieht, es waltet keine fanatische Gesinnung unter ben Heiben 'bes Dorses ober auch bei dem König: nur nach der Bedeutung, der Gesährlichkeit des Schwärmers frägt Athanarich. Später zu Ostern a. 372 wird Saba und ein Priester Sansala, der sich wieder aus römischem Gebiet, wohin er gestüchtet, zurückgewagt hatte, durch Athanarich mit bewassneten Schaaren in dessen Hause zur Nacht aufsgehoben, der Priester zu Wagen, der Laie zu Fuß fortgeschleppt.

Zur Nacht hält man an einem Hause: Saba wird in eine Art Block gespannt; erst als ihn die Hausfrau befreit hat, läßt ihn Athanarich fesseln und am Balken bes Hauses festbinben. Die Auf= forberung, Opferfleisch zu genießen, das ihnen "ber große Atharibus" "Atharidus, der Herr" (o deonorns) schickt, — so sprechen seine Be= gleiter — weisen bie Christen mit Schmähungen zurück: "nur Einer ist der Herr", spricht Saba, Gott im Himmel: unrein und schnöde sind jene Speisen ber Berdammniß, wie Atharibus selbst, ber sie ge= sendet ". Zornig über bessen Schimpf schleubert einer ber Knechte Atharibs ben Speer auf Saba's Bruft; ungerührt burch bas Mirakel, daß ben Heiligen ber Stoß nur wie eine Wollflocke berührt, befiehlt Atharid seinen Tod: er wird im nahen Fluß Musaus ertränkt: vorher broht er noch, der König habe sich selbst zu Tob und ewigem Unter= gang verurtheilt 1); als er verlangt, auch ber Priester solle des Mar= tyriums gewürdigt werben, antworten die Diener sehr richtig: "nicht beine Sache ist es, das zu befehlen": die Reliquien läßt der "dux Scythiae", b. h. ber Befehlshaber ber romischen Grenztruppen, sammeln und auf römisches Gebiet bringen — vielleicht berselbe, der die römi= schen Hülfstruppen Fribigerns befehligt hatte. Wohl in die gleiche Zeit 2) fällt auch der Tod des wegen seiner ebeln Abkunft einflußreichen Riketas, den der "gottlose und blutgierige"3) Athanarich während des Sottesbienstes mit Vielen seiner Landsleute überfallen und in's Feuer werfen läßt. Aus Furcht vor bem König wagt ein Freund des Marthrs, Marianus aus Mopsvestia, nur zur Nacht die wunderhaft erhaltne Leiche zu holen und über die Donau zu schaffen ').

<sup>1)</sup> a. 372—374 Troya II. 2. append.; vgl. Krafft I. 1 S. 375. 382, Köpte Römer u. G. S. 217, Rückert C. G. I. S. 206.

<sup>2)</sup> Richt erst a. 375 nach Gratian's Succession wie Act. Nik.

<sup>3)</sup> Act. s. Nik. δυσεβής καὶ μιαίφονος = sacrilegus et irreligiosus.

<sup>4)</sup> l. c.

Bei ber Aufnahme in bas römische Gebiet nahmen bie noch heib= nischen 1) Gothen, also offenbar zumeist bie erst jetzt von Athanarich zu Fridigern übertretenden, das Christenthum in der Confession des Raisers Valens, also ber arianischen an; ja auch manche bisher katho= lische Gothen thaten basselbe, ba man ihnen vorstellte, die Ueberein= stimmung mit bem Glauben bes Kaisers sei wichtig, die Differenz aber ber beiden Kirchen unwichtige Wortspaltung 2); unter den Arianern selbst 3) bestanden viele (18) Spaltungen und aus ben von den Gothen befolgten Richtungen ') ragt hervor ber Aubianismus '); ber Stifter einer dieser Secten war selbst ein Gothe . Für jene Tage und die isolirten Parteigänger, wie Gaina?), ist allerbings auch ber con= fessionelle Kampf im Römerreich ) oft von Bedeutung gewesen, nicht aber in Italien und für Marich an ber Spipe bes Volkes!), ber 3. B. das Asplrecht der Kirchen in Rom streng respectirt 10); inneren Gründe, die dem germanischen Polytheismus den Arianismus näher legten — er gestattete eher, Christus als Halbgott, als menschlichen Gottessohn zu benken — sind nicht zu verkennen und nicht das Geistreiche in der Betonung dieser Motive 11): aber wäre Kaiser Valens Katholik gewesen, jene inneren Gründe hatten nicht ausgereicht, die Gothen dem

<sup>1)</sup> Jord. c. 25; vgl. Zeuß S. 413, Volz p. 3; abweichend Wait Ustlt S. 45.

<sup>2)</sup> Theodoret. IV. 37, Sozom. VI. 37; s. aber Bessel U. S. 91, Revilloua p. 43, Cassiod. hist. trip. VIII. 15.

<sup>3)</sup> Tillem. mém. eccl. VI. p. 447, Revillout p. 99.

<sup>4)</sup> Helff. Ar. S. 24, Krafft I. 1 S. 362—368, de font. Ulf. p. 6—10, Baur S. 15. 79 f., Richter w. R. S. 447, Rückert E. G. I. S. 220. 215, Thierry Attila S. 30, Maßmann Ulf. p. XV., besonders Bessel, Anzeige von Krafft S. 214, Ulf. S. 118 (Körperlichkeit Gottes), Revillout p. 83—41.

<sup>5)</sup> Bur Zeit des Theodosius Socr. VI. 22. 23. VIII. 6., Sozom. VII. 27, Cassiod. hist. trip. IX. 40, Bessel &. S. 142, v. Wietersh. IV. S. 110.

<sup>6)</sup> Socr. V. 23.

<sup>7)</sup> Soz. VIII. 4; man sehe die Bemühungen, welche St. Nilus anstellt, Gaina zu bekehren, epist. I. p. 114—117. 203. 206. 286 (117 μυστήρια τὰ μυθάρια καλών), Revillout p. 44—60 les Goths les protecteurs de l'Arianisme dans l'empire. Reinkens, Martin S. 136—145, Krafft I. 1 S. 234, Richter, west. R. S. 539.

<sup>8)</sup> h. B. Soz. VIII. 8.

<sup>9)</sup> Wie Revillout p. 53 u. Pallmann I.

<sup>10)</sup> Idac. p. 15.

<sup>11)</sup> Bei Gibbon, Rudert, Krafft.

Arianismus zuzuführen; er wurde wesentlich als herrschende Consfession des Kaisers recipirt ').

-Auf die gothische Bibelübersetzung hat der Arianismus nur etwa Phil. 2, 6 eingewirkt, wo Christus nicht "Gott eben", ibns, was sonst für Loos steht, sondern nur "ähnlich", "gleichartig", "galeiko" heißt <sup>2</sup>).

Die arianische Kirche ber Gothen hatte wohl im Wesentlichen diesselbe hierarchische Ordnung wie die gleichzeitige katholische "): so wird Wulfila im 30. Lebensjahre vom lector zum episcopus erhöht "); andere arianische, von Audius geweihte, Bischöse (Audianer) bei den Gothen nennt Epiphanius"), darunter Silvanus "); auch audianische Klöster wurden damals schon eingerichtet"). Freilich dient in diesem Jahr noch ein Zelt (oxyry) als Kirche"), aber die gothischen Einswanderer im Ostreich hatten in Byzanz eine eigenc Kirche, welche a. 400 zerstört wurde").

Der außerordentliche Einfluß, der Wulfila zugeschrieben wird <sup>10</sup>), lag wohl mehr in der Persönlichkeit als in dem Amt des Bischofs begründet. Unter Alarich wird ein arianischer Bischof Sigisar ge= nannt, der den Segenkaiser Attalus beim Uebertritt zum Arianismus nochmal tauft <sup>11</sup>) und des Königs Kinder erzieht und bei sich hat.

<sup>1)</sup> Valens doctores ariani dogmatis misit Oros. VII. 83. Das entschieb.

<sup>2)</sup> Krafft I. S. 346, Weinhold g. Spr. 1. c.

<sup>3)</sup> Daß sich aber die Arianer "Katholiken" genannt, Krafft de kont. p. 17, folgt aus dem gothischen Kalender nicht.

<sup>4)</sup> Auxentius ed. Waitz p. 20; diakonus bleibt in ben Urkunden von Arezzo unübersett, ebenso anóorodoc; a. 362 begegnet ein episkaupus Daurihaius (goth. Kal.).

<sup>5)</sup> Epiphan. adv. haeres. III. 1, 14, Socr. V. 22, Sozom. VII. 37, Cassiod. h. trip. IX. 40.

<sup>6)</sup> Ueber Selena, Unila oben S. 41, Theotimus in Tomi Sozom. VI. 26 u. Krafft 1. c. S. 389.

<sup>7) 1.</sup> c. 15 presbyteri Gutthica unb Sansala Acta s. Sabae 1. c. a. 372.

<sup>8)</sup> Acta s. Niketae 15. Sept., Revillout p. 48; vgl. Maßmann Ulf. p. XV., v. Raumer S. 410.

<sup>9)</sup> Chron. paschale p. 567, Theodoret V. 30. 32. 33.

<sup>10)</sup> Soz. VI. 87.

<sup>11)</sup> Soz. IX. 9.

## IV. Gesammtharakter des Königthums. Erb= und Wahl= Recht. Gesolgschaft. Bolksfreiheit.

Von Erblichkeit des Königthums begegnet eine Spur nur bei Athanarich, der seinem Vater Rotestes folgt '), sonst überhaupt von Königthum dis zu Alarichs Erhebung keine sichere Weldung; und daß bei dieser Neuaufrichtung des Königthums lediglich Volkswahl entsscheidet, ist ebenso natürlich als die Berücksichtigung des edelsten Abelsgeschlechts, der Balthen, charakteristisch und beweisend für unsere Fundamentalsähe über Grundlagen und Verhältniß von Königthum und Abel ').

Die Wahl zeigt sich sehr beutlich bei bem Anschluß an Fridigern, a. 375, an Athanarich, a. 381: ohne daß man darin eine Wahl zum "Gesammtkönig" ber vereinten Gothen erblicken könnte: es ist mehr eine Wahl zum politischen und militairischen Ober-Leiter, unbesschadet der Stellung der Bezirks-Grafen, (=Könige,) Geschlechter-Häupter, Gefolgsherrn unter jenem Haupte.

Anders die Wahl Alarichs, a. 395: er wird zum rex, zum piudans gewählt.

Gefolgschaft ber Könige läßt sich mit voller Sicherheit nicht nachweisen \*).

Das Wort für Königshaus, *paoldecov*, fehlt jener Zeit nicht '), wenn wir uns auch bas palatium Athanarichs in ben "Dörfern" am Oniestr bescheiben benken ').

ŧ!

1

青嶺

4

A

7

Von Abzeichen des Königthums in jener Periode wissen wir nichts 6).

<sup>1)</sup> S. oben S. 2, über Zos. IV. 84 βασιλείου Σχυθών γένους oben.

<sup>2)</sup> Vgl. Wait I. S. 299.

<sup>3)</sup> Solche nimmt an bei Fridigern und Alaviv Ammian Marc. 31, 5, Roth Ben. S. 29; s. oben S. 24; gasinbja, mibgasinbja ist nur der Neisegefährte, συνέχδημος, von sinbs, Weg; gahlaibs nur der "Brod-Genosse" für συμμαθήτης, aber auch für συστρατιώτης. Doch hat man bei siponeis an sapant, sequens, gesbacht; vgl. Weinhold g. Spr. S. 18.

<sup>4)</sup> W. Luc. 7, 25 piudangardi (sonst für Königreich).

<sup>5)</sup> Bal. die Parallelstelle Matth. 11, 8 ev σίχοις των βασιλέων: in gardim biudane.

<sup>6)</sup> Ein gothischer? Königswagen mit Hirschen bespannt auf der Trajaussäule? oben S. 38. Für στέφανος hat V. vaips und vipja, die (Dornen=) Krone, στεφανούν: veipan; Purpur, purpurn blieb unübertragen; stols überträgt auch den Königs= stuhl (δρόνος) Davids.

Spuren der Bolls = und Heer = Versammlung sehlen in dieser Periode noch nicht, in den Dörfern Athanarichs 1) wie im Lager Marichs 2), in Berathung gemeinsamer Religions =, Politik = 3) und Kriegsfragen 4).

Erscheinen Beamte, Boten bes Königs Athanarich ober dieser selbst, so treten die Bewohner (oi xwµŋ̄xaı) zu öffentlichem Ting ') zusammen und geben für die ganze Senossenschaft ') Erklärungen ab ').

primosque suorum

consultare jubet bellis annisque verendos;

cornigeri sedere patres, pellita Getarum

curia, quos plagis decorat numerosa cicatrix

et tremulos regit hasta gradus, ut nititur altis

pro baculo contis non exarmata senectus;

es ist jedoch mehr eine Bersammlung der Bornehmen (vgl. W. garuna, runi der vinistans) als des ganzen Heeres.

- 4) Jrrig solgert Rosseeuw I. p. 892 aus den Zuständen des VI. Jahrh., daß Bolksversammlung, Eidhülse, Zweikampf und Gewohnheiterecht (!) ben Gothen (als nicht rein germanischem Stamm) von Ansang gesehlt habe.
- 5) Bgl. garuns, pupi dropa heißt auch mabls, die Stätte des Sprechens: mablian, öffentlich sprechen, mableins, die öffentliche Rede, kauram., der Fürstrech, Borsprecher, kauramabli, sein Amt. ordens ist drobna (Verwirrung) und anhjodus (Lärm).
  - 6) alla gamainhe W. Nehem. 5, 13.
- 7) Acta s. Sabae quidam ex ejusdem vici gentilibus jurejurando volebant affirmare, neminem in vico suo etc.; anwesend ist der König selbst: i appar the dropiae.

<sup>1)</sup> Dben G. 44.

<sup>2)</sup> Bgl. Wait I. S. 313, Claudian. b. G. v. 479, wobei bas Ansehen bes hohen Alters großentheils ästhetische Composition ist.

<sup>8)</sup> l. c.

# B. Die Verfassung der Reiche von Toulouse und von Toledo.

## I. Grundlagen.

#### 1. Die Folksjahl.

Die Kopfzahl ber unter Athaulf in Gallien einwandernben und später, nach dem Verlust des Reiches von Toulouse, etwa unter Theudis, in Spanien und Septimanien angesiedelten Gothen auch nur annähernd zu bestimmen, ist höchst schwierig. Nur vereinzelte Angaben über Stärke oder Verluste gothischer Heere in weit auseinander liegenden Perioden geben schwache Anhaltspuncte.

Die von Balens aufgenommenen Gothen zählten ungefähr eine Million Seelen <sup>1</sup>). Hiezu stießen später noch zahlreiche Verstärkungen; andere Westgothen, Ostgothen, Taifalen, weitere im Ost= und West= reich zerstreute Germanen; zu Marich gehen, außer den massenhaften barbarischen Söldnern (30,000 Wann) Stilito's, allein 40,000 ent= laufene Sclaven über <sup>2</sup>) und so wird man, unerachtet der unaushör= lichen und manchmal enormen Verluste <sup>3</sup>) und der Volksmehrung höchst ungünstigen Verhältnisse der Kriegs = und Wander= Jahre von a. 375—410, immerhin vermuthen dürsen, daß Athauls über 50,000 streitbare Wänner, über 300,000 Köpse nach Gallien geführt habe <sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> **%**. V. S. 10.

<sup>2)</sup> A. V. S. 44. 45.

<sup>3) 3. 3.</sup> bei und nach Pollentia Claud. b. G. v. 78 rarum agmen referens c. XXVIII. v. 129 tenuatus, tot amissis sociis p. 156 tantaque ex gente reliquias breves.

<sup>4) 70--80,000</sup> Streiter Fauriel I. S. 113, Rosenst. S. 4; vgl. Zumpt Bevölk. S. 82, v. Bethm. H. Germanen S. 18. 550,000 Seelen Volmer p. 12. Man begreist kaum mehr wie man früher, z. B. noch Phillips Erb= und Wahl=R. S. 110, aber auch noch Landau, Bauernhof S. 17, diese Eroberungen und Be=

Starke Bermehrung ber Bevölkerung 1) muß man aber annehmen seit der Rückwanderung nach Aquitanien unter Walja a. 418: die unablässigen Ausdehnungsversuche von da dis auf Eurich c. 480 sind offenbar aus dem steigenden Bedürfniß nach breiteren Sizen zu erstären: das von den Römern zugemessene Gewand war von Anbeginn zu eng für den wachsenden Leib dieses Volkes.

Dafür spricht folgende Betrachtung. Man hat noch gar die Frage nicht ausgeworsen, weßhalb die Gothen, die doch im Wege des Bertrages mit Rom und keineswegs in der Lage, Bedingungen vorzuschreiben, Aquitanien erhielten, in schroffster Umkehrung des gewöhnlichen Berhältnisses und z. B. der Theilung der Soldner Odovakars und der Ost-Gothen, die doch Herrn des Landes und der Lage waren, zwei Drittel für sich nahmen und den Provincialen nur ein Drittel deließen. Der Grund liegt wohl darin, daß der schmale Landstrich, auf welchen a. 418 die römische Politik das Bolk einengen wollte, nur bei solcher Theilungsweise genügte. —

Aber auch später kann man jenes Ungenügen und das steigende Bedürfniß nach Land bei den einzelnen Ansiedlungen deutlich wahr= nehmen: in vielen Fällen reichte das ursprünglich zugemeßne Landlos nicht für den Nachwuchs aus \*). Die scheindar entgegen stehende Zuziehung auch von Freigelaßnen und Knechten in den Heerbann unter späteren Königen ist \*) nicht aus Abnahme der Bevölkerung an sich, sondern aus Abnahme der Gemeinfreien in der Bevölkerung zu erklären \*).

Zur Zeit Wamba's ruden 40,000 Mann stürmend gegen Nimes '):

völlerungen burch "Gefolgschaften" geschehen bachte; das Richtige auch bei Brockhaus p. 19; dagegen Colmeiro I. p. 115 anderthalb bis zwei Millionen! (mit den Sueven).

<sup>1)</sup> Bgl. A. III. S. 160. Colmeiro I. p. 114 übersieht, daß der Flor Spaniens schon vor Athaulf und Amalarichs Zeit schwer gelitten.

<sup>2)</sup> Falls nämlich dies Princip schon bamals galt, dessen frühe fte Anwendung nicht fest fteht.

<sup>3)</sup> L. V. X. 1, 18 filii subcrescentes in habitatione ipsius.

<sup>4)</sup> L. V. IX. 2, 9.

<sup>5)</sup> Schon früher starke Zunahme ber römischen Colonats hiedurch, Zumpt Col. S. 9. S. u. "Standesverhältnisse" und "Heerbann"; vollständig übersehen von Helff. S. 193 und 267; wenig Gewicht ist zu legen auf die Phrase: licet gentes nostrae affluant copia bellatorum V. 7, 20.

<sup>6)</sup> A. V. S. 210.

rechnet man bazu das Lager des Königs, die Bemannung der Flotte, die Besatzungen in Spanien und die Zahl der Rebellen, so ergiebt sich, daß das Reich damals gewiß über 120,000 Streiter stellen konnte — freilich darunter auch Romanen ').

### 2. Die Ausiedlung und Landifeilung.

Ueber die Ansiedlung und Landtheilung in Gallien a. 410 und 419, bis Eurich Spanien eroberte, wissen wir außerst wenig. Jebenfalls geschah sie nicht in ber spstematischen und ruhigen Orb= nung wie bei ben Ostgothen: schon die stückweise, über 120 Jahre währenbe, Ausbreitung ber Einwanderer im Nord = Osten und Gud= Westen ber Pyrenaen, unter so wechselnben Berhaltnissen zu ben Romanen vollzog en, schloß hier Gleichmäßigkeit aus. Unfere Nach= richten, ohnehin burftig 2) und bunkel, lassen sich wegen biefer Ber= schiebenartigkeit ber Verhältnisse zum Imperium noch schwerer ver= werthen. Das Gesethuch sagt uns wenig: am Meisten begreiflicher= massen noch die Antiqua 3) — benn später war bas "hospitium" bereits zu verwischt ober zu fest gewurzelt, um noch juristischen Gin= fluß zu üben ') — aber auch beren Angaben burfen wir zunächst nur auf Theilung (und Auseinandersetzung mit Ostgothen, Burgunden, Franken) zu Ende bes V. und Anfang bes VI. Jahrhunderts in Spanien (und Septimanien) beziehen und konnen blos vermuthen, daß im Allgemeinen analoge Grundsätze schon bei den Theilungen mit den Romanen im Lauf des V. Jahrhunderts in Gallien, Spanien und wieber in Gallien angewendet wurden - ein Unterschied, den man bisher allzuwenig beachtet hat 1).

<sup>1)</sup> Die (maurische) Schätzung des letzten gothischen Heeres am Tag von Guadalete auf 90,000 Mann (so z. B. A. do Castro p. 40) ist unverwerthbar. Spanien und Portigal allein, (ohne Septimanien) zählen heute auf 10,238 Quadrat=meilen über 20 Millionen Einwohner; in der Kaiserzeit schätzt v. Wietersh. Bevölker. S. 45, die Seelen auf 9 Millionen.

<sup>2)</sup> Rur Philostorg. spricht von ic yempyiav anoxinpmaduevot.

<sup>3)</sup> Mehr würde sagen die "Lex Eurici", wenn sie erhalten ware Gaupp S. 393.

<sup>4)</sup> Bgl. Sav. I. S. 300, Birnbaum S. 118. Erfunden, Colmeiro I. p. 122, ein Berbot der Beräußerung der sors an Römer.

<sup>5)</sup> z. B. Walter I. S. 34, auch Gaupp S. 393; ganz ungenügend über Landtheilung Lembke I. S. 190 "die mehreren Gothen (!), die sich in Ein Gut theilen, heißen consortes; die curiales und privati sind bäuerliche Hinter=

Wir burfen für jene ältere Zeit nur folgende Sate aufstellen. Es trat nach der Einwanderung dis zur Landtheilung zunächst ein Zwischenzustand ein, jedenfalls a. 410 unter Athaulf, dann aber auch unter Walja in Spanien, und wohl auch eine Zeil lang a. 419 in Aquitanien, — "die Germanen sind nicht heute angekommen und haben morgen das Land getheilt 1)", in welchem sich die Gothen der vorgefundnen römischen Normen und Einrichtungen sür Einquartierung und Verpstegung von marschirenden und cantonirenden Truppen bestienten 2), denen ja die Gothen, wenn das freilich oft gebrochne soedus bestand, ganz gleich geachtet wurden 3). Doch trieben die Gothen selbst ungefähr a. 430 — a. 440 an der Grenze ihres Gebiets gegen Armorica an der untern Loire Ackerdan, wie eine übersehne Stelle des Merodaudes lehrt 1).

et quamvis goticis sulcum confundat aratris; wie wir uns in solchen unsichern Zeiten und Lagen immer noch, wie vor der Wansberung, den germanischen Ackerbau zu benken haben, zeigt Roscher, Dreiselber B. 5. 72. 75. 85.

sasseenw L. p. 146; einsach Saup S. 394; vgl. Troya II. 1 a. p. 579; unvollständig auch Sempere hist. L. p. 58 ed. Moreno p. 121, Alcántara I. p. 288, Garnier p. 110, Valiente p. 66, Raynouard I. S. 171, Colmeiro I. p. 122. 156, Fauriel I. p. 142, Gabourd II. p. 264, Perreciot II. p. 8, Peyré p. 46, Alteserra aquit. p. 846, Cavanilles I. p. 197, Beuder I. S. 273, Davoud Oghlou I. p. 103. 218, Birnbaum S. 118, Romey II. p. 282, Thierry récits des temps mérov. I. p. 185, Phillips I. S. 409, Bèchard I. p. 82, Lehuérou I. p. 192, Laboulaye propr. p. 251, Lexardière I. p. 296, Ceillier p. 42; ganz oberflächlich Michelet I. p. 146; einsach Saupp solgend Volmer p. 9, besseichung von 31,200 versügbaren kundi und 550,000 Köpsen der Gothen böcht unsicher; irrig Rosseeuw I. p. 895.

<sup>1)</sup> Gaupp S. 81.

<sup>2)</sup> Darauf hingewiesen zu haben ist bas bleibenbe Berdienst von Gaupp S. 81, (vgl. Serrigny I. p. 847. 858, Gingins la Saras établissm. p. 401) ber aber sür biese Zeit auch nur Bermuthungen aus den dürstigen Quellen schöpsen konnte S. 383. Aderbau der Gothen unter Theoderich II. an der Garonne a. 454 bezeugt Apoll. Bid. carm. VII. v. 410. 415 data rursus aratra.

<sup>3)</sup> Ob die Taisalen im pagus pictav. ("Tissuges an der Bevre Nantaise" Jacobs Geogr. p. 185), die sich den Gothen angeschlossen, früher unter einem tömischen praesectus Bock. II. p. 122, später mit Landtheilung angesiedelt worden, ift ebenso unsicher, wie die Versorgung der a. 474 eingewanderten Ostgothen Wisdimers A. II. S. 67 — V. S. 97.

<sup>4)</sup> Merobaudes VIII. v. 14

Einiges Licht wirft auf biese Dinge bas Gebicht bes Paullinus von Pella'): er erzählt, daß seine Grundstücke c. a. 412 bei Borsbeaux unter Athaulf a. 410—4 allein frei geblieben waren von einem gothischen "hospes", welche Begünstigung aber später zum Nachtheil ausschlug, da sie nun des Schützers entbehrten, während in sehr vielen Fällen die gothischen hospites "mit größter Güte" ihre römischen Getheilen ("hospites") gegen die Verheerungen der nach Spanien abziehenden Landsleute a. 415 schützten<sup>2</sup>).

So wurden ihm und seiner Mutter die Güter verheert und die Sclaven und Sclavinnen entrissen: freilich stand er unter Verdacht des Verraths. Seine Sohne zogen dann später nach Bordeaux, wo sie, obwohl unter gothischer Herrschaft und mit einem gothischen Getheilen. Arösere Freiheit als unter der römischen Herrschaft er= warteten.

Dem in Marseille verbleibenden Bater ) schickt dann später c. a. 460 ein unbekannter Gothe den Kauspreis für ein Gütchen bei Bordeaux, welches jener bereits für verloren (wohl wegen seines ansgeblichen Berraths für confiscirt) gehalten, freilich nicht ganz den werthentsprechenden ).

hospite tunc etiam Gothico, quae sola careret, quod post eventu cessit non sero sinistro, nullo ut quippe domum speciali jure tuente, cederet in praedam populo permissa abeunti.

<sup>1)</sup> Geschrieben c. a. 480.

<sup>2)</sup> v. 285:

<sup>3)</sup> v. 315—330. S. A. V. 62. Die mit den Gothen verbündeten Alanen ziehen von Bazas ab quoquo ipsos sors oblata tulisset v. 398: ist dies das zusgesallne Schicksal? oder die angebotne sors? Gewiß das Erstere.

<sup>4)</sup> v. 503: Burdigalae, Gothico quamqam consorte colono.

<sup>5)</sup> Euchar. v. 575.

<sup>6)</sup> von Bethm. H. S. 182 meint, ber Kausgegenstand war das dem Paul. versbliebene Drittel; aber dem entspricht der Wortlaut (nostri quondam juris agellum mercari cupiens) nicht und wir wissen nicht, wann zuerst die spstematische Theilung durchgeführt wurde; consortes, Miteigenthümer, d. h. Miterben, bei Apoll. Sid. IV. 24, nicht hospites; sors hieß damals jeder Theil, ohne Sezdanken an Losung z. B. limes gothicae sortis VI. 6 d. h. der den G. abgetretne Theil Galliens; manches von dem agrarischen Recht der Kömer paßte zu den veränderten Grundbesitzerhältnissen nicht mehr und wurde daher von B. ausgesichieden so bes. T. V. 18, s. Wenck p. 801; vgl. auch über Colonat 11. 1 l. c. p. 299. 9, 1. 2 p. 296; über die Wertzeuge der Germanen bei Landmessungen

Zeitweilig verfuhren die Gothen sehr milde, wenn gerade das soedus erneut ober ihre Lage bedroht und der gute Wille der Provincialen für sie wichtig ober das Bedürfniß nach friedlichem Feldbau überwiegend war 1).

So eine Zeit lang unter Athaulf: sie verbingten sich als Taglöhner, halfen den Provincialen in Feldbau — wie heutzutage noch wohl eine gutmüthige Einquartierung pflegt — und andrer Arbeit gegen geringen Entgelt und schützten sie als freiwillige Sauvegarden. Aber unter demselben König hausen sie übel, da sie Gallien als verlornes Land verlassen mussen.

Die Bestimmungen der Antiqua über die Landtheilung sind nur auf die Periode etwa seit Eurichs Eroberungen, dann auf die Thei= lungen unter der ostgothischen Regierung mit Sicherheit anzuwenden.

Doch scheint für die Zeit Eurichs bereits die Landtheilung nach Dritteln bezeugt: wenigstens klagt Apollinaris Sidonius: er habe eine "tertia" aus dem Nachlaß seiner Schwiegermutter nicht von jenem König zu freier Verfügung erlangen können, obwohl er dafür den Preis der Hälfte des Ganzen bot <sup>2</sup>).

Auch betreffen keineswegs alle Bestimmungen in L. V. X. 1 über "divisiones" die Land-Urtheilung.).

Saupp S. 202; die Westgothen aber bedienten sich sicher, wie die Terminologie (aratrum, aripennis, docuria) zeigt, der römischen, nicht der germanischen Technik; bezüglich der Bandalen muß ich gegen Gaupp S. 204 bemerken, daß der Ausbruck kiniculus heroditatis bei Vict. vit. I. 4 entschieden alttestamentliche Redeweise ist nach der Meß-Technik der Hebräer.

<sup>1)</sup> Oros. VII. 38. 41 quisque egrediens quo abire vellet ipsis barbaris mercenariis ministris ac desensoribus uteretur; (ebenso Paul. Pell. v. 286) hoc.. ultro ipsi osserebant. et qui auserre omnia omnibus intersectis poterant, particulam stipendii ob mercedem servitii sui et transvecti oneris slagitabant. Gladios suos exsecrati (!) ad aratra conversi residuos.. Romanos, ut amicos et socios sovent; übrigens dars man diese Rhetoris nicht versallgemeinern (wie Gaupp S. 409); hienach Salvian VIII. p. 182 und, nach beiden, die diel citirte Stelle Jibors, dumal nach Oros. VII. 88: ut inveniantur jam inter eos quidam Romani, qui malint inter barbaros pauperem libertatem quam inter Romanos tributariam sollicitudinem sustinere.

<sup>2)</sup> VIII. 9 necdum enim quicquam de hereditate socruali vel in usum tertiae sub pretio medietatis obtinul; so beute ich abweichend von Gaupp: "er wollte von jener tertia noch die Hälfte opfern, um den freien Genuß der andern Hälfte derselben zu erlangen"; irrig, daß nur die Colonengüter Gegenstand der Theilung waren, Cénac Moncaut I. p. 209.

<sup>3)</sup> Bie man wohl gemeint Garnier p. 111; bie lex 1. (eine antiqua: valeat semel

Gegenstand der Theilung 1) ist der gesammte Grundbesitz des einzelnen römischen possessor mit Zubehörde, namentlich von Colonen, Sclaven und Bieh 2). Daß städtische wie ländliche Grundstücke der Theilung unterlagen, beweist die gleichmäßige Anrusung städtischer wie ländlicher Behörden gegen Mißbräuche hiebei 2).

Die Getheilen heißen auch hier hospites, consortes, bas Verhältniß, hospitalitas, jeder Theil, auch der dem Römer verbleibende, heißt sors 4).

facta divisio justa, ut nulla in postmodum immutandi admittatur occasio) allerdings, aber 1. 2 enthält eine Erbtheilung (inter fratres), ebenso 4, wo die consortes (litigiose consors) Miterben, (beggleichen B. T. II. 24. 1 J.) u. 5 meint jebe Theilung. Den Anlag zu manchen biefer Gabe gab wohl das hospitium, spater aber wurden sie auf alle Arten von divisiones angewendet: nach zwei Generationen war ja das hospitium als Ursache der Theilung juristisch gleichgültig: so bei ben consortes X. 1, 6; 7 stellt ben Fall baneben, daß ein Richt=Confors ohne Recht auf fremdem Grund einen Weinberg anlegt, gleichwohl ist in 6 wohl mur ein condominus, kein hospes gedacht; in 14 macht Tertverberbniß ben zweiten Absah (si vero consortes) fast unverständlich. Die consortes sind die Erben bes Land: verleihers; (aber ejus?) vielleicht ist nicht an Pacht, sondern an Urtheilung zu benken (so Gaupp S. 408); getrauen sich die Erben des römischen possesor nicht, bie Größe ihres Antheils zu beschwören, so sollen fie für jedes aratrum (= jugum s. Ducange aratrum), das sie ober ihr Erblasser in ihrer sors empfangen, je 50 aripennes = semijugerum geben d. h. (so viel soll an den hintersassen geliehen werben), mehr: ("juxta": falich find die Lesarten "mixti" in Cod. par. u. Walter; eher noch "nisi" bei Lindenbr.); vgl. noch die theilweise abweichende Deutung bei Helff. S. 109 u. Gaupp S. 395. 408. So ber verberbie Wortlaut: Gaupp schlägt vor: für jedes aratrum ein halbes aratrum, aber nie mehr als 50 halbe aratra.

<sup>1)</sup> divisio L. V. X. 1, 8. 9. 2, 1, 8, 5.

<sup>2)</sup> Nicht nur die Früchte, annonae, werben jest getheilt (so v. Dan. I. S. 356); irrig überträgt Volmer p. 16 hier die burgundischen Grundsätze; vgl. Sav. I. S. 300.

<sup>8)</sup> L. V. X. 1, 16; daß nicht aller Grundbesitz der Städte als solcher vom König eingezogen wurde, wie Helss. 1. c., s. "Amtshoheit"; an Theilung der Sclaven denkt vielleicht die Aenderung des Tertes B. T. II. 25, 1 durch J. Der Tert spricht von Knechten nur des Fiscus auf der Jusel Sardinien, die "nunmehr" unter verschiedene Herrn vertheilt seien: J. aber spricht ganz allgemein von divisio patrimoniorum, seu fiscalium domorum sive privatarum, und macht aus propter redintegrationem necessitudinum: cui necesse fuerit commutare; dabei sollen die Bande der Verwandtschaft möglichst respectirt werden. Secretan, seodalite p. 58 ungenau (er theilt ant. Eurich zu).

<sup>4)</sup> Ant. c. 277 L. V. VIII. 5, 5. X. 2, 1 sortes gothicae vel romanae v. Maurer Frohnh. L. S. 34, Fauriel I. p. 506.

Hospites heißen aber auch auf Einquartierung, auf annonae, ohne Landtheilung, Angewiesene 1) und consortes heißen alle condomini 2).

Ein Einsprucherecht ber Erben bei Beräußerungen von Liegenschaften, auch der sors, besteht nicht ').

Der Maßstab ber Bertheilung konnte hier, wie bei all' biesen Ansiedlungen '), nur das Bedürsniß des germanischen hospes sein: das Haupt einer großen Familie mit zahlreichen Sohnen, Halbsreien, Knechten, Heerden mußte mehr empfangen als der einzelne Kleinfreie sür sich. Der Ausdruck "sors" zwingt überall nicht zur Annahme einer Berlosung '): hieß doch seber Theil in der Sprache jener Zeit, auch das dem Römer verbleibende, bestimmt nicht verloste Drittiheil, bieß doch das ganze den Gothen abgetretne Land sors '). Fand aber wirklich Berlosung Statt, so bezog sie sich sicher nur auf die Landsichaft, in welcher der Gothe angesiedelt werden sollte und auf den einzelnen Complex gleichgroßer Güter innerhalb einer bestimmten ') Classe, welcher der hospes nach Maß des Bedürsnisses, etwa der Kopfzahl der zu ihm gehörigen Personen, vorher war zugetheilt worden ').

<sup>1)</sup> So Paul. Pell. a. 412—414, wo noch von Landtheilung keine Rebe s. Gaupp S. 199; vgl. Böck. II. p. 1053.

<sup>2)</sup> B. T. II. 6, 1 wo an hospites nicht zu benken; 12, 2 wo J. aus ben wehren Betheiligten des Tertes consortes macht (L. V. VIII. 5, 2). Dann B. T. III. 1, 6 propinqui vel consortes unter Gratian und Theodosius, X. 6, 1 donstionis consors, kurti L. V. VIII. 8, V. 7, 2 consors i. e. condominus; bgl. hospes, dagegen VIII. 5, 5, X. 1, 8. 8, 5, anders IX. 1, 6. 8. Chensomenig also sett consortium stets "Feldgemeinschaft" (Almände) voraus; richtig Bait Kieler Monatsschr. I. S. 257 gegen v. Maurer Marken S. 145, Rosseeuw I. p. 443 hat die Bedeutung von cons. als hosp. nicht erkannt.

<sup>3)</sup> Wie Roth aus L. V. X. 1, 8 S. 48 folgert. Bgl. Zimmerle S. 65, ber L. V. IV. 2, 18, die Stütze jener Ansicht, richtig auslegt; nur das römische Pflicht= theils=Recht ist theilweis anerkannt s. "Westg. Studien, Privatrecht".

<sup>4)</sup> A. III. S. 6.

<sup>5)</sup> Ganz irrig die Ableitung von Allob aus "Los" bei Laboulays propr. p. 252, vielmehr all-od Grimm Wörterb. s. h. v.

<sup>6)</sup> Apoll. S. VII. 6 limes gothicae sortis (populos Galliarum includit), ebenso VIII. 3.

<sup>7)</sup> Auch die Berlosung von Theilen an der Gewanne, Campe, Wait Kieler Monatsschr. L. S. 112 will ich nicht ausschließen.

<sup>8)</sup> Dieser von der Ratur der Sache geforderte Gedanke (Béchard I. p. 82 meint, nach der "Tapferkeit" wurde vertheilt! Besser Fauriel I. p. 148, aber auch nicht das Bedürfniß als Maßstab erkennend, unbestimmt Smith p. 27—29) ist noch

Der Gothe erhielt nun zwei, ber Romer 1) behielt ein Drittel (tertia Romani) bieses Compleres 2).

Mehr burfte keiner beanspruchen, "abgesehen von besonderer Schenkung des Königs". Daß diese hier hervorgehoben wird, scheint vorauszusehen, daß die Könige bei den ersten, oft gewaltsamen Nieder= lassungen den einzelnen Kömern noch mehr abnahmen und den einzelnen Gothen schenkten als jene zwei Drittel. Bielleicht aber soll nur gesagt sein: von dem römischen hospes kann der Gothe nicht mehr verlangen, der König aber aus Fiscalgut ihm dazu schenken.).

Denn offenbar haben die Gothen in manchen Zeiten ober Gegenben sich nicht mit jenen zwei Oritteln begnügt, sondern dem Römer den ganzen Grundbesitz weggenommen '). Und zwar kamen solche Fälle auch noch später vor oder wirkten wenigstens lange Zeit (über 50 Jahre) ohne Abhülse nach: daher schreiben drei Gesetze ') vor, daß die Beamten die von den Gothen den Römern entrisnen "tertize" sofort von Amtswegen restituiren sollen, wenn nicht die 50jährige Ber=

nirgends anerkannt, auch nicht von Gaupp S. 397; zwar enthalten die Gesetze "keine Rücksichtnahme auf den Stand" — das ist auch nicht das Entscheidende, das zemeinfreie Haupt einer "fara" von 30 Köpsen erhielt gewiß nicht weniger Land als ein einzelner Edler für sich — aber sie enthalten über das Maß der Verztheilung überall nichts. — Gaupp S. 412 muß dann doch zugeden, daß "die Größe der sortes sehr verschieden und hierin insgemein Vieles von ganz zusälligen Umständen abhängig gewesen sein muß" — statt dieser "zusälligen Umstände" ist die Rothwendigkeit des Bedürsnisses zu seben; ganz willkürlich v. Dan. I. S. 355: nur die Heersührer, nicht alle Gemeinfreien erhielten — diese wurden "in Reih' und Glied gehalten"! — Lose d. h. nach den Standorten veränderliche Anweisungen für sich und ihre Mannschaften, dabei seien 2/z. der Erträgnisse Anweisungen sürsingungterung 20.; "hospes" schließe Eigenthumsbegriff an der sors aus S. 354, weitere Phantasien S. 356.

<sup>1)</sup> D. h. jeder "Provincial" z. B. auch die Juden, die Kirchen, die Griechen; gegen A. de Castro's Annahmen bezüglich der Juden p. 23 s. "Judenrecht".

<sup>2)</sup> L. V. X. 1, 8; Helff.'s S. 302 Vermuthung einer Dreitheilung a) Haus und Garten, b) die halbe, c) die andre halbe Feldmark, von denen c) der Römer ganz behielt, geschöpft aus späteren Zuständen, entspricht den Quellen nicht; s. L. V. X. 1, 18. 14 campi, prata, silvae; 6 oliveta, hortus, pomaria; s. v. Maurer Dorf-V. I. S. 52.

<sup>3)</sup> Berkannt von Gaupp S. 395. 409, vielleicht hieher J. zu B. T. II. 23, 1 si miles nostris utilitatibus serviens.. locum publicum.. tenuerit; häusig Berleihung zur Emphyteuse 1. c. III. 19, 3.

<sup>4)</sup> Vgl. Gaupp S. 409.

<sup>5)</sup> Die man mit Cd. Leg. ber Ant. zutheilen muß.

jährung entgegen stehe '); sowie daß gothische ober römische sortes, die seit mehr als 50 Jahren nicht beansprucht worden, nicht mehr gesordert, d. h. von dem Gothen dem Römer ab und durch den Römer von dem Gothen zurück, werden sollen ') und so häusig kam noch späte Restitution des entrispnen Orittels an den Römer vor, daß man sür nöthig hielt, für diesen Fall einzuschärfen, auch die auf dies Orittel inzwischen von dem Gothen ausgenommenen und nun mit restituirten Hintersassen (accolae) sollten mit dem römischen Patron zu verhältnismäßigen Theilen Grundsteuer zahlen.

Solche vor der Urtheilung ober vor der Restitution entrisner Drittel vorgenommene Rechtsgeschäfte (Theilungen, Beräußerungen, Belastungen) boten auch sonst Schwierigkeiten, die gesetliche Lösung sorderten. So sagt eine sonst schwer zu deutende Stelle jedenfalls, daß sortan das Waß der Landtheilung auch das Waß für den Anspruch auf den Theil des Schweinezehnten bestimmen soll (d. h. wenn der Römer vor der Urtheilung mit einem Dritten dies "placitum decimarum" genannte Rechtsgeschäft") geschlossen), während bisher jeder der hospites, wie viel Schweine er auf seinen Theil Wald übernommen haben mochte, immer die Hälste des Zehnten bezog").

Wie unklar und bestritten die Grenzverhältnisse waren, zeigen noch zahlreiche andere Stellen; so X. 3, 4 und 5: hier werden häusige Streitigkeiten vorausgesetzt über Grundstücke, die, ehemals zu dem zwischen den hospites vertheilten Complex gehörig, veräußert worden: sei die Veräußerung (Theilung, Verkauf, Tausch zum Zweck der Abstundung) geschehen vor der Ankunst der Gothen im Lande (ante adventum Gothorum), so soll das Abgetrennte bei dem Complex verbleiben, zu welchem es damals ("vor Alters") von den (beiden) "Kömern" geschlagen worden. Man sieht, daß einerseits die Gothen alle jemals zu dem kundus divisionis gehört habenden Landstücke als

<sup>1)</sup> X. 1, 16 [. Antiq. p. 2 c. 277. 308. 317; vgl. L. V. X. 1, 8. 9. 16.

<sup>2)</sup> X. 2, 1. Bgl. Gaupp S. 395 über das Alter dieses Gesetzes, der hervors bebt, daß auch die Bindication stücktiger Knechte erst in 50 Jahren verjährt X. 2, 2 (andre Klagen in 30 Jahren) wobei aber echte Noth den Lauf der Verjährung hemmt.

<sup>8)</sup> X. 1, 15; ganz anders Helff. S. 110, der unter consus Pachtschilling bersteht gegen den Sprachgebrauch des Gesetzes s. II. 5, 1. V. 4, 19.

<sup>4)</sup> S. Westg. Stub.: "Forberungsrecht". Wohl erst von den Römern gelernt: bei W. ist andexars schwerfällig afdaila taihundan dail.

<sup>5)</sup> So verstehe ich L. V. VIIL 5, 2 indem ich statt dummodo lese dum modo.

Gegenstand der Landtheilung betrachten wollten, während anderseits auch häusig simulirte Beräußerungen zum Nachtheil des gothischen hospes (z. B. an einen von der Theilung Eximirten, oder an römische Fiscalverwalter) nach dem Eindringen der Barbaren, aber kurz vor der drohenden Realtheilung von den römischen possessores mochten geplant worden sein.

Walb und Weibeland (pascua) konnten auch von ber Realtheilung ausgeschlossen, alsbann unverzäunt gelassen und im Verhältniß ber Ibealtheilung i gemeinschaftlich benützt werden i); war aber das absetheilte Weibeland umzäunt worden; so durfte es nur cum pascuario betreten werden i). Ungetheilter Wald (Privatwald des römischen hospes, nicht wohl noch herrenloser, benachbarter oder Gemeindes Wald) konnte später vom Römer wie vom Gothen einseitig stückweise ausgerodet werden: alsbann darf sich der andere hospes nicht weigern, den gleichen Antheil gleicher Güte unausgerodet anzunehmen: nur wenn hiefür der Waldrest nicht mehr ausreicht, soll die Rodung selbst getheilt werden i).

Unansechtbarkeit ber einmal gehörig vorgenommenen Theilung ist sestes Princip: — boch muß natürlich die Theilung als geschehen besweisen.), wer sich auf dieselbe beruft — namentlich sollen die Nachstommen nicht die von ihren Vorfahren durchgeführte Theilung anssechten können; X. 1, 8 wird beigefügt "oder von den Nachbarn für Oritte vorsdies hat entweder den Sinn einer von den Nachbarn für Oritte vors

<sup>1)</sup> Zweifelnb Gaupp S. 399.

<sup>2)</sup> L. V. VIII. 5, 5 consortes vel hospites nulli calumniae subjaceant, quia illis usum herbarum quae conclusae non fuerant, constat esse communem. Richtig Eichh. L. S. 354 "Roppelhut"; val. Isid. orig. XV. 18 ager compascuus, qui a divisoribus agrorum relictus est ad pascendum communiter vicinis. Bgl. R. A. S. 502. 515. 523; Volmer p. 17 (aber die consortes sind Miteigenthümer, nicht Markgenossen).

<sup>3)</sup> VIII. 5, 2: gegen Beidegelb? mit dem Hirten? so Gaupp S. 399.

<sup>4)</sup> Ob gegen Bergütung der Arbeit, wird nicht gesagt; Walter II. S. 169; burgundische Analogien Poyré p. 46; culturas sacere X. 1, 9, auch am Flußuser, ist technisch Urbarmachung für den Landbau. Hervorgehoben werden Eich:, Fichten: (ploeae arbores) und Feigen: Wälder (caricas hoc est sicus) VIII. 2, 2. 4, 27 a. majores vel glandiserae.

<sup>5)</sup> Dies der Sinn von X. 1, 8 si tamen produtur celebrata divisio; wobei immerhin die Andeutung möglich, daß häusig die Realtheilung erst spät erfolgte; so Gaupp S. 401; vgl. v. Spb. S. 199.

genommenen Theilung 1), ober es wird hier eine einfache Grenz= berichtigung ber Urtheilung in der Unanfechtbarkeit gleich gestellt 2).

Zweisel über die Grenze der beiden Complexe sollen durch zuvers lässige und altersersahrne (certiores atque seniores) Männer der Rachbarschaft als Grenzmerker (inspectores) unter Vereidigung und Leitung durch den Richter gehoben werden: in Abwesenheit des Gestheilen oder eines solchen Werkers darf die Partei keine neuen Grenzsteine seinen.

Rach so vielen Wanberungen und Schicksalswechseln mögen im Bolksheer ber Gothen die alten Geschlechterverbände von a. 375 und 410 etwa um's Jahr 525 schwerlich mehr Schluß und Fuge gehalten haben '): an ihrer Stelle mögen die militairischen Decimalgliederungen und naturgemäß etwa noch die nächste Blutsverwandtschaft bei der Riederlassung Maß gegeben haben: das reich entwickelte, juristisch vielsach verwerthete Nachbarverhältniß spielt im bäuerlichen und im Rechtsleben des Volkes eine wichtige Rolle und wiederholt werden die Rachbarn in einer Verbindung mit den Verwandten genannt, welche sie selbst als Verwandte gedacht zeigt.

Die Nachbarn sind in zahlreichen Fällen die vom Gesetz bezeich= neten Zeugen \*).

<sup>1)</sup> So Gaupp S. 400, Wait II. S. 267.

<sup>2)</sup> Mit Recht bemerkt Gaupp S. 400, bas Gesetz setzt eine spätere (nach ber theilenden) Generation voraus.

<sup>8)</sup> X. 8, 5. Dieß wird wie "Invasio" gestrast; eligat inspectio judicum, quos partium consensus elegerit, ita ut judex, quos certiores agnoverit vel seniores, faciat sos sacramenta praedere, quod terminos sine ulla sraude demonstraverint. et tamen nullum novum terminum sine inspectore constituat; hier waltet nicht nur Ungeschicklichkeit im Ausbruck, auch Unklarheit im Gedanken: die Parteien wählen ortskundige Unparteissche, inspectores, diese nennt das Gesetz auch "judices" und unter diesen inspectores — judices wählt der eigenkliche judex, d. h. der Richterbeamte, die Geeignetsten aus und beeidigt sie.

<sup>4)</sup> Selten werden die propinqui in solchem Zusammenhang erwähnt, z. B. Ce. T. XIII. 2; s. allerdings den ortus ex familia Pauli Jul. v. W. p. 718, wie Salvian V. p. 116 die Unverbrüchlichkeit ihrer Familienbande im Gegensatz zu deren voller Auslösung bei den Römern rühmt; mit Recht führt v. Syd. S. 199 die Testirfreiheit, auch über die sors, gegen den Fortbestand des alten Sippeversbandes an.

<sup>5)</sup> VIII. 3, 13. 5, 5. II. 4, 9 streisen sie sehr nahe an den Begriff von Eidhelfern "Leumundszeugen" (aber die Eidhülfe selbst ist verschwunden): denn die ingenui sollen vernommen werden, welche entweder de re qua agitur cogniti

Das bäuerliche Gemeinleben, aber freilich beiber Nationalitäten, ist reich entwickelt: es gibt einen periodischen conventus publicus vicinorum 1) und gemeinsame Psiichten für alle Bewohner Eines locus 2). Und wenn 3) die Strasversolgung auf den Thäter allein beschränkt und verboten wird, daneben auch den Vater, Sohn, Gatten, Bruder, Nachbarn oder Verwandten zu behelligen, "so daß die Nachsfolger oder Erben wegen der Thaten ihrer Verwandten nichts zu fürchten haben", so darf man wohl auch hieraus solgern, daß die Nachbarn häusig selbst Verwandte waren 1).

#### 3. Fäumliche Glieberungen des Reichsgebietes.

Das Gebiet des Reiches heißt regnum'), patria'), terra nostri regiminis'), pars nostra'), sedes nostrae'), selten Gothorum patria 10).

habeantur b. h. also That=Zeugen, ober qui vicini sunt, also Nachbarn als solche, wenn sie auch von der That nichts wissen; auch zur Abschähung von Schaben durch Feldsrevel z. werden sie beigezogen VIII. 3, 15; auf enges Zusammenleben weist auch die Pflicht aller Nachbarn, die vorgeschriebene Tödtung eines bösen Hausthieres als vollzogen anzuzeigen VIII. 4, 17.

<sup>1)</sup> VIII. 5, 6. 3, 15; mit Unrecht bestreitet also eine ausgebildete Orts= gemeindeversassung von Bethm. H. I. S. 224.

<sup>2)</sup> IX. 1, 21.

<sup>3)</sup> VI. 1, 7. 8

<sup>4)</sup> Bgl. noch X. 1. 8. 14. 8, 2, honesti XI. 1, 1, contestatio VIII. 4, 16. II. 4, 9, Bait I. S. 472: mehr aber nicht wie v. Spb. S 28 u. Köstlin Z. s. b. R. XIV. S. 378; (richtig Zimmerle S. 18), u. "Strafrecht" und von "Gesammt= bürgschaft", Unger Gerichtsverf. S. 60, ist das auch tein Rest; vgl. im Allgem. Bait Kieler Monatsschr. I. S. 263.

<sup>5)</sup> Ebenso regimonium L. V. VI. 1, 8.

<sup>6)</sup> L. V. IX. 2, 9. VI. 1, 8.

<sup>7)</sup> L. V. XII. 8, 9. IX. 2, 8. V. 7, 19 intra fines regionum nostrarum XII. 2, 14 regiones nostrae V. 4, 21, scharf bezeichnet regio als bloßen Theil ber provincia, aber in kitchlichem Sinn, bas sog. decretum Gundemari; vgl. L. V. VII. 8, 8, B. T. I. 10, 8 macht J. aus regio bes Tertes: provincia; anderer Sprachgebrauch Apoll. 8. VI. 4 regio Arverna.

<sup>8)</sup> extranea II. 1, 6.

<sup>9)</sup> XL 8, 1.

<sup>10)</sup> II. 1, 6. 8; Gothia (über "Flavia" s. Königstitel) bei Oros. VII. 48 würde so früh, trop des Zusapes ut vulgariter loquar, gelehrt gemacht scheinen, begegnete es nicht auch in additam. ad Log. Burg. p. 575 c. 8 de Gothia; bei

Das dem Walja eingeräumte gallische Sebiet mit seinen späteren Erweiterungen heißt dem Apollinaris Sidonius sors, limes gothicae sortis ') und Thorismund kospes Rhodani '): eine absichtliche und geistreiche Uebertragung des Privatrechtsverhältnisses des einzelnen gothischen und römischen hospes auf das völkerrechtliche zwischen dem Gothenstaat und Rom; denselben scharfjuristischen Sinn hat es, wenn er Eurich ') geistreich den Martem inquilinum (nur kraft Wiethe-, kraft Bertrags-Rechts, nicht kraft Eigenthums) des Garonnes Landes nennt; noch Johannes von Biclaro nennt das ganze Sediet der Gothen "provincia Gothorum", ähnlich terminus Gothorum").

Das Reich ist getheilt in provinciae 1).

Namen und Zahl der provinciae schwanken '): Isidor ') zählt auf die alten sechs römischen: provincias sex: tarraconensis cartha-

Greg. tur. bezeichnet es zunächst das gothische Gallien; vgl. Schäffner I. S. 77; "Francia gothica" meint Villadiego p. 55 habe Athaulf sein gothisches Gebiet genannt. Francia bezeichnet die Merowingerreiche gegenüber dem Gothischen z. B. pact. andel. p. 8. Galisvinta in Franciam veniens; Septimanien hieß Gothica die in's X. Jahrh.; vgl. Walckenaer II. p. 375; patria mit Borliebe J. B. T. III. 17, 3; inter fines patriae Gothorum Co. T. VIII. 1.

<sup>1)</sup> Apoll. S. VII. 6; ebenso VIII. 3 per promotae limitem sortis, IX. 5 per regna divisi, a commercio. diversarum sortium jure revocamur.

<sup>2)</sup> l. c. 12.

<sup>8)</sup> VIII. 9.

<sup>4)</sup> Jacobs Géographie p. 30; über t. arvernus Ponton d'Annéeourt essai p. 45. Dagegen: Merobaudes p. 10 exierat Gothorum universa manus cum rege Romana populatum. Greg. tur. VII. 9; während der ost-gothischen Ber-waltung heißt ganz Spanien provincia Hispaniae Cass. Var. V. 39.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 10. 16. X. 2, 5. XII. 1, 2 provinciae vector XII. 1, 2 nostrae IX. 1, 10 limites IX. 1, 6; comites, judices pp. VIII. 1, 9. regni nostri IX. 2. 8. III. 5, 2. VI. 8, 7. XII. 2, 14. Oaher Job. Biclar. von Einverleibung bes Suevenreichs ganz correct: patriam Suevorum Gothorum provinciam facit. Bgl. L. V. IX. 2, 8 in alia pr. X. 2, 5 in cunctis pr. quae ad ditionem nostri regiminis pertinent. (Bgl. B. T. II. 5, 1.) II. 1, 1. Cd. Card., S. J. R. Leg. III. 5, 1 in cunctis regni nostri pr. Bgl. XII. 3, 18. III. 2, 2 in quacunque pr. regni nostri.

<sup>6)</sup> Jrrig Asch., Helff., v. Bethm. H. I. S. 280 Zusammenfallen mit ben 6 Kirchenprovinzen. S. Joh. Gerund. paralip. Hispan. I. p. 21 "do provinciis Hisp., quae mutaverunt nomina", bie 4 großen "Herzogthümer" in Spanien mit entsprechenden Erzbisthümern bei Sachse, Grundlagen, sind eine quellenwidrige Ersündung zur Stütze seiner "Tetrarchien", der Schäffner L. S. 158 nicht hätte beispsichten sollen; s. duces.

<sup>7)</sup> XIV. 4.

giniensis lusitania galicia baetica et trans freta in regione Africae tingitaniam <sup>1</sup>). Der libellus provinciarum romanarum fügt noch als siebente die Balearen hinzu <sup>2</sup>).

Die provincia carthaginiensis zerfiel in die manchmal auch provinciae genannten Landschaften Carpetania und Contestania.

Die einzelnen "provinciae" in späterem Sinne, die genannt wersten, sind sonst Lusitania"), Gallaecia"), Emerita, Hispalis, Carpetania"), Carthaginiensis"), Asturia, Cantabria"), Vasconia"), Tarraconensis 10), Septimania 11): auch das ganze gothische Gallien (Languedoc 12), Foix, Bearn, Sascogne) heißt später Gallia provincia 12).

<sup>1)</sup> Ein praeses und ein comes tingitaniae Bock. II. p. 88. hierüber A. V. S. 179 Anm. 2, Hugo Grot. p. 51; ganz willfürlich die Aufzählung einzelner Städte des Reichs Isid. XV. 2: die wichtigsten fehlen, längst zerstörte, wie Sagunt, begegnen.

<sup>2)</sup> Für welche zur Kömerzeit ein procurator bestand Böck. II. p. 50. 862. 459; a. 455 ober 456 (?) an die Bandalen verloren, dann an Belisar nach Dunham II. p. 156 ohne Quellenangabe, ebenso Romey II. p. 265; eben sinde ich als "Quelle" — Masdeu XI. p. 81. Jene 6 zählten zur dioocesis Hisp. und waren unter dem vicar. Hisp. gestanden, d. h. dem vicarius praes. praes. Galliar., vgl. Auhn II. S. 215.

<sup>8)</sup> Dunham II. p. 156 und Romey II. p. 266 aus Masdeu XI. p. 178 abgeschrieben.

<sup>4)</sup> Greg. tur. mart. c. 24, Paul. Emer. p. 644.

<sup>5)</sup> Idac. 1. c., L. V. IX. 2, 8. II. 1, 10.

<sup>6)</sup> Greg. tur. VI. 28. 44.

<sup>7)</sup> Idac. L. V. l. c.

<sup>8) &</sup>quot;Riola" jur Gothenzeit? Olonart p. 17.

<sup>9)</sup> Es gab eine früntische und eine gothische Provinz Vasc. Nic. Ant. V. 6. 857, Romey II. p. 264, Jacobs Géogr. p. 188, Masdeu XI. l. c., Greg. tur. VI. 12, Otenart p. 888, Vasc. aquitanici Bonnell S. 210, Walckenser II. p. 400, (zegen Ferreras sehr boshaft Berganza, crisis p. 52), Cortes y Lopes III. p. 478, besonders aber Fauriel I. passim. u. II. p. 506 s. über die östliche Sprachgrenze des Bassischen; dann p. 886. 874.

<sup>10)</sup> Idac.

<sup>11)</sup> Also nicht 5 in Spanien und 5 in Gallien wie von Bethm. H. I. S. 189; ebenso unrichtig, daß eine civitas und ihr territorium, weil Theile einer provincia, auch provincia heiße.

<sup>12)</sup> Richt Land-gothia! Masdeu XI. p. 80.

<sup>18)</sup> Cc. T. XVII. tom. (zweiselhaft ob L. V. IX. 1, 21 fines Hispaniae nur das eigentliche Spanien meint). Bgl. Phillips I. S. 301; auch später, nach dem Uebergang an das Frankenreich, noch: Guérard essal p. 148; sene fünf prov. Spaniens bestanden unter den Arabern fort Fauriel III. p. 56.

Unter Eurich besaßen die Sathen in Gallien die folgenden einzelnen provinciae (ganz oder theisweise): Aquitanica prima, secunda 1), alpes maritimae, cottiae, narbonnensis 2) prima et secunda, novempopulania, viennensis (?) 3).

Ibacius und dem Suevischen Gebiet besonders eigen ist die hier lang erhaltene Eintheilung in conventus: c. lucensis '), in parte conventus bracarensis, c. asturicensis municipium, loca maritima conv. lucensis '). Der conv. luc. trat zusammen in Aquae Flaviae '); ich verstehe darunter die alten römischen c. ') der praesides, so wie sie z. B. für die VII. provincias Galliarum zu Arles bestanden, nicht etwa die Kirchenprovinzen; nach Ibacius werden sie nicht mehr erwähnt ').

Die alten Provincial = Hauptstädte und in der Gothenzeit Sitze der duces sind Tarracona, Carthagena, Hispalis (Sevilla) verdrängt von Toledo, Braga (Bracara), Merida, Cordova, Narbonne und Tanger.).

<sup>1)</sup> Bgl. Alteserra rer. aq. p. 10-15, Rocquain p. 263-271.

<sup>2) 3.</sup> B. Greg. tur. IX. 15.

<sup>3)</sup> Zusammen eine der brei unter dem praef. praet. Gall. stehenden dioeceses mit einem eignen vicarius. Bock. II. p. 4. 13. 92. 165. 470.

<sup>4)</sup> p. 25.

<sup>5)</sup> p. 43.

<sup>6)</sup> p. 45.

<sup>7)</sup> Damals 4 in Bätica: hispal., astig., gadit. (aber auch universae prov. baetic. C. J. N. 2221) u. cordub. u. 7 in Trracon.: bracar. august., lucens, astur., cluniens., caesaraugust., carthag. u. tarracon.; über die Principien bei deren bilbung C. J. p. 121. 331. Bgl. Alteserra notae p. 152, Cean-Bermudez p. 32.

<sup>8)</sup> Bgl. Serna y Montalban I. p. 18. 19 und dazu Hänels Anzeige, Sempere historia I. p. 89 (s. Gesammtcharakter, Volksversammt.).

<sup>9)</sup> Bgl. Masdeu XI. p. 32. Der Geogr. Ravennas nennt neben Spanorum famosissima patria — von der gothijchen Bevöllerung schweigt er — Galletiae vel Spaniae Vasconum (Masdeu XI. p. 39, vgl. Romey II. p. 264) patria, quae Galletia ex praedicta Spania pertinet — Vasconum patria, quae antiquitus Aquitania dicedatur p. 8; er zählt p. 38 Marsilia noch zu Septimania, etenso Arelaton p. 288; p. 242—246 zählt er die Städte Septimaniens auf: ich mune nur Nardona, Carcassona, Beteroris (Beziers), Agata, Nemaus, Mezalone, Arelaton. Dann p. 299 Guasconia, Spanoguasconia p. 418, p. 302 Spanorum patria habet infra se provincias famosissimas octo: id est Galletia, Asturia, Austrigonia, Ideria, Lysitania, Betica, Hispalia, Aurariola; etsi modica existit, tamen omnino fertilis et speciosissima esse dinoscitur. Bgl. dayn die Roten dei Cortes y Lopey I. p. 379. Aragonia als Stadt dei Geogr. Rav. II. p. 150. Erst nach a. 711 entstehen die Ramen Catalaunia, Portugalia, Andalucia, Sibilia, Granata, nicht schon gethisch wie Bourret p. 9, vgl. del Sas p. 73—88.

Daß bie beiben burch bie Pyrenäen geschiebnen Reichstheile politisch leicht auseinander brachen, haben wir gesehen <sup>1</sup>). Die Neigung zum Absall, zum Anschluß an das Frankenreich war stark und stätig. Gregor von Tours nennt Septimanien bald Gallien "angehörig" <sup>2</sup>), bald benachbart <sup>3</sup>). Scharsen Tadel über Septimanien spricht aus Julian <sup>4</sup>); es bedurste auch besonderer Zusammenhaltung zur Erzielung kirchlicher Gleichsörmigkeit <sup>5</sup>). "Gothi" nennen <sup>6</sup>) die romanischen Bauern die Angehörigen der Ostgothischen Besahung <sup>7</sup>). Septimanien heißt auch provincia Gothorum sc. gallica <sup>8</sup>): vorübergehend sührt Gesahr und Gegensah zu der Nebeneinanderstellung von zwei Königen für die beiden Hispania, Gallia <sup>8</sup>), bald Hispaniae <sup>10</sup>) und Galliae <sup>11</sup>).

Auch in dem alten Suevenreich Gallicia erhielten sich Sonder= gebräuche <sup>12</sup>); als Egika seinen Sohn zum dux Galliciae mit der

<sup>1)</sup> Ueber die Berschiedenheit f. Montesquieu 28, 7.

<sup>2)</sup> VIII. 28.

<sup>3)</sup> VIII. 30 (Lecoy de la Marche p. 25), terra narbonn. IX. 16 und Siesebr. Anmert. hiezu.

<sup>4)</sup> Jul. v. W. p. 708 Galliarum terra altrix perfidiae.. infidelitatis febre vexata. quid enim in illa non crudele vel lubricum? ubi conjuratorum conciliabulum, perfidiae signum, obscoenitas operum, fraus negotiorum, venale judicium et quod pejus his omnibus — Arianismus. Wamba rühmt: (non) Gallos sine nostris aliquid virtutis magnae posse perficere p. 709; Julians Schabenfreude: über die Berwüßtung Septimaniens p. 716 ist unverfennbar; er unterscheidet Gothi, Galli, Franci, ebenso v. s. Caes. z. B. p. 676. Gregor tur. dagegen nennt auch Septimanien Hispania III. 10, (ebenso eine Urfunde Dagoberts I. von a. 629 negotiatores de Hyspanica bei Jacobs géographie des diplomes méroving. p. 61 u. Note 22 von Guadet et Taranne) und der in Chalons geborne Bischof des gothischen Arles gilt als verdächtig, weil er de Gallis habedat originem v. s. Caes. Mad. I. p. 662, ebenso 674.

<sup>5)</sup> Cc. T. IV. 2. 7 qui una fide continemur et regno; 9. 24 pari modo Gallia Hispaniaque celebret 13.

<sup>6)</sup> v. s. Caesarii p. 667.

<sup>7)</sup> insidiantibus Gothis quos Wisigothos vocant wird der ostgothisch= römische patricius Liberius verwundet l. c. p. 671 d. h. offenbar von Anhängern Sesaliche, antere ist das nicht zu erklären.

<sup>8)</sup> ep. Bulgar. III.

<sup>9)</sup> Cc. T. III. 2. XIII. Lex.

<sup>10)</sup> Cc. T. IV. praef. 12, III. 6, XVI. 6, XIV. 2, XIII. Lex.

<sup>11)</sup> Cc. T. IV. praef. 12, XVII. praef. 6, XVI. 6, VI. praef.

<sup>12)</sup> Cc. T. IV. 41 non sicut hucusque in Gallacciae partibus facere.. videntur, una sit tonsura vel habitus sicut totius Hispaniae est usus.

Residenz zu Tup einsetzte, faßte man dies als eine Art Wiederaufrich= tung des Suevenreichs '); so war es aber nicht gemeint ').

Die provincia besteht aus einer Anzahl von Städten und deren Gebieten, den Landschaften. Den Mittelpunct der Landschaft bildet die Stadt, civitas, der Sitz des comes, oft auch eines dux und Bischofs, daher c. oder ep. civitatis \*); es macht die enge Siedelung Brandlegung so gesährlich, daß sie \*), nach römischem Vorgang, inner=halb der Stadt mit Feuertod, außerhalb nur mit Ruthe und Doppel=ersatz geahndet wird.

Civitas ist in L. V. gleich urbs ) und ebenso jest meist oppidum ). Den Gegensat bilben die campi, camporum loca, regio ), villulae ). Die civitas ist auch ein municipium, municipiolum ).

Die für das Frankenreich charakteristische pagus-Eintheilung ist den westgothischen Quellen fremb 10); Gregor von Tours überträgt nur die Redeweise seiner Zeit und Ber=

<sup>1)</sup> Luc. tud. III. p. 69.

<sup>2)</sup> Sonderbestimmungen für diese Provinz Cc. tol. XVII.; (wenn nicht Gallia zu lesen).

<sup>3)</sup> S. Amtshoheit und Kirchenhoheit.

<sup>4)</sup> L. V. VIII. 2, 1.

<sup>5)</sup> II. 1, 11. III. 4, 17. VIII. 2, 1. XII. 2, 16 (gleich Staat I. 2, 3).

<sup>6)</sup> v. s. Caes. p. 665, c. emeritensis Paul. Em. p. 644 toletana etc. albigensis c., narbonnensis urbs Greg. tur. VI. 23 c. quae appellatur Porta pontis p. 645; früher galtten o. geringer als urbes Rilliet p. 46-7, fleret urbs ex op.

<sup>7)</sup> et regio desolatur et civitas Idac. p. 51.

<sup>8)</sup> Lanbleben Ap. Sid. II. 12, IV. 1. 8. 21, Cc. T. XII. tom. villulae, territoria, vici c. 4 Aquis.

<sup>9)</sup> Apoll. S. VII. 2; vgl. Isid. orig. XV. 2.

<sup>10)</sup> Die Desinition bei Isid. XV. 2 zeigt bas: p. sunt apta aediscis loca inter agros habitantibus haec et conciliabula dicta a conventu et societate multorum in unum; vgl. Ponton d'Annécourt p. 11, Giesebrecht Gregor E. 69, Guérard essai p. 122. 109. 85, Rilliet p. 55, Jacobs le pagus und die Anzeige hievon in biblioth. de l'école des chartes V. Ser. I. p. 201; über keltische pagi Jacobs p. 6; p. als römische Provincialeintheilung v. Bethm. H. r. P. III. S. 105, Jacobs p. 16, Serrigny I. p. 179, Boigt S. 151; (solche pagi in Spanien in vömischer Zeit S. 126: in der gothischen keine Spur mehr davon) sie wurden von den Franken nur beibehalten; vgl. Guérard essai p. 53 und sind älter als die comitatus. Giraud p. j. I. 187; über Greg. tur. Sprachgebrauch Jacobs p. 20, civitas, urbs, oppidum p. 25 villa, vicus, locus p. 26 territorium p. 29 pagus p. 37—60; über vorrömische pagi und regiones in Gallien Mommsen, Schweiz S. 21.

fassung auf das gothische Gallien vor a. 507, wenn er von pagi spricht 1); in Septimanien begegnet (frankischer Einfluß ober franzischer Sprachgebrauch?) ein pagus arisitensis mit 17 parochiae 2).

Nach der civitas wird dann auch das zugehörige territorium bezeichnet. Der Sprachgebrauch über territorium, terminus, regio, provincia, schwantt.; ausnahmsweise ist t. und terminus gleich provincia., regelmäßig aber zerfällt die provincia in eine Anzahl territoria., b. h. Gerichtssprengel von comites und judices.

<sup>1) 3.</sup> B. mart. I. 48.

<sup>2)</sup> Vaissette I. p. 267; über pagus Tolosanus de Catel p. 447, comtes de Toulouse p. 50, Jacobs pagus p. 23. Daß pagus = bourg Laurentie I. p. 65 ist nur sür später und ungesähr richtig. C. J. neunt p. translucanus, suburbanus N. 1041; pagani, compagani N. 1048. 5042, carbulenses 2822, corduba, augustus, Ilipa, im Ganzen nur 6mal: benn ber pagus ambracensis p. 18 N. 90 a. sals. ist ersunden; der p. vialocensis des Apoll. S. II. 14 liegt bei Riom und Volvie, nicht in Spanien.

<sup>8)</sup> B. Nov. Th. 11, 1 c. in cujus territorio habitat. ebenso fines: c. in cujus finibus B. T. II. 18, 2 J.; vgl. C. J. s. h. v., z. B. idiense N. 2349. z. B. Geogr. Rav. p. 302 civitates et . . civitatum territoria (und die Borstadt, suburbanitas Apoll. S. VII. 2. 15); vgl. Rilliet p. 49; über den Umsang z. B. des t. von Merida Fernandez y Perez p. 9. Jul. v. W. p. 707 in villa . . Gerticos, quae sere 120 mill. ab urbe regia distans in salmaticensi territorio sita; c. vel territorium L. V. IX. 1, 6; aber auch die ganze Auvergne Ap. S. IV. 21. heißt so; Greg. tur. besolgt im gothischen dieselbe Redeweise wie im übrigen Gallien II. 35 vicus ambaciensis (dolensis A. V., S. 91, Ponton d'Annéc. essai p. 87) territorii urbis turonicae. v. s. Caes. p. 661 territorium et civitatem arelatensem. Bon Griechenland gebraucht, aber spanisch gedacht Paul. Emer. p. 644 patria, (= provincia) civitas, vicus.

<sup>4)</sup> Bgl. Narbo urbe et rure carm. XXIII. v. 86. Apoll. S. manchmal territorium = regio aber v. Aviti presb. miciac. p. 858: in praesata regione in territorio arvernensi unterscheibet; über territorium vgl. noch (= prov. episc. L. V. XII. 1, 2, 2. 13. 8, 7). II. 1, 16. 28; 2, 8. 4, 5. VII. 1, 5. IX. 2, 9 Cd. T.

<sup>5)</sup> L. V. II. 4, 5.

<sup>6)</sup> XII. 2, 13 judicibus in territorio Arbi, Urgi, Sturgi, Iliturgi, Egabri et Epagri consistentibus.

<sup>7)</sup> XII. 8, 2. 8. 12. II. 2, 8. judex in cujus territorio III. 5, 1 judex provinciae vel territorii II. 4, 5, j. territorii. Egl. B. T. I. 9, 2 J.; F. N. 1. L. V. XII. 3, 2 judex in cujus civitate, castro vel territorio.

Den Gegensatz ber Siedelung zur civitas bilben vicus, villa: auch locus 1). Die "villa" ist Mittelpunct bes "praedium" 2).

Zwischen vicus und villa besteht ber Unterschied, daß dort Dorsssiedlung vorausgesetzt wird, während in der villa ein Hof, Landhaus des Königs ober eines Privaten, Mittelpunct oder doch Ausgangspunct der Niederlassung ist "); auch locus begegnet manchmal mit einem Namenszusatz"); noch seltner ager ").

Die Bezeichnungsweise ber Orte ist im Ganzen, mit Ausnahme ber pagi, noch die alte, wie z. B. in dem bekannten pactum fiduciae aus der ersten Kaiserzeit ).

<sup>1)</sup> L. V. III. 1, 17. IX. 1, 21 in c. aut villa VIII. 6, 2 vicus C. J. N. 170. 743. 1687. Daher vicani: nicht mehr in der Gothenzeit. vicos, villas v. s. Caes. p. 667 villa quae Launico dicitur; L. V. XII. 8, 2. III. 4, 17 in civitate aut villa VIII. 6, 2: im Gegensat zur urbs B. Nov. Th. 11, 1 ex urbe, vico vel possessione; civitas Cc. T. XII. tom. villulae, territoria, vici c. 4 Aquis Braul. v. s. Aem. p. 208, Apoll. Sid. IV. 18. 21 in villa Vergegio; Egl. Serrigny I. p. 185, Rilliet p. 50.

<sup>2)</sup> v. vindiacensis Greg. tur. patr. XII. 3. Apoll. Sid. II. 2 Voroangum, hoc uni praedio nomen 9. cuticiacense III. 1 bei Elermont. eborolacense 5; temba; IV. 18. 24 tua tajonacus (scil. villa) VIII. 8. "Avitacum" carm. XVIII. 1. "Burgus" XXII. s. Amtshoheit. Ponton d'Annécourt essai p. 45; in vico nomine Linocasio provinciae petrogoricae v. Aviti petrog. erem. p. 361. Bgl. Isid. orig. XV. 2 vicus dictus a vicinis tantum habitatoribus (nicht cives) vel quod vias tantum habeat sine muris vel quod sit vice civitatis. Gerabe biefen verfehrten Definitionen und Etymologien läßt sich die Aufsassung der Zeit entnehmen.

<sup>3)</sup> Ueber vici als römische Glieberung der pagi Boigt S. 151; über deren Bersaffung S. 205. Die Abhandlung desselben über pagi et vici der Germanen S. 114 behandelt nur die Zeit vor der Wanderung. Bgl. C. J. s. h. v.

<sup>4)</sup> Braulio v. s. Aemil. p. 214 de loco banonico, de loco Prato. v. s. Caes. p. 671 locus Arnaginis = vicus.

<sup>5)</sup> quod (sic) Succentriones vocatur l. c. p. 678. Apoll. S. VIII. 4 ille ager tuus Octavianus; l., cui Capsiana vocabulum est et millibus XVI. distat ab Emerita urbe Paul. Emer. p. 645 ep. Bulgar. III. de locis . . Jubiniano (al. Lub.) et Corneliano. Testam. Caesar. arel. agellus gallicomanus, arvedus, mercloanus, Martinatis, gemellus, silvanum; pascuum in campo lapideo, missianianum; in loco qui vocatur Ruffiacus v. Aviti petrogerem p. 362. Bgl. L. V. VI. 1, 1. XII. 8, 20 unb oft judex loci B. T. I. 6, 43 J. per singulos agros et loca (Text: villas et vicos) locus in territorio F. N. 8 prov., civ., loca B. T. III. 11, 1. J., vgl. C. J. s. h. v.

<sup>6)</sup> Degenfolb 3. f. R. G. 1869 fundum baianum . . in agro qui ve-

Ein Gesetz, das alle bewohnten Stätten im Lande aufzählen will '), neunt neben civitas noch castella, castra '). Daß auch der Provincialadel, nicht nur der König, solche castella, castra im Lande hatten, befestigte Schlösser '), zeigt die Geschichte des Aspidius '); solche kleinere Siedelungen werden dem Gebiet der größeren zugezählt ').

#### 4. Romanen und Germanen ').

Ueber das Verhältniß zu den Kömern hat man mit Recht besmerkt, daß, wo, wie bei den Westgothen wenigstens seit a. 419, wenn nicht schon seit a. 410, ja seit a. 375, vermöge des Födus vertragssmäßige Pandabtretung stattfand, die Beziehungen zu den Provincialen von Anfang an sich freundlicher gestalteten als bei unverhüllter Ersoberung wie der Vandalen oder Langobarden.). Die gallischen

neriensis vocatur pago olbensi an der Mündung des Bätis bei Bonanza, dem Hasen von S. Lucar de Barameda C. J. N. 5042.

<sup>1)</sup> B. P. IV. 5, 2 municipia, coloniae, oppida, praesecturae, vici, castella, conciliabulae: J. non eget und doch waren col. 11. praes. entschieben antiquirt; vgl. Serrigny I. p. 179.

<sup>2) 3.</sup> B. castrum ugernense (Alteserra notae p. 306) bei Arles v. s. Caes. p. 663; (castellum quod Luco dicitur p. 678) genannt bei Geogr. Rav. p. 238 Ugernon quae confinatur cum Arelaton civitate provinciae Septimanae; in ber Aubergne villis terrena, saxos a castellis Apoll. S. IV. 21. Portucale castrum Idac. p. 43. C. rupianum v. s. Valer. de montibus Mabillon II. p. 1042; vgl. Ponton d'Annécourt essai p. 5, Marin I. p. 299. In den militairisch wichtigen civitates und castella walten außer dem comes Verpslegungsbeamte für das Heer.

<sup>8)</sup> L. V. XII. 3, 2 ber Basten Jul. v. W. p. 709, Braul. v. s. Aemil. p. 208 castellum Bilibium.

<sup>4)</sup> A. V. E. 131.

<sup>5)</sup> Isid. orig. XV. 2 vici et castella et pagi sunt, qui nulla dignitate civitatis ornantur, sed vulgari hominum conventu incoluntur et propter parvitatem sui majoribus civitatibus attribuuntur: "Castilien" leiteten bie Spanier von den zahlreichen castella her Julian del Castillo p. 101.

<sup>6)</sup> Hauptstellen L. V. IX. 2, 9. 1, 21. X. 1, 8. 9. 16. 2, 1. 8. 5. XII. 2, 13. III. 1, 1. 6. VII. 4, 2. Bgl. Sempere p. 15, historia I. p. 59, Aschbach Ommajaden S. 5.

<sup>7)</sup> J. nennt das Wesigothengebiet selbst noch eine Provinz Nov. Valent. 10 reliquum vero hujus legis ideo interpretatum non est, quia hoc in usu provinciae istae non habuit: gemeint ist der Mangel an Rechtskundigen in Italien seit dem Einfall Alarichs — in Südgallien empfand man also solchen Mangel nicht.

Provincialen heißen schon lange vor Salvian und Apollinaris Sibonius Romani, nicht mehr Galli 1)

Die Byzantiner heißen balb Romani, balb, namentlich in späterer Zeit und genauerer Rebe, Graeci<sup>2</sup>). Die Unterthanen heißen als solche, von den provinciae, provinciales<sup>3</sup>) nostri<sup>4</sup>), nicht etwa nur<sup>5</sup>) die Romanen<sup>6</sup>). Isidor<sup>7</sup>) unterscheidet Gothi und Hispani von Romanis und die Quellen des sechsten Jahrhunderts ebenso die Vascones von den Hispanis wie Getis<sup>8</sup>). Doch nennt Gregor von Tours auch die Gothen Hispani<sup>9</sup>).

Interessant ist übrigens, daß die Interpretatio es gern vermeidet, die gothischen Herren des Landes Barbaren zu nennen <sup>10</sup>); ganz war die Bezeichnung freisich nicht zu umgehen <sup>11</sup>).

Die Kluft zwischen den Römern und Barbaren ward von jenen noch oft und lang mit dem alten Stolz empfunden 12): Römer, die in

<sup>1)</sup> Egl. Alteserra aquit. p. 190.

<sup>2)</sup> Paul. Emer. p. 643 Paullum, natione Graecum, de Orientis partibus.. advenisse; über provinciales oben S. 64. Total misverstanden hat v. Bethm. H. I. S. 187 bas commonit. Alarici, wenn er meint provinciales nostri bezeichne die Romanen als Unterthanen des imperium; noch Kindasvinth schreibt chenso.

<sup>3)</sup> Wie von je Apoll. S. III. 6.

<sup>4)</sup> L. V. XI. 8, 1.

<sup>5)</sup> Bie (vgl. Alteserra notae p. 45) im Common. Alar. electi provinciales, ebenso J. B. T. I. 9, 8, anders IV. 10, 1. X. 8, 1. XI. tit. 5. tit. 6.

<sup>6)</sup> Wenn auch (zu L. V. l. c.) damals überwiegend Romanen Handel trieben.

<sup>7)</sup> Origin. XIX. 23.

<sup>8)</sup> So Greg. tur. Venant. Fort. z. B. XI. 28 p. 846, V. 1 p. 205, v. s. Germani c. 74, Migne 88 p. 476; aus Bersehen ist mehrmals Migne 71 bei Venant. Fort. citirt statt 88.

<sup>9)</sup> VI. 18, vgl. Moron p. 409; über Romani = Catholici s. "Kirchens bebeit". Alteserra notae p. 99.

<sup>10)</sup> B. T. V. 5, 2. VII. 1, 1 statt barbari und Romani des Tertes einsach hostes und Nov. Val. 11 statt b. extraneae gentes: zumal XV. 3, 1, wo J. aus (de instrmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt) der barbarica depopulatio macht (vgl. de Maubeuge p. 9, Marin I. p. 217 nicht ganz treffend) hostium terror.

<sup>11)</sup> B. T. III. 14, 1 J. Bgl. über "barbarus" die Inschrift bei Le Blant II. p. 552, wo aber gothische Herkunft nur etwa durch den Namen "Sagila" ans gedeutet ist.

<sup>12)</sup> Wie a. 370 die A. Nikotas den Barbaren die Edzéveich absprechen s. A. V. S. 27 (Synesius).

ein solches Germanenreich wandern, sehen sich als "Sefangene" an 1); so nennt sich der Grieche Paulus, selbst nachdem er in Merida Bischof geworden 2); und Apollinaris Sidonius, bei dem jene Empfindung sehr rege — das foedus nennt er ein Unheil 2) — stellt Barbaren und Sklaven 4) zusammen und tadelt den Berkehr mit denselben auss Schärsste. "Du meidest, schreibt er einem Freund, die Barbaren, wenn sie döse, ich auch, wenn sie gut sind" 3). Der Abel der Aubergne broht Auswanderung der Gothenherrschaft 4) vorzuziehen 7); daß ein Römer (wie Spagrius bei den Burgunden) germanisch lernte, war äußerst selten 3); die Unmäßigkeit dieser Nordländer in Speis und Trank widert die Romanen an 3). Bekannt ist des Sidonius Wort, daß die sechs Fuchs langen Verse nicht kommen wollen, weil sie die siehen Fuß langen Schuhherrn (die Burgunden) scheuen, und ganz in diesem Ton klingt die uns erhaltene Klage eines gleichzeitigen römischen "Dichters": der Lärm der gothischen Gelage verscheuche die Muse 10). Den Eultur=

Inter: hails Gothicum, scapja matjan jah drinkan!
non audet quisquam dignos educere versus.
Calliope madido trepidat se jungere Baccho,
ne pedibus non stet ebria Musa suis.

Massmann goth. min. p. 879 aus Burmann's Anthol. J. Grimm Gesch. b. b. Sprache S. 318 liest scapjam atzja jah drigkam. Manchen Zug über bas Verhältniß ber beiden Nationen Fertig I. l. c.

<sup>1)</sup> Salv. V. p. 104, Apoll. S. V. 11 quaedam spes "libertatis" b. h. ber Nicht-Annectirung burch Eurich; diese aber ist servitus VII. 7 (zweimal).

<sup>2)</sup> Paul. Em. p. 643 (captivus hatte bamals sehr weiten Sinn, — "elenb").

<sup>8) &</sup>quot;Barbarus" ist grausam, unmenschlich IV. 24; nur die Denuncianten haßt er noch mehr V. 7 Getae, I. 6 meist keroces carm. VII. passim.

<sup>4)</sup> Er rühmt seinen Freimuth VII. 18, VII. 114 nec nunquam toleraturum animi servitutem, aber sein Loblied auf Eurich VIII. 9 ging ihm sicher nicht von Herzen, auch nicht viel mehr das auf Theoderich II. c. XXIII. v. 68; vgl. Kaufsmann Museum S. 8 (nur a. 462 engerer Anschluß an die Gothen? unter Theoderich II.).

<sup>5)</sup> proh dolor, servitus VII. 7.

<sup>6)</sup> II. 1.

<sup>7)</sup> VII. 6 mala foederum VIII. 9 hinc Romane tibi petis salutem, aber es macht ihm Ehre, daß er sie doch eine gens invicta nennt VIII. 2, g. victor populus VIII. 6.

<sup>8)</sup> V. 5, Fertig I. S. 33.

<sup>9)</sup> Apoll. S. VIII. 2 zwei alte gothische Weiber, quibus nihil unquam litigiosius bibacius vomacius erit; vgl. c. XII. esculentus Burgundio mit dem unmäßigen Zwiebelgenuß, vgl. Hehn S. 95.

<sup>10)</sup> de conviviis barbarorum

grab ber Gothen zur Zeit ihrer Einwanderung hat man überschäht 1), wenn er auch dem der Sueven 2) und Franken 3) weit überlegen war 4); während die gothischen Großen noch unter Rekisvinth nicht schreiben können, war der dux Claudius, ein Römer, unter Rekared ein Schüler der gelehrten Schule Leanders zu Sevilla 1).

Die spanischen Romanen ) zeigen lange Zeit große Hinneigung zu Byzanz und Rom: erst seit der Bekehrung sindet sich bei den Bischosen Parteinahme für die Gothen gegen Byzanz und Rom, was dann auch ihre Darstellung — sie sind die einzigen Geschichtschreiber jener Zeit — der älteren Verhältnisse beeinflußt '). Dagegen will es wenig besagen, wenn in Formeln ') die Romanen schwören, wie dei der Regierung des Königs, so dei dem Heil seines Volkes '). Doch sehlte es von jeher nicht an solchen Romanen in Gallien, welche durch engsten Anschluß an die Gothen in den Parteiungen des Reichs und der Provinz Herrschaft und Sinfluß oder Sicherheit und Schutz suchten 1°); "viele blühten in diesem Reich durch die Gunst der gothischen Sonne",

<sup>1)</sup> So Lafuente II. p. 874.

<sup>2)</sup> l. c. p. 877.

<sup>3)</sup> Ampère IL p. 100.

<sup>4)</sup> Bgl. schon Rühs S. 4; ihr Lob bei Masdeu XI. p. 5 aus Salvian eran civiles, templados y piadosos, eran castos, liberales, honrados y devotos, etc ambiciosos y infieles al principe; das andere Extrem bei Rus Puerta p. 172.

<sup>5)</sup> ep. Isid. ad Claud. ducem.

<sup>6)</sup> Wie tief und früh die Romanisirung ber alten Celtiberer durchdrang s. Bourret p. 25—27. 87.

<sup>7)</sup> Besonders bei Isidor, der z. B. das nationale und Freiheitsgefühl dei Erstedung Alarichs, den Jord. erweiternd, lebhast antistömisch ausbrückt: h. G. p. 1061 G. patrocinium romani soederis recusantes A. regem sidi constituunt indignum judicantes romanae esse subditos potestati eosque sequi quorum jam pridem leges imperiumque respuerant et de quorum se societate praelio triumphantes averterant.

<sup>8)</sup> Ausgezeichnet unter Sisibut: über die Entstehungszeit s. Biedenweg.

<sup>9)</sup> F. N. 84, es ist zumal N. 7. 24 wohl die Gesammtheit, nicht nur der gothische Theil.

<sup>10)</sup> So Moitus M. V. S. 83, Paull. Pell. v. 303
unde ego non partes infirmi omnino tyranni
sed gothicam fateor pacem me esse secutum . .
nec poenitenda manet cum jam in republica nostra
cernamus plures gothico florere favore.

so hatte auch Paullinus Pelläus eine Weile gethan, bis ihn Verbacht bes Verrathes traf.

Die Ausgleichung der Gegensätze, die allmälige Herstellung einer einzigen spanischen Nation geschah nun zwar auf dem Wege der Romanisirung der Gothen 1). Aber die Geschichte dieser Romanisirung weist große Widersprüche, widerstreitend neben einander stehende Erscheinungen auf, die wir zu untersuchen haben.

Sehr frühe und starke römische Färbung in manchen Lebenssgebieten 2), engster Anschluß an römisches Wesen ist unverkennbar 2): freilich meist aus nahe liegenden politischen Gründen und, ebenso begreissich, meist in den höchsten leitenden Ständen, in den Perssonen und Familien der Könige und der ersten Großen: viel später drang das römische Wesen, im Guten und Schlimmen, in die untern Schichten des Volkes ein, unter die kleinen Freien und hier wieder zuletzt in das bäuerliche Leben 4).

<sup>1)</sup> Freilich brangen auch Barbarismen in bas römische Wesen z. B. in tie Sprache Apoll. S. II. 10 bes. IV. 17, IX. 11 (und die Tracht pelliti, armati ad epulas V. 7, was aber von Claud. in Rus. II. v. 80 sq. zumas an römischen Beamten schwer getadelt wird nec pudet ausonios currus et jura regentum sumere disormes ritus vestemque Getarum). Höchst bezeichnend das gothische vargus l. c. VI. 4 Vargorum, hoc enim nomine indigenas latrunculos, nuncupant incursione (outlaws). Apoll. c. XII. spricht vom "Aushalten", sustinere, germanischer Laute.

<sup>2)</sup> Diese ist denn von jeher betont worden — sie liegt zunächst am Tage — so schoon die älteren Spanier, die darin ein Rivalisiren (gens aemula) mit Byzanz erblicken Mariana, Ferreras, Aldrete antig. p. 96. 97. Rosseeuw I. 397, schon seit, ja vor a. 375 Wachsmuth S. 34, Bessel G. S. 167, sehr gut Fauriel I. p. 453), v. Spb. S. 212, Psahler Gesch. S. 493, Michelet I. p. 154, Volmer p. 20, Liaño I. 14, Laboulaye propr. p. 254, Hess. S. 3, Ar. S. 80. Daß die Gothen bis a. 711 ihre Muttersprache "völlig ausgegeben hatten", ähnlich Ticknor I. p. 6, solgt doch nicht aus dem Latein der Schriftsprache: über die Berschmelzung nach der arabischen Eroberung vgl. Thierry études historiques p. 848. Dann v. Bethm. Hollw. I. S. 173. 202, seit Eurich (?) Lasuente II. p. 378, Türk S. 79; erst nach a. 711 nimmt Berschmelzung irrig an Thierry dix ans p. 810: schon a. 562 erhält der Sohn gothischen Baters und römischer Mutter den Ramen Sinticio Masdeu IX. p. 861 (Sintica?); über die germanischen Ramen der Zeit Thierry dix ans 1. c.

<sup>3)</sup> Doch weist Masdeu XI. p. 87 Unterordnung des spanischen Reiches unter Byzanz (Hugo Grotius) mit Fug zurück.

<sup>4)</sup> Daß aber die Städte meist nur von Romanen bewohnt waren, Helff. S. 102, ist zu viel gesagt.

Man kann schon seit ber Nebersiedlung in römisches Gebiet und, was damit enge zusammenhängt, seit der, theilweise noch älteren, Ansnäherung an das Christenthum eine zu Rom und römischer Cultur 1) neigende Partei unterscheiden von der nationalen, freien, zum Theil noch heidnischen Richtung 2), welche an den alten Zuständen hängt. Wie dann seit dem Aufgeben eignen nationalen Bodens in den Jahren 380—420 die Verdindung mit römischen Elementen immer stärker werden mußte, haben wir gesehen. Einzelne Führer mit ihrem miliztairischen und geschlechterhaften Anhang gingen ganz auf und unter in byzantinischem oder weströmischem Kriegs= oder Staatsbicust: sie wurden, so weit möglich, zu Römern.

Die Uebermacht der Verhältnisse und der Cultur riß selbst einen Athanarich, der sein Leben lang dem Kaiserreich widerstrebt oder sich entzogen hatte, zu Bewunderung und Huldigung in der römischen Hauptstadt hin, in der er starb.

Und selbst der neue Führer der entgegengesetzen nationalen Bewegung, der Eroberer Roms, Alarich, wie nahe war er häusig durch
die Roth an Byzanz oder Ravenna gedrängt. Richt nur zum Schein
trachtete er nach römischen Titeln: die Anlehnung an Rom war eine Eristenzbedingung für das heimathlos, gleichsam bodenlos gewordene Bolk, dem das sieghafte Schwert die bitter vermißte Pflugschar nicht ersehen konnte. Und versagt ein Kaiser hartnäckig solche Anlehnung, so schafft man sich speciell zu diesem Behus einen andern Kaiser 3). Und sein Nachfolger sucht durch die Hand der Kaiser-Schwester das widerstrebende Kom eng mit sich zu verknüpsen: er macht außgesprochenermaßen den Bund mit Kom zur Basis seiner Politik und der Zukunst seines Bolkes, dessen barbarische Zügellosigkeit er beklagt — ein Kömer ist ihm vertrautester Freund 1).

Eifrig sucht nach kurzer Unterbrechung dieser Tendenz auch Walja den Frieden mit Rom und die liefgehende Romanisirung der neuen Sitze in Südgallien — Toulouse hieß "das Rom der Garonne" — mußte mächtig auf die wandermüden Ankönimlinge wirken. Zäh erz hielten sich auch dem Christenthum gegenüber in diesen gesegneten Auen

<sup>1)</sup> lleber das Imponirende berselben gut Guizot I. p. 280, Löbell S. 102

<sup>2)</sup> A. V. S. 18.

<sup>3)</sup> A. V. S. 48.

<sup>4)</sup> Oros. VII. 43.

bie reichen Formen und Sitten antiken Lebens, heibnischer Cultur 1). Und nicht nur die Römer führten das alte Leben fort, der Gothen=
staat wie der einzelne Germane nahm die römischen Sitten an 2).

Immer wieder erneuen die Könige \*) von Theoderich I. dis Eurich das Födus und dieser größte Feind der Römer hat zu wichtigsten Beamten — Römer 4).

Lampridius, Rhetor und Dichter zu Borbeaux hatte seine Süter wohl durch Gewalt verloren: durch den König erhielt er sie zurück und "wandelte wieder im Schatten seiner Myrthen".).

Milbe Gesinnung gegen die Römer ") liegt jedenfalls auch der Sammlung der römischen Gesetze durch Alarich II. zu Grunde "). Eine Menge dieser Gesetzesbestimmungen mußte auch in das gothische Leben übergehen ").

Theudis verbankt seine Machtstellung einer römischen Gattin und zur Zeit Athanagilds galten die Gothen im Vergleich mit den (austrassischen) Franken für so romanisirt, daß ein Dichter ausruft "wer sollte glauben, daß dir, Germanien, eine spanische Kömerin bestimmt sei? b. h. Brunichildis, die westgothische Königstochter").

<sup>1)</sup> Des Concil von Agbe a. 506 c. 89 muß noch die römischen Hochzeitsbräuche verbieten.

<sup>2)</sup> So bas gaudia publica nuntiare B. T. VIII. 4, 1.

<sup>3)</sup> Unverwerthbar die von Apoll. S. carm. 7 Theoderich II. beigelegte Hingebung an Rom.

<sup>4)</sup> Leo Apoll. S. IV. 22, VIII. 3, IX. 13. 16, carm. 23 v. 446, c. 9 v. 815 Ennod. v. Epiph. Bictorius Ap. S. VII. 7, Greg. t. II. 20,

<sup>5)</sup> Apoll. Sid. VIII. 9. tu jam, Tityre, rura post recepta myrthos et platanona pervagatus pulsas barbiton; über bie Mischung von Germanischem und Romanischem zu Borbeaux John O'Reilly I. p. 132. 134; über bie ausgeprägt sübliche verweichlichte Cultur von Aquitanien Gilly p. 366. 867.

<sup>6)</sup> Man erwäge J. B. T. I. 9, 1 nullus judicum matronam in domo sua residentem per quemcunque apparitorem ad publicum existimet protrahendam, sed curia eam (l. ei) pro sexus reverentia conventio honesta servetur.

<sup>7)</sup> Wenn auch nicht beren Gewinnung Haupttriebseber ber Codisication war. Römer in seiner nächsten Umgebung B. T. II. 1, 8 quos praesentiae nostrae dignitas comitatur.

<sup>8) 3. 33.</sup> B. T. VII. 1, 1.

<sup>9)</sup> Venant. Fortun. VI. 2 de Sigib. et Brunich. quis crederet autem Hispanam tibimet romnam (sic) Germania, nasci! (aber auch das Land Chil= perichs heißt germanica regna gegenüber Gailesvintha): — so hatte ich (nach Aguirre) geschrieben als ich bei Migne 71 p. 207 statt romnam die jedensalls vorzuziehende Lesung domnam sand; damit fällt dann die noch im Tert gegebne Berwerthung der Stelle.

In den Tagen Gregors von Tours scheuten sich frankische Gesandte von den reichen und culturstolzen Gothen verlacht zu werden, wenn sie nicht in gehöriger Ausstattung unter ihnen aufträten").

Es ist merkwürdig, wie seit Mitte des VI. Jahrhunderts die Romanisirung plötzlich unaushaltsam wird und wie, nachdem unter drei gewaltigen Herrschern nochmal das gothische Element mächtig vor dem Erlöschen emporstammt, unter den drei oder vier entsprechenden Rachfolgern das kirchlich=romanische Wesen gerade die stärksten Fort=schritte macht: auf Leovigild folgt Retared, auf Kindila Sisinanth, auf Kindasvinth Rekisvinth und auf Wamda Erwich — jedesmal ein Repräsentant des Romanismus nach einem Vorkämpser des Germanischen.

Ein Hauptwendepunkt war nach Leovigilds letzter starker Erhebzung des gothischen Paniers die Herstellung der Glaubenseinheit — und die von da beginnende politische Bedeutung der von den Romanen besherrschten Concilien — durch seinen Sohn: und auch in jeder andern Hinsicht suchte dieser König "die ihm unterworfenen Altspanier und Römer in den gleichen Rechtsstand mit den Gothen zu bringen"<sup>2</sup>).

Endlich war die Verdrängung des Princips der persölichen Rechte durch das Territorialprincip, die Herstellung eines Landrechts von weit überwiegend kirchlich=römischer Färbung wie einerseits Folge und Ausdruck, so anderseits mächtig weiter wirkende Ursache<sup>3</sup>) der Versichmelzung beider Nationen und zwar mit fast völliger Aufsaugung des germanischen Elements.

Neben solch früher und tiefer Romanisirung — bas Wegmaß sind von jeher römische milia<sup>4</sup>), miliaria, ebenso die übrigen Waße,

<sup>1)</sup> Greg. tur. VII. 9 si inculti inter G. adparerent, inriderentur ab ipsis: misverstanden von Troya II. 8 p. 1208 (?). Daß die höhere Cultur der Gothen Folge der Annahme des Katholicismus gewesen, Guizot civilis. lec. 8, hat schon Marichalar II. p. 23 mit Hinweis auf die sast 100 Jahre früher katholisch gewordnen Franken widerlegt.

<sup>2)</sup> Lucas Tud. 1. c. antiquos Hispanos et Romanos sibi subditos una cum Gothis ejusdem conditionis esse instituit geht auf den gesammten status; doch übertreibt wohl Asch. S. 231 die Plötlichkeit der Romanisirung; ähnlich Helff. S. 152: "seit Refared nahmen die reichsten und angesehensten Romanen gleichsalls eine bevorzugte Stellung ein" — sie hatten nie ausgehört, solche einzunehmen.

<sup>3)</sup> Du Boys I. p. 517.

<sup>4)</sup> Paul Emer. p. 644; vgl. Isid. orig. XVI. 24. 25. 16 und Amaral p. 243, Colmeiro I. p. 148, Friedlein S. 59 über Jidors Theilung des Pfundes.

bie Eintheilung ber Zeit, bes Jahres!) und bes Tages ist noch bie römische in allen Quellen?), beßgleichen ist das Geldsustem das römische. — findet sich nun in anderen Punkten späte und zähe Festhaltung germanischen Wesens, schroffe Spaltung zwischen beiden Nationalitäten: — Ungleichheiten, die sich nur erklären aus dem Mangel aller stätigen, principiellen, bewußten Leitung dieser Entwicklung die auf die Zeit des Glaubenswechsels — woher denn stückweise nach Lebenszgebieten, Gegenden, Persönlichkeiten ganz verschiedene Wirkungen sich ergeben.

Die Umwanblung ber Tracht 2c. z. B. geschah sehr langsam '): nicht nur erwähnt Apollinaris Sibonius ') unter Theoberich II. a. 470 und unter Eurich ') bie gothische Pelztracht (in Sübsrankreich!) '), wie schon Claubian unter und vor Alarich a. 400 (sogar bei Gothen in römischen Nemtern) '), Jsibor noch bezeugt a. 630 bie besondere Haartracht ber Gothen '), wie ') a. 473 diese ihren Erschlagenen die Köpse abschneiben '), um die Größe ihres Verlustes zu versbergen: (die Schilberung der Tracht des regius juvenis Segimer '2) wage ich nicht zu verwerthen, da gothische Nationalität ungewiß) '3) daher schändet es den Römer, ihm das Haar und Bartschneiben zu wehren '14).

<sup>1)</sup> ad Calendas Julias XII. 2, 3.

<sup>2)</sup> Die häufige Erwähnung der Hahnenkraht bei Paul. Emer. p. 644 seq. ist auch nicht specifisch germanisch; vgl. Isid. Origin. V. 11 de tempor.

<sup>3)</sup> S. "Finanzhoheit".

<sup>4)</sup> Vgl. Colmeiro I. p. 134.

<sup>5)</sup> Theoberich I. bei Chalons ibant pellitae post classica romula turmae carm. VII. v. 349.

<sup>6)</sup> VII. 9 f. Gesammtcharakter.

<sup>7)</sup> in Rus. II. v. 80 seq., Hehn S. 114, Marin I. p. 253, Colmeiro I. p. 180.

<sup>8)</sup> Synes. l. c., Voss p. 12.

<sup>9)</sup> grannos et cinnabar Gothorum orig. XIX. 22. Hiezu Böck. II. p. 824 u. Du Cange: "Schnurrbart?" Morin I. p. 255: benn andre Germanen trugen rasirtes Haar, z. B. die Sachsen, Apoll. S. VIII. 9, wieder anders die Sicambern l. c.: c. V. v. 236 seq. detonsus Sicamber c. XII. crinigerae catervae Burgund. l. c. Claud. XVIII. v. 888 detonsa Sicambria, XXI. I. v. 203 crinigero siaventes vertice reges (am Rhein).

<sup>10)</sup> a. 401 Claudian b. G. v. 477 crinigeri patres.

<sup>11)</sup> Apoll. Sid. III. 8.

<sup>12)</sup> IV. 19.

<sup>13)</sup> Kritiflos Romey II. p. 279.

<sup>14)</sup> Apoll. Sid. V. 18.

Eine Bolksversammlung von a. 455 zeigt die Gothen im schmutisgen Gewand, ärmlich, mager: ihre Pelze reichen kaum bis an's Knie, eine Art Kamaschen von Pferdehaut deckt nur zum Theile den Fuß'). Chronisten des XVII. Jahrhunderts erzählen noch von alten Bildern der Gothen, welche an manchen Orten in Spanien gefunden werden und ihre "sarmatische Tracht" bekunden.

Ein charakteristischer Zug findet sich im Leben des h. Casarius c. a. 520°), wo die Leute dem Bischof klagen, sie können es nicht mehr aushalten, weil die comites civitatis vel reliqui militantes, die comites et Gothi et diversi venatores wegen der Wildschweine unsaushörlich in die Umgegend des Klosters dei Arles kommen "et interficiunt nos", d. h. sie richten uns zu Grunde, wohl nicht, weil sie dem Wilde nicht wehren: sondern vielmehr in germanischer Jagdeluft kommen die Gothen, Grasen, Krieger sortwährend dorthin, lagern sich in die Häuser, lassen die Bauern nicht für Kloster und Bischof arbeiten, verlangen wohl Treibfrohnden u. s. w. Das Gebet des Heiligen bewirkt, daß sich kein Eber mehr blicken läßt und nichts mehr sich zeigt "quod venari posset". Darauf bleiben auch die Gothen sort. Die Kömer und auch meist die Gothen gehen undewassen, aber der Gothengraf sührt das Schwert d. Ein geübter Jäger war auch Theoderich II. 5).

Der römischen Bildung blieb auch der vornehmste Abel der Gothen bis auf Rekareds Tage häusig sern: der erste Palastbeamte dieses Königs, Gussin, vir illuster et comes, und noch vier andere gothische Große können nicht ihren Namen schreiben bund römischer Hochmuth

<sup>1)</sup> Apoll. S. c. VII. v. 453, vgl. Fertig I. S. 28, auch hier, (wie so oft, über andere ungenirte Plagiate besselben, Schenkl S. 34), ist Claudian von dem phantasielosen Gallier benützt b. G. v. 478 seq., Masdeu's XI. p. 64 (ausgeschrieben von Romey II. p. 280) Schilderung (und hienach ganz Cénac Moncaut I. p. 418) der gothischen Männer = und Frauen = Tracht beruht auf unberechtigter Verwerthung von Isid. origines, die 1) oft Kömisches, 2) meist Antiquirtes bieten, verkannt auch von Bourret p. 83 f.

<sup>2)</sup> Maßmann Goth. min., Haupt II. S. 204 imagines antiquae G. referunt vestitum sarmatico similem; aber Bilder aus welcher Zeit? Eine andere Quelle nennt ihre Kleidung buntfarbig "vestis versicolor" Wackernagel, Handel S. 535.

<sup>3)</sup> v. s. Caes. p. 667.

<sup>4)</sup> Beides erhellt aus Paul. Emer. p. 654.

<sup>5)</sup> ep. Apoll. S. I. 2.

<sup>6)</sup> Cc. T. III.

konnte noch damals sprechen: "von Geburt zwar ein Gothe, aber an Geist sehr begabt" 1).

Uebrigens fehlte es bem größten Polyhistor des VII. Jahrhunderts Isibor, bem Lehrmeister bes ganzen Mittelalters, noch an ber Erkennt= niß ber Naceneinheit ber von uns sogenannten Germanen: obwohl er Westgothen, Burgunden, Franken sprechen borte, leitet er bie Gothen, sie mit ben Geten identificirend, von Magog ab, nennt bavon trennend Gepiben und Banbalen — barüber war ber Zeitgenoffe jener Bolker, Protop, besser unterrichtet — und gebraucht Germani nur für die Stämme ungefähr ber taciteischen Germania; die Getuli in Afrika halt er für Verwandte der Gothi-Getae und legt biesen Glauben den Gothen selbst bei bezüglich ber Mauri, was, wenn überhaupt irgendwie be= gründet, vielleicht auf einer Berwechslung mit den Bandalen in Mauritanien beruht 2). Za, das Gesetz des Bolkes selbst nimmt die falsche Gelehrsamkeit römischer Schule auf und jene Ibentificirung von Geten und Gothen, ber Vorgeschichte bes Volkes, welche sicher noch in seiner Sage lebte, ganz vergessen 3). Und auch sonst fehlen Spuren, daß diese Bölker der gothischen Gruppe ihre Zusammengehörigkeit ers tannt hatten '); nicht einmal bei Theoberich=Cassiobor, bessen Bestrebun= gen dies am Nachsten gelegen ware, wird bas Gemein-germanische betont 1).

Sehr zweiselhaft erscheint, ob "affines" in der Sprache der Zeitsgenossen die gemeinsgermanische Race bezeichnen soll: vielleicht "Bersschwägerung" oder Nachbarschaft, so in den Briefen des Grafen Bulgachramnus, was beides auf Gothen und Franken paßt. Freilich nennt auch König Sisibut in seinem Brief an Abalwald und Theodoslinde Gothen und Langobarden "aksines", denen es an Nachbarschaft wie Schwägerschaft gebricht; hier läge dann das einzige Zeugniß solcher Erkenntniß vor.

Das wichtigste Kriterium für das Berhältniß der Römer und Germanen ist aber, daß keine Spegenossenschaft unter ihnen bestand, diese vielmehr erst durch Rekisvinth eingeführt wurde.

<sup>1)</sup> Paul. Emer. p. 64 (von Mausona).

<sup>2)</sup> Origin. IX. 2, vgl. XIX. 23 Germani . . Gothi.

<sup>8)</sup> L. V. Cd. Card. II. 1, 1 leges geticae.

<sup>4)</sup> Rüdert, Rationalbewußtsein S. 371.

<sup>5)</sup> Anders Protop, s. Dahn, Protop S. 64. b. V. I. 2.

Der materielle Grund dieser auffallenden Fernhaltung war wohl der Glaubensgegensatz, der aber in anderen gleichzeitigen Staaten nicht beachtet und jedenfalls seit Rekared beseitigt war.

Der zwingende formelle Grund aber war die Aufnahme des Sesetzes von Balentinian und Valens von a. 375, welches Mischehen zwischen Kömern und Barbaren bei Todesstrase verbot, in das Brezviar '); gewiß nicht Verachtung der Kömer durch die Germanen war Motiv'), sondern eher hier, d. h. für die Aufnahme des Sesetzes, der consessionelle Gegensat; auch die Kelten an der Loire mieden Verzehr und Ehe mit den Gothen ').

Wegen jenes Gesetzes bedarf es besonderer Dispensation durch den Kaiser, als der Westgothe Fravitta zu Byzanz eine Römerin heirathet \*).

Für die Römer war nicht die Religionsverschiedenheit.) Hauptmotiv das Gesetz zu erlassen. Man meint., es hatte zunächst nur
jür bestimmte Grenzgebiete gegolten, beren Barbarisirung?) verhindert
werden sollte, und wurde erst durch Aufnahme in den Cod. Th. verallgemeinert: lang oder streng gehalten wurde es anderwärts nicht.):
— es wurzelte doch zuletzt in dem römischen Stolz gegenüber dem
Barbarenthum, das zu echter römischer Ehe nicht zugelassen werden
sollte und die Aufnahme in das Gesetz Alarichs setzt Fortbauer dieser
Antipathie voraus, es war jetzt nicht etwa Stolz des "gothischen

<sup>1)</sup> B. T. III. 14, 1 J. nullus Romanorum (statt des provincialium des Lertes) barbaram cujuslibet gentis uxorem habere praesumat neque barbarorum conjugiis mulieres romanae in matrimonio conjungantur. quod si fecerint, noverint se capitali supplicio subjacere. Biener op. ac. II. p. 22.

<sup>2)</sup> Bie Welder S. 225 Le Grand d'Aussy p. 429, Montlosier I. p. 21. 387 (auch sonst irrig); vgl. Pardessus p. 509, Smith p. 8.

<sup>3)</sup> Merobaudes VIII. v. 15.

<sup>4)</sup> A.V. S. 21. 24. Das übersieht Richter, westr. R. S. 652, der übers haupt jenes Gesetz salsch auslegt: barbara uxor soll nach ihm heißen eine Germanin von jenseit der Grenze, nicht eine bereits recipirte Germanin. Ueber jenes Gesetz vgl. des. Bock. II. p. 1087 seq.

<sup>5)</sup> Valdesius p. 93.

<sup>6)</sup> Böcking 1. c.

<sup>7)</sup> Fauriel I. p. 545 pour empêcher les barbares de prendre une assiette fixe sur le sol de l'empire.

<sup>8)</sup> Cass. Var. V. 14 zeigt Connubium zwischen ben antiqui barbari in Savien und Römerinnen s. A. III. S. 1. Jerner haben Stiliko, Rikimer 2c. tömische Frauen.

Blutes"1) — und auch bei ben Westgothen war ber burch bies Gesetz herbeigeführte Zustand zu unnatürlich, um aufrecht gehalten werben zu können; es waren Mischehen in vornehmern Geschlechtern immer einzeln vorgekommen: Aëtius und eine gothische Fürstentochter 2), Athaulf und Placidia, Theudis und die reiche Spanierin, Leovigild und Theodosia, beibe lettere noch vor der Thronbesteigung, und alle trot bes confessionellen Gegensates, ber ja z. B. auch Hermenigilb unb Ingunthis trennte. Außer biesen habe ich aber nur noch zwei Beispiele gefunden: Eugenius 3) nennt ein Chepaar Aetherius 4) und Theudisvintha, bas — also vor Kindasvinth — die Basilika bes heiligen Felix zu Tolebo gebaut. Gewohnheit, kirchliche und staatliche Entbindung hatten die Scheibewand wohl oft und lang burchbrochen. Das zweite Beispiel gewährt eine Inschrift ), wonach Sindicius (entschieben gothisch) cognomento (S.??) D. (? servus Dei?) ) seine väterliche Abstammung von dem Geschlecht der Gothen herleitend?) im Jahre 622 sechzig Jahre alt gestorben ift. Wir entnehmen bankbar biesem Steine, baß also schon unter Athanagild a. 562 eine solche Mische (gothischer Bater, romische Mutter) vorkam und bag ber unter Svinthila gestorbene Sohn berselben einen gothischen Namen führte. war Svinthila's Gattin Theodora 1) auch Römerin. Nicht anführen darf man aber die Aeltern der h. Jrene \*), Hermigius und Eugenia nach ber Zeitrechnung ber Legenbe verheirathet unter Sisinanth, weil sie erst viel später — erfunden worben.

Uebrigens wurde das sehlende Connubium jedenfalls durch den Concubinat ersett: Verbindung mit römischen Frauen war schon deß= halb unvermeidlich, weil die Zahl der gothischen Frauen der der Männer schwerlich entsprach. Zwar sehlen Weiber bei diesen wandernden

<sup>1)</sup> So öftere helff., irrig auch du Boys I. p. 516.

<sup>2)</sup> A. V. S. 78.

<sup>8)</sup> carm. 10.

<sup>4)</sup> Doch wohl ein Kömer; freilich begegnen Gothen mit römischen Ramen Renovatus genere Gothus, Paul. Emer. p. 656. Den sagenhaften Pelagius, Sohn des Favila, möchte ich aber nicht mit Helff. S. 153 anführen.

<sup>5)</sup> In Alcazar be la Sal bei Biseu in Portugal bei Masdeu IX. p. 361.

<sup>6)</sup> Gewiß nicht "Don" (!) wie Morales VI. p. 86.

<sup>7)</sup> domum paterno (sic) traens linea getarum. Althochdeutsch: "Sindico" (bei Förstemann).

<sup>8)</sup> X. V. S. 184.

<sup>9) +</sup> angeblich 653 im zweiten Jahre Rekisvinthe.

Bolksheeren nicht '), — sonst hätte die gänzliche Romanisirung noch früher als geschah eintreten müssen — aber in entsprechender Zahl konnte man unmöglich Frauen in den wechselnden Lagern a. 3'75—419 mitsühren.

Ausbrücklich und formell aufgehoben wurde nun jenes "alte Gesiech" durch Rektspinith.). Der König nennt es eine Wohlthat für die Zukunft der Bölker: "die natürliche Freiheit (libertas ingenita) solle frohlocken, die Kraft des "alten Gesetzes" gebrochen und sein Gesod abgeschafft zu sehen, das unpassend zwei Stämme von der Sche abhielt, "welche doch die gleich ehrenreiche Abstammung nebenseinander stellt" — deutlich sieht man, wie die versöhnende Politik Rektspiniths keine Ueberhebung der Nationalität dulden will — "deßshalb gestattet die bessere Einssicht des Königs durch dies für ewige Zeiten geltende Gesetz sedem freien Gothen und Kömer und umgekehrt nach vorher gehörig eingeholter Zustimmung des Familienhaupts (und des Grafen) eine Kömerin oder Gothin zu heirathen".).

Auch nach Gestattung des Connubium unterschied man doch die einseitige von der zweiseitigen gothischen Abstammung noch ganz bestimmt \*).

<sup>1)</sup> z. B. bei den Alanen, welche Bazas belagern Paull. Pell. Euchar. v. 378 seq.

<sup>2)</sup> L. V. III. 1, 2 (nach Cd. Leg. "antiqua"), nicht schon durch Rekared wie Asch. S. 231. Die aufgehobne prisca lex ist das Edict Balentinians und die J. des Breviars hiezu; vgl. Saupp S. 211; nicht eine ant. Eurichs, v. Bethm. H. g. P. I. S. 181.

<sup>3)</sup> Das comite permittente, has auch Walt. nach M.A. Cd. Card. u. Lind. ausgenommen, ist doch (vielleicht) zu verwerfen. Es ist, wie ich mit leichter Lösung amehme, (vielleicht) entstanden aus consensu prosapiae permittente comitem (scilicet: vitae und dies ist ausgefallen ober von Anfang ausgeblieben) percipere conjugem; jedoch sei unverschwiegen, daß auch das römische Recht jener Zeit unter Umständen Zuziehung des Richters zur Berlobung vorschreibt B. T. III. 7, 1; das Berheirathungsrecht bes Königs, (f. u. Absolutismus) an bas manche hiebei gebacht, wurde nie so allgemein gefaßt und geübt. Meine Vorgänger beruhigen sich sämmtlich bei der herkömmlichen Lesart: so Biener op. ac. II. p. 22 seq., Montlosier I. p. 387, Gaupp S. 211, Davoud Oghlou I. p. 87 (sehr ungenügend Sempere ed. Moreno I. p. 101), Türf l. c., Fauriel I. p. 547, Romey II. p. 324. 828, D. Maurer Frohn = H. I. S. 77, v. Bethm. H. g. R. I. S. 219 (ganz willfürlich v. Dan. I. S. 369 bei Personen "höheren Stanbes") aber selbst in biesem Staat der Bielregiererei ist doch kaum solche Bevormundung bei jeder Cheschließung anzunehmen. (Auf den Fall bei Apoll. S. VII. 2 kann man sich nicht berufen: es ist daselbst nur thatsächlicher Einfluß des comes gemeint (solatio).

<sup>4)</sup> S. die Inschrift oben S. 82 Anm. 7.

Daß zwischen West= und Ost=Gothen schon vor a. 507 Connubium bestand, zeigt das Beispiel Athaulss vor seiner Erhebung zum König¹), dann Alarich II. und die Tochter Theoderichs des Großen. Wan hat es bestritten²) wegen Proc. d. G. I. 12, aber, abgesehen von jenen Gegenbeweisen, melbet die fragliche Stelle nur eine that= sächliche, nicht eine Rechtsänderung: "seit Theoderich beide Bölker be= herrschte, sagt Protop, und das Gebiet beider und Ansiedlungen von Ost= und West=Gothen sich in Sübgallien häusig berührten, entstanden zahlreiche Wischehen", deren Regulirung bei Aushebung der Personalunion und bei der Auseinandersehung zwischen Theoderichs beiden Enkeln er dann schildert; vielleicht denkt er auch an Wischehen mit Provincialen. Auch zwischen Westgothen und Sueven³) bestand Con= nubium ³), wie mit Bandalen 5).

In welchem Maß und zu welcher Zeit die gothische Sprache der romanischen wich, läßt sich in Ermanglung aller Zeugnisse nicht bestimmen. Die gothische Schrift ), eine liberale Manustel ), hatte sich eigenartig, ähnlich der langobardischen ), und die tief in das zweite Reich erhalten. Erst a. 1091 auf dem Concil zu Leon wurde sie absgeschafft ). In den letzten Zeiten des Reichs geht die Manustel hie und da in eine Eursiv-Minustel über 10).

Es blieb nun aber, so lang bas erste Reich bestand, auch nach Herstellung ber Glaubens=, She= und Rechtsgemeinschaft, die Spaltung ber Nationalitäten fort und fort sühlbar. Die Gefahr, baß Germanen und Romanen sich durch die Uebermacht des Arms —

<sup>1)</sup> Philostorg. XII. 4 f. A. V. E. 61.

<sup>2)</sup> Löbell S. 149.

<sup>3)</sup> Apoll. S. pan. Anth. v. 361 und Rechiar.

<sup>4)</sup> Der Name Suavigotho Salazar sub die 27. Julil noch nach a. 711 weist barauf hin.

<sup>5)</sup> A. V. S. 76.

<sup>6)</sup> Sauptwerf: Merino, escuela paleografica. Madrid 1780 fol.

<sup>7)</sup> Eguren p. 13.

<sup>8)</sup> Wattenbach, Palaographie S. 9, Abschaffung.

<sup>9)</sup> Troya II. 2 p. 880, Maßmann goth. min. S. 378; Aldrete antiq. p. 66 meint, die Gothen bestrebten sich, die lateinische Sprache zu erhalten! (im Gegensatzu den Arabern 67. 68) und Masdeu XI. p. 814 solgert aus der Lieteratur (!), man habe nur Latein gesprochen. Mit Recht behauptet Bourret p. 90 das Fortleben der Sprache im Bolk dis a. 711; über gothische Schristzeichen auf den Münzen Maßmann Goth. min. S. 378; über eine Abschrift der vulgata des Hieronymus in gothischer Schrist (angeblich von St. Isidor!) Bourret p. 90.

<sup>10)</sup> Eguren p. XXII.

bei der Landtheilung hatten die Gothen oft arge Gewalt geübt 1) — ober der Eultur bedrückten, "die gleiche Shre der Abstammung nicht anerkennend" 2), ist schon daraus erkennbar, daß so viele Gesehe nothig sinden, für beide Nationalitäten ausdrücklich das gleiche Maß des Rechtes aufzustellen 2) wie Bornehme und Geringe zussammengestellt werden 4); das erklärt sich auch, dis zur Herstellung des Landrechts, daraus, daß zunächst der Gothe sich nur an die L. V., der Römer nur an B. gebunden dachte und die Gemeinverdindlichkeit eines königlichen Erlasses sich nicht zunächst von selbst verstand; aber auch nach Herstellung des Landrechts 5) behielten die Gesehredactionen jene Redeweise bei 6).

Man fühlt auch aus jenen gestissentlichen Gleichstellungen, wie die gothischen und römischen Beamten ihre Stammesgenossen häusig begünstigten: die Piusade und Grasen ließen allzugern ihre Gothen unter der Strenge der Gesetze durchschlüpsen?) und der alte germanische Hang, so wenig wie möglich Staat und Gesetz, so viel wie möglich individueller Selbstbestimmung zu überlassen, mochte — man gedenke der Worte Athaulss — der Ueberschwemmung gerade dieser Gesetzgebung mit überall bevormundenden Normen sich oft trotzig genug entgegen stemmen: wahrlich nicht ohne Provocation.

<sup>1)</sup> L. V. X. 1, 15. 16.

<sup>2)</sup> l. c. III. 1, 2.

<sup>3)</sup> Daher (und auch mit Rücksicht auf die Römer, Byzantiner, Sueven, Basten, Septimanier) das häusig cujuscumque gentis l. c. IX. 1, 21. III. 1, 2. 5, 2 VII. 5, 9. XII. 2, 14 universis populis ad regni nostri provincias pertinentibus. Cc. T. III. spricht sogar von gentes non paucae IV. 75 cuncti Hispaniae populi XIII. 4 und ebenso populi gentis suae (regis) XV. regni populos.

<sup>4) (</sup>vel generis XII. 2, 2 dignitatis) cunctae gentes subjugatae II. 1, 1. C. Emil. 1. c. universis regni nostri populis X. 1, 4. Cass. Var. V. 39 cujuscunque gentis vel generis L. V. IX. 1, 21. III. 5, 2. VII. 5, 9 sive Gothus sive Rom. sive quilibet VII. 4, 2. IX. 2, 9.

<sup>5)</sup> Das gegen v. Bethm. B. g. P. I. S. 219.

<sup>6)</sup> L. V. populi II. 1, 28 omnes, cuncti p., regni nostri 4, 7. IX. 2, 9 p. nostri VII. 3, 8 cujuslibet gentis et generis homo VII. 5, 9 pop. ditioni nostrae subjecti, plebes IX. 2, 8 quaelibet gens prov. nostrarum III. 5, 8 vie die Ant. VII. 4, 2 sagt quotiens gotus seu quislibet so noch Egica V. 7, 20 gentes nostrae; vgl. Cc. T. VIII. praes. Cc. T. IX. 13. 14 stellt noch ingenui Gothi et Romani neben einander (aber einige Cdd. lassen bereits den Unterschied der Nationalität weg: es sind die jüngeren).

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 14. VII. 4, 2 quotiens Gothus etc... comes auxilium dare non moretur.

Bei den tiefen und manchfaltigen Spaltungen, welche Nationalität, Confession und die weite Klust der Stände unter den Angehörigen dieses Reiches begründeten, begreift es sich, daß sich die Unterthanensgesammtheit desselben nach Außen nicht eben kräftig als zusammensgehörig erweist: Conspirationen mit Byzantinern und Franken, Basken und Sueven ih sind nur zu häufig und erst das neue Volk des neuen Staates, der sich im Kampse gegen den Islam bildete, hat sich leidensschaftlich in seiner Nationalität abgeschlossen.

Zwar fehlt es auch im Gothenstaat nicht an Stellen, welche die Gesammtheit als eng zusammengehörig bezeichnen 2). So verlangt König Wamba, daß unter allen "Waffenbrüdern" (fratres) das Gefühl dieser "Brüderlichkeit" walte "), aber er selbst muß schelten, daß gistiger Haß, livor odii, Bosheit, malitia, oder Feigheit oft die Waffenbrüder verleite, sich gegenseitig dem Feinde preiszugeben '). Kindasvinth klagt mit Recht, daß er häusiger gegen innere Parteiung als gegen das Ausland das Schwert ziehen müsse "): auch begegnen die obigen Ausschide fast nur in der Sprache der Concilien und Gesehe und zeigen mehr was man von oben herab wünschte und lehrte"), als was im

<sup>1)</sup> Alle Nachbarn bieses Staates sind seine Feinde. Daher braucht Cc. T. IV. 80 hostes und extraneae gentes synonym; häusiges resugium hostium virtutes enitens desendere adversariorum B. T. VII. 1, 1 bei Feuertob gemein= sames Heeren mit eingefallnen Feinden verboten; ebenso XV. 8, 1 entschuldigend, VI. 12, übrigens verbietet dasselbe auch schon röm. Recht.

<sup>2)</sup> Das corpus nostrum, gremium societatis, von welchem man sich per tyrannidem losreist (Paulus) Cc. T. XIII. tom.; alle Angehörigen heisen Eine gens L. V. II. 1, 6 gens Gothorum — adversa gens (gentes alienae II. 1, 8. externae IX. 2, 8) hostes adversi V. 4, 21. XII. 2, 2. homo proprius et advena, proselytus et indigena, externus et incola. XII. 2, 7 incola vel extraneus. VII. 8, 8. XI. 8, 2 advena IX. 1, 7. XII. 2, 2; alle Einwohner werden einheitlicher Norm unterworsen. Sonntagsseier: omnis homo, ohne Unterschied ber Ration: Gothus, Romanus, Syrus, Graecus vel Judaeus Cc. Narb. 5 und genau ebenso 14.

<sup>8)</sup> L. V. IX. 2, 6. 8 fratrum adjutorium.. consors adque unanimis assensio quietem plebium et patriae defensionem adquirat; vgl. V. 7, 15.

<sup>4)</sup> IX. 2, 9 wird die unpatriotische und kurzsichtige Habsucht gerügt, welche die Knechte des Feldbau's wegen dem Herbann entzieht und so Sieg, Leben und Habe auf's Spiel sett.

<sup>5)</sup> II. 1, 6; anders Liano I. 14 une monarchie compacte.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 1 "die Bölker unseres Reiches werben (b. h. sollen werben) burch die Einheit bes Reigiments in Frieden zusammen gehalten".

Bolke lebte. Aeußerungen des specifisch gothischen 1) Nationalgefühls sind höchst selten. Am Stärksten in Julians Leben Wamba's 2): hier giebt der Kampf der Gothen gegen andere Gothen, gegen Rosmanen und Franken Gelegenheit zur Verherrlichung gothischer Tapferkeit, cs staunen die Franken über die gothische Herrlichkeit.

Das Reich heißt bis zum Ende Reich der Gothen '), nicht der Spanier'), — der Romanen geschieht keine Erwähnung — und nur ein Gothe soll bessen Krone tragen ').

Auch das active Wahlrecht wird von späteren Gesetzen an den gothischen Abel geknüpft?). Thatsächlich nahmen indessen auch Ro=manen an der Königswahl Theil, indem unter den "Priestern", die

<sup>1)</sup> Etwa Cc. T. V. 3 nobilitas gothicae gentis b. h. gothische Abstammung wie VI. 17 genere gothus.

<sup>2)</sup> p. 712.

<sup>3)</sup> p. 714. Lopez Madera hat freitich ein besonderes Capitel: "valor y fortalexa de los Godos"; über die militairische Eisersucht zwischen Gothen und Franken Marin I. p. 314. Luc. tud. p. 60 schreibt Jul. sast nur aus und seine Zusäte, 3. B. der Borwurf der Undankbarkeit der Galli, quos Franci semper servitute miserabili oppresserunt, quos Gothi dederunt bellicis gladis nobilissimae libertati, oder daß die Franken ost gothische Hülse dringend erbeten, sind theils gar nicht, theils auf späteren Berhältnissen (nach der Maureninvasion) bezwindet. Helss. "stolzes Selbstgesühl des gothischen Bluts" gegenüber dem romanizischen vermag ich nicht auszusinden; der römische Abel besaß die Gründe und Ersolge jener Machtstellung, in welche der gothische erst eifrig eintrat: H. bewegt sich hier wie ost in den Borstellungen des zweiten Reichs und unterschätzt die unerzwichdare lleberlegenheit der römischen Eulturwelt a. 410—507—589.

<sup>4) 3.</sup> B. Jul. v. Wambae p. 707 in Gothis principari velle. F. N. 9 Cc. T. VII. 1 gens, patria, rex Gothorum, VIII. praef. IV. 75. Let König hwört in folgender Formel: F. N. 9 sic Deus Gothorum gentem et regnum seque in finem seculi conservare dignetur u. pro nostram (sic) et Gothorum salutem; illustres de sanguine Gothorum St. Hildef. dei Gamero; eine Inschrift and der Zeit Witita's dei Gamero p. 364 bittet nur memor esto gentis Gothorum.

<sup>5)</sup> Nur gegen Ende des Reiches, als Religions = und Ehe = Genossenschaft die Beischmelzung lebhaft befördert, heißt einmal der Staat regnum Hispaniae Cc. T. XIV. 2, nicht mehr Gothorum.

<sup>6)</sup> Unter Wamba greift freilich der Grieche Paulus nach der Krone; v. Belhm. H. E. 219 meint, Egika habe jenes Gesetz do elections principis Co. T. VI. 17 (genere Gothus) deshalb nicht in seine Sammlung aufgenommen, weil er selbst ein Grieche: aber sein Großvater war (?) der Sohn Hermenigilds und seine Mutter eine Verwandte Kindasvinths.

<sup>7)</sup> Wenn Cc. T. IV. c. 75 noch spricht von dem primatus totius gentis, so wird dies in Cc. T. VI. erklärt als primatus totius Gothorum electione.

in erster Reihe mit wählen, b. h. ben Bischöfen, zahlreiche Römer sich fanden und in dem consensus omnium populorum auch der der Römer inbegriffen ist. Und wer möchte bezweiseln, daß thatsächlich auch die vornehmen Römer des Palatiums geheim und offen auf die Königswahlen einwirkten.

## II. Die Stände.

## 1. Der Adel 1).

a) Einleitung. Allgemeines. Die vorgefundnen römischen socialen und Standes - Verhältnisse.

Der alte westgothische Volksabel, ben wir in ber vorsgallischen Zeit kennen gelernt haben ") — er mochte in ber Zeit ber staatlichen Ausstölung vielsach die staatliche Leitung erscht haben — hat bis auf die gallische Niederlassung fortbestanden ") und fortgewirkt, mochten auch Gesolgsherrschaft, Ansührerthum, römische Militairs und Civilwürden den ursprünglichen Gründen seines Hervorragens manches Neue, zum Theil Fremde, zugefügt haben. Neben persönlicher Begabung hat gewiß auch solch' altes Geschlecht in den stürmischen Zeiten von a. 375 — 410 vielsach Grund gewährt, unter den Stammesgenossen eine bes deutende Rolle zu spielen, sei es im Bund, sei es im Kampf mit Rom: die Erhebung Marichs auf Grund altebeln Geschlechts ist gewiß nur

<sup>1)</sup> Hauptstellen: L. V. II. 7, 10. 16—17. 31. 2, 8—10; 3, 1—4; 9. 4, 2—4; 6—9. 7 (Cd. Card.) 5, 5. 12. 17. III. 1, 2. 6—9. 2, 1—8. 3, 4, 7—11. 4, 6—17. 5, 7. 6, 1. IV. 4, 1. 2. 16. 20. V. 1, 2. 7. 6, 1. 4, 8. 5. 8, 1. 7, 1—20. VI. 1, 1—7. 2, 1. 3, 1—7; 4, 1—11; 5, 3. 9—12. 20. VII. 1, 1—2. 2, 1—23. 3, 1—6. 5, 1. 2. 6, 1—2. VIII. 4, 26. 1, 4. 3, 10. X. 2, 6. 3, 2, 5. XI. 1, 1. 6. 2, 1—2. XII. 2, 9. 14—15. 18. 3, 17. Antiq. c. 2. 299. 306. 310. Bgl. Papon I. p. 588. Ganz unbrauchbar v. Brauchitsch S. 18 s., ungenügend Lembfe I. S. 176, Cénac Moncaut I. p. 427, Dunham I. p. 193, John O'Reilly I. p. 127—130, Davoud Oghlou I. p. 10—14, Romey II. p. 95, Thierbach S. 60; (vgl. R. Maurer S. 62, Fauriel I. p. 380), viel besser Amaral p. 258 divisas das persoas und, obwohl surz, Rosseeuw I. p. 845; vgl. Asch. Ommajaden S. 5, Sempere I. p. 80. Ganz versehrt ist es, die Uebertragungen des suero jusgo zu Grunde zu legen, z. 8. ricos ombres, wie Cénac Moncaut 1. c.

<sup>2)</sup> Oben S. 23 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Helff. S. 101, ber aber ben v. Sybel'schen Geschlechter = Staat voraussest.

das glänzenbste unter einer Mehrzahl von ähnlichen Vorkommnissen. Alte Eisersucht dieser Abelsgeschlechter hat die Westgothen in Ermangslung eines überherrschenden Königshauses mit desto tiesergehenden Furchen gespalten (Alarich, Athaulph, Sarus, Sigrich), wie andersseits auch solche Eisersucht fast gleichstehender Geschlechter das Aufstommen eines Königshauses, das die Ostgothen mächtig gefördert hat, verhindert haben mag. Damit ist auch schon die Frage beantwortet, inwiesern dieser alte Abel in das gallischsspanische Reich übersgegangen ist.

Er ift vielsach thatsächlich in die neue Aristokratie dieses Reiches übergewachsen, aber nur thatsächlich, nicht rechtlich, nicht ausschließlich und nicht als solcher, und erscheint in dieser neuen Aristokratie nicht unterscheidbar von solchen Gliedern berselben, welche ohne jenen thatssächlichen Vorsprung, ohne dem alten Abel anzugehören, sich die Auszeichnungen eines ganz neuen socialen Lebens, die Abelsgründe eines ganz neuen Abels erwarben.

Denn ein ganz neuer Abel ist seinen Grundlage nach diese herrsschende ') Aristokratie des gallischsspanischen Gothenreiches: was bei den Oftgothen als eine übersehene Wahrheit erst nachzuweisen unsere Ausgabe war, ist dei den Westgothen zum Theil wenigstens anerkannt') — ob zwar auch hier diese Beränderung weder in ihren letzten Gründen woch in der ganzen Tragweite ihrer socialen, politischen, staatsrechtlichen Bedeutung gewürdigt ist. Es ist vor Allem der jetzt überall durchs greisende sactische Unterschied von Reichthum und Armuth, welcher die alten Rechtsunterschiede der Geburt (Volksadel, Gemeinsreie, Freisgelaßne, Unsreie) fast überall verdrängt hat und das entscheidende Kriterium aller Lebensverhältnisse geworden ist ').

Hofamt, Staatsamt, römische Bildung traten bann leicht und regelmäßig als weitere Grundlagen dieser neuen factischen Aristokratie hinzu '), die nun freilich vermöge der Vererbung des Reichthums, ja auch der Stellung am Hofe und im Amt, selbst ebenfalls bald erb =

<sup>1)</sup> Beltliche, von ber geistlichen sehen wir hier ab.

<sup>2)</sup> Noch Lembke S. 176 confundirt (sehr ungenügend) alten und neuen Abel u. Helff. S. 161 sagt nur: unter den Freien bestanden drei Werthunterschiede personae nobiles, mediocres, viles.

<sup>3)</sup> Aehnlich, boch mit andrer Wendung Helff. S. 103.

<sup>4)</sup> Denn nicht in jedem Fall sind alle gleichmäßig gegeben, z. B. kann ein juden mittellos sein.

lich wurde und badurch zum Theil den rein thatsächlichen Charakter ihrer Basis alterirte, den sie aber doch vor Allem dadurch beibehielt, daß ihr Kreis kein abgeschloßner wurde: vielmehr stiegen unaushörlich neue Geschlechter, selbst Unfreigeborne, die Stusen solcher Erhebung hinan, während ebenso häusig Einzelne der Längstzemporgestiegnen durch poliztische Niederlagen, Consiscation, Verbannung zc. wieder herabstürzten— eine Wechselbewegung, welche mit dem unaushörlichen Wechsel der Krone eng zusammenhing: die unter frühern Königen und durch diezselben Gestiegenen widerstrehten späteren Fürsten, die sich ihrerseits auf neue Wenschen angewiesen sahen und dieselben häusig mit den geraubten oder consiscirten Gütern der ältern und opponirenden, conspirirenden Geschlechter beschenkten, belohnten, an sich knüpsten.

Ohne Zweisel haben bie alten Abelssippen, soviele beren zur Zeit Athaulfs, Walja's, Eurichs, noch nicht burch Krieg, Fehbe, Word ausgerottet waren — zahlreich darf man sich diesen Volksadel nie und nirgends denken — häusig neben, ja vor Andern, die des Königs Gunst oder eignes Talent und Glück erhoben, in jene Vershältnisse zu treten vermocht, welche von nun an die Grundlagen der neuen Aristokratie werden sollten, d. h. in den Hofs und Staatsdienst wie in Ven überwiegenden Reichthum, vorab an Grundbesitz und in den damit gegebnen Patronat über zahlreiche Abhängige verschiedenster Rechtsform.

Die gleichen Gründe wie bei den Ostgothen 1) bewirkten hier Machtzuwachs gerade der Mächtigsten.

Aber die Quellen gestatten uns nicht, einem dieser alten Abels= häuser zuzuschauen, wie es sich in Gallien ober Spanien auf breiten Aeckern niederließ<sup>2</sup>). Ja, nicht einmal Angaben, welche in jenen Zeiten a. 410—510 (d. h. vor dem Erblichwerden der Basis der neuen Aristokratie) von Vorzügen der Geburt sprächen, also auf alten Volksadel schließen ließen, sind uns erhalten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> A. III. E. 13 j.

<sup>2)</sup> Nur das wissen wir bestimmt, daß die Gothen als patroni massenhaft auf ihre Lose freie oder halbfreie hintersassen, accolae, Schützlinge aufnahmen X. 1, 16.

<sup>3)</sup> Stellen der L. V. mit honestiores natu, dignitas generis, natalibus aequalis etc. sind aus späterer Zeit und meinen den erblich gewordnen oder soeben erblich werdenden Adel der neuen Zustände, z. B. IX. 2, 9 cujuslidet generis, ordinis vel honoris, besonders bezeichnend VI. 1, 2, zu den nobiles potentioresque personae zählen primates palatii nostri eorumque filii.

Ein bezeichnender Beleg für die Weise, in welcher damals ber neue Abel sich bilbete, ist jedoch die Geschichte des Theudis: sie zeigt, was zu beffen Erlangung gehört, wie weit unter gunftigen Umstän= ben bessen Wirkung reichen, ja wie sie zuletzt die herrschende Stels lung im Staat gewähren kann. Theubis, ein Ostgothe, armiger bes großen Theoberich 1) und beisen Statthalter, hatte sich in bem fremben Land und Stamme burch bie Heirath mit einer reichen romisch=spanischen Grundbesitzerin2) alsbald zu einer Stellung aufgeschwungen, beren Unabhängigkeit bem König selbst, ber ihn eingesetzt hatte, gefährlich wurde. Nicht mehr sein Amt ist babei bie Hauptsache, sonbern eben sein weitgestreckter Grundbesit und bie große Zahl von Clienten 3), Colonen und anbern Abhängigen, aus benen er sich eine starke Leibwache von 2000 Mann bilbet und besolbet. Und da sich mit diesen Bortheilen des neuen Abels eine träftige Personlichkeit verbindet, mag ber Fremdling zuletzt sogar ben Königsthron besteigen. Aehnliche Fälle waren gewiß in kleinerem Maßstab nicht selten. —

Dabei ist nun nicht zu verkennen, daß auch in dieser Umsgestaltung die Entwicklung wesentlich bestand in einer Accomodation an die vorgefundnen römischen socialen Verhältnisse, wenn auch mit neuen daneben wirkenden Einstüssen.

Denn wir dürfen hier als bekannt voraussetzen, daß im Leben (und folgeweise im öffentlichen ') Recht) der Römer seit langer Zeit der wichtigste Unterschied der von dominirendem Reichthum und abshängiger Armuth war — was Mittelstand hätte sein können und und sollen, zählte bereits mit zu den abhängigen Schichten. Wie mächtig dieser sociale Unterschied auch in das Recht — das Strafrecht und den Strafproceß, dann mittelbar auch in das Staatsrecht —

<sup>1)</sup> Jord. c. 58; Oheim des vornehmen Ilbibad, also wohl selbst zum ostgethischen Abel, zweiselhaft aber, ob Bolks- ober Dienstadel, gehörig A. II. S. 224, III. S. 51.

<sup>2)</sup> Proc. b. G. I. Θ. γυναϊκα έξ 'Ισπανίας γαμετήν έποιήσατο, οὐ γένους μέντοι Οὐισιγότθων, ἀλλ' έξ οἰκίας των τινος έπιχωρίων εὐδαίμονος ἀλλά τε περιβεβλημένην μεγάλα χρήματα καὶ χώρας πολλής ἀνὰ τὴν 'Ισπανίαν κυρίαν οὖσαν. Gine solche "māchtige und reiche Frau", praspotens semina et copiosa, war auch jene Minicea, welche zur Zeit Leovigilds dem h. Donatus zu Setabis das monasterium servitanum erbaut Mariana V. 11 nach Greg. tur.

<sup>3)</sup> patronus, - accolae wurde bas Gejet fagen X. 1, 16.

<sup>4)</sup> Auch im Strafrecht s. A. III. S. 45 f. und für die Westgothen werden diese Unterscheidungen recipirt mit B., z. B. T. L 5, 1.

einwirkte, — nur daß der imperatorische Despotismus gleichmäßig über allen Häuptern lastete — hat die Geschichte der Oftgothen gezeigt 1).

In Spanien und Gallien bestanden wie in Italien jene reichen 2) "senatorischen Geschlechter", in deren Häusern die Municipalwürden ihrer Städte wie oft in Rom des Staates thatsächlich erblich geworden waren — z. B. Apollinaris Sidonius, dessen Urgroßvater, Groß-vater, Bater, Schwiegervater (benn die regelmäßigen Verschwäger-ungen 3) unter diesen Häusern hielten den Reichthum zusammen und mehrten ihn) gleich ihm die Präsecturen bekleidet 4) — und ebenso oft die Bischofswürden in den Städten ihrer Provinz 4).

Diese "Senatoren" — bas Gesetzbuch Alarichs nennt sie oft ') — trieben eifrig Gelbgeschäfte: ihre Zinsen werden auf die Hälfte des sonst geltenden Maximums herabgesetzt.

Das. flache Land aber beherrschten sie durch ihre großen Lati= fundien 7).

Daneben standen dieser Aristokraten Freigelaßne, Colonen, Sclaven, abhängige Schutzbesohlene, die sich in die "tuitio" eines "Brodherrn" geborgen hatten: aber es sehlte ganz an einem freien Bauernstand auf eigner Scholle, an mittelgroßen Gutsbesitzern auf dem Lande, an

<sup>1)</sup> A. III. S. 43 f.

<sup>2) 3.</sup> B. ber colossale Reichthum bes Hauses, welchem ber h. Paullinus von Rola angehörte vita s. P. bei Migne, Kausmann Museum S. 2, man nannte biese Güter die "regna Paullini" John O'Reilly I. p. 189. Bgl. Apoll. Sid. I. 6. VIII. 8, auch verarmte Emigrirte leben noch von verpachteten Gütern z. B. Paull. Pell. v. 536.

<sup>3)</sup> Bgl. VII. 9 concio.

<sup>4)</sup> Apoll. S. I. 8 über bas Saus bes Avitus carm. VII. v. 154 palmata cucurrit per proavos gentisque suas . . patricius resplendet apex.

<sup>5)</sup> Ueber solche domus insulatae Sams II. 6. I. 322; Prudentius Valeriorum domus insulata: epist. mentes. ad Cc. prov. tol. beweisend, auch wenn gesälscht; Ausnahmen wie Paulus natione Graecus peregrinus nihil habens Paul. Emer. p. 644 gewiß selten: und auch hier Succession des Ressen. Bgl. Ap. S. I. 6 senatorii seminis homo qui quotidie tradeatis proavorum imaginibus ingeritur (ein Salier), VI. 12 avitas curules . . patricias insulas . . triplices praesecturas VIII. 8 deductum nomen a tradeis atque edoratas curules et gestatorias bracteatas et sastos purpurissatos.

<sup>6)</sup> B. T. II. 32, 3. 4 s., senatorio genere nati: ganz übersehen von Asch. S. 24.

<sup>7)</sup> Schon zur Zeit Neros gehörte die halbe Provinz Afrika sechs Grund= besitzern, Roscher I. S. 374 nach Plinius 18, 7.

einem freien blühenben Mittelstand bes Handels und Gewerbes in den Städten.

In jenen Latifundien <sup>1</sup>), in dem ganzen wohl abgerundeten Gebiet, das oft durch natürliche Gliederungen, Thalmulden, Flußlinien gestildet und durch ein ähnliches Latifundium begrenzt wurde, waltete und herrschte ein solcher römischer nobilis nicht viel anders als später im Mittelalter ein seudaler Grundherr. Besestigte Schlösser solcher Bornehmen begegnen schon frühe <sup>2</sup>). Zwei solche Aristokraten, aus dem Hause des Theodosius, Didymus und Verinianus sammeln ihre servulos ex praediis, dewassnen, ernähren sie aus eignen Mitteln und suchen a. 409 gegen Athaulf die Pyrenäenpässe <sup>3</sup>) zu halten wie a. 470 die Auvergne mit eignen Mitteln ihres Abels Eurich widersseht <sup>4</sup>). Daher sordert man Glieder dieser Häuser als Geiseln, als Pfänder des Friedens <sup>5</sup>).

Und es war natürlich, daß nach der germanischen Landtheilung der gothische Nachbar in allen diesen Dingen in die nämlichen Vershältnisse trat ), die er altbegründet vorfand ).

Hieran reiht sich noch eine andere Betrachtung, die Erinnerung, daß auch die germanischen Zustände Analogien, und wenigstens an Einem Punct, Anknüpfung gewährten. Die germanische Urverfassung kannte zwar gewiß nicht staatsrechtlich eine Herrschaft des Abels, wohl aber ließ sie that sächlich das Bollmaß politischer Freiheit wie das Uebergewicht in dem Wirthschaftsleben der Gemeinheit nur den "Reichen" d. h. den Grundeigenthümern zu gute kommen; der ganze Staat war eine Bauerschaft, in der der Großbauer — aber auch nur er — ein sonst nie erreichtes Waß von Freiheit, Stolz und Ehre genoß. Diese Erinnerung macht es leichter erklärlich, daß die ger=

<sup>1)</sup> Gaupp S. 574, Zumpt Bevölf. S. 79, Dozy II. p. 8-9. 22.

<sup>2)</sup> Bei Isid. Orig. IX. 4 (Helff. S. 332) ist nur Seltenheit römischer Festungen gemeint.

<sup>8)</sup> Oros. VII. 40.

<sup>4)</sup> Apoll. S. VII. 7.

<sup>5)</sup> Apoll. S. VII. v. 214 seq. nobilis obses, baher fann procerum maximus im Namen von ganz Gallien die Kaisertrone antragen, v. 580 (nobilitas v. 524 nobilitas coisse visa est 2) 572 seq. senatus; nobilis, proceres. carm. XXII. v. 116 generis princeps Paulinus Pontius olim cum latius patrise dominabitur ambiet altis moenibus locum ("Burgus").

<sup>6)</sup> Ein Beweis in L. V. X. 1, 15 wo der Gothe accolas als patronus aufnimmt.

<sup>7)</sup> secundum priscam consuetudinem Form. N. 87.

manische Freiheit in ben Staatenbildungen, von deneu wir haubeln, ohne Empörung jenes Uebergewicht des Reichthums erwachsen ließ: es war abermals der factische Borzug des Großgrundbesitzes.

Erworben wurde dieser größere Grundbesitz durch die ursprüngliche Lostheilung, wobei die mächtigsten Sippen am Reichsten bedacht wurden, durch Heirath unter diesen Häusern (und wohl auch, gegen das Gesetz, mit dem romanischen Abel) und durch spstematisch angestrebte Abrundung. Daß diese häusig durch rechtswidrige Mittel der Gewalt und List erlangt wurde, zeigen, wie bei den Ostgothen, die Gesetze an vielen Stellen.

Endlich aber erwartete, verlangte und empfing der Hof= und Amts=Abel, der häufig erst durch die Sunst des Königs in dessen Umgebung und Beamtungen gelangte 1), von der Freigebigkeit des Königs solche Schenkungen, welche ihn an Grundbesitz 2c. der dis= herigen Aristokratie gleich stellten 2).

Deßhalb spielen auch in diesem Reich die Königsschenkungen eine so wichtige Rolle: sie boten jedem der wechselnden Herrscher und Herrscher-Häuser die Mittel, sich einen persönlich treu ergebnen Ans dang und damit ein Segengewicht gegen die andern Häusern zugethane Aristokratie ältern Ursprungs, zugleich ein, — freilich schwankes, subjectives — Surrogat für die sehlende, objective Staatsgewalt der Krone zu schaffen.

Daher die sorgfältigen Gesetzesbestimmungen 3) über die Rechts= wirkung, Vererblichkeit, freie Verwendbarkeit, Unwiderruflichkeit solcher Schenkungen: Zurücknahme durch den Schenker selbst oder einen vielleicht feindseligen Nachfolger mußte ausgeschlossen werden; nament= lich wenn und weil diese Schenkungen den consiscirten Gütern der Segenpartei entnommen waren 4).

Dieser ganze neue Abel des Amtes und des Reichthums hat nun wie die Grundlagen so die Erscheinungen seiner Macht vielmehr im

<sup>1)</sup> pro sui servitii merito Cc. T. XVI. 10.

<sup>2)</sup> Cc. T. VIII. decr.

<sup>3)</sup> L. V. II. 1, 6. III. 1, 10. IV. 5, 1. V. 2, 2 de donationibus regis, 3 de rebus marito vel uxori a rege datis; f. Ausgaben Cc. Tol.V. u. VI. XVI.10.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 5. 6. S. u. Finanzhoheit "Confiscation".. XII. 3, 2 restamen ejus in potestatem principis redactae manebunt qualiter in jure corum cui eas potestas conferre elegerit regia inconvulsa persistant. Achilich 3. 11. 16; vgl. Cc. T. XVL 10.

socialen Uebergewicht als in juristischen Vorrechten und wenn wir auch einige der letzteren angeben können, so muß es uns doch stets bewußt bleiben, daß wir darin nicht Grund und Wesen, sondern nur mittelbare Consequenzen der anderweitig begründeten eigentlichen Ueberordnung aussprechen. Zene Vorrechte zusammengezählt würden also keineswegs ausreichen, die herrschende Stellung dieses Abels im Gothenstaat zu erklären.

Und gerade die Art dieses Reichthums — Grundbesitz und Patronate — verlieh diese herrschende Stellung: sie bewirkte, daß die Staatsgewalt meist zu schwach war, irgend welche Maßregel gegen den Willen dieses Abels in den Nachtgebieten seines Ansehens durchzgesühren. Oft genug steigert sich dieser Einsluß die zu junkerlichem Widerstand gegen alle Staatsordnung 1) überhaupt, verhüllt unter dem Schein der Vertheidigung der "Freiheit" gegen die "Eprannei" des einzelnen Königs — eine fortwährende Bedrohung nicht nur der Krone, nein, des Staatsgedankens selbst, welche das Königthum nur durch die geistliche Aristokratie, freilich um den Preis der Unterordung unter dieselbe, bekämpft und manchmal bezwungen hat.

Rach diesen allgemeinen Erörterungen wird das richtige Berspändniß des Details des westgothischen Ständewesens geringere Schwierigkeiten bieten.

Die von den Germanen in der römischen Welt vorgefundnen Berhältnisse, der maßlose Druck der Beamten, der Reichen auf die Armen, das völlige Verschwinden des mittleren und kleinen Vermögens und die verschiednen bald acuten, dald chronischen Krankheiten des ganzen wirthschaftlichen Ledens, die daraus entsprangen, sind noch viel zu wenig gewürdigt: auf diesen Voraussehungen aber sußte das Leden auch der Germanen, die in diese Welt . eingetreten waren.

Ein acuter Ausbruch jener Krankheiten war der Bundschuh, der verzweifelte Bauernkrieg der Bagauben 2) gerade in Gallien und

<sup>1)</sup> VII. 1, 1. Bgl. Helff. S. 8, wenn man auch nicht "absichtliche Nährung ber Rechtsunsicherheit" als Selbstzweck annehmen barf.

<sup>2)</sup> Die drastische Schilderung dieser surchtbaren Erhebung bei Salv. V. p. 104—107; vgl. Marin I. p. 231, Ampère II. p. 171, Trognon p. 43, Romey II. p. 86—90, Dozy II. p. 6—7, du Cellier p. 4, Gallandius IX. p. III., Rasjmann, Museum S. 3, Gabourd II. p. 127, Gilly p. 869, Laurentie I. p. 57, Cénac Moncaut I. p. 228.

Spanien und gerade während ber gothischen Einwanderung. Aufslösung der staatlichen Ordnung, Umsturz der Gesellschaft, Theilung der Güter, Todtschlag der Reichen, — das waren die wilden Ruse der Berhungernden, zu deren Vernichtung die römischen Heere kaum mehr ausreichten.

Chronisch aber wurden jene manchfachen Abhängigkeitsverhältnisse, in welchen ber hülflose kleine Mann Freiheit ober boch Selbständigkeit bahin gab, um von einem reichen Grundherrn eine Scholle ober — schlimmer noch, ohne eine solche — Nahrung, Kleibung, Obbach zu erhalten.

Lernen wir vor Untersuchung dieser Institute zuerst jene Bu= stände aus Schilberungen der Zeitgenossen kennen. "Wer ist, schreibt Salvian zu Marseille zu Anfang bes fünften Jahrhunderts 1), ber wie vielste ist nicht neben einem Reichen ein Armer? Durch die Beraubung der Mächtigen (pervasionibus praepotentum) verlieren die Hülflosen (imbecilli) Habe und Leben, bas Ihre, sich selbst und bie Ihrigen: von biesen beiben Classen gilt das Wort ber Schrift: "wie ber wilde Esel die Beute des Lowen, so die Armen die Nahrung ber Reichen". Die Amtswürde ber Großen, was ist sie als Brand= schatzung ber Städte und bie Präfectur so Vieler, was andres als Raub? Keine größere Verheerung ber Geringen als die Amtsgewalt! Dazu ja kaufen die Wenigen die Aemter, sich burch Plunderung Aller zu bezahlen . . die Welt wird zu Grunde gerichtet, um Wenige herrlich zu machen. Das weiß Spanien, von dem nichts mehr übrig als ber Name; das weiß Afrika, das gewesen ist. Das weiß das verwüstete Gallien, bas nur in wenigen Winkeln noch schwache Athem= züge thut.

Während der römische Staat schon todt ist oder im Sterben, sehen wir die Armen die Steuerlast der Reichen tragen. die einzelnen Städten bewilligten Steuererleichterungen haben keinen andern Erfolg gehabt, als die Reichen sämmtlich steuerfrei zu machen, die Armen noch mehr zu belasten, jenen die alten Zahlungen abzunehmen, diesen neue aufzulegen, sie gehen zu Grunde an dieser Vermehrung: nichts unseliger als die Armen, die auch unter den der Sesammtheit bestimmten Wohlthaten leiden <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Ampère II. p. 65, Schrödh XVI. S. 214, Serrigny II. p. 395, Ceillier XV. p. 46—81, Guettée I. p. 295.

<sup>2)</sup> IV. p. 69. 73; vgl. VII. p. 168 avaritia . . proprium Romanorum pene omnium malum.

Auf Bitten eines Armen beschwor ich jungt einen Mächtigen (praepotentem), er moge boch nicht bem elenden, burftigen Menschen Hab und Gut nehmen, nicht ben Unterhalt und die Nahrung, die Stütze seiner Armuth entreißen . . aber jener, als ob man ihm nehme, was man ihn Andern nicht nehmen lasse, rief: "ich habe bei Christus geschworen, das Gut zu gewinnen" 1)! Die Menge wirb von Wenigen gebrandschatt (proscribitur), welche bie öffentliche Be= steuerung als ihren privaten Raub behandeln: so thun die Richter nicht blos, auch das Personal der Richter: denn wo ist eine Stadt, eine Ge= meinde, ein Dorf, wo nicht so viele Tyrannen als Curialen?; sie heißen Mächtige und Seehrte (potens et honoratus), und sind Räuber! Wo ist ein Ort, in bem nicht von ben Principales ber Stadt ber Wittwen und Waisen Sparpfennig verzehrt wirb? . . so daß Biele von edler Geburt und guter Erziehung zu ben Feinden flüchten und bei ben Barbaren romische Menschlichkeit suchen, die bei den Romern bar= barische Unmenschlichkeit erbulben; und obwohl sie Glaube, Sprache, Tracht, Leibesart abstößt, ziehen sie die fremde Barbarenart ber unter ben Römern wüthenden Ungerechtigkeit vor; so wandern sie schaaren= weise zu den Gothen oder den Bagauden oder den andern ringsum herrschenden Barbaren und es reut sie ber Auswanderung nicht: sie find lieber frei unter bem Schein ber Gefangenschaft als gefangen unter bem Schein ber Freiheit 2): biese Elenben, die den unaufhör= lichen Tobesbruck (excidium) ber Steuer zu tragen haben, benen bie unermudliche Brandschatzung droht, verlassen ihre Häuser, gehen in die Berbannung, ziehen ben Kriegsfeind bem Steuerboten vor. es ware noch zu tragen, trafe alle bie Last gleichmäßig: boch mussen gerabe die Armseligen (pauperculi homines) die Steuern der Reichen bezahlen und die Schwachen die Auflagen der Bermöglichen: siehst Du auf ihre Abgaben, glaubst Du, sie schwelgen im Ueberfluß, siehst Du auf ihr Bermögen, so findest Du Entbehrung: sie haben Steuern wie Reiche und Mittel wie Bettler.

Rur die Reichen beschließen die Steuererhöhungen, welche nur die Armen bezahlen: sie vermehren die Last, weil nicht zu ihrem Rachtheil. Immer neue Voten kommen, immer neue Ansager von

<sup>1)</sup> p. 88. 89.

<sup>2)</sup> Wohl nach Oros. VII. 40; aber bieser tendentiösen Rhetorik darf man nicht wie Helff. S. 118, v. Bethm. H. S. 182, Cénac Moncaut I. p. 280 kritiklos glauben.

Dabn, germanifces Ronigthum VI.

ben höchsten Gewalten abgeordnet, immer neue Lasten und Auflagen melben sie an . . die unglucklichen Armen gleichen bem schiffbruchigen Schwimmer in streitenben Meereswogen. Und wenn, wie jungst ge= schehen, ben geschwächten Stäbten ein Steuernachlaß bewilligt wirb, so theilen diese für alle bestimmte Wohlthat nur die Reichen unter sich; wer gebenkt dann ber Armen? "Steuerpflichtig" heißen sie nur bei der Eintreibung, nicht bei dem Nachlaß. Anders ist dies, sett er freilich zu, bei ben Gothen, so daß selbst die unter ihnen leben= ben Römer solches nicht zu bulben haben. Diesem Drucke sich zu entziehen giebt es nur zwei Mittel: Auswanderung zu den Barbaren —, "so daß aller in den Barbarenreichen lebenber Romer einziger Bunsch ift: baß nur nie wieber die Romer die Herrschaft über sie gewinnen, ihr Eines und allgemeines Gebet ift, ihr Leben bei ben Barbaren leben zu dürfen. Und wir wundern uns, wenn unsere Beere die Gothen nicht schlagen, wenn die Römer lieber bei ihnen sind, als bei uns, nicht blos nicht von jenen zu uns übergeben, sondern von uns zu jenen flüchten: ja sie würden alle sonder Ausnahme zu jenen wandern, wenn sie ihre Hütten und Gutchen mitnehmen konnten, ihren einzigen Befit ".

Um sich diesen zu erhalten wählen sie das zweite Mittel: — sie treten in ein Schutz und Abhängigkeitsverhältniß zu einem ihrer bisz herigen reichen Bedränger '). "Weil sie also nicht thun können, was sie vielleicht lieber thäten, thun sie das Einzige, was sie thun können: sie ergeben sich wie Gefangne in den Schutz der Mächtigen, welchen diese aber zu weiterer Unterdrückung und Aussaugung mißbrauchen '). Denn zuerst müssen sie den Schützern fast ihr ganzes Vermögen überztragen '), namentlich zum Nachtheil der Kinder und Erben ') d. h.

<sup>1)</sup> Bgl. Montlosier I. p. 838, v. Sav. Colonat, Gaupp S. 71, Roth Feud. S. 285, Perreciot I. p. 19.

<sup>2)</sup> V. 110-112. Tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus, dedititios se divitum faciunt et quasi in jus eorum ditionemque transscendunt nec tamen grave hoc aut indignum arbitrarer. . si patrocinia ista non venderent, si, quod se dicunt humiles defensare, humanitati tribuerent, non cupiditati. illud grave ac peracerbum est, quod hac lege tueri pauperes videantur ut spolient, hac lege defendunt miseros ut miseriores faciant defendendo.

<sup>3)</sup> l. c. omnes enim hi qui defendi videntur defensoribus suis omnem fere substantiam suam prius quam defendantur addicunt.

<sup>4)</sup> l. c. ac si ut patres habeant defensionem perdunt filii hereditatem: tuitio parentum mendicitate pignorum comparatur.

ber herr kann, wenn er will, bas Gut bes Schützlings bei bessen Tob einziehen, braucht es nicht ben Erben als Precarium zu belassen'): nur um beswillen wird ben Aeltern ein zeitweiliger Bors theil zugewendet, um den Kindern Alles zu entziehen 2). Das Monströseste (monstrigerum) aber ist, daß diese Armen, nachdem sie das Eigenthum an ihrem Gut bem Schützer übertragen, nach wie vor bie Grundsteuer (neben ber Ropfsteuer) mit allen Drangsalen bieser Beisel zu tragen haben! Deghalb entziehen sie sich aus Verzweiflung biefer Noth daburch, daß sie ihre Gutlein endlich ganz im Stich lassen und nicht als Schützlinge, sondern als Colonen auf die Ländereien ber Großen gehen, wie man vor dem Feind in Castelle ober vor dem Strafrichter in Asple flüchtet. Damit aber geben sie bie Ehre ihrer freien Geburt auf und verlieren mit ihrer Habe sich selbst b. h. ihren Status, bas Recht ber Freiheit. Jeboch bamit noch nicht genug, wie Circe die Menschen in Bestien, so verwandeln diese Reichen jene Colonen und Schützlinge aus Halbfreien und Freien in — Knechte (servos)." — Diese Darstellung ist lehrreich im höchsten Grade: sie zeigt, daß schon c. 400-430 in Gallien und Spanien in den rdmischen Zustanden mit spiegeltreuer Aehnlichkeit dieselben Entstehungs= Gründe und dieselben Gefahren — dieselbe Gravitation zur Verknech= tung — dieser Schutverhältnisse bestanden, welche wir Zug für Zug in dem Westgothenstaat von 410-711 zu verfolgen haben 3).

Diese Verhältnisse sind in der römischen Hälfte vorgefunden und als unveränderliche sociale, wirthschaftliche Nothwendigkeiten in das gothische Reich mehr herüber gewachsen als herüber genommen \*).

Zahlreiche Titel bes Cod. Th. eifern gegen ben Mißbrauch solcher Privat=Schützer, bie unter verschiednen Namen und Formen über bas

<sup>1)</sup> l. c. ecce quae sunt auxilia ac patrocinia majorum: nihil susceptis tribuunt, sed sibi.

<sup>2)</sup> Folgt eine ziemlich verschrobne Vergleichung bieses Geschäfts mit bem Kauf, wobei ber Reiche als ber Verkäuser jenes Schupes erscheint.

<sup>3)</sup> lleber frankische Schutverhältnisse Wait II. S. 172.

<sup>4)</sup> Nov. Valent. 10 spricht es höchst bezeichnend aus: non mediocris, non nobilis, non plebeja fortuna. Salvian IV. p. 70—76 braucht divites und nobiles suts springent; B. T. I. 5, 1 macht J. aus si patrimonio circumstuit und si agrestis vitae sit aut etiam egentis des Tertes: si digna idoneaque persona est und si vero indigna et pauperior persona est. F. N. 19 wird die dos bemessen pro dignitate natalium; richtig v. Spb. S. 205.

ganze Reich verbreitet waren 1). Balb sind es militairische Sauvesgarben, bald Gutsherrn und beren Intendanten, bald Provincials und Reichs-Beamte; daher ist es eine geistreiche Antithese, wenn B. Nov. Maj. I. 1 sagt, Andre suchen den Schutz der Mächtigen, patrocinium potentum, slüchtige collegiati etc. aber, welche sich durch Ehe mit colonae, ancillae zu verbergen suchen, den Schutz der Ohnmächtigen, patrocinium impotentum 2).

## b) Namen, Bezeichnungen, Titel des Adels.

Die Bezeichnungen für den Abel und zwar zunächst mehr undesstimmte sind nun primates.), gleichbedeutend mit senatores.), genau unterschieden vom ceterus populus — mediocres; summates viri.), (auch unter Juden primarii und humili loco orti).); Arvernorum primi qui erant ex senatoribus.); ben primates im Palast verleicht Auszeichnung hoher Rang (dignitas) oder moralische Ehrwürdigkeit (reverentia) oder die Gnade des Königs (gratia).); sie sind im Felde der Kriegsrath.).

Sehr unbestimmt ist dignitas: manchmal entschieben Amtewurde 10),

<sup>1)</sup> Bgl. Cd. Th. XII. 14 de irenarchis, de patrocinio vicorum etc.

<sup>2)</sup> Ueber römische Clientelverhältnisse vol. Th. Mommsen: das römisch Gastzrecht und die r. Clientel v. Syb. histor. Zeitschr. I. S. 353 f.; über Libanius de patrociniis Sempere hist. I. p. 48.

<sup>3)</sup> Cc. T. IV. VI. 17. L. V. III. 1, 6. XII. 2, 15 palatii IX. 2, 9. VI. 1, 2. Fredeg. p. 441. 445, v. Maurer Frohnh. I. S. 190, Marin L. p. 241-7.

<sup>4)</sup> Egl. Paull. Pell. v. 878 primores, u. populares einer Stabt Apoll. S. VII. 1, ebenso majores: humilis turba, plebs l. c. priores, optimi provinciae Const. Honorii.

<sup>5)</sup> Apoll. S. III. 11.

<sup>6)</sup> epist. Sever. majoric. ep. p. 740.

<sup>7)</sup> Greg. tur. II. 87.

<sup>8)</sup> Cc. T. VI. 13.

<sup>9)</sup> Jul. v. W. p. 709. "juvenes" rebet er sie an.

<sup>10)</sup> B. T. I. 3, 1 J. II. 1, 6 judices majoris d. II. 14, 1. d. praeclari.. potentes.. debet d. eorum pro omni vilitate notari; ebenso Cc. T. XVI. 2 d. privari auf ein Jahr: Amisentsehung. B. T. IX. 30, 2 J. überträgt senatorius ordo mit majoris pers. alicujus dignitatis. Ueber dignitas s. noch L. V. IV. 2, 16. cujuscunque d. aut mediocritatis V. 7, 17. VI. 2, 1. Rang im Allgemeinen ist d. B. T. II. 1, 7. exutus d. et rebus L. V. IX. 2, 9. Cd. Tol. dignitatis testimonium b. h. eigentlich testimonii dignitas IX. 2, 8. (Berlust burch infamia)

ungefähr gleichbebeutenb honor, ordo 1). Ferner priores 2), primores 3), farblos auch die proceses 4) — es sind einfach "Bor=nehme" 3): optimates heißen und sind dieselben 6), welche 7) primates palatii 6), honestior 3), honestioris loci persona 16), (b. h. wer eher zahlen kann als ein bloßer si quis) 11), major persona 12), illius qui in loco major est: das kann der Beamte des Königs, der Grundherr und seine Intendanten, oder ein Bischof sein 13).

V. 1, 7. cujus libet d. IX. 2, 8. VI. 2, 1. Cc. T. VI. 17. VIII. l. c. ordin. vel. hon. d. honor XII. 2, 2. civium romanorum XII. 2, 14. nuptialium IV. 5, 3. palatini officii VI. 1, 2 ingenuorum II. 4, 9. VI. 5, 5 testes numero aut d. idonei; serner V. 7, 7 hier ist d. der "Chrenstand" der Gemeinsreien; minor d. II. 1, 2. compares d. III. 1, 2. exacquavit in genere d. h. beide Bölser, dignior III. 1, 9 bes. Apoll. S. VII. 9 dignitatum insignibus fastigatur; IV. 2 bgs. Salvian VI. p. 139 domi nobiles, dignitate sublimes (aber auch von Unstreien s. daseibst) v. s. Eptadii p. 778 d. senatoria; ep. Bulgar. III. in sua dignitate restituantur G. legati (biese Stellen ergänzen R. Maurer S. 68).

<sup>1)</sup> Cc. T. XIII. 4 cujusque ordinis vel honoris, chenso XVI. tom. 8. 10. XVII. "Lex". 7 cujuscunque generis vel honoris.

<sup>2)</sup> loci L. V. IX. 1, 8. 9 "die Cpipen".

<sup>3)</sup> gentis gothicae Cc. T. III.

<sup>4)</sup> Nicht wie v. Dan. I. S. 375 "geheime Räthe des Königs, nicht immer mit sessem Amt, baber nicht immer zugleich comites".

<sup>5)</sup> Jrrig auch Cénac Moncaut I. p. 424; (rein gothische nennt Apoll. Sid. carm. VII. 395 synonym mit duces, scythicus senatus a. 354: aber die Stelle ift Rachbildung Claudians). Biedenw. p. 13 comes et procer Amts: und Erb= wel, weil der König die Aemter meist nur dem Erdadel verliehen habe; ebenso R. Maurer S. 68; vier einsache p. neben den duces und comites Cc. T. XIII.

<sup>6)</sup> Jul. v. W. 715.

<sup>7)</sup> p. 719 (709?).

<sup>8)</sup> Falsch Romey II. p. 270 die Grundscheidung zwischen primates und seniores; irrig Marin I. p. 243, daß die optimates als solche Heersührer (wegen konulf a. 430 A. V. S. 73). Cc. T. XVII. tom. identisch mit illustre aulae regiae decus, magnifici v. mit seniores Cc. T. XIII. 2 verglichen mit der Lex deselbst; ebenso V. praes.

<sup>9)</sup> L. V. II. 4, 3. VII. 2, 22. 5, 1. VIII. 8, 14.

<sup>10)</sup> L. V. VIII. 1, 10. 4, 29. IX. 3, 8. Dag. XII. 3, 14, 21 h. christiani tein religiös moralisch = probatissimi 3, 20.

<sup>11)</sup> l. c. IX. 3, 3.

<sup>12)</sup> L. V. II. 2, 9. 4, 6. VI. 2, 16. XII. 2, 18. VII. 2, 20 id est dux, comes, gard. VIII. 3, 6 palatii. 10. 12; 4, 25 majoris loci pers. IX. 2, 9 Cd. T. (Marin L. p. 241-247) neu J. zu B. P. II. 15, 1 inimicitia m. p. identisch mit potens II. 2, 9, mit potentior XII. 2, 18 sim. p. que persona IX. 1, 6.

<sup>13)</sup> Bestimmter m. palatii L. V. VI. 1, 6. Cc. T. VIII. 10.

Es wirb ganz gebraucht wie m. res 1), m. persona et causa 2): "bebeutend" ohne Angabe bes Grundes bes Hervorragens. muß baher bei ber Auslegung jeber Stelle mit biefem Wort ben speciellen Zwed, ben concreten Gebankenkreis bes einzelnen Gesetzes im Auge behalten: wenn es so 3) heißt: majoris loci persona id est dux, comes sive etiam gardingus, bagegen inferiores vilioresque personae, thiuphadi scilicet omnesque exercitus compulsores vel hi qui compelluntur, so barf man baraus nicht folgern, baß nur bie militairischen Rangstufen ben major und inferior unterschieben hatten: hier handelt es sich eben um ein Beergefet, bas Beerbannbrüche strafen will, also seine Strafclassen nach Officieren und Gemeinen abstufen muß. — Es waren verschiedene Momente, welche balb combinirt 1), bald vereinzelt ben factischen Abel begründeten: großer Reichthum erhöhte auch ben bem Hofe fernen Provincialen, wie anderseits ein hohes Palastamt ') ben Minderbegüterten; in der Regel aber hatte ber Eine Erhöhungsgrund bald ben anbern im Gefolge und die eben unterschiednen Falle kamen wohl nur sehr ausnahmsweise in solcher Isolirung ) vor: so haben die primates palatii, setzt das Geset voraus, jedenfalls bedeutend mehr als 20,000 sol. 7). — Locus (majoris loci etc.) ist nicht "Rang", sonbern ganz allgemein Stellung, sociale Schicht ): bei Unfreien vermeibet man, wie VII. 2, 22 zeigt, diesen Ausbruck.

Die "magnates" begegnen nur einmal Cc. T. IX. 5 und werden als identisch erklärt mit primates palatii, generosae personae seu nobiliores mulieres vel puellae. — Patricius begegnet bei den Westsgothen nicht "): princeps bleibt für den König vorbehalten 10): illustres,

<sup>1)</sup> L. V. II. 4, 9.

<sup>2)</sup> l. c. II. 1, 21.

<sup>8)</sup> l. c. IX. 2, 9.

<sup>4)</sup> Daher l. c. IX. 2, 8 dignitas nobilium et praedia facultatum (Cdd. Leg. et Compl.: praedictam facultatem).

<sup>5)</sup> B. T. II. 1, 3 J. quos praesentiae nostrae dignitas comitatur.

<sup>6)</sup> So würde ich K. Maurer S. 64 ergänzen: "Berniögen und Ehre" (aber Ehre wodurch?)

<sup>7)</sup> L. V. III. 2, 6.

<sup>8) 1.</sup> c. VIII. 1, 10 = qualitas XII. 2, 15.

<sup>9)</sup> Der vir inlustriss. p. Parthenius bei v. s. Caesar. p. 667 ist eine Dst gothe wie p. 671 ber p. Liberius.

<sup>10)</sup> L. V. XII. 2, 15 könnten vielleicht principes neben den potestates die Fürsten des Reiches, die ersten Großen bezeichnen sollen: es ist biblische Redeweise.

bem Gesethuch sonst fremb '), heißen einmal ') bie sünf vornehmen Gothen Gussin, (bieser auch noch procer), Fonsa, Afrika, Aika (Agika?), Ella, welche sich an die Bekehrung des Königs schließen und welche sich zu den omnes seniores verhalten wie die bei Namen genannten Bischöfe zu den ungenannten Priestern und Diakonen'): sie sind die Spipen der seniores, die obersten Pakast und Hospe Beamten'); denn diese sind die seniores, mit Zusähen, seniores pakatii', anders ale s. loci'); s. gentis Goth. L. V. III. 1, 6').

Ob die seniores loci \*), (nach episcopus, dux, comes,) Abel ober Amt, Gutsherrn oder Localobrigkeit \*) bezeichnen, ist ungewiß — zu vermuthen, Gutsherr als Behörde 10); bei seniores palatii 11) ist nur

<sup>1)</sup> Rur L. V. VI. 4, 7 ill. et nobilis persona.

<sup>2)</sup> Conc. tol. IIL

<sup>3)</sup> Beiff. S. 36.

<sup>4)</sup> Cc. T. VI. 3 cum suorum optimatum illustriumque virorum consensu. Wamba, der auf Cc. T. X. im Namen des Königs sungirt, heißt hier vir illuster ex illustribus viris officii palatini. Cc. T. VIII. comites, duces, proceres.

<sup>5)</sup> L. V. H. 1, 1. IX. 2, 9 Cd. T. (Jul. v. W. p. 718.

<sup>6)</sup> l. c. VIII. 5, 6. IX. 1, 8. 9; wenig befriedigend Davoud Oghlou I. p. 12 (ber locus nicht räumlich fassen will, weil anderwärts humili loco = Rang), Mariana V. 11.

<sup>7)</sup> Jrrig Masdeu XI. p. 41, daß ber Abel scharf in die (technischen) Classen der primates und seniores zersallen sei.

<sup>8)</sup> L. V. VIII. 5, 6.

<sup>9)</sup> v. Dan. I. S. 376.

<sup>10)</sup> sin expeditionibus"; sehr vorsichtig unbestimmt Masdeu XI. p. 40 (anders L. V. X. 3, 5 seniores vel certiores), gewiß nicht Forssetzung des von Claudian. compenirten Rathes der Alten wie v. Bethm. H. g. P. I. S. 224! seniores in den Concil. T. III. 18. V. praes. VI. 13. XII. introd. clarissimi palatii nostri seniores. (Dagegen vom Alter Cc. T. IV. 24.) L. V. II. 1, 1 von Canc. sälschich dem Resissimth beigelegt: III. 1, 6 von Kindasv. VI. 1, 6. II. 5, 4 eine antiq. X. 8, 5 anon.; die Ansicht Helff.'s, daß senior eine amtliche Stellung, S. 104, deteute und daß es nur den Schubberrn des ducellarius bezeichne, S. 105, ist ein Widerspruch; daß es (notitia dignitatum ed. Böck. p. 26) von dem bei tem magister militum vorkommenden Berhältniß her und von den Westgothen aus dem Orient mit genommen worden, 1. c. unerweislich. Bezeichnend für die Undestimmtskeit Cc. T. VII. 1 sacerdotes omnesque seniores vel judices ac ceteros homines officii palatini. seniores provinciae Cc. III. 18 = primates; senior bedeutet jeden Vorgesetzten z. B. auch den höhern Geistlichen gegenüber dem inferialis gradus Cc. Nard. 5, 13.

<sup>11)</sup> Cc. T. VII. 1 omnes s. judices et homines pal. off.

selten die alte Bedeutung, Altersvorzug, noch fühlbar: so Cc. T. VI. 13<sup>1</sup>), wonach die juniores und minores die seniores p. mit gebührender Ehrerbietung behandeln sollen: aber diese seniores zeichnet Rang, Gunst des Königs, nicht Alter aus <sup>2</sup>).

In dem Sinn vornehmer städtischer Geschlechter wird gebraucht senator vom V. bis in's VII. Jahrhundert 3), ja ein Chepaar Nepotianus et Proseria heißen senatores 4). Denselben Sinn hat principes civitatis 5). Ferner 6) cujusdam primarii civitatis ex genere senatorum nobilissimi viri . . 7).

Unter Eurich wird ein senator Eucherius in Clermont von bem gothischen dux verfolgt \*).

<sup>1)</sup> Bgl. L. V. II. 1, 1. IX. 2, 9 Cd. T.

<sup>2)</sup> Ueber den frankischen Sprachgebrauch bei s. Löbell S. 178; sie heißen illustres s. aulae regiae Cc. T. XVI. tom. ebensoviel i. et nobiles viri a. r.; ben Gegensat bildet omnis populus l. c. 10; vgl. L. V. II. 1, 1. add. Cd. Card S. J. R. IX. 2, 9.

<sup>3)</sup> Roch im VII. Jahrh. Braulio v. s. Aemil. p. 210 Sicorii senatoris ancilla.

<sup>4)</sup> l. c. p. 211 domus Honorii senatoris in Parpalines (al. Pampilona) l. c. auch ein curialis Maximus. Falsch versieht s. von Senatoren in Rom!! Troya III. 1 p. 187 (v. s. Eptadii p. 778 senatoria dignitas, v. s. Caes. p. 665 senatores et senatrices romanae a. 509. Daher matronae inlustrissimae 3. B. Agredia l. c. p. 672 vidua nobilissima Eusebia Paul. Emer. p. 642. Bwei clarissimae seminae Paula u. Alexandria a. 544 u. 555 in Sevilla u. Labriga Masdeu IX. p. 356. 357, Cervela clara (?) semina a. 562 p. 358.

<sup>5)</sup> Bei Salvian VI. p. 140 praecelsiores viri, p. 139 über "privslejos" (etwas schief) solcher senat. Serna y Montalban I. p. 17. Dagegen den senator Sallustius in urbe Agathensi in der vita s. Severi abbatis agath. Mab. I. p. 564 halte ich wie die ganze vita sür spät ersunden.

<sup>6)</sup> Paul. Emerit. p. 643.

<sup>7)</sup> matrona, quae et ipsa illustri stemmate progenita nobilem trahebat prosapiam.. illustris vir; contubernium nobilium cincr civitas Ap. Sid. IV. 21, senator noster VIII. 12. Dagegen nur poetijd, uneigentlich von gothijchem Abei geticae de stirpe senatus F. N. 20 ober ganz spät wie Chron. albeld.; sehr bezeichnend v. s. Aviti petrogor. erem. p. 361. A. ex nobili prodiens stirpe ad alta pullulando.. secundum schema curialis prosapiae altorum natalium.. floruit germine ac loci principum in quodam vico.. petrog. provinciae sumpsit originem; umgesehrt cin anderer oft mit jenem verwechselter Avitus presbyter miciacensis ebenfalls Bolland. 17. Juni parentes in Aquitaniae partibus licet minus nobilitatis pollerent titulis 11.: Charilephus secundum.. dignitatem prosapiae p. 353.

<sup>8)</sup> Greg. tur. II. 20 (berjeibe an ben Apoll. Sid. III. 8 schreibt?)

Diese römischen Großen sind gemeint, wenn B. T. III. 17, 3 die primi patriae an der Stelle der 10 viri e numero senatus amplissimi nennt 1); sehr bezeichnend B. T. IX. 30, 2: hier hat der Kaiser sich Cognition vorbehalten in schweren Criminalklagen gegen viros senatorii ordinis; J. ändert: si. aliquae majores personae aut alicujus dignitatis viri vocantur in crimen: an die Stelle des senatorischen Standes sind nunmehr alle römischen "Großen" getreten 2).

Nobilis bezeichnet allerbings oft, aber nicht immer, eble Geburt \*): boch ist das meist der Fall \*); so ist es L. V. IX. 1, 21 der Borzug

<sup>1)</sup> B. T. III. 17, 4 statt bessen einsach provinciales b. h. Römer; auch 19, 4 sehlen in der J. die senatores: der Tert sprach vom Senat der Stadt Rom. J. hatte statt deren die primates civitatis (statt der primates officii des Tertes) bereits genannt; über ordo amplissimus z. B. P. V. s. Amtshoheit; B. P. II. 10, 1 macht J. aus ordinis amplissimi interdictum: legum interdicta.

<sup>2)</sup> Ebenso verwandelt J. zu T. XI. 14, 2 etiamsi praeclarae curiae honore praesulgeat in: quamlibet splendida et idonea videatur esse persona; vgl. 11, 1 J.; über das Berhältniß dieses römischen Producialadels zu den curiae der Städte v. Sav. I. S. 79. Odwohl Bieles in B. lediglich als unprastischer Archaiismus (vgl. V. 4, 14 puer praetextatus; IV. 2, 3 hat dona Dedrum: hier ändert J. in d. ecclesiae, aber I. 21, 2 bleiben in J. die sacra civitatis unverändert; 15, 1 u. 2 läßt J. die lex pesulania und den praetor sort; selten, daß J. wie I. 7, 2 ändernd erklärt: quod antea per praetorem nunc per judices civitatis) essent, spiegelt es doch die römische Standes Aussassing in diesem Reich, wenn selgende Stelle mit dem Zusat: "interpretatione non eget" in das Gesetduch ausgenommen wird T. V. 4, 10 (über injuria atrox) senatori vel equiti romano vel alias spectatae auctoritatis viro . . si pledejus vel humili loco natus senatori etc. vel aedili vel judici quilibet horum vel si his omnidus pledejus.

<sup>3)</sup> So v. s. Aemil. Braulio p. 207 ignobilibus ortus natalibus, — ignobilitatem generis moribus ornare . . nobilem ortum nobilior vita nobilitavit. Lamu L. V. IV. 2, 20. V. 7, 17. VI. 1, 2. 4. 7 persona n. et inluster nobilitate aequalis VI. 1, 2 generis IX. 2, 8 (aber Cc. T. V. 3 n. gothicae gentis genan was Cc. T. VI. 17 genere gothus) nobiles potentioresque personae sieut primates palatii VI. 1, 2 (vgl. Montag I. S. 122), irrig hierüber v. Göhrum I. S. 89 nobiliter adjungi IV. 2, 16, nobilior persona II. 1, 31. 3, 4. 4, 2, tenso v. s. Fruct. p. 430, L. V. III. 6, 1 n. idoneusque II. 1, 7 n. aut inferior ingenuus X. 2, 6 n., mediocris, vilior persona, IX. 2, 8 nobilium dignitas IX. 2, 8 aber auch n. inlustres gentes XII. 2, 1, n. Christiani XII. 3, 6—7, bei Salvian IV. meist spinonum mit divites VII. p. 154 divites Aquitanorum. Cc. T. IV. praes. magnis. et nobiliss. viri. Daß nobilis immer die Angeborenheit des Borzugs ausbrücken soll, ist nicht zu erweisen. Cc. T. VIII. praes. sind die ost neu erhobnen palatini zugleich die nobilitas.

<sup>4)</sup> Raum verwerthbar Isid. origin. X. 1 nobilis, non vills, cujus et

bes genus ') neben bem von honor und ordo und VI. 1, 2: aequalem nobilitate vel dignitate palatini officii will wohl auch Geburts= und Amtsabel neben einander stellen ').

Der Personenname Adalgothus, ber Ebelgothe, später als "Ablgos" zu oberbeutschem Familiennamen geworden.), entstand in einer Zeit, da adal wohl nur Erbadel bezeichnete. Daher giebt es auch seminae.) nobiles.

L. V. VI. 1, 2 werben auch die filis primatum palatii zu ben nodiles potentioresque gezählt: ihnen verleiht also schon diese Absstammung die nodilitas; daß aber nicht Palastamt allein zu ben nodiles potentioresque erhebt, sondern daneben auch Staatsamt in den Provinzen, geistliches Amt, Reichthum, beweist das exemplisicative "ut" in VI. 1, 2; der nodilis erhebt sich nicht nur über die vilior"), auch über die mediocris persona").

Wie wenig sich aber mit nobilis ein sester Rechtsbegriff verbindet, zeigt V. 1, 7 l. c., wo der einsache ingenuus geradezu nobilis, der mit Vorbehalt des obsequium Freigelaßne ignobilis parens heißt und X. 2, 4 wo nobilitas gleich libertas. Auch in VI. 4, 7 ist das übermüthige Benehmen des servus gegen persona nobilis et inluster nicht bloß gegen Edle, wohl auch gegen höhere Freie überhaupt ge= meint <sup>7</sup>); auch in der Sprache der Concilien bezeichnet nobilis, generosus den Stolz der freien Geburt im Gegensatz zu unsreien, freizgelaßnen Emporkömmlingen: so wird der nobilis wie sonst der

,

nomen et genus scitur: ignobilis eo quod sit ignotus et vilis et obscuri generis, cujus nec nomen quidem scitur.

<sup>1)</sup> Bgl. noch L. V. II. 4, 3. VI. 5, 18.

<sup>2)</sup> Cc. T. XVII. Lex 7. cujuscunque generis vel honoris, (ungenügenb Davoud Oghlou I. p. 12, weil nicht den Sprachgebrauch beherrschend), conditionis XVI. 2, ebenso Lex: contra generis et ordinis (spatharii) usum.

<sup>3)</sup> Steub E. 90.

<sup>4)</sup> L. V. IV. 2, 20 nobiliores Cc. T. XI. 5.

<sup>5)</sup> Ober inferior L. V. IV. 2, 20 omnis vir ingenuus atque femina sive nobilis sive inferior, X.2, 6 quisque nobilis sive inferior ingenuus sive etiam servus.

<sup>6) 1.</sup> c. IX. 2, 8; daselbst nobilitas sui generis et status patriae, quod priscae gentis adquisivit utilitas (Waderheit, Tüchtigkeit) geht eher auf die Nationalität, dagegen degener et inutilis.

<sup>7) 1.</sup> c. V. 7, 17 meint generosa nobilitas, splendor ortus nur vollfreie Geburt im Gegensatz zur Abstammung von Freigelaßnen. Daher auch II. 1, 7 nobiles idonelque. Die Aufsassung von nobilis bei Helfs. S. 103 beruht auf nicht ersschöpsendem Material.

<sup>8)</sup> Conc. T. XIII. c. 6. Cc. T. XII. 1 nennt getaufte Juben im Gegensatz

potentior ') als zu mächtig für den Richter gebacht, der einen minor ohne Zweifel zum Sehorsam zwingen kann; Reichthum erscheint als Boraussetzung des nobilior II. 1, 31 im Segensatz zu dem, der nicht drei Pfund Sold zahlen kann '); auch höhere Rangstellung im gessammten Leben ') bezeichnet nobilitas.

Römischer Erbadel sind die nobiles, bene nati viri '), die da nicht betteln sollen auf den Straßen von Arles, eher thut Gott ein Wunder '). Auch die zahlreichen viri inlustres, lauter Römer, in der v. s. Caes. zählen hieher '), ebenso die generosi parentes des h. Paternus '); die virgo Benedicta claro genere orta ') zur Zeit Alarichs II. zu Toulouse, puella praeclaris orta natalidus, ist eher Römerin als Gothin: die Aeltern vermögen sie nach Rom zur Heilung zu schicken und der König selbst verwendet sich für sie bei Remigius von Rheims ').

Die Gesammtheit der durch den Dienst im palatium Ausgezeich= neten bildet den ordo palatinus 10). Unter den edeln, freien und

pu nicht getauften nobiles et honorabiles gelegentlich der Freiheit der getauften Juden von Kopfsteuer. L. V. IIL 6, 1.

<sup>1)</sup> L. V. VI. 1, 2 nobilis vel potentior.

<sup>2)</sup> Chenso 1. c. 3, 4 nobilis — bagegen pauper et ingenua persona.

<sup>3)</sup> X. 2, 8 nobilium dignitas, II. 4, 2 nobilis — bagegen licet ingenuae, minoris tamen dignitatis personae; gedankenlos VI. 1, 2 sive nobilis sive inferior seu ingenuus (vielleicht sed statt seu?); untechnisch IV. 2, 16 nobiliter et competenter conjuncti b. h. rechtsnäßig Verheirathete, XII. 2, 1 nobiles inhustres gentes, XII. 3, 6. 7 nobiles Christiani, XII. 3, 17 nobilis, bagegen minimae vilioresque personae.

<sup>4)</sup> Cbenso F. 14, 7 nur bene natl.

<sup>5)</sup> v. s. Caesarii p. 671.

<sup>6)</sup> z. B. p. 676.

<sup>7)</sup> c. a. 450 ¿u Poitiers v. s. Paterni auct. Venant. F. Migne 71 p. 489 nobilissimi viri. matrona, quae et ipsa illustri stemmate progenita nobilem trahebat prosapiam; domi nobilis. familiae splendor Apoll. S. II. 3 lectissimos aequaevorum nobilium principes 9. natalibus turget illustris prosapia episcopis floruit aut praesectis VII. 9, patricia stirps VIII. 8.

<sup>8)</sup> v. s. Fructuosi p. 480.

<sup>9)</sup> v. s. Remig. Venant. Fort. c. 6 p. 351, Migne 71. B. T. IX. 1, 8 überitägt J. origo mit nobilitas und noch a. 663 nennt die Inschrift zu Hornaschuelos Masdeu IX. p. 363 einen Römer Mavius pietatis inlustris et ortu.

<sup>10)</sup> Conc. T. XIII. c. 6.

unfreien 1) Gliebern bieser palatina officia 2) bestanden nun ganz bestimmt geordnete Rangstufen — wesentlich byzantinischen Ursprungs 2)

Nicht zu verwechseln sind die älteren ziemlich einflußlosen römi= schen palatini mit diesen späteren gothischen .).

Schwierigkeit macht die Erklärung der gardingi ). Die ihrer erwähnenden Stellen gewähren kein juriftisches Bild und die Stymologie entscheidet nicht, welche der verschiedenen Bedeutungen des Wortes gards der Bildung des Ausbrucks zu Grunde lag ).

<sup>1)</sup> L. V. XII. 2, 9. II. 4, 4 servi nostri qui ad hoc regalibus servitiis mancipantur, ut palatinis officiis liberaliter honorentur.

<sup>2)</sup> L. V. II. 4, 4. VI. 1, 2. IX. 2, 8. 9. II. 1, 1. Cod. Em. 5, 7 Cd. L.; gleich: bedeutend servitium domus regiae II. 1, 8 Cd. L. regale II. 4, 4. cum omni palatino officio XII. 2, 14. Cc. T. VII. 1 homines officii palatini.

<sup>3)</sup> ordines; gradus; honor; qualitas XII. 2, 15; dignitas palatina Cc. T. XVI. 8; auch dignitatis honor palatii mediocres atque primi XII. 2, 15 cujuscunque ordinis vel honoris IX. 1, 2; ebenjo Cc. T. VIII. praef.; II. 4, 4 si qui praeter hos superiore ordine vel gradu (gradus anders, als Berwandtschaftsgrad IV. 1, 1—7. 2, 12. III. 2, 2. 5, 1) praecedunt. VI. 1, 2 aequalem dignitate palatini officii, IX. 2, 8 ex officio palatino in quocumque ordine sit constitutus vel cujuslibet personae fuerit dignitatis; IX. 2, 9 Cc. T. dignitate et rebus exutus ist Absensa vom militairischen Amt, aber careat dignitate personae ist hier Berknechtung, nicht nur Rangentziehung (servitura tradatur); ebenso II. 4, 9.

<sup>4) (</sup>Heichbebeutend auliei Apoll. S. I. 2, L. V. XII. 2, 15 mediocres et primates pal. dignitatis, majores palatii VI. 1, 6. VI. 1, 2. III. 1, 6. IX. 2, 9 reich, und doch bestechlich, zu ordentlichen und außerordentlichen Ansührern bestellt, palatinum officium II. 5, 1. 1, 1. Cd. Em. 4, 4. VI. 1, 2. IX. 2, 8. 9. II. 1, 5. 7. Cd. L. cum omni p. o. XII. 2, 14, p. servicium II. 4, 4, ebenso Jul. v. W. p. 718 homines p. o. Cc. T. VII. 1. ordo palatin. II. 1, 7 Cd. L.; vgl. Cenni II. p. 27, v. Spb. S. 205, Davoud Oghlou I. p. 191.

<sup>5)</sup> L. V. IX. 2, 8. 9. II. 1, 1. Cod. al. Cc. T. XIII. 2 sacerd. sen., gard.

<sup>6)</sup> Baiß I. S. 368 zweiselt, ob er sie für Abel, und zwar alten ober neuen, halten soll. Asch. S. 263 saßt sie (nach dem kuero juzgo "ricos hombres") als reiche Gutsbesitzer, ebenso Bilda S. 428, weil bonis privari Hauptstrase für sie — was aber ganz allgemeine Strase für alle Bermöglichen (s. Grundlagen u. StraseR.) Barnkönig I. S. 79 gardiages (sic) = proceses, reiche Grundherrn, zugleich alteblen Geschlechts, oft am hof ohne Amt: so auch Rosseeuw I. p. 347, sie seien der Erbadel gegenüber dem der duces et comites; daher bezeichne procer = garding (was IX. 2, 9 beweise) den Erbadel, der Titel procer et comes beide Abelsgründe; nach Amaral p. 201, Masdeu XI. 37 Stellvertreter des dux, ebenso Romey II. p. 269, Lasuente II. p. 394 "jueces de la milicia" (mit falscher Etymologie) Stabsaubitore, vgl. Morales VI. p. 178 (der irrig Ardingi schreibt); aber sie haben mit der Rechtspsiege nichts zu thun und sehlen L. V. II. 1, 5 wo selbst

Die Quellen an sich lassen nur so viel erkennen, daß gardingatus kein sestes Amt 1). L. V. IX. 2, 8 zeigt, daß sie trot ihres hohen Ranges hinter allen Territorialbeamten stehen, sogar hinter dem Piusad, der 2) schon zu den viliores und inseriores zählt: eben weil sie gar nicht in die Kategorie der Aemter gehören, sie stehen hinter dem vicarius, der selbst manchmal ein außerordentlicher Commissair, und gerade vor den quaelidet personae, welche in der Provinz sind; daß sie von höchstem Rang und doch außerhalb des Aemterspstems gedacht sind, beweist ebenso IX. 2, 9, wo die majoris loci personae ausgezählt werden. Hier stehen sie nach dem dux und comes: sive etiam gardingus heißt es 2); der Ausbruck gardingatus ofsieum

der numerarius und decanus begegnen (so mit Recht Helff. S. 151). Marin I. p. 247. 248 capitano de las guardias noch diction. de la langue celtique! Depping II. p. 378 la garde du roi (nach Bullet)., Vossius bei Ferreras II. § 588 (d'Hermilly) Hauptleute ber f. Schlösser; (Andere, wie Garcias de Loansa, "vornehme Beamte", ähnlich v. Dan. I. S. 373) ober Oberverwalter t. Güter: "zu den Ortsobrigkeiten stellte sie das Geseth überall!" das Gegentheil ist richtig. Dağ es auch Eigenname war, Cc. T. III., beweist gar nichts. Du Cange mennt sie custodes palatii, Henschel sagt nur, sie seien ben officiales palatii muzählen. Helff. will sie von den optimates palatii unterscheiden und nach IX. 2, 9 als Mittelglied zwischen die Würbenträger und die viliores stellen, als junge Eble, die im Hof und Hofdienst herangebildet wurden. Daß dies geschah, steht seft und bedurfte nicht erst des Zeugnisses der Arabers Al Cacim und Ilyans bei Pascal de Gayangos I. (Ihm folgt wie gewöhnlich v. Bethm. H. I. S. 205, tbenso v. Maurer Frohnhöse I. S. 165, ähnlich schon Cenni II. p. 88 als Vor= fluje im offic. pal. zu comitatus u. ducatus nach Muratori de antiq. medii aevi IV. p. 129 (mir augenblicklich nicht zur Hand), unbestimmt Marichalar I. p. 410); Rod. tol. III. 19 mos erat tunc temporis inter Gothos ut (domicelli u. domicellae) magnatum filii in regali curia nutrirentur; aber solche "Junker" und Pagen wurden boch unmöglich zur Genehmigung ber wichtigsten Reichsgesete, zur Entscheidung der höchsten politischen Processe beigezogen wie Cc. T. XIII. c. 2 mit ben sacerdotes und seniores! und wenn es Jul. v. Wamb. c. 7 heißt Ranosindus tarraconensis provinciae dux et Hildigisus sub gardingatus adhuc officio consistens, so beweist adhuc boch nicht Jugenblichkeit; als Ministerialen faßt sie R. A. S. 250; wie die vicaril nur als militairische Führer, Bopfl S. 431, Unger Lanbstände I. S. 54 u. R. Maurer S. 69 als "Beamte" (welches Amt?) wegen letterer Stelle: aber "officium palatinum" bezeichnet gerabe auch den Inbegriff der "Hofleute" ohne bestimmtes Amt. Dunham I. p. 318 wardens, military governors appointed by the King, inferior.. to the dukes, but not necessarily dependent on them.

<sup>1)</sup> Bgl. L. V. II. 1, 2. Cod. al. Card. S. J. R. L. neben ben seniores.

<sup>2)</sup> l. c. IX. 2, 9.

<sup>3)</sup> Damit stimmt aud Cc. T. XIII. 2 de accusatis optimatibus palatii

beweist noch kein Amt, benn man spricht auch technisch vom palatinum officium 1).

Halten wir uns in Ermanglung näherer juristischer Bestimmtheit an die Etymologie, so sinden wir gards bei Wulfila im Sinn von "Haus, Hof, addi, Umsriedung eines Grundstück, sei es mit einem Hause bedaut oder nicht"), in jeder Bedeutung: die gardingi führen ihren Namen also entweder von ihrem Hofgut und sind dann Grundsabel in den Provinzen oder vom Hof, dem palatium des Königs.

Ich entscheibe sonder Bedenken für das Zweite: alle Stellen bringen sie mit dem König und palatium in engste Verbindung: nichts weist auf eine Wachtstellung derselben in den Provinzen, bei den Vandalen schon haben wir zwei gardingos regis kennen gelernt ), auch die Vita Fructuosi nennt emphatisch einen gardingus regis ); Geburt und Grundbesitz können nicht Grundlage eines Vorzugs sein, der officium genannt wird, Lucas von Tuy spricht einmal pleonastisch von gardingi palatii: kurz, gardingus scheint mir eine Kategorie

I

atque gardingis: . . in publica sacerdotum, seniorum atque etiam gardingorum discussione.

<sup>1)</sup> Daß die gothischen palatini nicht identisch mit den sehr untergeordneten (fiscalischen) römischen (Cod. just. 1. 12 de palat. C. Theod. VI. 30 ed. Wenck. ad I. 10, 1. 5. 7; vgl. Apoll. Sid. IV. 24), wie Aguirre II. p. 586, steht fest, taum der Name mag daher rühren; ein solcher römischer palatinus unter den compulsores neben bem exactor, curialis, dem officium provinciae u. praesect. B. Nov. Maj. I. 1 praetorianus miles officii seu palatinus vel s. aerarii vel privati; andere, eber als Borganger ber gothischen zu fassende, find die palatini aulicae potestatis icon bei Val. Nov. 7 ebenso 8 in augerordentl. Aufträgen nach Africa gesendet: vgl. palatinum officium utriusque aerarii 8. aulicis emeriti honoribus. Höchst bemerkenswerth ist, daß die J. zu B. T. IV. 9 (10) 8 der im Text erwähnten militia palatina gar nicht gedenft, nur honores und militia nennt; die Bebeutung ber westgoth. "palatini" hat sich erft in Spanien entwidelt und unmittel= bare Anknüpfung an die militia bes faiferlichen palatium, die palatini als solche, lag nicht vor: (obwohl im weitern Sinn schon Amm. Marc. u. 21. alle officia palatii palatini nennen f. Böck. II. p. 294 schola palatii II. 300, hegewisch S. 253, (Göhrum I. S. 85) überhaupt, barf man die Zustände, welche bas Breviar voraussett, nicht unbesehen als fortbauernb annehmen.

<sup>2)</sup> Schulze S. 106 (von gairdan, gürten) für oixia, οίχος, αὐλή, so Marc. 15, 16 bes Prätoriums, baven Piudangardi, Königshaus, βασιλείον, bann unsimm= licher βασιλεία, Königreich; gardavaldands οίχοδεσπότης, ingardis ὁ χατ' οίχον I. Kor. 16, 19. Bgl. Kuhn I. S. 361.

<sup>3)</sup> A. I. S. 187.

<sup>4)</sup> p. 430.

ber palatini, womit sie sich ja sprachlich vollständig becken 1). Kein Widerspruch, eine Bestätigung liegt in dem Sat Julians 2): adunatis omnidus nodis i. e. senioridus cunctis palatii, gardingis omnique palatino officio: will man palatinus hier nicht als völlig spnonym mit palatinus gelten lassen, so müßte man etwa annehmen, daß die Gothischen palatini im Gegensatzu den Römern im palatium den germanischen Namen sührten, wosür sprechen würde, daß alle uns erhaltnen gardingi Gothen sind 3). Natürlich behält ein solcher gardingus auch dann seine Qualität bei, wenn er in außerordentlicher Risson in Krieg oder Frieden vom König in einer Provinz verzwendet wird 4).

Für diese Deutung spricht boch auch, daß bei Wulfila zwar nicht gardiggs selbst, aber ingardja für "Hausgenoß", "odxedoc" gebraucht wird: Ephes. 2, 19: "ihr seid nicht mehr Gäste (Févol, gasteis) und Fremdlinge (nacoexol, aljakunjai), sondern Mitbürger (συμπολδεαί, gabaurgjans) der Heiligen und Hausgenossen (odxedol, ingardjans) Gottes"; ebenso I. Tim. 5, 8: "wer für die Seinen (των δδίων, sve saim) und seine Hausgenossen (των οδχείων, pishun ingardjam) nicht sorgt").

## c) Grundlagen und Erwerbungsarten des Adels.

Der römische und gothische Erbabel wird erworben burch Geburt. Gothischer Erbabel, aber freilich erst Ende bes VI. Jahrhunderts '),

<sup>1)</sup> Bgl. Matth. 11, 8 in gardim Piudane ev ofzoic saoiléwi; betselbe Auspruch bei Luc. 7, 24 ev rote saoileioie, despaib in Piudangardjom. Diesenbach H. Börterb. der goth. Sprache II. S. 390.

<sup>2)</sup> judicium in tyrannor. perfid.

<sup>3)</sup> Soust wüßte ich nicht anzugeben, was den palatinus zum gardingus macht. P. Sant. p. 198 sagt: höhere Palast-Aemter, ähnlich Sotelo p. 166, Lembfe I. S. 177 Palastwürde ohne Amt, v. Syb. S. 204 "domesticus regis". "officier" Cénac Moncaut I. p. 424.

<sup>4)</sup> Taher kann L. V. IX. 2, 8 auch in der Provinz gardingos voraussetzen; wher weilt der g. Hildigis in der Provinz Tarraco. Jul. v. W. p. 708.

<sup>5)</sup> Matth. 10, 25 heißt οἰχοδεσπότης garda-valdands (οἰχιαχός aber innakunda). Ferner vgl. ingardis, ὁ κατ' οἶχον Ι. Κοτ. 16, 19 mip ingardjon seinai aikklesjon σύν τῆ κατ' οἶχον αὐτῶν ἐκκλησία, ebenfo Col. 4, 15.

<sup>6)</sup> Also möglicherweise wieder erblich gewordner factischer (bas hat nicht beachtet R. Maurer S. 68) Neu-Abel.

wird häusig bezeugt 1) und ausbrücklich neben Reichthum und Grafen= amt in denselben Personen hervorgehoben 2): auch Claudius dux emeritensis civitatis ist nobili genere ortus 3), ebenso duo comites, inclyti opibus et nobiles genere . . 4).

Der Natur der Sache und der obigen Darstellung nach haben römische ') ganz ebenso wie gothische Familien diese Aristokratie ge= bildet ') und diesen Staat beherrscht und zerrüttet '); die Geschichte weist unter den Bischösen, Feldherrn, Grasen gleichviele römische wie gothische Namen auf ').

Es ist daher nicht richtig, "daß bis auf Rekared das gothische Blut das Uebergewicht gehabt" \*).

<sup>1)</sup> Paul. Emer. p. 647 Mausona nobili ortus in hoc seculo origine . . genere gothus. Renovatus . . natione Gothus, generoso stemmate procreatus, familiae splendore conspicuus p. 656.

<sup>2)</sup> l. c. quosdam Gothos nobiles genere opibusque ditissimos, e quibus nonnulli in quibusdam civitatibus comites a rege fuerant constituti l. c. p. 653.

<sup>8) 1.</sup> c. (boch ist zu bemerken, daß alle Quellen des zweiten Reiches und die späteren Spanier Blut und Abel überall hoch anschlagen und "königliches Geschlecht" oft voraussepen d. h. ersinden, so schon v. s. Fructuosi p. 430).

<sup>4)</sup> p. 655, l. c. Jrrig bei v. Bethm. H. I. S. 202 ber Schluß von dem Mangel eines k. auf Mangel abeliger Geschlechter: auch ist wenigstens bis zu dem tolosanischen Reich noch nicht Untergang des alten Abels durch das Königthum anzunehmen wie v. Sph. S. 204, Wait II. S. 32 vgl. K. Maurer S. 71; vgl. avia illustris de sanguine nata Gothorum in dem Epigramm von St. Ildes. bei Gamero p. 387. Daselbst ein Gothe Blesila; mit Recht hat schon Heinecc. ant. II. p. 3 auf die Namen Athala-ricus, Atha-ulfus verwiesen.

<sup>5) &</sup>quot;Iberische" Depping II. p. 378 kamen nur noch unter den Basken vor; richtig die Ibentificirung: Römer und Spanier Unger S. 29.

<sup>6)</sup> f. B. T. IX. 30, 2. II. 1, 8.

<sup>7)</sup> Denn keineswegs nur die gothische Aristokratie (wie A. de Castro p. 24) hat die Parteiungen und Empörungen gemacht.

<sup>8)</sup> S. über Eurichs Regierung A. V. S. 100. 106, Kaufmann Museum 1. c.: außer Leo, Namnaticus, Evodius rege mandante Tolosam profectus est Apoll. S. ep. IV. 8; Alarich II. zieht zur Genehmigung des B. bei nobiles viri. . electorum provincialium Common.

<sup>9)</sup> Helis. S. 7; s. dagegen denselben S. 10 u. S. 152. Das Ertrem dieser Ansicht bei Dunham I. p. 193, wonach nur Gothen nobiliores, alle Römer viliores gewesen; schief auch (Helss.), daß die Romanen am Hose die Priesterpartei vertraten: es gab vor und nach dem Glaubenswechsel gothische Priester und Laien jener Richtzung; der patricius Caesarius zur Zeit Sisibuts ist der byzantinische Statt= halter: da Helss. S. 153 dies übersehen, sind alle seine daran geknüpften Sape

Daß und in wie fern dieser neue Abel, obwohl anfangs nicht auf altes Geschlecht begründet, später auch durch Geburt erworben wurde, ist bereits erörtert '). Daher sinden wir die filii primatum als nobiles ') und auch edle Frauen '). Daher die Betonung des genus '), des natalidus aequalis '): dies sbezeichnet aber manchmal auch den Gegensat ') von Freigebornen und Freigelaßnen ').

unhaltbar; bagegen bem Gothenstaat angehörig Helladius, illustrissimus regiae aulae publicarumque rerum rector. Hildes. de vir. ill. c. 7; von ben zahle reichen römischen Palatinen und andern Großen seien nur genannt Evantius, Aetherius, Paulus Cc. T. VIII. IX. XVI. Vitulus dux; Claudius dux emeritensis civitatis, romanis (d. h. Bhzantiner) parentibus progenitus, gelehrt gebildet, ein Mitschüler Isidors ep. Isid. ad Claud. ducem; Paul. emer. de vita p. em. c. 89; römische nobiles et bene nati viri F. 14; primi patriae, primates civitatis (Römer) B. T. III. 17, 3. (19, 4), wo J. statt der Senatoren von Rom (des Tertes) die der Prodincialstädte nennt: hieher gehören auch die honorati de civitate von Cc. Nard. 6.

- 1) Oben S. 89. 90; ganz verkannt von v. Dan. I. S. 369, L. V. X. 2, 9 meint nicht mehr alten Volksabel.
  - 2) VI. 1, 2.
  - 3) IV· 4, 1.
- 4) Obwohl bies keineswegs immer ablige Abstammung bedeutet: so IX. 1, 21 cujuscumque gentis vel generis; Geburtsstand überhaupt V. 1, 7 (confusio generis) = inaequales natalibus III. 1, 8. 9; vgl. F. 19 pro dignitate natalium; Gemeinsreiheit II. 4, 3 idonei genere hoc est indubitanter ingenui; Nationalität III. 1, 1; zweiselhaft, ob Nation ober Abel XII. 3, 10 Christianus cujuscunque generis aut dignitatis, ordinis sive personae sive ex religiosis sive etiam ex laicis. 2, 15 cujuslibet qualitatis aut generis. (Conc. Tol. V. c. 3 quos nec origo ornat b. h. a) Nicht-Gothen, b) Nicht-Gble) wie c. 17 Cc. T. VI. Blutsverwandtschaft III. 5, 2. VI. 5, 18; Abstammung überhaupt: Familiennamen L. V. VII. 5, 6 mutare i. e. parentes singere, salsum nomen imponere.
  - 5) IIL 1, 8.
- 6) Und blos diesen meint V. 1, 7 generis confusio u. V. 7, 17; der Sat: ingenita libertas gratiae dono fit nobilis, ideo generosa nobilitas inferioris tactu (b. h. durch Ehe mit einem Freigelaßnen) fit turpis hat schwerlich den Sinn, daß durch Geschent könig licher Gnade Bollfreie Abel erlangen (Berleihung von Palastamt an Freie) können: denn die generosa nobilitas ist nur Bollfreiheit und göttliche Gnade ist gemeint; daß IX. 2, 8 generis nobilitas und dignitas nobilium "unterscheide" d. h. juristisch, Lembke I. S. 176, ist unerweislich; vgl. auch Cc. T. XII. tomus u. c. 7; möglicherweise geht g. n. neben patriae status quod priscae gentis adquisivit utilitas auf die Nation.
- 7) Diese Collectaneen über natalium widerlegen den Sat Helff.'s S. 59, daß des Geset überall statt von nat. von conditio rede; erschöpfend waren die den oft scharssinnigen Einfällen Helff.'s zu Grunde liegenden Materialsammlungen mit nichten.

Daneben wird der Abel erworben durch Erwerbung seiner thats sächlichen Grundlagen 1): also von Hofamt 2), — Freigelaßne, selbst Knechte 3), die der König zu Palatinen macht, stellen sich ihren biss herigen Herren gleich 4) — Staatsamt: gothischem ober römischem 3), — das sind die "potestates": die "militia": Name und Sache erhielt sich"), schon B. setzt den Fortbestand der meisten west zömischen Aemter voraus") und gerade die J. zeigt, daß man im Reich von Toulouse viel darum gab, ein römisches Civilamt zu erlangen"): — dann durch Erwerd eines höhern Kirchenamts") oder auch nur größern Reichthums 16). Denn daß der Besitz von größerem Bers

<sup>1)</sup> Frauen treten burch Beirath in Rang und Gerichtsstand bes Mannes B. T. II. 1, 7 J.; auch auf Gothinnen anwendbar.

<sup>2)</sup> L. V. VI. 1, 2. IX. 2, 8. Cc. T. XII. tom. aulae regiae illustres viri clarissimi seniores palatii nostri XIII. 6. VIII. praef. viri illustres ex officio palatino, quos nobilitas.. honoravit. u. Lex XIII. 2 ab honore sui ordinis vel servitio regiae domus.

<sup>3)</sup> Berfannt von Rosseeuw I. p. 345; erft Cc. T. XIII. 6 schließt biese aus.

<sup>4) 6</sup> l. c. u. tomus; nur in diesem Sinn ist richtig Moron I. p. 189 "el rey concede la nobleza"; über diesen Hosatel noch L. V. II. 1, 1. 5. 7. 81. cod. al. III, 1, 6. VI. 1, 2. 6. honor IX. 1, 21. XII. 8, 10. Hospienst und Staatse dienst zusammensassend Apoll. 8. VII. 2 clericalis. palatinus comitatus.

<sup>5)</sup> L. V. VIII. 4, 29 comes, Gegensat: minor; daher neben sacerd., senior. homines offic. pal. die judices Cc. T. VII. 1.

<sup>6)</sup> B. T. II. 29.

<sup>7)</sup> Bahrend der Tert (si certum petatur de suffragiis) das erstrebte Ziel kum andeutet, sagt J. aliquanti pro sua voluntate suffragia dedisse probantur et postea quum ad militiam pervenerunt b. h. erreicht haben, was sie wollten.

<sup>8)</sup> Daß erst burch die osigothische Regierung und Refared römische Würben in Masse neu geschaffen worden (Garcia a Loaysa u. Asch. S. 261) ist uner-weislich: byzantinisches Wesen brang seit Refared und Rekisvinth ein.

<sup>9)</sup> L. V. XII. 2, 14 religiosi cujuscunque ordinis vel honoris; beibes berührte sich oft: aus den Abels= und Palatinen=Geschlechtern und dem Staatsdienst trat man häusig in den Epistopat Cc. T. ep. mentes. Cc. Hisp. II. 7.

<sup>10)</sup> Berloren wird der Adel durch Berlust seiner thatsächlichen Grundlagen, z. B. durch Consiscation Cc. T. VIII. decr. (s. Strastecht), Bersnechtung, welche auch den nobilis treffen kann und natürlich alle Standes-Ehre und Rechte vernichtet (L. V. IX. 2, 8. VI. 2, 1. Cc. T. XIII. 6. XVI. 10), dann durch Entssehung vom Amt (L. V II. 1, 5 cunctis palatinae dignitatis et consortiis et officiis nudatus 1. 8 Cd. L. honore ordinis, servitio domus reglae desici. Die Boraussehungen der Ausstohung sind genau geregelt in Cc. T. XIII. 2; von Geistslichen amissio loci et dignitatis honore, von Laien et honore solutus et loco L. V. XII. 2, 2), endtich durch infamia, b. h. ganz römisch Berlust des testimonium L. V. IX. 2, 8. Dies zeigt besonders Cc. T. XII. tom. u. 7, wo Bertust

mögen, zunächst von Liegenschaften 1), es ist was, in der Regel und leichter zwar in Berbindung 2) mit andern Borzügen, ausnahmsweise aber und in einzelnen Richtungen auch schon an sich, zu jener Aristokratie der honestiores, zu der höchsten Schicht der Gemeinfreien erhebt, beweisen zahlreiche Einzelstellen 2) und der Sesammteinbruck der Cultur und Rechtszustände in diesem Reich 1): an der "ehrensvollen Armuth" der Gothen a. 455 5) mag soviel richtig sein, daß in den unruhigen Zeiten von a. 410—450 in Gallien jene spätere Ariskokratie des Grundbesitzes noch nicht hatte erwachsen und Reichsthum ansehen können 5).

generes reddit; sie sollen restituirt werben testimonio claro pristinae generositatis. 7: baburch erlangen sie wieder nobilitatis solitae titulum u. 8 hebt hervor, daß mit der Insamie sich auch Berlust der palatina dignitas verbindet. XVI. 10 spricht die Berknechtung aus, die in den frühern Cc. nicht genannt war; B. IX. 7, 3 loci aut originis propriae dignitate; J.: nobilitatis vel honoris dignitatem; durch erlittne insamia wird man vilis persona.

<sup>1)</sup> locuples critari Isid. orig. X. 1 locis plenus, possessionum plurimarum possessor. XV. 13 poss. sunt agri lati patentes; vgl. Paull. Pell. v. 414 magna pars materni census complures sparsa per urbes . . farta colonis praedia diffusa.

<sup>2)</sup> Die Söhne solcher Häuser gelangten leichter und früher und häusiger zu ben höhern Aemtern z. B. Svinthila, in adolescentia ducis officium nactus Luc. Tud. II. 51. Zu bestimmt von Kindasv. u. Wamba Muñoz I. p. 879.

<sup>3)</sup> Hauptstellen L. V. II. 1, 17. 31. 4, 3. 8. 9. III. 1, 6. 9. 4, 17. VI. 1, 1. 5, 2. IV. 2, 16. XII. 3, 17. 24.

<sup>4)</sup> Apoll. Sid. c. VII. v. 428.

<sup>5)</sup> Römisch v. s. Eptadii p. 778 census aviti substantia; ganz versehrt über diese Berhältnisse v. Daniels I. S. 369 nur Amt stuse nobilis, mediocris, vilis ab: nur gelegentlich S. 370 berückschigt er auch das Bermögen. Gänzlich mißs verstanden hat er L. V. X. 2, 8, (soll heißen IX. 2, 8), wo nobilitas generis den Ruhm des Gothenvolkes, nicht den Adel einzelner Geschlechter bedeutet; auch dei Schässner I. S. 216, Gaupp S. 65 sehlt Berücksichtigung des Bermögens neben Amt, Beschäftigung, Lebensart und bei v. Bethm. H. I. S. 219, daß hienach bald zwei, dalb (mittelst der mediocres) drei Classen unterschieden werden können. Richstiger schon Sempere p. 6 und hie und da Davoud Oghlou I. p. 11. Biedenweg p. 83 hat die Bedeutung des Reichthums bei Adel und ingenui ganz verkannt und idonei und viles nicht richtig gesaßt; conditio ist Stand V. 7, d. Bermögensstand VII. 3, 9. (objecta V. 1, 17 ultimae servitutis IX. 2, 8) — facultas; (über idoneus s. Ant. 295, Köstlin Stras. S. 394). Dagegen ist es Zeugniße Artikel II. 4, 5; Beredung: mercedis IX. 1, 12.

<sup>6)</sup> S. oben S. 92 f.

Der allgemeinste Ausbruck für diese factische Aristocratie ist honestior persona. Wer ist "honestior persona?" Das Gesetz sagt in Beantwortung bieser Frage: honestior persona muß (bei falschem Zeugniß) bem Geschäbigten Doppelersatz leisten: si certe, fährt das Gesetz fort, inferior est persona et unde duplam rem dare debeat, non habeat 1), so tritt Ruthenstrafe ein. Trot bes et sieht man, daß Insolvenz als Grund, vermöge bes et, daß sie als untrennbare Begleitung ber inferioritas gedacht wird; ebenso II. 4, 6: majoris loci personam trifft Ersat und Infamie; bann heißt es: si minoris loci est et non habuerit unde componat. VIII. 1, 10 wird vorausgesett, daß honestioris loci persona 2) den Werth ber Deube eilfmal ersetzen kann. VIII. 4, 29 zahlt honestiores loci persona 10 sol., inferior (später minor) persona 5 und erhält, statt die andern 5 zu zahlen, 50 Hiebe, der Anccht statt aller Geldstrase 100 Hiebe. VIII. 3, 6 trifft die majoris loci persona nur Ersat mit Gelbstrafe, die inferior persona Ersatz mit 50, den servus Erfat mit 100 Sieben.

Noch lehrreicher, weil noch reicher abgestuft, ist VII. 5, 2: für Fälschung von Privaturkunden trifft den potentior 1/4 Consiscation: von dieser versallen nur 2/4 dem Geschädigten, 1/4, also 1/16 des Ganzen dem Fiscus: enspricht aber das Vermögen dem angerichteten Schaden nicht, so wird er mit seinem Vermögen dem Geschädigten verknechtet: auch bei potentiores ist dies denkbar: bei viliores und humiliores wird aber ungenügendes Vermögen vor ausgesetzt und sie werden daher immer dem Geschädigten verknechtet; unmittelbar auf sie solgen die servi: "so werden Alle gestrast juxta qualitatem personae": ebenso VII. 5, 3 pro qualitate personae"). Besonders bezeichnend ist auch X. 1, 3: eine Theilung von den Mehrern oder "Bessehnend sonderen solgen von den Wehrern oder "Bessehren vorgenommen soll von den Wenigern oder "Schlechtern" der Getheilen (consortes) nicht abgeändert werden 1): es sollen also selbst die Wehrern nicht die Anordnung der "bessen" Winderzahl

<sup>1)</sup> II. 4, 8 so lese ich mit Cd. Card. u. Lind.

<sup>2)</sup> Bgf. II. 4, 29. IX. 3, 3.

<sup>3)</sup> Manchmal sieht es fast aus, als ob die ausgleichende Ruthenstrafe bei bem Geringern vergessen wäre und er deßhalb mit der kleinern Geldstrafe allein abkomme VIIL 3, 12.

<sup>4)</sup> Welche Theilung gedacht ist, wird nicht klar: consortes gilt für alle Artent von Theilung z. B. bisher ungetheilten Waldes X. 1, 2; s. oben S. 67.

ansechten können: unter ben "Bessern" aber versteht bas Gesetz offenbar bie besser Begüterten und deßhalb auch als besser beleumundet Prässumirten. — X. 3, 3 zahlt der honestior 100 s.; der inserior hat, wird angenommen, vielleicht keine 30; II. 1, 31 zahlt der nobilior 3 Pfund Gold: seinen Gegensatz bildet, "wer nicht seviel hat, diese Summe auszubringen". Ja, weil der minor der Arme ist, wird manchmal für ihn von vornherein eine geringere Geldstrase angesetzt (30 statt 100 s.) und erst, wenn auch dieser geringere Ansatz nicht bezahlt werden kann, tritt die Prügelstrase ein 1).

Während der gewöhnliche Mann (si quis) pro sola praesumtione <sup>2</sup>) 5 s. zahlt, kann dies bei dem honestior zu 10 gesteigert werden <sup>3</sup>). Der major hat 6, der minor nur 2 Pferde dem in seinen Angelegenheiten ressenden sajo zu stellen und bezeichnend werden major und minor causa et persona verdunden <sup>4</sup>). — VII. 5, 1 trisst den honestior Consiscation seines halben Bermögens, den minor — weil diese Strase sur die Krone <sup>3</sup>) zu wenig einträglich wäre <sup>6</sup>) — Berlust der sälschenden Hand. VIII. 3, 14 zahlt honestior persona 5 s. und Deppelersah: si certe humilioris loci persona suerit et non habuerit unde componat, — 50 Schläge und Doppelersah, der Knecht 100 Streiche <sup>7</sup>): der honestior ist also immer solvent, der humilior regelmäßig nicht. Doch kann er es sein: die Summe ist hier nicht groß und der humilior muß nicht ganz vermögenslos sein: den Doppelersah eines getödteten Thieres kann er wohl leisten und rom Unstreien wird er scharf unterschieden <sup>8</sup>). Für Fluchwort gegen

<sup>1)</sup> Zuweilen ist die Casuistik nicht ganz durchgeführt, so VII. 2, 22, wo nur für den honestior die Geld=, für den servus die Geißelstrase fürtt und die Stras=verwandlung für den inferior wohl dem Richter überlassen wird.

<sup>2)</sup> Hierüber s. unten "potentes" u. Strafrecht.

<sup>3)</sup> VII. 2, 22; ebenso findet sich geringere Geldstrase (um 1/2) VIII. 4, 24. 25 für die reliquae pers. gegenüber dem potentior.

<sup>4)</sup> II. 1, 21.

<sup>5)</sup> Diese Erwägung veräth beutlich Cc. T. XII. decr., wo statt ber Consfiscation gesagt wird: si nihil habuerlt facultatis unde praedictam compositionem (ein Zehntel) exsolvere possit, bann 50 Streiche, aber ohne insamia, weil nur nothgedrungenes Surrogat der Gelbstrase; ebenso Lex ad Cc. XIII.; XV. geschweigt des Surrogats.

<sup>6)</sup> Cagegen ist bei bem dux comes gardingus Bermögensverlust als eine empfindliche und sucrative Strafe vorausgesetzt L. V. IX. 2, 9.

<sup>7)</sup> Bgl. VIII. 4, 24. 25.

<sup>8)</sup> arg. VII. 2, 6; wird ber honestior dem servus entgegengestellt VIII. 1, 10, se ift das nur unvollständige Casustit.

ben König verliert wer ex nobilibus idoneisque personis, gleichviel ob religiosus ober laicus, die Hälfte seines Vermögens, während, wenn er de vilioribus humilioribusque personis fuerit aut quem nulla dignitas exornavit, sein Leben und Gut der Wilkur des Fürsten versfällt.). Wangel an Vermögen und Rang sind hier nebeneinander gestellt: man kann der dignitas entbehren und doch einiges Vermögen haben, das dann verfällt, während die viles und humiles die Armen sind. Sanz klar aber wird II. 3, 4 der nobilis der pauper et ingenua persona und II. 3, 9 der inferior geradezu als pauper dem potentior entgegen gesetzt. Und zwar sind diese Verhältnisse schon so befestigt, daß bestimmte Vergleichungsstusen.

Höchst bezeichnend sur den weit vorgeschritten Grad, den diese Anschauung in Leben und Recht bereits erreicht hat, ist nun, daß Armuth und schlechter Leumund, moralische Verdächtigkeit, bereits als zusammengehörig behandelt werden: zum Zeugniß soll nicht zugelassen werden ') wer entweder schlecht beleumundet oder von schwerer Armuth gebeugt ist '). Ebenso werden II. 1, 32 die viles d. h. Geringen

<sup>1)</sup> VII. 2, 1, ähnlich VII. 6, 2 Confiscation dem (reichen) ingenuus = honestior, Berknechtung, weil jene Strafe nicht genügend, dem humilior.

<sup>2)</sup> l. c. aequalis pauper aut fortasse inferior . . tam potens quam ille.

<sup>3)</sup> Tenselben Sinn im Wesentlichen haben die genauen Abwägungen der Standesgleichheit B. T. III. 7, 1 J. si duo petitores extiterint . . judex pro honestiore prospiciat. 3 Text: pares honestate personae. J.: aequalibus personis; übrigens dehnt J. manchmal auf Alle aus, was B. von honestiores nobiles personae sagt, 3. B. III. 8, 1 insamia wegen Verletung des Trauerjahrs.

<sup>4)</sup> Auch schon römisch: J. B. III. 17, 4 schließt von der Bormunbschaft aus deceptum facultatidus aut moridus vilem (utilitas ist Bermögen L. V. V. 1, 6 und Baderkeit IX. 2, 8). Wie weit im römischen Leben die moralische Geringschäung gewisser niedere Berufsstände ging, zeigt B. IX. 4, 1, wo gegen die an-eilla und auch gegen die uxor tabernarii, wenn sie die Gäste bedient, Klage wegen adulterium gar uicht zugelassen wird (pro vilitate dimittetur, vile ministerium), ebenso P. V. 17, 1 testes, quos vitae humilitas infamaverit interrogare non placet: in teste enim et vitae qualitas spectari debet et dignitas. Denzselben Sinn hat B. T. XI. 14, 2 J. honestioridus magis quam vilioridus testidus sides potius admittatur. Aber Ein Zeuge soll auch dann nicht Beweise machen, quamlibet splendida et idonea videatur esse persona — eine Umzschreidung des senatorischen Standes im Texte.

<sup>5)</sup> II. 4, 9 gravi depressi paupertate; daß es sich um Zeugniß von Sclaven

ben Infamen und ben schlecht Beleumundeten geradezu gleich gestiellt 1).

Eine lehrreiche Untersuchung, auch für die Geschichte ber Cultur und der Bollswirthschaft jener Zeiten wichtig, wäre nun, zu constatiren <sup>2</sup>), welches Waß von Bermögen bazu gehört, um aus den inferiores zu den honestiores aufzusteigen. Eine für alle Beziehungen gleich entscheidende Antwort läßt sich nicht geben: in manchen Puncten genügte schon ein geringerer, in andern erst ein reicherer Besitz.

Den Karsten Einblick gewährt bas Gesetz über bas Dotalmaximum, wonach nur der zehnte Theil des Vermögens zur dos gegeben werben kann. Dabei erhellt, daß man 10,000 sol. besitzen und boch weber zu ben primates palatii, noch auch nur zu ben seniores 2) gentis gothorum gehören fann, sonbern zu ben caeteri. Jene aber, so sett das Gesetz voraus, besitzen entschieden viel mehr als 10,000 s.: benn außer 1,000 sol. burfen sie noch geben 10 Knechte, 10 Magbe, 20 Rosse ') ober (ftatt bieser 40 "Häupter") an Schmuck und Gerath den Betrag von weiteren 1,000 sol. Da dieses Plus offenbar nur eine nebensächliche Zugabe sein soll, barf man bas vorausgesetzte Ge= sammtvermögen auf ein Bielfaches von 20,000 8., wenigstens auf 60-80,000 sol. anschlagen b). Andere Anhaltspuncte sind, baß zwar anch ber pauper noch eine Magb haben, aber auch mancher ingenuus teine 5 sol. besitzen kann ). 20 sol. soll auch ber nicht potens zahlen können '): doch ist mancher Grundbesitzer zu arm, seinen Acker umzäunen zu können, bann muffen Graben genügen ) und bem in-

gegen Freie handelt, hebt ben Fingerzeig nicht auf, daß Armuth wie Anrüchtigkeit gilt. Richt erschöpfend die Sate bei Helff. S. 104.

<sup>1)</sup> de suspectis habitis personis id est de vilibus scilicet et insamia notatis; also bei Armen schlechter Leumund vorausgesest.

<sup>2)</sup> Interessante Bersuche bei Roscher II. C. 127.

<sup>3)</sup> Daher nicht mit Schröder I. l. c. ein "Abelsprivileg"; vgl. Königswarter Pachat des semmes p. 171. 168, Dubois p. 379.

<sup>4)</sup> Richt 30 mit Lind. u. Canciani; die Formel N. 20 hat 10; der Conjectur Belff. S. 57 virorum fatt vivorum d. h. Hengste, zu denen eben so viele Stuten als selbstverständlich gehörten, wird wohl Riemand solgen.

<sup>5)</sup> III. 1, 6 ab ultimo usque ad summum, b. h. vom Aermsten bis jum Reichten; hiezu Form. N. 20.

<sup>6)</sup> III. 4, 17. VIII. 1, 6. 5, 8.

<sup>7)</sup> VIII. 4, 24. 25. 29.

<sup>8)</sup> VIII. 4, 25.

genuus, ber nicht ein Pfund Gold hat ober 30 sol., broht die Ruthe '). Bei dem Grafen dagegen wird gar nicht daran gedacht '), daß er nicht drei Pfund bezahlen könne — dagegen kann ein judex leicht nicht 500 sol. aufbringen ') und vom Thiusad, Quingentenar, Censtenar und Decan erhebt man Bußen von 20, 15, 10, 5 sol. IX. 1, 21. Aber wenn der gemeine Heermann, der compulsor und der Thiusad ein Psund Gold zahlen soll, liegt Insolvenz nahe '). Bom inserior erhebt man eine Tremisse, wo von major persona einen sol. ').

Dahin gehört auch XII. 2, 18: für Berletzung ber Juben= gesetze trifft die persona major potentiorque eine Strafe von brei Pfund Gold (eventuell noch weiterer Vermögensnachtheil), ben inferior statt bessen von 100 Hieben und eine geringere Confiscation, beren Betrag ber König nach bem Vermögen bemißt "): ber major und potentior hat also jedenfalls 3 Pfund Gold, des inferior Ber= mögen kann hievon in verschiebnen Graben abstehen. XII. 3, 8 straft bie Juben für Verletzung ber Chevorichriften entweber mit 100 sol. ober mit 100 Hieben: die Wahl hat wohl ber Richter, der aber bei Solvenz auf bie Gelbstrafe erkennen wirb, so baß bie Ruthenstrafe eventuell gedacht scheint und ganz schlagend ist XII. 3, 12, wo es von Juben heißt: entweber trifft sie Halbconfiscation ober, si viliores personae fuerint et non habuerint unde componant, Geißelung unb Decalvation; weil es sich um Juben handelt, fehlt dem vilior gegen= über bas honestior ober major 7). Offenbar haben biese Verhältnisse und die Vertheilung des Vermögens auch sehr geschwankt: obige Be=

<sup>1)</sup> IX. 1, 21. 8, 8.

<sup>2)</sup> Bohl aber XII. 8, 24 bei einem Bischof, daß er nicht 1 Pfund Gold hat.

<sup>3)</sup> VI. 1, 2.

<sup>4)</sup> IX. 2, 9 (aus fpater Zeit).

<sup>5)</sup> VIII. 3, 12.

<sup>6)</sup> et juxta quod suae habitionis facultas extiterit, ita et principis electione specialis damni jacturam excipiat.

<sup>7) (</sup>Anders früher oben S. 100.) Bestätigt XII. 8, 18; denselben Gedanken drückt 17 so aus: der (reiche) Jude medietatem rerum suarum sisco sociandam amittat, aut si nullus sultus suerit redus (d. h. "si viliores personae suerint") centum decalvatus slagella suscipiat; dei den Christen als Anstister des gleichen Berdrechens aber heißt es: si nobilis qui hoc secerit persona extiterit, decem libras auri sisco.. exsolvat: minimae tamen vilioresque personae quinque (persolvant): quod si non habuerint unde componant centenis decalvati slagellis subjaceant.

stimmungen 1) sind aus später Zeit; rechte Beleuchtung gewinnen jene Sätze erst, wenn man die Kauftraft des Geldes andern Gütern gegenüber kennen lernt: zu diesem Behuf stellen wir unten bei dem Geldwerth der Knechte lehrreiche Anschläge zusammen.

Diese "Reichen" sind nun die eigentlichen Stützen und Saulen bes Staates: von ihnen vorab können und sollen die politischen Lasten getragen werden. Daher sucht der König die vermöglichen Gesschlechter im Besitz des Familiengutes zu bewahren, daher soll die Zersplitterung des Vermögens an Fremde verhütet und der Erbe durch Concentrirung desselben im Stande erhalten werden, dem Staate zu dienen. Deshalb klagt Cc. T. VIII. decr., daß durch die Conssissenen unter Kindasvinth viele reiche und angesehene Geschlechter ruinirt worden, so daß sie dem Fiscus durch Steuern nicht mehr dienen können.

In den meisten Fällen treffen, wie wiederholt bemerkt werden muß, mehrere Grundlagen dieser neuen Aristokratie in Einer Familie oder Person zusammen, z. B. senatorisches Geschlecht und Reichthum 4) oder eble Geburt und Hofamt 5), Geburt und Reichthum, so St. Fructuosus (daß erfunden, steht nicht im Wege) 6). Doch werden dieselben natürlich auch auseinander gehalten 7): so steht edles Geschlecht und Reichthum nebeneinander 8)

<sup>1)</sup> IX. 1, 21. 2, 9 u. 8, 8. XII. 2, 17, we von minimae vilioresque personae noch 5 Pfund Gold erwartet werden.

<sup>2)</sup> Soon im römischen Staat von den curiales s. Amtshoheit, B. T. XV. 1, 1. J.

<sup>8)</sup> L. V. IV. 5, 1 inanes relinquent filios, ut utilitatibus publicis nihil possint omnino prodesse, quos oportuerat cum virtute parentum injunctum sibi laborem inexcusabiliter expedire... ne utilitati publicae depereat, quod perire non debet. B. T. l. c. tenuis exhausta facultas.

<sup>4)</sup> v. s. Eptadii Bolland. 24. Aug. p. 778 parentibus secundum seculi dignitatem non minimis, sed bene ingenuis.. census aviti substantia locupletatus senatoria quoque viguit dignitate.

<sup>5)</sup> v. s. Fruct. p. 480 idonese se nobiles personse et ex palatio servitium regis relinquentes.

<sup>6)</sup> splendor natalium, Sof=Mmt: aulici honores, praeclara officia scriniorum [con in B. Nov. Val. 8.

<sup>7)</sup> B. T. IX. 1, 11. 7 ut eorum natales aut dignitas patiuntur; J. überträgt 3 origo mit nobilitas, baneben honor. Ferner XVI. 1, 5 abgesetzte Scistliche selen pro qualitate hominum et quantitate patrimonii curlales ober collegiati werden. Darans macht J.: si ita et natalibus et facultatibus est idoneus — si autem infima persona sit.

<sup>8)</sup> Apell. Sid. II. 3 domus nobilis, patrimonii facultas; V. 10 ut

bei zwei Grafen '); ganze Wagenladungen von Lebensmitteln schenkt ber reiche senator Honorius in Parpalines '); edles Geschlecht und hohes Amt ') verbinden sich; aber auch ein juvenis domi nobilis kann des Schupes gegen potentes factiososque bedürsen '); daher beneidet man nobilidus originem, cinctis, d. h. Beamten, jura ').

Ein interessanter Beleg für die Verbindung von "alteblem senatorisschem Geschlecht" mit colossalem Reichthum und für die Identität beider Auszeichnungen mit Macht ist die von Paulus von Merida") erzählte Geschichte, in welcher ein solches senatorisches Shepaar zu Merida den größten Reichthum in ganz Lusitanien hat, so daß dessen Zuwendung an den Bischof diesen "mächtiger macht als alle Mächstigen", ja, daß das ganze sonstige Vermögen der Bischofskirche im Vergleich hiemit für nichts zu erachten war").

Diese Grundlagen der neuen Aristokratie erklären auch, daß sie zahlreich sein konnte im Gegensatz zum alten Bolksadel \*): so hält der Zeitgenosse Fredigar für möglich, daß Kindasvinth 200 dieser primates, 500 der mediocres hingerichtet habe \*).

Der lette Grund aber der Macht dieser potentes liegt in ihrer Grundherrschaft 10) und der hieraus fließenden Schutzewalt über

sileam de genere vel censu; bgl. VIII. 8. IX. 6 puellam tam natalibus summatem quam facultatis principalis.

<sup>1)</sup> Paul. D. v. p. Emer. c. 19, Bouq. II. p. 706 inclyti opibus, nobiles genere, ignobiles tamen moribus.

<sup>2)</sup> Braul. v. s. Aem. p. 212.

<sup>3)</sup> Apoll. S. III. 6 parentum nobilitas — titulorum parilitas.

<sup>4)</sup> l. c. 10; domi nobilis häufig bei Apoll. S. z. B. IV. 4.

<sup>5)</sup> l. c. IV. 7, ebenso VIII. 6 vir ortu clarissimus, privilegio (Amtstang) spectabilis 7. illustris prosapia — praesecturae titulis ampliatus. Bezeichnend die Inschrift bei Le Blant a. 562 p. 207 urbis ab antiqua nobilitate erat capest.

<sup>6)</sup> p. 643.

<sup>7)</sup> Paul. Emer. p. 648 tanta illis inerat copia rerum, ut nullus senatorum in provincia Lusitaniae illis reperiretur locupletior. . factus est (hac donatione) cunctis potentibus potentior, in tantum ut omnis facultas ecclesiae ad comparationem bonorum illius pro nihilo putaretur.

<sup>8)</sup> A. I. und III.

<sup>9)</sup> **2.** V. E. 194.

<sup>10)</sup> Bgl. Roscher II. S. 153. Daher ingenui potentiores sononhm mit possessores L. V. IX. 1, 21. Große Latisundien Eines Grundherrn in verschiedenen Provinzen IX. 1, 8 mit Zubehör von Bieh, Sclaven, v. s. Frustuosi p. 430 abhängigen Leuten ("homines eine") L. V. IX. 1, 18 aller Art, auch freien hintersassen

einen großen freien, halbfreien und unfreien Anhang 1). Diese Bershältnisse mussen ausführlich bargestellt werben: sie, nicht bas Königsthum, enthalten die treibende Krast in der politischen, wirthschaftlichen und Bersassungsgeschichte dieses Reiches und sind bereits das fertige Borspiel der mittelalterlichen Feudalzustände Spaniens. Ein solcher großer Grundherr war bereits damals in seinem Sediet ein König im Kleinen: sur alle seine Abhängigen, auch die persönlich Freien, ungleich wichtiger im Guten und Bösen, in Nuzen und Schaden als der serne Monarch und bessen Graf. Wir haben diese Grundherrn 2) nun als die Häupter solcher Clientelen zu betrachten.

Schon früh sinden sich Spuren gesetlicher Anerkennung solcher Territorien. Im Gebirge hat ein vir nobilissimus bereits a. 500 bestimmt abgegrenztes Gebiet <sup>3</sup>); der Name des Territoriums, der "possessio" wird bereits von dem Geschlecht hergenommen. "Avitacum" heißt das Landgut des Hauses Avitus <sup>4</sup>). Die ganze Stadt Clermont gehört zu seinem patrocinium oder sogar patrimonium <sup>5</sup>)! Welche politische Bedeutung als natürliche Führer ihrer Landschaft solche einzgeborne Geschlechter hatten, zeigt für die Auvergne Ecdicius <sup>6</sup>). Regna Paullini nennt Ausonius <sup>7</sup>) den weitgestreckten Grundbesit des Hauses Paullinis <sup>8</sup>). Höchst charakteristisch für den Sprachgebrauch ist Cc. Tol.

accolae, suscepti, X. 1, 16, welche bas Land unter der Aufsicht der actores, procuratores bauen; Cc. Tol. VIII. beflagt domorum spolia, potentiorum divitias ac praedia inanita. Daher sagt Cc. T. XIII. 1, nichts helse die Restitution gegen Insamie, wenn man nicht auch das Bermögen restituire; daher stets auch die Furcht vor dem redus nudari durch die Gegenpartei 1. c. 4. Bgl. Serrigny II. p. 395.

<sup>1)</sup> P. V. 88 turbam, servos, aliam multitudinem aggregare.

<sup>2)</sup> Oben S. 93.

<sup>3)</sup> fines v. s. Caes. p. 674; in loco vestro, vestri juris, quod vocatur illud, terras mihi ad excolendum dare F. N. 36. 37, anders 5. 8.

<sup>4)</sup> Apoll. S. II. 2.

<sup>5)</sup> l. c. III. 1.

<sup>6)</sup> l. c. u. bes. VII. 7 und schon a. 414 bezweden die Gothen caedem specialem nobilitatis zu Bazas, offenbar wegen beren römischer Gesinnung, wie benn auch die primates der Stadt mit dem von den Gothen absallenden Alanenkönig pactiren.

<sup>7)</sup> ep. 23.

<sup>8)</sup> Paull. Nolan. ne raptam sparsamque domum laurataque centum per dominos veteris Paullini regna fleamus. Bgl. Aspidium seniorem loci cepit Leovig. Joh. Biclar.; possessio, cui nomen est illud F. N. 9 = locus. L. V. IX. 1, 6 illius, qui in loco major est, Beamter ober Gutcherr (ober bessen 3nstendant), lepteres si domini idolatriam a possessione extirpare neglexerint;

IV. 51: ut ex coenobio "possessio" fiat b. h. der Bischof zieht das Kloster ein, macht es zu einer weltlichen "Herrschaft"). — Es gilt als Ehrensache, solche Erbgüter bei der Familie zu erhalten<sup>2</sup>); man gehört einer Landschaft an patrimonio, wie origine<sup>3</sup>).

Bebeutsam ist, baß Jsibor bonum besinirt als "Besitzungen ber Angesehnen ober Ebeln, welche beswegen bona heißen, baß man keinen schlechten Gebrauch bavon machen, sonbern sie nur zu guten Zwecken verwenden soll"). Man lernt baraus, daß bonum schon ganz präcis ein Landgut bezeichnet und daß man nur bei den Bornehmen "bona" erwartet: peculia dagegen, fährt er fort, geshören geringen Leuten oder Sclaven"). Eine solche "possessio" gilt für das Gesetz bereits als eine Eintheilung der Landschaft, als ein größeres, geschloßnes Ganzes: daher droht es schimpsliches Umhersführen durch die zehn nächsten "possessiones").

Ziemlich reiche Ausbeute sur solche Territorial Dynasten wie überhaupt für die Lehre von den Ständen, würden ergeben die Acten der heiligen Irene (angeblich unter Rekisvinth) ) — wenn nicht die ganze Erzählung, wie gerade der Sprachgebrauch in diesen Berhältnissen zeigt, erst lange nach dem VII. Jahrhundert componirt wäre; wir enthalten uns daher aller Berwerthung.

schon c. a. 506 heißt princeps loci das Haupt der im vieus dominirenden Abels= familie v. Aviti petrog. erem. p. 36; vgl. Cc. Tol. III. 16.

<sup>1)</sup> B. T. V. 5, 2 dominus possessionis, 4, 6 possessio, cui adscriptus est colonus.

<sup>2)</sup> Bgf. bcf. Apoll. S. III. 5 fundi integritas familiae suae dominium.. adspexit.. possessionis antiquae non tam damno angitur quam pudore. IV. 6 solidae domus ad hoc aevi inconcussae securitas.

<sup>8)</sup> l. c. VIII. 11.

<sup>4)</sup> Origin. V. 25 bona sunt honestorum seu nobilium.

<sup>5)</sup> l. c. minorum personarum sunt aut servorum.

<sup>6)</sup> L. V. VI. 2, 3 und schon B. Nov. Th. 11, 1 urbs, vicus, possessio (von J. ausgelassen).

<sup>7)</sup> Ein dynasta (!) inclytus atque christianissimus Castinaldus, vir nobilis, der zu "Cassia" in Lusitanien apud Nabantiam palatia hat, in derselben Gegend lebt Irene, genere nobilissima, ihre nobiles parentes sind Hermigius und Eugenia. Castinald und sein Sohn Britald besuchen die Kirchenseste eum proceribus suis et familia et loci incolis (auch später proceres et pleds numerosa): Britald beaustragt mit der Erwordung der schönen Heiligen de amicis militem quemdam.

Die Bewohner 1) solcher Herrschaften erscheinen als geschlossene Rreise, in welchen, ähnlich ben frankischen Immunitäten, ber Königs. graf nicht direct auf die Insassen greifen darf: wenigstens nicht auf die Unfreien. — Darin besteht freilich noch ein principieller Unterschied: boch nahe lag es, dies Recht des seniors auch auf halbfreie und freie Schützlinge auszubehnen und in bem zweiten Reiche hat ja bas Immunitätenwesen balb eine Ausbehnung erfahren wie kaum in einem andern Staat. — Die seniores loci d. h. die großen Grundherrn (und'ihre Intendanten) nehmen bereits eine ben Grafen und Richtern des Königs ganz ähnliche Stellung ein: die bäuerlichen Berhältnisse ihrer Elientel beherrschen sie wie die Beamten die der Freibauern und auch für diese spielt der fremde senior schon eine wichtige Rolle: man darf dem senior loci wie dem Königsbeamten ober ber Bauernversammlung zugelaufenes Bieh anzeigen: das genügt, sich dem Vorwurf des Hehlens ober Unterschlagens zu entziehen 2). Ift ein Knecht eines Berbrechens angeklagt, so soll der Richter den Herrn ober bessen Gutsverwalter zur Stellung 3) besselben aufforbern und im Weigerungsfall ben Herrn ober Vorstand der villa, nicht ben Sclaven selbst, in Anspruch nehmen '): nur wenn ber Herr ober Intendant "schwer" b. h. selten jeuen Ort (locus) besucht b, bem der Unfreie angehört, darf der Richter auf ihn selbst greifen '). Auch daß die Unfreien 2c. von ihren seniores Waffen erhalten und mit in's Felb ziehen ist eine frühe Anticipa= tion ähnlicher späterer Ginrichtungen im Frankenreich: ganz besonders aber, daß auch im Feld, im Heerbann Unfreie und Schützlinge nicht unter dem Grafen bes Königs, sonbern unter ihrem dominus und senior stehen?).

<sup>1)</sup> familiae Cc. T. III. 16.

<sup>2)</sup> VIII. 5, 6.

<sup>3)</sup> Aber auf Königssclaven darf er sofort greisen und der königliche actor dies nicht hindern L. R. T. II. 1, 1 J.

<sup>4)</sup> Bischöse sollen bei schweren Delicten die Kirchenknechte von dem weltlichen Richter unter Abordnung von doni homines untersuchen lassen und dann nach dessen Ausspruch handeln Co. Em. 15 (nicht eigentliches Urtheil).

<sup>5)</sup> Von seinem regelmäßig bewohnten Stadthaus oder einer andern villa aus; der Zusammenhang des Herrn mit "Haus und Gesinde" domus, curtis, familia ist so wichtig, (vgl. Cc. T. XIII. 2), daß Abschneidung desselben die Strase versschaft. VIII. 1, 4 si potestas ab ea domo vel samilia auseratur, quod est gravius. Zahlreiche Abhängige leben im Hause eines solchen potens IX. 1, 18 mancipia urbana F. 21.

<sup>6)</sup> IX. 1, 8.

<sup>7)</sup> IX. 2, 9.

War ein solcher Vornehmer zugleich Richter in der Grafschaft, wo seine Güter lagen, so verstärkte dies viel häufiger seine als des Staates Gewalt: ein derartiges Gebiet schloß sich dann noch mehr ab und der benachbarte Beamte hatte Mühe, seine Requisitionen durchzusehen. Kindasvinth läßt einen solchen widerspenstigen Richter durch Pfändung zwingen und zwar bezeichnender Weise durch Pfändung an einem beliebigen seiner Gerichtsangehörigen, — diese alle erscheinen als ein von diesem Richter zusammengeschloßner Kreis — dem dann der Beamte diesen Schaden viersach ersehen muß 1).

Ein zweisaches Bedürsniß, eine doppelte Bewegung von Oben nach Unten und von Unten nach Oben, sührte dahin, diese Clientels verhältnisse immer häusiger zu machen: die seniores suchten durch die Zahl ihrer Schützlinge ihre ganze Machtstellung zu heben und äußersten Falls mit den Waffen zu wahren und die Kleinfreien anderseits suchten durch solche Privatabhängigkeit jenen Schutz und jene bessere Existenz, welchen die Staatsgewalt und die eigne wirthschaftliche Kraft nicht mehr gewährten. Für beibe Bewegungen zahlreiche Belege.

Die Mächtigen suchen kleine Freie als ihre Knechte ober Freisgelaßne in Anspruch zu nehmen ober solche, die nur ihren Schutz gesssucht, in Eigene zu verwandeln ober doch das frei kundbare Verhältniß unlösbar zu machen 2) wie die "Geringen" — benn es sind doch viliores und inseriores, die dies thun 3) — mit Ausopferung ober theilweiser Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit — benn man bleibt ingenuus auch als in patrocinio constitutus 4) — den Schutz ober den Boden eines solchen Grundherrn suchen, um aus ihm vielleicht aus einem Bedränger einen Beschirmer zu machen. Wie die Armuth hiezu drängt, schildert die uns erhaltne Formel einer Precaria mit beredten Worten: F. N. 36: "Weinem Herrn für immer. Da ich von Tag zu Tag größere Noth zu leiden hatte und hierhin und dorthin irrte, für meinen Unterhalt zu arbeiten und ihn nicht zum Mindesten sand, din ich zum Witleid eurer Herrschaft gelausen 5), bittend, daß du mir auf

<sup>1)</sup> II. 1, 18.

<sup>2)</sup> L. V. V. 8, 1.

<sup>8)</sup> IX. 2, 9.

<sup>4)</sup> VIII. 1, 8; 4 ingenui, si in ejus patrocinio non sint. 28gl. XII. 2, 14.

<sup>5)</sup> Solche verarmte zugewanderte advenas, welche dann das Mitleid des Patrons mißbrauchen schilbert' schon B. Nov. Val. 9.

beinem Gut, das so und so heißt, Land zum Anbau auf Wiberruf') geben und mir baburch helfen mögeft. Und dies hat auch Eure Herrlichkeit (Herrschaft) gewährt und meiner Bitte Erfolg gegeben und mir Land am genannten Ort, wie mein Begehren war, im Betrag von soviel Mobien, wie ich gesagt, auf Wiberruf zu geben sich herab= Forthin gelobe ich nun burch diese Urkunde meines Leih= besitzes, zu keiner Zeit bezüglich dieser Landstücke euch Schaben ober Rachtheil zu bereiten, sondern in allen Dingen für euern Rupen einzustehen und verspreche Antwort in (gerichtlicher) Vertheibigung bafür zu geben. Die Leiftung ber Zehnten aber und Reichnisse 2) verspreche ich, wie es ben Colonen herkommlich ), in jährlicher Zuführung zu bezahlen. Und wenn ich, ungebenk bieser meiner Precarienurkunbe, ben Inhalt von Allem, was ich oben versprochen, auch nur in einem Ge= ringen, zu verleten suche, schwöre ich und sage bei allem Göttlichen und bei ber Regierung unseres ruhmreichsten Herrn Königs So und So, daß du freie Gewalt haben sollst, mich aus ben erwähnten Land= stucken zu treiben und bieselben, wie es sich gehört, wieder nach eurem Recht zuzutheilen. In dieser Precarien-Urkunde habe ich, gegenwärtig bem Gegenwärtigen, stipulirt und versprochen, barunter mit eigner Hand bas Zeichen gemacht — die Formel setzt voraus, ein solcher

<sup>1)</sup> Helff. S. 108 verwischt die Rechtsbegriffe, wenn er biese Precarien Pachtzungen nennt (unbrauchbar Isid. origin. V. 23 pactum im Gegensatzu placitum sei, was man nur aus Rechtszwang thue, z. B. vor Gericht antworten), placitum heißt zwar Precarie, aber auch manches andere L. V. II. 1, 10. 28. 2, 4 V. 7, 9 ad placitum canonis X. 1, 11 divisionis X. 1, 5 terras accipere X. 1, 18. placito impleto X. 1, 8. 4. Caution ist es XII. 3, 11 pl. cautio. l. c. conditio X. 1. 12. leges XII. 2, 12. merces XI. 1, 8. II. 3, 4. Eid 4, 10; Gerichtszund Berhandlungs Drt XI. 1, 8. 4. XII. 2, 4. Judaeorum XII. 2, 16. vel pactum. (Berlöbniß B. T. J. III. 5, 6. Bersprechen Cc. Em. 16) II. 5, 8. 5. 8. 9 jeder Bertrag (so auch bei Greg. tur. VI. 84) III. 4, 2. V. 6, 5. VII. 1, 1. Also auch das Berhältniß zwischen Patron und Client kann placito entstehen: irrig daher Helfs. S. 111. 261; siber precarla possessio im w. S. s. das römische Recht bei B. P. V. 7, 8—10, der Erbe hat natürlich kein Recht auf diese echte precaria; vgl. Birnbaum S. 118, Laboulaye propr. p. 801.

<sup>2)</sup> exenia? = xenia = dona f. Biedenweg p. 69.

<sup>3)</sup> Auf das Maß der Naturalabgaben geht F. N. 36. 87 ad modios tot. Zehnten waren auch sonst üblich L. V. VIII. 5, 1 f.; vgl. Birnbaum S. 46. 118, Marichalar II. p. 75. 78.

Schützling kann nicht schreiben — und ben von mir gelabnen Zeugenzur Bekräftigung zu bestätigen übergeben. Geschehen . . ')".

Wie häusig aber die "Precarie" in diesem Sinn vorkam und wie regelmäßig Schuldenbruck die Entstehungsursache, wie sest schon die technische Bezeichnung geworden war, das zeigt in höchst lehr= reicher Weise die Definition, welche der der Aufzeichnung dieser Formeln gleichzeitige Jsidor von "precarium" giebt: anstatt jede bitt= weise gegebne, srei widerrustliche Begünstigung darunter zu begreisen, sagt er: das Precarium besteht darin, daß der Gläubiger auf Bitten dem Schuldner gestattet, auf einem dem erstern gehörigen oder verpfändeten Grundstück zu leben und die Früchte davon zu bezziehen <sup>2</sup>).

Precarie und Colonat 3) sind aber nur einzelne Formen dieser Berhält= nisse. Auch abgesehen von Landleihe wurden solche Schutverbände bes gründet — man begreift z. B., daß die vielverfolgten Juden so oft das Patrocinium eines mächtigen Christen suchten und wohl theuer erkauften 4), — in Folge deren der senior mehr noch durch sein Interesse als durch seine Rechtspflicht getrieben war, seinen Schützling gegen jeden Schaden, ja oft auch gegen Richter und Gesetz zu vertheibigen 5), ober, wenn

<sup>1)</sup> Gine alia precaria F. N. 37 füge ich im Terte bei (precaria epistola L. V. X. 1, 12). In Christo fratri illi ille. certum est enim, nos in loco juris vestri, cui vocabulum est illud, in territorio illo sito precario jure taerras pro excolendum ad modios tota vobis pro nostro compendio expetisse, quod et fraternitas vestra (biefe Benennung bes Patrons überrascht, s. bagegen F. N. 32 dominatio vestra, er heißt gerabezu dominus L. V. V. 7, 17. 20.) petitionibus nostris annuere elegit. et ideo spondeo, me ut annis singulis secundum priscam consuetudinem de fruges aridas et liquidas (Bein, Del) atque universa animalia vel pomaria sive in omni re quod in eodem loco augmentaverimus decimas vobis annis singulis persolvere. Quod si minime fecero et hujus precariae (praestare = Lanbleihen, L. V. X. 1. 18. 14. 19), meae textum abscessero dico. . .

<sup>2)</sup> Origin. V. 25 precarium est, dum prece creditor rogatus permittit debitorem in possessione fundi sibi obligati demorari et ex eo fructus capere.

<sup>3)</sup> Die coloni, F. N. 36, glebae adscripti, haben sich ganz in der römischen Weise erhalten: sie dürsen, das ist ihr Merkmal, die Scholle nie veräußern L. V. V. 4, 19. Bgl. außer Sav. Col. Serrigny II. p. 387 - 425; irrig Rosseeuw L. p. 442: colonus sei aus L. V. verschwunden.

<sup>4)</sup> XII. 2, 15. 8, 22. 28.

<sup>5)</sup> VII. 1, 1. II. 2, 9.

er selbst Beamter, ihn dem Gesetz zu entziehen 1). Das Verhältniß heißt besonders 2), aber nicht allein 2), insofern patrocinium, als der potens die Sache des Schützlings vor Gericht vertritt, was vergeblich verboten wurde 4).

Der Schutherr heißt patronus, wobei keineswegs immer ') an Freilassung zu benken '), bas Berhältniß patrocinium ').

<sup>1)</sup> II. 1, 18. VII. 4, 6 nimmt Parteilickeit des Richters (A) für den Clienten (B) um dessen Patrons (C) willen an. Deßhalb soll auch die Juden Riemand gegen die Berfolgungsgesetze sub patrocinii nomine in quippiam desensare XII. 2, 15. XII. 3, 22. 23 die Geistlichen sollen die Gewalt der Schirmherrn der Juden brechen, eventuell Bischof und König.

<sup>2)</sup> IL. 2, 9.

<sup>3)</sup> arg. V. 3, 1—4. VIII. 1, 3; so heißt aber auch B. T. II. 10, 1—3, 11. 1 bas Berhältniß des advocatus zum susceptus, daher 2 patronus — assertor. Bgl. L. V. IX. 2, 7, wo auch nur vorübergehende sactische Unterstützung eines nach dem Baterland slüchtenden Knechts patrocinium heißt, synonym mit consilium oder Cc. T. IV. 58 mit suffragium (Juden gegen die Judengesetze geschützt), ähnlich X. 2, 4 servi patrocinio quorumlibet defensi, hier ist thatsächliches und juristisches patrocinium gemeint. — B. T. I. 10, 3 schützt patrocinium potentum die Straßenräuber vor dem Richter; vgl. Cc. Agath. 8, wo ein Klerifer zu einem Laien slieht et is ad quem recurrit solatium desensionis impenderit.

<sup>4)</sup> L. V. II. 2, 9. In diesem Sinn verbietet Cc. Tar. I. 10, übrigens Rechtsprechen und Procuratie durcheinanderwersend, den Bischösen sich bezahlen zu lassen, pro impensis patrociniis more secularium judicum. B. T. III. 11, 1 J. heißt ber Schut bes Einen Richters gegen Bebrangung burch ben anbern tutela, defensio, patrocinium; vgl. Cc. T. III. 1 haeresis patrocinio Narb. praef. per patrocinationis (potentum) potestatem. c. 5 sub patrocinio laicorum. Locerung selbst ber hierarchischen Subordination Cc. T. IV. 58 durch auffragium, patrocinium Judaeorum per laicos et episc. d. h. Nichtvollzug der Judengesetze; vgl. Cc. T. IX. 14; über patrocinium == obsequium siehe die Stellen unten bei "Freilassung", zumal Cc. Tol. IV. c. 67-74 bes. 72; Knechte von Laien freigelassen und in das patrocinium einer Kirche commendirt, fatt selbft patroni zu bleiben Cc. T. VI. 6, ausgesprungne Ronnen und Mönche patrocinio quorundam gegen ben Bischof geschützt und gegen die Rücksührung in's Kloster; "tuitio" und defensio für die königl. Kinder Cc. T. XVI. 8, tuitio bes Richters auf Befehl des Königs für einen Bedrohten B. T. IV. 13 (14), 1, tuitio Schutz durch Aspl B. T. IX. 34, 1. J. zu B. T. IV. 9, 1 sagt patronus i. e. manumissor, weil es auch andre patroni ach; adhaerens (patrono) L. V. XII. 2, 14.

<sup>5)</sup> Bie 3. B. Cc. T. III. 6.

<sup>6)</sup> L. V. IV. 2, 16. VII. 4, 6 (oft ist bies nicht zu entscheiben, so IV. 5, 5) V. 81, de patronorum donationibus X. 1, 15 (salsch baher Dunham I. p. 194: "bucellari, the last of the liberti", vgl. v. Maurer Dorse. I. S. 269).

<sup>7)</sup> V. 3, 1. XII. 2, 14. 15; vgl. [chon ep. Symmachi IX. 57. Assellus domesticus noster.. admissus in clientelam tuam et meum patrocinium sibi Dahn, germanisches Königthum VI.

Man "commendirt" sich in dasselbe: spnonym stehen in obsequio esse, obsequi 1).

Diese patroni vertreten bann im Palast des Königs die Sache ihrer Schützlinge 2).

Diese Vorstellung ber Schutbebürftigkeit verfolgt ben Armen bis in den Himmel, d. h. bis in die Fiebervision: der puerulus literarum inscius Augustus\*) wird von Christus selbst als rusticus bezeichnet und, zum Theil freilich in Bibelworten, des "Schutzes" in Wendungen versichert, welche den irdischen "ducellarius" im Himmel potenzirt fortbestehen lassen").

Der Schützling bleibt personlich frei 1).

profuisse et tuum accepisse laetetur; über patronus gleich dominus nach bem Sprachgebrauch bes Cd. Th. Kaim S. 34.

<sup>1)</sup> L. V. V. 8, 4. obsequium häusig untechnisch Paul. Emer. p. 645. 648. v. s. Caes. p. 678 und in den Briesen der Bischöse z. B. Braul. p. 658—678, Apoll. S. VI. 8. VII. 2 (ebenso patronus Apoll. S. II. 8 parentis affectum, patroni auctoritatem, tutoris officium), vgl. aber technisch L. V. V. 1, 7 o. absoluti retenti, o. ecclesiae V. 1, 4. XII. 2, 14 u. III. 1, 6. V. 7, 13. 18. 8, 2, v. Maurer Frohnh. I. S. 38.

<sup>2)</sup> Apoll. S. I. 2 patrociniorum nausragia; es sind besonders die Palastebeamten, aulici, Apoll. S. I. 2, oft auch untechnisch VI. 7. VII. 1, 10 in Christo 15 oder in andrem technischen Sinn z. B. p. eines Parasiten III. 13 zweiselhaft IV. 25; bei ihm auch öster clientes IV. 18, was den Rechtsquellen fremd, 24 pueri clientesque VI. 4 clientem puerosque; untechnisch solatio comitis, quia cliens: Amantius stand nicht in einem Rechtsverhältniß zum Grasen VII. 2, oder Bischof, bezüglich dessen auch clientis patrocinium gebraucht wird (ebenso 4. 7 tam dilectione quam patrocinio dis dominus), so wenig wie er (Apoll. S.) VII. 17 selbst zu comes Victorius; vgl. L. V. IV. 2, 16. 5, 5. V. 3, 1. 7, 1—20. VI. 4, 2 vel dominus VIII. 1, 1 Davoud Oghlou I. p. 128.

<sup>3)</sup> Bon bem Paul. D. Em. p. 640 erzählt.

<sup>4)</sup> l. c. noli timere, quia protector tuus ero, nunquam tibi aliquid deerit: ego te semper pascam, ego te semper vestiam, ego te omni tempore protegam et nunquam derelinquam. Daher auch der so häusig als Almosen ges währte Schuld-Nachlaß z. B. der Könige, Bischöse, s. Witika.

<sup>5)</sup> liberum in patrocinio im Segensat von mancipium in servitio 1. c., vgl. XII. 2, 14 servus liberum se gaudeat suturum et in ejus consistat arbitrio utrum patrocinari cui elegerit an in ejus consistere patrocinio in cujus cernitur adhuc suisse servitio: hier wird p. nebeneinander vom manumissor (d. h. dem bisherigen dominus nun als patronus) und von einem gewählten Schusherrn gebraucht.

Auch Juben (und Weiber) hatte man als obsequentes in patrocinio '), an benen man bas p. verwirkt burch Ungehorsam gegen die Jubengesetze und die dieselben vollziehenden Bischofe '): die Seistlichkeit soll sich durch den p., den weltlichen Schirmherrn, der Juden nicht abshalten lassen, vielmehr diese in ihre Sewalt hringen ').

Man erwartet von bem p. pecuniare Bortheile, Geschenke 1): solche Schenkungen, namentlich lettwillige, pro famulorum meritis, galten gleich benen an Kirchen als halb religiöse Pietätspflichten '). Auch abgesehen von ben Freigelaßnen, bei benen man, namentlich die Kirche, sich häufig bas obsequium vorbehielt, kam es oft vor, baß man sich in bas obsequium einer Kirche commendirte 6): namentlich Beiftliche und beren Wittwen versorgten in solcher Weise ihre Kinber, ba die Kirche diesen Commendirten Liegenschaften und Anderes zur Ruhung überließ. Das Verhältniß heißt zwar servitium '), war aber einseitig lösbar: servire sagte man vom Kirchenamte selbst. Geiftliche und ihre Wittwen vergabten oft zum Heil ihrer Seele ihr Bermögen an die Kirche, commendirten zugleich ihre Erben und be= hielten biesen die Rutung an dem Hingegebenen vor, welche sie aber bei einseitiger Kündung verlieren sollten; oder es kam vor, daß die Rirche solchen Clienten bisheriges Kirchengut als stipendia zur Nut= ung überließ.). Diese Schutz und Landleihe-Verhältnisse waren nun schon zur Zeit der Antiqua in Spanien so häufig und so wichtig, daß ein ganzer Titel bieser Gesetssammlung ihnen gewibmet ist "). In verschiebenen Rechtsformen verliehen geistliche und weltliche Guts=

<sup>1)</sup> XII. 3, 22.

<sup>2)</sup> L c. 23.

<sup>3)</sup> Solche Fälle sind wohl gebacht, wenn 26 l. c. presbyteri und judices die Juden nicht corrigere können und ad agnitionem principis et pontificis emendanda redeant.

<sup>4)</sup> IV. 2, 16. V. 8, 4; wie die Freigelagnen, beren Bereicherung burch Bers mächtnisse gesetzlich beschränkt wurde IV. 2, 18.

<sup>5)</sup> V. 1, 1; oft übertragen in solchem Sinn Laien den Patronat über ihre Freigelaßnen einer Kirche Cc. T. III. 6.

<sup>6)</sup> V. 1, 4.

<sup>7)</sup> L. c. si de servitio ecclesiae cujus terram possidebant decesserint.

<sup>8)</sup> V. 1, 5. 6: erst durch Herbeiziehung dieser Stellen wird tit. V. 8 vers ftändlich.

<sup>9)</sup> V. 8, 1—4.

herrn ihre Länbereien ') an "aufgenommene" ') Schützlinge ober an kleine freie Pächter und Colonen, ohne baß eine commendatio in obsequium babei nothwendig statt fand ') — indessen that sächlich nahm auch in solchen Fällen der Berleiher, der reiche, mächtige, gebildete Borznehme die Stelle eines Protectors des Hintersassen vor Gericht, gegen Gewalt und in wirthschaftlicher Bedrängniß ein. Die Berleihung ad placitum canonis setzte Bergabung je auf ein Jahr (?), jedenfalls gegen einen jährlichen canon voraus: Rücktändigkeit, es scheint schon Eines canon, berechtigt zur Abmeierung '); verschieden davon ist die auch im Gesetz genannte Form per precariam epistolam, wobei, dieses Ausdrucks unerachtet, eine gewisse Zahl von Jahren vorzbestimmt wurde '). Solche accolae, suscepti werden von dem Schutzherrn und Berleiher (patronus) bei der Theilung ober Restitution des Landes nach Berhältnißtheilen der Scholle mit übertragen '). Bes

<sup>1)</sup> L. V. X. 1, 1—19 bei commendatio V. 1, 4. 8, 4. Pacht X. 1, 11. Precarie X. 1, 12. 18.

<sup>2)</sup> suscepti, accolse X. 1, 15.

<sup>3)</sup> So weit richtig Helff. S. 260; vgl. Guerard I. 2 p. 527, Wait Anzeige hievon p. 1069—1070 accolae, hospites.

<sup>4)</sup> X. 1, 11. Die Zuwendung an den Pächter heißt beneficium, natürlich untechnisch: (daß beneficium noch ganz untechnisch gebraucht wird, zeigt der Berzgleich solgender Geses, die ich statt weiterer Aussührung nur geordnet nebeneinander stelle L. V. IV. 5, 5; vgl. V. 7, 8. X. 1, 11. 8, 4. XII. 1, 2 vgl. 2, 18. 8, 10 u. VII. 4, 5), aber es erhellt daraus, daß man auch durch dies Geschäft wie oben bei den Precarien den kleinen Insassen als begünstigt dachte: sus culps denessium quod kuerst consecutus amittat. IV. 5, 5 patronorum denessia aut muniscentia regis; was der Haussohn inter leudes im Krieg erwirdt, behält er zum Drittel.

<sup>5)</sup> X. 1, 12.

<sup>6)</sup> X. 1, 15–17; selbstverständlich können sie das vom Herrn Empsangene nicht veräußern V. 11, 1 u. vererben V. 8, 1; solche Colonat=Berhältnisse meint neben den Freigelaßnen B. T. V. 8, 1 aut patrono (denn in Ermanglung andern Ausdrucks beißt auch der Landverleiher patronus Sav. Col. S. 285) aut domino possessionis, cui quis erat adscriptus (wohl gledae adscripti); wenn sie sliehen, müssen sie mit Nachzahlung des tributum J. (capitatio, Tert) und dei Berlockung mit weiterer Geldstrase restituirt werden V. 9, 1—2. 10: ihr Stand ist angeboren (quod natus est); zur Strase sür Flucht werden sie erst verknechtet 9, 1 l. c., doch erlischt die Rlage des Herrn in 30, dei colonae in 20 Jahren 10, 1. Kinder, die vor Ablauf der Berjährung mit dem Colonus eines andern Herrn erzeugt worden, werden getheilt, die Trennung der Ehe soll durch Stellung eines Ersassclaven vershindert werden; über Erdpacht jener Zeit Roscher II. S. 186.

zeichnend ift babei, daß auch hier schon, obwohl von Benefizialwesen noch keine Rebe sein kann, bei ber Trennung von Eigenthum und fruchtgenießenbem Besit bie Gefahr sich anmelbete, die sich bei allen solchen Spaltungen geltend macht, besto stärker je stärker bas Recht bes Besitzers an der Scholle gediehen: die Gefahr der Allobification ober boch — in geringeren Graben — ber Erweiterung und Ber= besserung bes Leihguts auf Kosten bes "Obereigenthums": wir seben '), daß auch bamals und bort ber Pächter sein Gut auf Rosten bes nicht verpachteten Gutes seines Berpächters auszubehnen suchte: ja, wir er= fahren auch die Urfachen dieser Bewegung: andere Ansiedler kamen herbei ober ber Pächter zog sie herbei (conjungere) 2) ober ber Nach= wuchs von Sohnen und Enkeln erheischte Erweiterung bes Kornlandes: bann griff man nach ben Wiesen (campi), die nicht mitverpachtet waren, man griff ben Wald bes Eigenthümers mit ber Robung an, um Acerland (agros) ober Pserchland (conclusos) baraus zu ge= winnen. Alsbann soll — aber lehrreicher istfür uns zu wissen, was das Leben, als was das Gesetz erheischte — ber Herr die Wahl haben. ben canon nach Verhältniß zu erhöhen ober Restitution zu verlangen Besonders nahe lag es, daß der Pächter sein Pflugland auf Kosten bes Walbes und des Dedfeldes des Verpächters erweiterte: bann ent= scheibet 3) den Streit über die Größe des Verliehenen der Eid des Berleihers, (ober von bessen Erben), nicht bes Empfängers; biese be= schworenen Grenzen werben burch ober vor Zeugen gemarkt ').

<sup>1)</sup> Aus X. 1, 13.

<sup>2)</sup> Auch mittelgroße Grundbesitzer, die an Andere die tortia entrichten, haben solche suscepti, denen oft Neubrüche zur Urbarmachung (ad excolendum) überzeben werden IX. 1, 18.

<sup>3)</sup> l. 14 l. c.

<sup>4)</sup> Auch 20 1. c. will ben Eigenthümer gegen ben Inhaber schüten: bas Gesetz ist sehr schlecht redigirt: ber Kern ist, daß der Verleiher nicht habe das Eigenzihum ausgeben ne videatur jus rei suse amittere voluisse, sondern sub alicujus exsolutionis dedito (d. h. exsolutions dediti) hat hingeben wollen: hier soll nicht aus Vorenthaltung des Reichnisses auf Uebertragung des Eigenthums gezichiossen werden können, vielmehr kann doppelte Leistung wegen des Verzugs verzlangt und das Gut binnen 50 Jahren vindicirt werden: cum augmento solius laboris quod idi kecit X. 1, 29 heißt das Vortheil der gezogenen Früchte? oder ist etwa zu lesen: soli et laboris?

Wie die Formen der Landleihe sind auch die der personlichen Abhängigkeitsverhältnisse manchfaltig ').

Ein älterer Name für eine Classe solcher Schützlinge ist bucellarius 2); mag ber Name aus bem Ostreich stammen, schwerlich haben ihn erst 3) die Westgothen nach Spanien gebracht und keinensfalls darf man 4) nur Nicht-Gothen als bucellarii denken; gewiß gab es bei den Germanen von jeher Mittelstusen zwischen Freien und Unfreien und nicht erst von den "galatischen Kelten" brauchten die Gothen "Gesolgen und Reisige" zu entlehnen.

Aus zahlreichen Belegen erhellt, daß nach Abschleifung der kleinasiatischen localen Bedeutung — comites catafractarii ducellarii juniores war eine galatische Reiterei, von welcher dann eine Landschaft den Namen erhielt (in Kleinasien waren die Westgothen nie angesiedelt) — jeder im fremden Brod stehende, vom Narren dis zum Wassenträger, diesen Namen sühren konnte?). Unter den amici armi-

<sup>1)</sup> Daher XII. 2, 14 neben bem liber in patrocinio neunt nullum.. mercenarium, nullum sub quolibet titulo sibi adhaerentem; über commendare V. 5, 1. 5—7 (= commodare V. 5, 2. 8) 1 4. in patrocinium V. 3, 1. terra commendata V. 8, 4, Tochter bes comm. V. 8, 1. v. Maurer Frohnb. I. S. 43. Laboulaye propr. p. 282.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber: Olymp. p. 449,' Helff. S. 105 und die Stellen aus der Notitia dignit. I. p. 208. II. p. 727. 1045 l. o.; sie waren im römischen Reich eine species laetorum, colonicorum, agricolarum militum: Kriegsdienst gegen Brod, Unterhalt p. 727 l. c., baher erscheinen sie unter römischen Fahnen II. p. 1071.

<sup>3)</sup> helff. nach Böcking.

<sup>4)</sup> Mit H.

<sup>5)</sup> Die Aussührung Helff.s auf S. 109 f. ruht auf einer irrigen Auslegung von X. 1, 15; im zweiten Reich begegnet für den Clienten besonders das Wort junior; über ducellarius noch Wait Bassalit., Walter L. S. 78, ungenügend v. Dan. I. S. 377—8; über die Etymologie "Bissen" duca (also ist der patronus genau der ags. hlaford, Brodherr); vgl. Leo rect. p. 146.

<sup>6)</sup> Bei Böck. I. p. 208.

<sup>7)</sup> Ueber bucellarius vgl. noch Alteserra notae p. 42, 35pfl S. 984, Bait IV. S. 199, Roth Feud. S. 304, Petigny p. 214, Secretan, féodalité p. 62. 63, Gaupp germ. Abh. S. 38 "aus den südöstl. Gegenden Europa's von den Gothen mitgebracht" (?) aus dem Ostreich; eine Hauptstelle Olympiodor p. 450: το Βουχελλάριος δνομα έν ταϊς ήμέραις Όνωρίου ἐφέρετο χατά στρατιωτών οὐ μόνων 'Ρωμαίων άλλά χαὶ Γότθων τινων . . τον ξήρον άρτον βουχέλλατον ὁ συγγραφεύς χαλεισθαί φησι χαὶ χλευάζει τὴν τών στρατιωτών ἐπωνυμίαν, ως ἐχ τούτων Βουχελλαρίων ἐπιχληθέντων. Egl. Du Cange s. h. v., serner Gothosred. et Ritter ad L. 6. Cd. Th. VII. 4, 1. X. 22, 5. XIV. 17.

gerique Aëtii ift ein bucillarius 1), also erscheinen sie auch im Abenbland c. a. 455; bewassnete Diener im ganzen Reich (boch besegegnet das Wort in den spanischen Inschriften nicht) führten wohl diesen Ramen. l. 10 Cd. Just. 9, 12 verbietet ganz allgemein: omnibus per civitates et agros habendi ducellarios 2) vel Isauros armatosque servos licentiam volumus esse praeclusam 1): — Isaurier ist "Landstecht" (Sauvegarde): hier hat umgekehrt eine Landschaft, aus welcher sich das Institut häusig recrutirte, dem Institut den Namen gegeben (genau wie "Schweizer") — wie sonst sajones und andere Sauvegarden verboten werden: hier liegt der Berührungspunct 1) der ducellarii mit den sajones 1); nicht richtig ist 1), daß ein solcher immer unter einem Patron siehen muß: er kann künden, ohne wieder d. zu werden. Ausnahmsweise gestatteten Kaiser solche Sauvegarden 1. c. 7).

Da diese Constitution von Leo und Anthemius und aus dem Jahre 468 stammt, hat das Institut offenbar auch im Abendland und nicht nur gegen Ende des IV. und V. Jahrhunderts im Orient bestanden <sup>8</sup>) und anderseits ist nicht jeder ingenuus in patrocinio ein ducellarius <sup>9</sup>).

<sup>1) (</sup>sic) Contin. Prosperi ed. Hille p. 25, Greg. tur. 8.

<sup>2)</sup> Die Schreibung mit verboppeltem o ift minder richtig.

<sup>3)</sup> Ueber die Jaurier Dahn, Protop S. 391 und oft.

<sup>4)</sup> Uebersehen von Masdeu XI. p. 47.

<sup>5)</sup> S. A. III. S. 119—125; mit Bassalität (Amaral p. 278) haben biese Berhältnisse nichts gemein, wie Bait I. 2. A. sich selbst (Bassallität S. 64) mit Recht corrigirt.

<sup>6)</sup> Helff. 1. c.

<sup>7)</sup> Cd. Just. quod si quis praeter haec quae nostra mansuetudo salubriter ordinavit, armata mancipia seu buc. aut Isauros in suis praedlis aut juxta se habere tentaverit — schwere Strafe.

<sup>8)</sup> Wie Book., Helff., Roth.

<sup>9)</sup> Daß VIII. 1, 1 L. V. gerabe ben b. meint, ist boch unbeweisbar (bies gegen Heiff. u. Roth); Schenkung an ben b. Ant. c. 810; Lembke leitet I. S. 187 patronus und b. irrig nur aus germanischer Burzel (Gefolgschaft?), sieht darin den Ursprung des Lehenwesens und denkt sich ähnlich das Verhältniß vom Gothens zum Suevens Staat!; salsch Troya I. 4 b. d goti kederati (wohl Marin I. p. 281 nachgeschrieden!); ungenügend Depping II. p. 878, zu vag Lakuents p. 896 similes a los servientes de las naciones modernas ("Dienstdoten"; ebenso Romey II. p. 251) I. p. 518 in diesen Schukverhältnissen liege mehr eine Mischung der libertad germanica und independencia idera als keudo und — nüchtern gegenüber der in Spanien sonst herrschenden (Villadiego, Marin I. p. 227. 228, Cénac Moncaut I. p. 427, die Glosse und die Uebersehung geben d. stets mit vasallus; ebenso Rosseeuw I. p. 438) Bersrühung des Lehenwesens — hudo aqui un germen

Ergänzend greift unsere Darstellung von pacis assertor und sajo ein 1).

Der Name b., nicht aber auch bas Berhältniß selbst, war seit ber Antiqua mehr außer Gebrauch gekommen: — bie späteren Resbactionen umschrieben ben Namen mit ei quem in patrocinio habuerit, aber unverständlich war er boch noch nicht geworden, er wird noch einmal gebraucht — verdrängt durch andere Ausdrücke und analoge Rechtsformen: zum Theil, wie ich vermuthe, unter Anderm auch durch eine private Verwendung der Sajonen. Daß diese eine ähnliche, wenn auch nicht ganz die gleiche, Stellung einnahmen wie die ducellarii beweist l. 2. l. c. Die Sajonen aber sind, Wort und Wesen, erst mit den Gothen nach Spanien gekommen, während die ältern ducellarii schon lange in den Provinzen erscheinen.

Wie gelangen aber die Sajonen, gothische Frohnboten, in diese private Stellung zu Privaten?

de feodalismo, por lo menos no llegò a disarrollarse; bagegen Davoud Oghlou I. p. 192—194 "un vasselage subalterne", ber ben Sajon als eine espèce de bucellar. bezeichnet, ohne das Verhältniß zu erklären; Pérréciot I. p. 377 bringt sie unter seinen vagen Begriff der "létes", besser "lesse", besser II. p. 17; nach Laurentie I. p. 98 ist der d. "trompette!" allzu buchstadenknechtisch Glossar. in Portugal. Monum. dist. I. p. 120 panem patroni edens, cliens parasita; tressend Roth Ben. S. 215 gegen Guérard, daß westg. Clientelverhältnisse nicht auf die fränkischen zu übertragen.

<sup>1)</sup> S. Amtshoheit.

<sup>2)</sup> Deßhalb hat, das Rathen, wie die Ansiedlung auf das Berhältniß ber gothischen bucellarii eingewirft haben mag, Helff. S. 106, keinen Boben. Seine Annahmen erklären namentlich auch nicht, wie biese angeblichen "keltischen Görigen" von Anfang an im gothischen Heerbann erscheinen und ich kann ber ganzen Dar= stellung S. 105-109 nicht beipflichten, ebensowenig S. 111, wo Sajo ursprung= lich und bucellarius so identificirt werben, daß auch ber Sajo ein privater bewehrter Dienstmann ober Knappe gewesen; dem widerspricht die Etymologie, die ostgothische Berfassung A. III. S. 119 f. und die Unmöglichkeit, hieraus den Uebergang zu der Stellung als Frohnboten zu finden, S. 113 "so wurde der Knappe zum Büttel": (ebenso Böpfl S. 530), umgekehrt: benn sajo heißt ber Ansager, Einheischer und noch heute sayon der Henker. Diese Bedeutung von sajo (vgl. Diesenbach S. 184) entgeht ganz Romey II. p. 274: 881 läßt er scheint's die "Büttel" aus ben bucc. ent nehmen. Ueber Berbot gewisser Arten von patrocinium und Sauvegarden -- benn ber b. war dies ursprünglich - s. Amtshoheit pacis assertor, irenarcha n. Serrigny II. p. 426-481, Cod. Th. de prohib. patroc., de patroc. vicor. Salvian V. 8; daß hin und wieder ein judex seines buc. sich als sajo bebient habe, ift baburch nicht ausgeschlossen, z. B. Besit zu restituiren (Cc. Em. 8); val. die Lösungsversuche bei Davoud Oghlou I. 1. c. und val. schon Heinecc. el. II. p. 363.

Ich benke, auf folgendem Wege.

Die amtliche Thätigkeit absorbirte bie Sajonen nicht ganz: sie traten, bem accusatorischen Princip') eutsprechend, häusig auch in Processen im Interesse, in Besoldung, auf Rosten der Parteien auf: sie reisten in Sachen und auf Rosten einer Partei, den Gegner zu mahnen, zu laden, zu pfänden. Schon vor der gothischen Invasion hatten nun die spanischen Abligen einen großen Anhang von Elienten (barunter auch d.) gehabt, welchem sie Land und andere Zuwens dungen liehen und babei war der Schutz — gewissermassen wenigstens — ein gegenseitiger geworden, seit die römische Staatsgewalt in diesem Land zersiel: wir sahen solche spanische Aristotraten die Provinz durch ihren Privatanhang vertheidigen, als die römischen Beamten und Cohorten sehlten oder zögerten 2).

Mit achtzehn Reitern wirft sich Ecbicius, ber Vertreter bes reichsten Hauses ber Auvergne, nach Clermont und vertheibigt die zagende Stadt 3).

Und wie hier gegen ben äußern Feind bebienten sich die Grundsern auch zu Schutz und Trutz gegen ihre Nachbarn in den unaufshörlichen Parteitämpfen ihres Privatanhangs. Selbsthülfe und Selbstvertheibigung ersetzen in den verwildernden Zuständen. Alage und Vertheibigung vor dem oft sehlenden, öfter noch machtlosen Richter.

Daher war die wichtigste Gabe des Patrons an den ducellarius neben dem Land (terra), auf und von welchem er lebte, die Wasse (arma), mit welcher er sich und den Patron vertheidigte .

Alle diese Zustände waren schon vor der gothischen Einwanderung besestigt: in den unmittelbar vorhergehenden inneren Wirren, den Bürgerkriegen und in den Kämpsen gegen andere Germanen und die Gothen selbst mochte solche Selbsthülfe oft genug geboten sein.

Die gothische Staatengründung, die neue Landtheilung und die bald ohnmächtige, bald parteiisch=willkürliche Regierung der meisten

<sup>1)</sup> S. "Proceß".

<sup>2)</sup> Oben S. 93.

<sup>3)</sup> Ap. Sid. III. 3.

<sup>4)</sup> VI. 4, 2. VIII. 1, 1 de invasionibus et direptionibus: sie brechen mit ihrem Anhang von freien Clienten, Freigelaßnen, Anechten in die Häuser ihrer Feinde und üben Todtschlag, Raub und Brand.

<sup>5)</sup> VIII. 1, 2-13, bef. 4. 5. 7.

<sup>6)</sup> Antiq. c. 310. 311.

Sothenkönige machte sie aber wahrlich nicht entbehrlicher: man hatte sich jetzt neben ben alten Parteiseinben auch oft bes germanischen hospes zu erwehren: die reichen und viel beraubten Kirchen mögen gegenüber den ketzerischen Nachbarn ihren großen Grundbesitz besons bers gern in jenen Formen verwerthet zugleich und gesichert haben. Daraus erklärt sich wohl die lehrreiche Erscheinung, daß voraus gesetzt wird, jeder Bischof habe "seinen sajo" und daß Besitzrestistutionen ersolgen, per sajonem suum", so vom Bischof von Egiditania"). Richter bei Competenzüberschreitungen und vornehme Private bes bienen sich der sajones zur Gewaltanwendung<sup>2</sup>).

Indessen darf man sich nicht die Gothen\*) als die alleinigen Bedränger, die Romanen nur als die Bedrückten vorstellen.

Auch von den römischen Vornehmen ') geschah in dieser Richtung viel mehr als nöthig gewesen wäre: der Staatsverband war schwach, oft verhaßt: die Neigung der großen Grundherrn, in ihren Territorien selbst Staat zu spielen '), war tief eingewurzelt in der Halbinsel und die ganze wirthschaftliche Bewegung der Zeit, das Erliegen der Kleinsfreien und deren Zudrang in Obsequium und Precarie, mußte die überlieserte Neigung noch mehren.

Als beste Abwehr germanischer Bebrohung erwies sich auch hier — wie in Italien — ein bewassneter Anhang von Germanen und so liebte man besonders, gothische Sajonen in ein dem Bucellariat ähnliches Dienst= und Schutzverhältniß zu nehmen: diese mochten als Frohnboten mit ihrer amtlichen Nebenstellung besonders hiezu sich empsehlen. Dazu kam — und dies ist weitaus das Wichtigste, — daß schon in den römischen Zuständen Aehnliches vorgebildet war: nur allzuhäusig ließen sich Private die tuitio eines miles, oder eines bewassneten officialis ertheilen, die sie dann zur Unterdrückung ihrer Proceßgegner 2c. mißbrauchten ): die Kaiser mußten dies verbieten

<sup>1)</sup> Cc. Em. 8.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 17.

<sup>3)</sup> z. B. die ostgothischen Krieger, welche die Bauern von Arles mit Jagd-frohnben x. druden v. s. Caes. p. 667.

<sup>4)</sup> B. T. II. 1, 3 J.; schon B. IX. 7, 1 hat die verschärfte Strafe (Tob) für erimen vis publicae aufgenommen: es setzt das gewaltsame aus dem Besitz Bertreiben voraus; sind auf beiden Seiten Tödtungen vorgefallen, gilt der Angreiser als der Schuldige; Appellation wird ausgeschlossen; vgl. 2 und IV. 20, 2.

<sup>5)</sup> Privat-Rerfer halten sie IX. 8, 1.

<sup>6)</sup> S. **M.** III. S. 119—125.

und Belohnung für einzelne Reisen und Verrichtungen schenkte man ihnen Wassen und Anderes, — dies war wohl die Brücke gewesen — sondern sie traten wie die ducellarii in dauernde Unterordnung <sup>2</sup>): ja, es scheint fast, daß auch Nicht=Sajonen, wenn sie in dies Ver= hältniß traten, jetzt Sajonen genannt wurden, entweder weil so häusig eben Sajonen hiezu gewählt wurden oder weil man sich das bewassenete Privat=Dienst= und Pslichtverhältniß dieser Privat=Executoren ganz ähnlich dachte dem öfsentlichen Dienst= und Pslichtverhältniß des Sajo zu seinem Oberbeamten <sup>2</sup>).

Waffen also, Land und andre Gaben werden vom Patron dem Clienten geschenkt: diese Schenkung ift, so lang das Verhältniß dauert, unwiderruflich '). Solche Schenkungen werden als dem Verhältniß wesentlich vorausgesetzt: denn der Client lebt von den Zuwendungen, namentlich der Landleihe des Patrons '). In der Wirkung der Lösung des Verhältnisses auf dieses Vermögen und den Erwerd des Clienten unterscheidet das Gesetz den ducellarius vom Sajo: nach 4 l. c. erzhält der Patron das Land und alles, was er geschenkt hat, von jenem zurück '). Dagegen der Sajo darf jedenfalls die geschenkten Waffen behalten: doch muß er Alles, was er während der Dienstzeit erworben '),

<sup>1)</sup> B. T. I. 8, 1. J. nulli penitus in civilibus causis militaris vel tuitio vel exsecutio deputetur. tuitio sür tutela L. V. III. 8, 8; Mönche gewähren einem Frauenfloster "tuitio" Co. Hisp. II. c. 11 b. h. Verwaltung ihrer Güter, Berstretung vor Gericht x. Das Concil gewährt tuitio, desensio den Kindern des Königs Co. T. XIII. 4. XV.

<sup>2)</sup> V. 3, 2: arma quae sajonibus pro obsequio donantur.

<sup>3)</sup> l. c. quae dum sajo est adquisivit in patroni potestate consistant; sich hier den patronus stets als judex zu denken, so daß nur vom Amt des sajo die Rede wäre, verbieten die Ausbrücke obsequium und patronus; vgl. 1. 3. 4.

<sup>4)</sup> l. c. 1 si quis ei arma dederit vel aliquid donaverit, apud ipsum quae sunt donata permaneant; baß bies ber Sinn, zeigt bie Ant. l. c.: si in patroni sui manserit obsequio.

<sup>5) 4.</sup> l. c. quicunque patronum suum reliquerit et ad alium tendens se forte contulerit, cui se commendaverit, donet ei terram: nam (b. h. also bon einer fremben terra muβ er leben) patronus quem reliquit et terram et quod ei dedit obtineat.

<sup>6)</sup> Ebenso nach 1 reddat omnia patrono quem deseruit 8 Erwerd für den Sajo quidquid ei patronus donavit recipiat: auch noch von den Söhnen des Clienten, wenn diese gegen seinen Willen ausscheiden oder von der Tochter, wenn diese gegen seinen Willen eine Mißheirath schließt, kann der Herr rückfordern.

<sup>7)</sup> l. c. quae dum sajo est adquisivit.

zurückgeben, während andere Clienten diese Errungenschaft, wenn sie den Herrn verlassen, nur zur Hälfte an den Herrn oder dessen Erben abgeben, die andre Hälfte behalten 1).

Jene Ausnahme bezüglich der Waffen zeigt die besonders den Waffenschutz bezweckende Stellung bes Sajo: übrigens ist bei ber Errungenschaft aller Clienten auch an Kriegsbeute zu benten, ba biese Clienten, wie ja sogar die Knechte, von dem Patron in dem Heer= bann mitgeführt ober boch ein Zehntel berselben in's Feld entsandt wurde. Dies zeigt beutlich L. V. IX. 2, 9, wo die servi und andere Abhängige gebacht werden als von ihrem senior — das technische Wort für das Schutverhältniß — (ober dominus) mit Waffen ausgerüstet: die Waffen und die Uebung in benselben sind ihnen schon im Frieden "auferlegt": und mit biesen Waffen, die sie für die Privat= vertheidigung des Herrn und von diesem erhalten, hat derselbe sie auch des Königs Heerführern zu stellen; sie fechten mit ihrem sonior, patronus in Reih' und Glieb, sind diesem zugetheilt und werben für Berlassen dieses Postens nach dem Maßstab der viliores, inferiores gestraft. Aber auch bie Privatsehben, wobei es auf Plunberung nicht am Wenigsten abgesehen war, wurben burch biese Clienten ausge= fochten 2). Auch bies erklart bie Bestimmung über bie Errungenschaft 3).

Die freie Kündung wird den Clienten gewahrt und aus ihrer unverlornen Gemeinfreiheit mit Nachdruck gefolgert: es scheint, schon die Antiqua hatte Grund, dieses Recht und die Freiheit der Clienten gegen die Uebermacht der Patrone zu wahren, welche die Clienten bebenslänglich zu binden, auch deren Kinder zu verpflichten und die ganze Classe in die strenge Abhängigkeit von Colonen, welche die Scholle nicht verlassen durfen die Commendation nicht verloren ging: die Tochter des Commendirten behielt die ganze Standesehre einer

<sup>1)</sup> Ganz wie dies bei den Freigelagnen geordnet ift V. 7, 13.

<sup>2)</sup> Man sehe ben Fall ber Heimsuchung mit Clienten, Freigelagnen, Knechten VI. 4, 2.

<sup>3)</sup> Wenn auch quae adquisivit keineswegs mit Helff. S. 113 bloß von Ersbeutung zu verstehen. Erwerb bes Sajo für den Patron V. 3, 1—3.

<sup>4)</sup> Aehnlich wie die im obsequium behaltnen Freigelagnen V. 7, 13.

<sup>5)</sup> Souft werden sie im Sumariissimum zurückgefordert B. J. IV. 21 (22), 1; s. oben V. 8; 1. 9. 10 glebae adscripti; vgl. Sav. Colonat S. 288, vertrags= mäßige Begründung S. 281.

Freigebornen: nur einem Ebenbürtigen (aequali) barf sie ber Herr vermählen und anderseits verwirkt sie durch eigenmächtige Verbindung mit einem inserior ihr vom Herrn stammendes Vermögen: ausdrücklich heißt ') der in patrocinio stehende ingenuus '). Die freie Kündung wird dann auch in den späteren Gesehen vorausgeseht: es ist das Sache persönlicher Neigung ') und davon der Fall, daß der Client eine Untreue begeht, scharf unterschieden: hier kündet der Herr und zieht alles Gegebne und die Hälfte der Errungenschaft ein '). Das Sleiche gilt, wenn Herr oder Client sterben: die Erben haben das Necht, das Verhältniß zu lösen '). Doch müssen die einseitig fündenden Erben des Clienten das von dem Herrn Geschenkte restiztuiren ').

Ueber die Söhne hat der Herr keine "potestas", auch wenn sie das Verhältniß fortsetzen, wohl aber über die Tochter des Clienten (wenn sie keine Brüder hat, in deren Mundium sie sonst steht), welche er freilich standesgemäß verheirathen und im Besitz des ihren Aeltern Seschenkten belassen muß: doch kann sie auch, wenn sie dies Ver= mögen Preis geben will, gegen den Willen des Herrn sich ver= heirathen. —

Man sieht, das Verhältniß wurde regelmäßig von den Erben sortgesetzt.

Daß gegenseitiger Schutz beabsichtigt und der Anhänger zu der unmittelbaren Deckung des Herrn auf dem Hauptgut bestimmt war, zeigt, daß Zusammenwohnen auf dem nämlichen oder doch benachbarten Gute vorausgesetzt wird. Alle diese Abhängigen zusammen bilden

<sup>1)</sup> VI. 4, 2.

<sup>2) 1</sup> l. c. si vero alium sibi patronum elegerit, licentiam habeat cui se voluerit commendare. quoniam ingenuo homini non potest prohiberi, quia in sua potestate (verschieden vom servus in domini potestate) consistit.

<sup>3) 3. 4.</sup> ad alium tendens.

<sup>4) 3.</sup> l. c. si ei infidelis inveniatur vel eum derelinquere voluerit: nicht schon das Verlassen ist infidelitas.

<sup>5)</sup> Also nicht Erblichkeit des Berhältnisses wie bei dem römischen Colonat Sav. Col. S. 275 f.

<sup>6)</sup> Aehnlich wie die Freigelagnen V. 7, 13.

<sup>7)</sup> Daher nicht nur relinquere 1. 4. deserere 1, sondern 3: si quis cum aliquo patrocinii causa consistat et aliquid dum cum eo habitat acquisivit. Auch die mit Borbehalt des obsequium Freigelaßnen leben in engem Zusammenshang mit ihrem Patron wie aus XII. 2, 14 hervorgeht, 22 die Patrone untersagen diesen obsequentes etc. den Weg sogar zum Bischof, zur Kirche.

die "virtus" ober die homines des senior, d. h. seine "Mannschaft" Leute"), mit denen er auch in's Feld rücken muß.

Aus diesen Anfängen also hat sich in Spanien — aber erst im zweiten Reich — die Feubalität, die Schutz und Grunds Herrlichkeit geistlicher und weltlicher seniores und ein Bauernstand auf fremder Scholle entwickelt, deren Geschichte jenseit der Grenzen dieses Werkes liegt: in wiesern wenigstens auf Septimanien die beznachbarten frankischen Zustände eingewirkt haben, ist schwer zu ermitzteln: die große Nehnlichkeit, ja Uebereinstimmung vieler dieser Verzhältnisse spiegelt sich in der Unterschiedslosigkeit der Formeln, welche in den Provinzen beider Reiche gebraucht wurden <sup>2</sup>).

Von Beneficialwesen im technischen Sinn begegnet im Gothenreich erst ein vorbereitendes Aufkeimen: der Unterthanenverband, das muß schon hier hervorgehoben werden, nicht Feudalität und Lehen, wie fast alle Spanier lehren, ist die zusammenhaltende Rechtsform, welche die Staatsangehörigen untereinander und mit der Krone zusammensschließt.

Das Wort leudes begegnet nur einmal in IV. 5, 5, einem späten Geset von Kindasvinth und gewiß durch fränkischen Einfluß. gedacht ist an Jünglinge, die noch mit dem Vater zusammenleben, aber schon in's Feld ziehen und hier Beute erwerben, neben Geschenken vom König: der Ausdruck ist nicht aus westgothischem, sondern aus fränkischem Sprachgebrauch zu erklären, und bedeutet hier offenbar nicht Dienstadel, sondern "Heermänner"); objectiv wird beneficium freilich schon gebraucht b. h. nicht nur für das Rechtsgeschäft, auch für

<sup>1)</sup> IX. 2, 8. 1, 21; anders Co. Em. 16: s. "Rirchenvermögen".

<sup>2)</sup> Auffallend ist, daß die ant. bereits von se commendare in obsequium spricht; die infidelitas 8 ist wohl später.

<sup>3)</sup> Wie ja auch umgekehrt bas Gothische auf die frankische Sprache Einfluß geübt hat v. Raumer S. 405.

<sup>4)</sup> Richt ganz richtig also Wait II. S. 225, vgl. in v. Sybel's Z. XIII. S. 93, daß dabei t. Land leihe — von Land ist dabei nicht die Rebe — voransgesett werbe; noch weniger sind sie darauf "angewiesen", so schon Roth Ben. S. 307, Braumann p. 9 u. 22 verzeichnet die Stellen für das Merow. Neich (unsre Stelle sehlt) und die Literatur über die Etymologie p. 17, s. auch Brockhaus p. 62; ganz irrig Zöpst S. 302, daß die L. V. bereits beneficium technisch, d. h. im Sinne des späteren fränkischen Beneficialwesens brauche, der siberhaupt wie Gaupp, S. 396, die westgothischen Dinge viel zu sehr im Licht der fränkischen Zustände des VIII. Jahrhunderts sieht.

<sup>5)</sup> Gaupp 1. c., Birnbaum S. 118.

die res donata 1); sideles sind nicht die Empfänger königlichen Landes als solche — diese haben noch keinen technischen Namen, besonders heißen sie nicht leudes, und die 2) eingeschärfte Unentziehbarkeit königlicher Gaben ist nur Verwehrung willkürlicher Consiscation vollzständig verliehenen Eigenthums?) — sideles heißen vielmehr alle Unterthanen des Königs, zumal bei Empörungen seine treu gebliebenen Anhänger: sidelitas, devotio ist die allgemein verlangte Sesinnung, daher insideles 4) technisch für Hochverräther. —

Der Untergang der Bollfreiheit und des Allobialguts der kleinen zweien, diese große sociale und wirthschaftliche Bewegung, hatte in den dargestellten Instituten bie fördernden Rechtsformen gefunden.

Deutlich sieht man, wie die Krone, in dem richtigen Instinct der Gesährlichkeit dieser Beränderung für das Königthum, die kleinen zwien als Freie und — vermöge des wichtigen Kündungsrechts — wn den Patronen möglichst unabhängig zu erhalten sucht: ähnlich wie seiter Karl der Große und die Kaiser des XII. und XIII. Jahrhunderts: diese Bestrebungen der Krone mußten scheitern: für den Clienten war den Wille seines Patrons viel wichtiger als der Wille des Königs: a hing mit seiner ganzen Existenz bereits viel zu sehr von jenem ab,

<sup>1)</sup> IV. 5, 5; ebenso salsch die Ibentificirung der westg. optimates und patres" (Einmal und rhetorisch gebraucht!) mit franklischen antrustiones, leudes wassi. (Dies Wort begegnet in westgothischen Quellen niemals.)

<sup>2)</sup> In den Conc. tol. V., 6. VI., 14. XIII., 1. L. V. V. 2, 2.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 8, Cd. L. XII. 2, 18; 1, 9. XI. 1, 1. IX. 2, 8.

i) S. 98. 126.

als daß ihm dieser hätte helsen können, er folgte dem Gebot des Herrn durch Recht und Unrecht. Und schon muß der König, muß das Gesetz selbst dies bereits in bedeutsamer Weise anerkennen: so eng ist das Band zwischen Patron und Client, daß den Clienten — ganz wie den Sclaven! — der Besehl des Herrn, ihm in Privat= sehde, Privatrache, Heimsuchung, Haussriedensbruch, Todtschlag, Beraubung und Verheerung mit Feuer und Schwert wider den Nachbar zu solgen — straffrei macht!: "denn sie sind nicht schuldig, die nur den Besehl ihres Patrons erfüllen": und ganz allgemein spricht dies Princip aus VIII. 1, 1: wie für die Sclaven und Freigelaßnen, so auch für die ingenui homines eius (patroni), die auf Geheiß des patronus Delicte begehen: "sie können nicht als schuldig gelten, die auf Besehl ihres Obern (majoris imperio) gehandelt haben "2). Diese Gleichstellung des freien Clienten mit dem Sclaven spricht deutslich genug.

Damit sei schließlich noch zusammengehalten, daß der Patron über die Clienten — wenn auch gewiß nicht gleichmäßig über alle Arten derselben — ein sehr weitgehendes Züchtigungsrecht hat, ähnlich dem des Lehrers über den Schüler ) und des Herrn über den Sclaven: so daß sogar über den in Folge solcher Züchtigung, aber ohne Absicht, eingetretenen Tod des Clienten äußerst gelinde weggesehen wird ).

<sup>1)</sup> VIII. 2, 1-3; 1, 8 turbas congregare ad faciendam caedem.. qui in patrocinio ejus non sunt. VI. 4, 2 quod si in patrocinio vel obsequio praesumtoris retenti ab illo hoc facere jussi fuerint vel cum eo hoc eos fecisse constiterit, solus patronus ad omnem satisfactionem et poenae et damni teneatur obnoxius. nam illi non erunt culpabiles, qui jussa patroni videntur esse complentes. si vero conscio domino servus hoc fecerit, ipse dominus pro eo componat, sicut de ingenuis superius est comprehensum.

<sup>2)</sup> Die Vergehen, um die es sich zunächst handelt sind, — bezeichnend genug! — invasiones und direptiones; ähnlich VIII. 1, 8. 4. si in ejus patrocinio non sunt (Einsperrung im eignen Hause).

<sup>3)</sup> Ueber ben alumnus und bessen eignes Bermögen B. P. V. 7, 14.

<sup>4)</sup> Der Herr bleibt scheint es VI. 5, 8 ganz straffrei; doch ist es wohl nur Streben nach allerschöpfendem Ausdruck, nicht Absicht speciellen Schutzes der Clienten wenn VI. 5, 12 nicht nur servos und ancillas, sondern quascumque personas der Tödtung durch den Herrn ohne Zuziehung des Richters entrückt. Zu vergleichen die Beschränkung der häuslichen Züchtigung jüngerer Verwandten in B. T. IX. 10, 1.

## d) Nechte des Adels.

Die Unterschiebe ber aristokratischen Schichten von den geringeren Gemeinfreien sind nun auch schon in ganz bestimmten juristischen Wirkungen erkennbar, wenn auch die Hauptbedeutung dieser Verhält= nisse auf dem wirthschaftlichen und socialen Gebiete liegt.

Im Strafproces und Strafrecht bestehen für Vornehme und Geringe sehr verschiedne Normen. Schwerere Strafprocesse gegen romische Große mussen zur Ausmessung der Strafe dem König vorgelegt werden 1).

Ueber Hochverrath des Abels (und der Gemeinfreien) soll 2) nur die Versammlung der sacerdotes, seniores und gardingi richten.

In äußerst zahlreichen Fällen, in welchen ber Vornehme (Reiche) mit einer, vielleicht mehrsachen ), Entschädigung und einer weitern Gelbbuße ) abkömmt, trifft ben Geringeren (Aermeren) eine viel schwerere Strafe — bie hiebei leitenden, ursprünglich nicht unbilligen und längst im römischen Strafrecht anerkannten Gründe sind bereits

<sup>1)</sup> B. T. IX. 80, 2 und neu beigefügt von J. zu XI. 11, 1.

<sup>2)</sup> Seit Co. T. XIII., 2.

<sup>3)</sup> Eilffachen VIII. 1, 10.

<sup>4)</sup> Die major potentiorque persona trifft eine Gelbstrafe von 3 Pfund Gold und weitere Bermögensstrafe, den inkerior 100 Hiebe und eine nach dem Maß seines Bermögens von dem König zu bestimmende Gelbstrafe XII. 2, 18.

<sup>5) 3.</sup> B. T. IV. 8, 4. IX. 22, 1; auch die Bezeichnungen honestior, inferior gehören ber römischen Kaiserzeit an v. Bethm. H. g. g. P. I. S. 220. Ganz ebenso wie B. T. IX. 26, 2 statt der infamia bei solchen Personen, die mit ihrer Ehre nicht When können, weil sie keine ober boch keine Empfindung dafür haben — (persona vitior cui sit damnum famae non injuria, J. talis persona, ad cujus deformitatem infamia non pertineat — d. h. sie ist wohl vollstreckar, sie sind nicht icon infames, aber unempfunden) — Verbannung sett. Dagegen absolute und nicht nothwendige Schärfung der Strafe auch schon im römischen Recht für humiliores (bestiis objici, vivi exuri), während für honestiores nur Schwerttob B.P. V. 82 wegen laes. maj., nach L. jul. de vi relegatio und 1/2 Confiscation ben honestiores — metalla ben humiliores. P. V. 28, 3 humiliores Tob honest. insul. releg. V. 28, 2, hum. aut metallum aut crux!! hon. releg. 27, 1, hum. Tob, honest. confisc. u. deport. in ins. V. 27, 2, plerumque P. V. 27, 6 plerumque humiliores metallum, honest. deport. 7 humilior. met. — honest. 1/2 confisc. perpet. relegat. 8 ebenso: == poena fals. 9 pro personae conditione metall. ober insula. 11 hum. Tob, für honest. deport. 25, 1 honest. poena Tob — humilior. in crucem toll. aut bestiis. 7 sive servus sive liber capite punitur, honestiores publicatis bonis in insulam deport. 8 humiliores in metallum — honest. amissa parte bonor. in insulam. 10 bestiis objic. — vel honestiores capite puniuntur. 12. hon. insul. — hum. cap. pun., ebenso pro

bei den Oftgothen entwickelt ') —: regelmäßig eine der Zahl der solidi entsprechende Zahl von Ruthenhieben ').

Der comes, der natürlich zu dieser Aristokratie zählt, kömmt mit 3 Pfund Gold, der Bischof vollends mit Excommunication und Fasten von 30 Tagen ab, wo alle Andern, auch Vornehme bis zu bieser Rangstufe, 200 Hiebe erhalten; bie sonst mit ber Prügelstrafe verbundne infamia wird hiebei manchmal ausbrücklich erlassen .). Unbillig war ursprünglich diese Strafunterscheidung schon deßhalb nicht, weil sie ben Kleinfreien wenigstens vor ber Verknechtung schützte, bie ihn, falls er die Gelbstrafe nicht zahlen konnte, regelmäßig ge= troffen hätte 1). Ja, es verletzte damals nicht wie heute, sogar längere Dauer ber Excommunication an die Stelle einer Gelbstrafe treten zu lassen b). Jedoch blieb man nicht in den Schranken dieser Er= wägung: man hatte sich nun einmal gewöhnt, ben inferior mit ber Ruthe zu behandeln und so kam es, daß man in vielen Fällen, ohne nur die Insolvenz als Voraussehung anzunehmen, primär die bem Reichen gebrohten Straffumme in die entsprechende Hiebezahl übersette: alsbann durfte ber inferior sich gar nicht durch die Geldstrafe lösen: ja manchmal, wenn auch selten, trifft ben minor baußer ber ge=

qualitate dignitatis bestiae, crux, insula P. V. 24, 1. servi metalla, humil. opus publ., honest. ½ confisc. u. releg. 21, 1 burchsängeg. V. 4, 15 (16) eo acrius si personae dignitas ab hac injuria defendenda sit. II. 20, 6 Text pro dignitate personae metallum, ad opus publicum. J.: blos metallum. Nov. Val. 5 servi u. coloni Tod, (de sepulcror. violatoribus) ingenui, plebeji et nullarum facultatum ebenfalls Tod, splendidiores vel dignitatibus noti ½ Conf. und lebenslängliche infamia. Geistliche abgesett und lebenslänglich beportirt — und bas soll eine strengere Strafe sein! Daß auch "antistites" nicht geschont werden sollen, wird ausdrücklich gesagt.

<sup>1)</sup> A. III. S. 39. 43; vgl. Schäffner I. S. 216. 314.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 17. 19. 20 Cd. Tol. 22. 24. 81. 2, 9: 4, 2, 8. VI. 4, 5. VIII. 8, 6. 9. 10. 14. 4, 29. IX. 1, 21. XII. 8, 12. Cc. T. XVI. 2 nobilis . . inferior. B. T. IX. 22, 1.

<sup>3)</sup> L. V. II. 1, 31.

<sup>4)</sup> L. V. So VII. 6, 2, wo bem Vermöglichen Confiscation, dem humilior Verstnechtung broht; II. 4, 8 Ersatz ober Verknechtung vgl. IX. 2, 8; manchmal wie VI. 2, 8 bei Zauberei wird wohl inferioritas stillschweigend vorausgesetzt, anders VI. 2, 1.

<sup>5) 1.</sup> c. XII. 3, 24 ben reichen Bischof trifft ein Pfund Gold und drei Monat Ercommunication, den Armen sechs Monate.

<sup>6)</sup> Bon "principieller Gleichheit vor dem Geset", welche Guisot hist de la civil. 8. leç. u. Marichalar II. p. 22, deßhalb weil Einmal L. V. VII. 2, 4

ringen : Geldbuße, die der major zu zahlen hat, noch eine Tracht Streiche 1).

Für Zeugnisweigerung verliert ber nobilis nur die Zeugniß= sähigkeit; der ingenuus minoris dignitatis aber — ein besonders schlimmes Zeichen — erhält obenein 100 Hiebe <sup>2</sup>).

Bruch des Gerichtsfriedens wird am Vornehmen mit 2 Pfund Gold und gewaltsamer Entsernung aus dem Gerichtssaal geahndet, die andern Freien werden, ganz wie die Knechte, öffentlich mit 50 Schlägen gezüchtigt \*): oder den Kleinfreien trifft statt Geldstrafe Bersbannung \*), Verstümmelung \*), Verkrümmelung \*) oder er wird ganz willfürlicher Rache Preis gegeben <sup>7</sup>).

ben Freien und (fremden) Unfreien mit dem Tode bedroht, wenn sie bei gemeinssamem Diebstahl ein Capitalverbrechen begangen — im Uebrigen behandelt sie auch dies Gesetz verschieden — der L. V. vor allen andern Gesetzgebungen zutheilen, ist also keine Rede. Die Hauptstellen über Standesunterschied im Einfluß auf Strafzrecht L. V. VIII. 4, 8. 24; 29; 15; 26. VI. 2, 1. 4, 1—11. 3, 1—7. IX. 1, 1. 2. 21. 1, 3; 1; 8; 2, 2. 8, 15; 12; 6.

<sup>1)</sup> So ertheilt L. V. VIII. 4, 29 a. E. zu 5 sol. dem minor noch 50 hiebe, vgl. VIII. 8, 6; 10; eine strengere Strase des minor (z. B. auch Cc. T. XVI. 2) liegt auch vor, wenn den major Berbannung und Bermögensverlust, den inferior und vilior aber treffen: 200 hiebe, Decalvation, ein Psund Gold und eventueil Berknechtung. (Die Behauptung helfs. S. 103 von der Gleichheit der Geldbuße für alle Freigebornen ist nicht richtig.) Ganz ebenso werden die geistlichen Strasen abgestust: sür dasselbe Delict trifft den Priester Imonatliche, den Diakon Amonatliche, den Subdiakon entsprechende Ercommunication und diesen noch Prügelstrase. Co. T. XI. 8 n. Brac. III. 6 schließt sür die höhern Grade honorati audditi die Prügelstrase aus. B. IX. 22, 1 J. dem medior eine arbiträre Gelbstrase, dem vilior et ingenuus Prügel.

<sup>2)</sup> L. V. II. 4, 2; bagegen scheint II. 4, 7 add. Card. die Bermögenstrase den Reichen statt der Ruthe und infamia zu treffen oder cumulativ?

<sup>3)</sup> L c. II. 2, 9.

<sup>4) 1.</sup> c. IX. 2,8; lehrreich B. T. I. 5, 1 wo ben Reichen halbe Confiscation und zweisährige in insulam relegatio, den Armen zweisährige metalla tressen. IV. 8, 4 si per inopiam id implere non possit, ad metalla. V. 5, 2 dem Berwalter und Richter Berbannung, dem dominus possessionis Consiscation. IX. 22, 1 macht J. aus pro qualitate personae et judicis aestimatione: — si ingenua et vilior persona est, sustlgetur, si vero medior, damno ad arbitrium judicis sertatur d. h. Bermögensstrase. Ferner Co. T. III. epil. dem Reichen halbconsiscation, dem Armen ganze und Cril honestioris loci — inserioris loci. Cc. T. XVI. 2: 3 Psiund Gold dem nobilis, dem inserior 100 Streiche, Decalvation und Halbconsiscation.

<sup>5)</sup> L. V. VIII. 5, 1.

<sup>6) 1.</sup> c. II. 1, 8. 19. 4, 6. 8. IV. 4, 8. VI. 1, 2. 4, 4, 2. VII. 1, 1. 14, 20. 5, 2. 6, 2. IX. 2, 9.

<sup>7) 1.</sup> c. II. 1, 7; allerdings kann bei schweren Berbrechen auch bem Reichen primar

Ferner. Der Folter sollen die nobiles und palatini und die caeterae ingenuae personae im Ganzen unter gleichen Voraussetzungen (similis ordo) unterworfen werben. Gleichwohl find die Kleinfreien schon in folgenben wesentlichen Puncten zurückgesett: bei geringern Bergehen, z. B. furtum, sollen die nobiles potentioresque personae, ut sunt primates palatii nostri eorumque filii niemals gefoltert werben, wohl aber die inferiores humilioresque ingenuae personae, wenn ber Werth ber Deube 500 sol. übersteigt L. V. VL 1, 2 und ber inferior atque rusticanus, quem liberum esse constat (aber freigelassen) schon um 100 sol. 1); bei burch Bertreter geführten Processen barf ber nobilis nie, wohl aber pauper et ingenua persona gefoltert werben 2). Untersuchungshaft wird ber Strenge nach abgestuft gemäß ber natales antige ber dignitas bes Anklägers und Angeklagten 3). Injurien von Knechten gegen personae nobiles et inlustres werden schwer gestraft, die gegen einfache Freie gar nicht erwähnt 4).

Auch besteht keine Ebenbürtigkeit zwischen honestiores und humiliores zu peinlicher Anklage ), zu gerichtlichem Zeugniß ) und Ehe?). — Endlich hat ber Abel höheres Wehrgeld ), wie Abel bes Seschädigten ganz allgemein ) eine Auszeichnung des Vergehens bildet:

Brügelstrase brohen III. 1, 12; 4, 16. VII. 2, 18. 14. 5, 2. VIII. 1, 10; auch bem Arieger im Ariege IX. 2, 8 oder Verknechtung VI. 2, 1. IX. 2, 8, boch beibes mur ausnahmsweise, so daß die Gleichstellung hierin mit dem mediocris und villis ausdrücklich hervorgehoben wird: sive sit nobilis aive mediocris viliorque persona, 1. c. Vgl. A. S. 659 Strasabstusung nach dem Stand des Thäters, aber daß der Gesichtspunct des Vermögens entschied, ist nicht erkannt; besser Wilda S. 487, aber unrichtig dieser S. 359, daß die Buße nicht auch mit dem Stand des Verletzen steige.

<sup>1)</sup> L. V. VI. 1, 4.

<sup>2)</sup> l. c. II. 8, 4.

<sup>8)</sup> L c. IX. 1, 11.

<sup>4)</sup> l. c. VI. 4, 7; bgl. 21. III. S. 38, S. 269.

<sup>5)</sup> l. c. II. 8, 4; ber inferior barf ben nobilior vel potentior nicht mit ber inscriptio verfolgen, dieser vielmehr sich sofort durch Eid befreien.

<sup>6)</sup> Wobei Rücksicht auf hinreichendes Vermögen für Bezahlung der Buße für falsches Zeugniß bestimmend ist Schäffner I. S. 374.

<sup>7)</sup> Bgl. Cd. Card. du L. V. II. 4, 6. 9. III. 1, 8; f. hierüber Proces und Cherecht.

<sup>8) 1.</sup> c. VIII. 4, 16. Schäffner I. S. 216.

<sup>9)</sup> Schon römisch: Salv. VI. 1, 84 semper per dignitatem injuriam perferentis crescit culpa facientis.

ja Cc. T. XI. 5 geht so weit, gewisse Delicte (geschlechtliche) ber Bischofe nur bann zu strafen, wenn gegen Glieber bes Abels bes gangen ): war bas Opfer eine Gemeinfreie, so kam ber Bischof wohl sehr glimpflich ab. Man sieht, es werben bie Kleinfreien gegenüber ben Bornehmen allmälig in die gleiche Situation gedrängt, welche die Unfreien gegenüber den Freien einnehmen ) und man begreift, daß auch die wichtigsten staatsbürgerlichen Rechte, die Wahl des Königs und die Witwirkung am Reichstag, allmälig ein Borrecht der geistslichen und weltlichen Aristokratie werden mußte ).

Wichtiger als diese einzelnen juristischen Vorrechte ist die besperschende Gesammt=Machtstellung dieser Vornehmen und Reichen in der Gesellschaft und im wirthschaftlichen Leben: als solche heißen sie potentes und potentiores ').

Die "Palatinen" bilben die Umgebung des Königs und üben schon dadurch oft entscheidenden Einfluß auf die Leitung des Staates"): Berbannung aus dem palatium und der Gemeinschaft der Palatinen ist daher eine Art politischen Todes"): sie leisten deßhalb besondere politische Side").

Aus ihrer Mitte wählt ber König seit Rekared die weltlichen Glieber der Reichsconcilien ), wodurch sie an der Gesetzgebung und an der Gesammtführung des Staates Theil nehmen, wenn auch der Klerus dabei stets für seine starke Majorität sorgte ). Cc. T. VI. 3 setzt

<sup>1)</sup> nobiliores mulieres et puellae, generosae personae primates palatii.

<sup>2)</sup> S. unten.

<sup>3)</sup> S. Königewahl und Reichetag.

<sup>4)</sup> Dem römischen Recht schon lange gesäusig, vgl. A. III. S. 112. B. T. I. 6, 5 potentium procuratores. J. p. actores 9, 2 cum alicujus potentiam perhorrescunt. 10, 3 removeantur patrocinia (J. fügt bei potentum) XIII. 2, 1 potentes . . inferiores. L. V. II. 2, 9 potens domus potentis vel cujuslibet IX. 1, 13 potentis desensio VII. 1, 1. potentior II. 3, 9. VI. 1, 2 sicut primates palatii; 4, 7. C. C. 5, 5. 9. persona XII. 2, 18. potentior, reliqui, servi, VIII. 4, 24. praceminens VII. 5, 2. V. 1, 6. Cc. T. IV. 8 potentes (prave usurpantes).

<sup>5)</sup> Cc. T. VIII. Lex.

<sup>6)</sup> Bgl. Amaral p. 192 que influxo tinhao no governo os grandes e nobres.

<sup>7)</sup> Cc. T. VII. 1 Ausschluß ber Gnabe für Hochverräther.

<sup>8)</sup> Cc. T. III. Hisp. 11. T. IV.

<sup>9)</sup> Biewohl seit Cc. T. IV. V. praes. besiebig viele optimates und seniores palatii den König begleiten, nicht blos mehr zwei oder drei Auserlesene.

ihre Anwesenheit voraus, ohne sie ausbrücklich zu erwähnen, VIII. decr. ebenso das ganze officium palatinum, conventus aller majores et minores; praes. spricht bereits von mos primaevus, einer Anwartschaft bieses Standes, im Cc. zu erscheinen, was beides nur sehr uneigentlich der Fall war. Den wahren Sachverhalt beckt auf Cc. T. XVI. tom.: ein sestes Recht, etwa der höheren Palatinen, zur "Standschaft" gab es nicht: sondern es berief des Königs Wahl und diese wurde, abgesehen von höherem Rang, auch durch den Zusall, z. B. wer derade zur Zeit des Concils am Hof anwesend war, am Meisten aber von persönlichem Vertrauen und besonderer Sunst geleitet.

Auch die Judengesetze sollen die optimates mit den Bischöfen berathen: erft Cc. T. XVII. 1 schreibt vor, daß an den ersten drei Tagen weltliche Fragen — und dann auch die Palatinen — ausgesschlossen sein sollen.

"Die Leiter bes Volles (rectores pledis), die Schülsen in dem Regiment, die Getreuen im Unglück, die Organe der Pflege der Sezrechtigkeit und der Snade" nennt sie der König d): nur mit diesen "rectores" zusammen darf der König in politischen Processen Tod und Consideration verhängen der König in politischen Processen Tod und Consideration verhängen der an sie den Ertrag der Conssiderationen vertheilt d). Sie bilden den Kriegsrath im Felde den primatus totius gentis, der mit den Bischösen den König wählt dund zuerst thatsächlich, dann vielleicht auch gesehlich, steht ihnen später dasschließlich die Wählbarkeit zu 10).

<sup>1)</sup> Dagegen wieber Cc. T. XII. tom. illustres viri aulae regiae, quos interesse huic concilio nostra sublimitas elegit.. clarissimi pal. n. seniores.

<sup>2)</sup> Cc. l. c. cunctos ill. aulae reg. seniores quos in hoc c. nostrae serenitatis praeceptio vel opportuna interesse fecit occasio.

<sup>8)</sup> Cc. T. XVII.: quos huic honorabili coetui interesse nostra celsitudo praecepit, will man nicht das vorhergehende aulae regiae decus als ipso jure anwesend verstehen.

<sup>4)</sup> Cc. T. VIII. praef.

<sup>5)</sup> Seit Cc. T. IV. 75; irrig bestreitet K. Maurer, S. 68, daß sie bestimmte Borrechte haben.

<sup>6)</sup> Cc. T. VIII. praef. decr.

<sup>7)</sup> Jul. v. Wamba p. 707.

<sup>8)</sup> Cc. T. IV. 75. VIII. 10. Rosseeuw I. p. 345.

<sup>9)</sup> Denn auf Jord. c. 88. 60 barf man sich nicht hiefür berufen wie Schäffner I. S. 150.

<sup>10)</sup> Cc. T. V. 8 quem nec origo provehit; VIII. praef.

## e) Macht und Macht-Migbrauch des Adels.

Der Mißbrauch dieser Abels=Stellung und =Rechte war nun so alt, so häusig und so einflußreich, daß die Sprache längst technische Ausbrücke dafür gebildet hatte: die Großen heißen in diesem Sinn die potentes, praepotentes, praesumentes und ihr Treiben praesumtio 1).

Diese Ausbrücke bezeichnen die Wirkung jener aristokratischen Borzüge auf die gesammte Lebensstellung: die inferiores, humiles, die derselben entrathen, stehen vielgeplagt <sup>2</sup>) und schutzbedürftig unter jenen in Recht und Leben Uebermächtigen, welche einen socialen Kreis bilden: kommt ein Schwächerer mit ihnen in Streit, so spricht die Bermuthung dafür, daß er ein Opfer ihrer Einschüchterung und Erpressung werde <sup>3</sup>).

Diese Mächtigen wollen sich ber Staatsgewalt, für die wenig Anerkennung besteht in diesem Reich ), auch den Beschlüssen des Reichsconcils ), nicht fügen: sie ignoriren die Beamten des Königs ),

<sup>1)</sup> Neber diese Bedeutung von potentior oben S. 122; vgl. noch L. V. II. 3, 9. VI. 1, 2 sicut primates palatii 4, 7. Cd. C. S. 5, 9. p. persona XII. 2, 18; p., potens vel quilibet IX. 1, 13. II. 7, 9 desensio VII. 1, 1. servus, reliqui VIII. 4, 24. Daher ein seltnes Lob Apoll. S. VIII. 13 nobilem sine superdia, sine invidia potentem; possessores potentiores u. minores, maximae u. infimae dignitatis im Cd. Th. Gaupp S. 68; über praesumtio L. V. VIII. 1, 4, 4. 1. IX. 1, 2. II. 2, 10. VI. 4, 2—8. VII. 2, 20. 23. 4, 1. V. 1, 6. 6, 6. 4, 1. Daher so ost praesumtione, was nicht nur bei Bersuch, auch bei vollendetem Berbrechen begegnet. Wilda S. 359 zieht nordische Analogien, auch im Ansbruck, bei: aber für L. V. war Muster das römische Recht, in welchem kusbruck und Sache begegnet; ost besteht die praesumtio in pervasio, pervadere VIII. 1, 13. V. 6, 6. invadere, invasio, invasores VIII. 1, 5. X. 8, 4.

<sup>2)</sup> oppressi L. V. II. 1, 28. V. 7, 6.

<sup>8) 1.</sup> c. II. 5, 17 haec lex inter aequales gradu vel ordine promulgata servabitur. caeterum si ejusdem potestatis atque conditionis sit ille..ut potius exacta ab eo quam oblata scriptura credatur etc. 5 schriftliches Verssprechen quod non persona potentior extorserit. 9 pactum quod per vim et metum extorserit persona potentior; über Erpressungen der Großen s. noch II. 5, 5. 9, 17; sie bestechen oder bedrohen die Fiscalbeamten, die Steuerlast auf die inferiores zu wälzen B. T. XIII. 2, 1.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 31. 2, 9—10. III. 5, 2; 6, 1. VII. 4, 2. B. T. II. 26, 1. J. ut non unusquisque alienam rem occupet Cc. T. III. praef. pro inhibendis insolentium moribus.. insolentium rabiem regia potestate refrenare.

<sup>5)</sup> Cc. Narb. praef.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 81.

verachten die Richter<sup>1</sup>), spotten ihrer Ohnmacht<sup>2</sup>) und stellen sich nicht vor ihrem Tribunal<sup>3</sup>): sie mischen sich in fremde Process<sup>6</sup>, sie versfolgen, selbst oder durch ihre actores, procuratores<sup>6</sup>) mit gewaltsamer Besithergreifung wirkliche oder angebliche Ansprüche<sup>6</sup>): — "gieb mir die Mühle am Fluß Angers, spricht Sichlari, ein Günstling Alarichs II., zu dem Abt Ursus des Klosters zu Loches, daß sie mein eigen sei und ich will dir zahlen, was du verlangst"; und auf die Weigerung: "wenn du sie gutwillig geben willst, danke ich, wenn nicht, nehme ich sie"): — sie bedrohen Freiheit und Leben der Geringern mit Kerker und Schwert, sie brechen mit bewassnetem Sesolg in fremde Häuser<sup>6</sup>), so häusig, daß besondre Formeln für diese Fälle ausgebildet werden<sup>8</sup>).

Sie halten umgekehrt Diebe und andre Verbrecher im eignen Palaste gefangen, und strasen sie selbst, wie ihre Knechte, statt sie dem Richter auszuliesern <sup>16</sup>), sie vorenthalten in ihre Häuser gestüchtete Knechte deren Herrn <sup>11</sup>), sie befreien gewaltsam gefangne Uebelthäter <sup>12</sup>), sie besetzen und versiegeln fremde Häuser, ganz in den Formen der staatlichen Consistation <sup>13</sup>). Ihre desensio, ihr patrocinium hält den

• \

<sup>1)</sup> l. c. II. 2, 9. Cc. T. XVI. 2.

<sup>2)</sup> L. V. VII. 4, 2 insultare; baher muß so oft eingeschärft werden, daß bas Gesetz über Allen stehe und keine potestas dignitatis sich davon emancipiren dürse II. 1, 1. 2. B. T. J. I. 1, 4.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1. 16, 17 pro contemtu judicis.

<sup>4)</sup> L. V. II. 2, 2. 8. 9.

<sup>5)</sup> B. T. J. I. 6, 5.

<sup>6)</sup> L. V. VIII. 1, 2. 4. 5. 7.

<sup>7) &</sup>quot;Ober ich errichte einen Bau im Unterlauf, bessen Stamung bein Rab lähmt". Letzteres geschieht, wird aber durch Gebet der Mönche wieder beseitigt. Greg. tur. patr. 18, 2; über diese Uebergrisse der potentes vgl. A. III. S. 112 s., Roth Feud. S. 283.

<sup>8)</sup> L. V. VI. 4, 2 invasio, direptio B. T. II. 1, 3. J. 20 (21) 2, 8.

<sup>9)</sup> F. N. 85.

<sup>10)</sup> L. V. VII. 2, 22; charafteristisch, daß das Berbot auf die Regelung der Bestrafung des diebischen Knechts durch den Herrn solgt (21); B. T. IX. 8, 1. Bgl. ligare, abscondere, clusura, vincula B. P. V. 7, 12. in domo includere, serro vincire, in carcerem detrudere L 7, 6—9. Widerrechtliche Gesangenhaltung oft bedroht L. V. VIII. 1, 4. II. 5, 9. VI. 4, 8. VII. 4, 8. 4.

<sup>11)</sup> L. V. IX. 1, 18. 21.

<sup>12)</sup> l. c. III. 2, 9.

<sup>18)</sup> VIII. 1, 4 apprehendere, obsignare, describere d. h. einschreiben, wie der consiscirende Beamte (ebenso im Ostgothenreich A. IV. S. 65) post nomen regiae potestatis d. h. sine nomine oder secundum n.

Richter ab, Schuldige vor sich und zur Strafe zu bringen '): sogar die ehernen Bande hierarchischer Subordination werden durch die patrocinia laicorum gelockert, die den niedern Alerus in seiner Uederscheung gegen den hohen bestärken ') und entlaufne Monche gegen ihren Bischof schützen ') oder Straßenräuber gegen den Grasen '), während sie, ohne amtliche Gewalt zu haben, Zwangsgewalt durch Sajonen sich anmaßen '). Die geistliche ist darin nicht viel besser als die weltliche Aristokratie ').

Ja, wenn solche große Grundherrn ') zugleich Beamte sind, so vermehrt dies nur die Bedrückung der Geringern '): sie erfüllen ihre Richterpslichten nicht, sie begünstigen ihre Clienten '), ignoriren die Requisitionen ihrer Amtsgenossen '16'), wollen sich vor keinem Forum stellen '11'), mißbrauchen ihre Amtsgewalt, fremdes Eigenthum an sich zu reißen und zu schädigen '2'): kurz der Amtsbruck '12') und Amtsmiß=

<sup>1)</sup> L. V. VII. 1, 1. 4, 6. Conc. Narb. praef. Magt, baß aliquanta quae juste et pie edita per patrocinationis potestatem non supplebantur.

<sup>2)</sup> Cc. Narb. 5.

<sup>3)</sup> Cc. Tol. VI. 6, 7 propter aliquem potestatis vigorem, patrocinium quorundam.

<sup>4)</sup> B. T. I. 10, 8 latrones, remotis potentum patrociniis.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 17 de damnis (i. e. poenis) eorum qui non accepta potestate praesumserint judicare. nullus in territorio non sibi commisso vel ubi ille judicandi potestatem nullam habet omnino commissam, quemcunque per jussionem praesumat aut sajonem distringere.

<sup>6)</sup> Man sehe, wie Cc. T. XI. 5 de compescendis excessibus sacerdotum klagt, daß die Bischöse omni gravitate sacerdotalis ordinis praetermissa audientiam judicii kurore praeveniant. praecipiti kurore judicium antecedunt praesumtionibus conkunduntur: direptio, pervasio, caedes an Fiscus ober Privaten; homicidium, caedes und andere Berbrechen, auf benen Talion, Bersknethung, Berbannung steht; vgl. die Furcht vor dem Einsluß des Bischofs L. V. II. 16. 17. V. 1, 16. II. 3, 1.

<sup>7)</sup> Der potentior ist sehr reich gebacht: l. c. II. 4, 7 Cd. Card. soll 1/4 seines Bermögens den Geschädigten trösten.

<sup>8)</sup> Die judices find wie bie potentes bie oppressores pauperum Cc. T. IV. c. 88; vgl. B. T. IV. 4, 5.

<sup>9)</sup> L. V. II. 1, 18. VII. 4, 6.

<sup>10)</sup> l. c. II. 2, 8.

<sup>11)</sup> L c. II. 1, 29.

<sup>12)</sup> l. c. VI. 4, 2. All' bas auch schon Römisch: man sehe wie B. T. III. 6, 1. 11, 1 si quacunque praeditus potestate nuptias petat invitae, die hohen Beamten für sich, ihre Söhne und Begleiter reiche Partien erzwingen.

<sup>13)</sup> S. unten Amtshoheit.

brauch ') gehört ebenfalls hieher, er ist nur eine andere Form der praesumtio dieses Abels '): denn diese potentes ') sind eben auch die praesumentes ') und unaushörlich gibt ihre praesumtio, violentia ') und superdia der Staatsgewalt zu thun '): sie stören durch Einstuß und Sewalt den Sang des Rechts ') und der Finanzverwaltung '): deßhalb soll auch einen gerechten Anspruch verwirken, wer einen major, potens um sein patrocinium im Gericht angeht ') und der Richter soll einen solchen Vornehmen sofort aus dem Serichtssaal entsernen: lebhaft schildert die Stelle den junkerlichen Trotz des Mächtigen gegen die gesetzliche Gewalt des Richters 'o). Oft muß daher die nicht aus-

<sup>1)</sup> B. P. V. 27, 11 militiam confingunt, quo terreant et concutiant.

<sup>2)</sup> Ausbrücklich bezeugt L. V. II. 1, 30 (judices) quod debuerant judicii acquitate defendere inlatis contendunt praesumtionibus impugnare (insolentia judicum Cc. T. III. 18 et potentum IV. 33) IV. 3 judices vel potentes (usurpantes).

<sup>8)</sup> superbi Cc. T. XII. "tomus".

<sup>4)</sup> Daher die häusige und heilsame Strase pro sola praesumtione L. V. VII. 2, 20; es ist technisch geworden Cc. T. XI. 5.

<sup>5)</sup> L. V. VIII. 8, 1 f.

<sup>6)</sup> praesumtio freilich besonders Friedensbruch 1. c. VI. 4, 2. 6, Haus-friedensbruch VI. 4, 2, Heimsuchung VIII. 1, 2. 4. 7, Gewalt II. 5, 5—9; 17. V. 2, 1. 7. 4, 3. 6, 7, aber nicht ausschließlich wie Osenbr. 1. c.: jede obligatio ex delicto V. 6, 6 frivoler Proces IV. 3, 3, Ueberhebung gegen fremde Knechte II. 2, 10. Fiction lettwilliger Zuwendung B. T. IV. 4. 2. 5.

<sup>7)</sup> Ebenfalls aus den römischen Zuständen herübergekommen: B. T. I. 6, 5 J. judices.. summam sollicitudinem habere debent, ne actores potentum aliquid circa inferiores personas illicite injusteque committant.

<sup>8)</sup> B. T. XIII. 2, 2.

<sup>9)</sup> Herübergenommen aus B. T. II. 18, 1 de actionibus ad potentes translatis u. 14, 1 de his, qui potentiorum nomina in lite praetendunt aut titulos praediis affigunt; (über letigenannten Mißbrauch f. A. IV. S. 65 Ed. Theod. §§ 45—47). J. cognovimus multos causas per potentium personas excusare vel prosequi, ita ut libellos vel titulos eorum nominibus, qui dignitate praeclari sunt, quo facilius terreant possessores, in his domibus quae ab eis repetuntur affigunt aut certe si aliquid repetatur nomine magnorum et clarissimorum virorum prolatis libellis contradictoriis se specialiter excusare. B. T. II. 14, 1. Bgl. ferner B. P. V. 28, 8. 4 de vi privata, bie Aufzählung I. 7, 2 per timorem potestatis alicujus, bann 7—9.

<sup>10)</sup> L. V. II. 2, 9 si potens contempserit judicem et proterve resistens de judicio egredi vel locum dare judicanti noluerit; zulett soll er ihn cum injuria violenta a judicio propulsare. Bgl. Davoud Oghlou I. p. 128; soweit ist es richtig, daß gerade die gothischen Geschlechter dieses Abels, Fauriel I. p. 516,

reichende Gewalt des Richters, selbst des Bischofs, den König als obersten Hort der Rechtshülfe anrusen, auf daß dieser Gehorsam erzwinge.

Lehrreich ift, daß vor aus gesetzt wird, ber judex und vicarius, ja selbst ber comes civitatis werbe "vielleicht" (fortasse) nicht versmögen, ben nobilis, ber eine geschiedne Frau widerrechtlich geheirathet, zu trennen und dem Rechte zu beugen: alsdann soll er dem König zum Zweck der Strase Anzeige erstatten: minores aber kann und soll er sosort trennen?). Der niedere Beamte, der allein einen solchen Berbrecher nicht zu ergreisen und zu zwingen vermag, soll den comes civitatis zu Hülse rusen und dieser sie gewähren?). Wie groß die Rechtsunsicherheit, wie häusig die Anwendung von Sewalt!) durch diese Mächtigen war, zeigt auch, daß bei so vielen Verträgen, Schenkung, Kaus, Tausch zc. und Schuldurkunden aller Art auss brücklich bemerkt wird, abgezwungene sollen nicht gelten!) und daß bei Consensualverträgen Schriftlichkeit und Zeugen verlangt werden.

Schon damals waren es besonders die Kirchen<sup>7</sup>), deren reiche Besitzungen den weltlichen Abel zu Raub und Plünderung einluden: "oft drückt die harte Gewalt eines Uebermächtigen den Nacken der Priester dermaßen nieder", daß diese länger als 30 Jahre nicht wagen,

ber civilitas, A. III. S. 269, und ber romanisirenden Tendenz dieser ganzen Gesetzgebung am Ungebärdigsten werden widerstrebt haben.

<sup>1)</sup> Selbst gegen Juden, L. V. XII. 2, 23, d. h wohl beren mächtige Patrone.

<sup>2)</sup> L. V. III. 6, 1; so auch im römischen Staat Recurs an den praes. praet., wenn der rector prov. den superdus nicht zu zwingen vermag: der Zusatz "licet nemo rous possit fascidus ac socuridus reluctari" B. Nov. Val. 5. wird durch diese Bestimmung selbst als blose Theorie gekennzeichnet.

<sup>3)</sup> L. V. VII. 4, 2 si judex eum comprehenders vel distringere non potest, a comite civitatis quaerat auxilium, cum solus sibi sufficere non possit. ipse tamen comes illi auxilium dare non moretur, ut criminis reus insultare non possit.

<sup>4)</sup> Schlimmer als im Oslgothenreich Cassiod. Var. V. 39 multorum querela comperimus in provincia H. vitas hominum vaga praesumtione populari et levium occasione causarum subire multos interitum, sic mala pace quasi ludo corruunt quanti vix potuissent cadere sub necessitate bellorum.

<sup>5)</sup> L. V. V. 4, 3. Aus dem römischen Leben und Recht B. T. III. 1, 9 J. sciant omnes, quaecunque a potentioribus personis oppressi aut donaverint aut vendiderint, posse revocari.

<sup>6)</sup> Wobei übrigens siscalische Rücksichten bei Liegenschaften mitwirkten B. T. III. 1. 2.

<sup>7)</sup> Und Klöster: Laien bringen potestative d. h. mit Gewalt ohne Erlaubniß des Abtes ein Cc. Caes. III. 3.

gegen ben Kirchenräuber zu klagen: alsbann soll auch nach dieser Berjährungszeit zunächst der Erbe des Kirchengründers, bann bie Beamten, eventuell Jebermann die Klage erheben burfen 1). Doch auch gegen die Geistlichen selbst muß man das Kirchengut schützen und ber Richter wiber einen übermächtigen Bischof ben König anrufen 3). Aber zuletzt war biese geistliche und weltliche Aristokratie auch bem König über ben Ropf gewachsen: sie allein erhebt im Wege von Recht ober Gewalt die Throncandibaten: von ihr gehen die Palast= revolutionen aus 3), von ihr ist die "Verwirrung des Landes" 4) zu fürchten. Daher werben — was höchst bezeichnend — nur bie Bischöfe und Palatinen als jene gebacht, welche versuchen könnten, bas Gesetz über die Krongutfolge zu beseitigen '). Berbächtige Leute dieses Standes werben aus bem Palast entfernt, bem gefährlichen Brennpunct ber Parteiungen. Während bei einem Thronwechsel die Gemeinfreien bem Neugeweihten nur Treue zu schwören haben, muß jeder ex palatino officio sofort an ben Hof eilen, personlich zu hulbigen und, wenn ihn Rrankheit ober Staatsgeschäfte abhalten, sich entschuldigen ): beutlich charakterisitt bies ben weit gebiehenen Abstand in ber politischen Bebeutung zwischen ben beiben Stänben.

Die Parteikämpfe (conturbationes, scandala) und Verschwörsungen dieser mächtigen Vornehmen (im Inland und als Emigrirte, profugi) zerrütten das Reich') und die Ueberhebung ihres unsäglichen Hochmuths (infanda superdia) in Worten und Werken ist eine stänsbige Bedrohung') der Krone'), weshalb der starke Kindasvinth ein

I

1

I

:

F

.

1

Ä

41

<sup>1)</sup> L. V. V. 1, 6 quia et ut multiplex annorum series sine repetitione pertranseat, facit hoc praeeminentis dura potestas, quae sic subjecta sibi sacerdotum comprimit colla, ut pro oblatis rebus intendere contra praeeminentis personam nec audeant nec praesumant etc.; vielleicht ist unter dem praeeminens (ohne quilibet etc.) auch der König — wie diese in das Kirchensvermögen eingriffen zeigt Cc. T. III. 6, 8 — gemeint und aus Schonung nicht näher bezeichnet.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>8)</sup> Cc. T. VIII. Lex.

<sup>4)</sup> Conturbatio terrae Cc. T. II. 2.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 5.

<sup>6)</sup> l. c. II. 1, 7 Cd. L.

<sup>7) 1.</sup> c. II. 1, 6 — baber bie häufigen pervasiones X. 8, 5.

<sup>8) 1.</sup> c. ist vielleicht statt deditorum zu lesen traditorum; ober früher begnabigte Berschwörer, die sich "ergeben" hatten?

<sup>9)</sup> Denn sie führen gegen den König selbst eine hochsahrende und beschimpsende Sprache superde et contumeliose insultare.

scharfes Gesetz gegen die staatsgefährlichen Umtriede dieser Verschworer und Emporer erließ: Tod, Blendung, unwiderrussiche Consiscation (mit Abschneidung simulirter Vergadung zu Umgehung des Gesetzes) und mit Ausschluß des Begnadigungsrechts bedroht schon den entesernten Versuch jeder Art von Hochverrath, ja schon die Auswanzberung in seindlicher Absicht. Wie wenig diese Orohungen halfen, zeigt die Geschichte gerade der letzten fünf Regierungen nach Kindasvinth.

Es hatten die sacerdotes und majores palatii dem König selbst das Begnabigungsrecht aus ber Hand gewunden: gegenüber politischen Berbrechen darf er es nur mit ihrer Zustimmung üben. Deutlicher als alles Andere spiegelt diese Forderung des Adels die ganze Situation: jeber König herrscht nur, inbem er sich auf eine bestimmte Partei stütt'), richtiger — zulett wenigstens — als beren Werkzeug: biese Abelspartei will sich oben erhalten im Besitz von Amt, Reichthum, Einfluß, Macht, und jede wider den König gerichtete Verschwörung ber andern, niedergeworfnen Parteien verfolgt die herrschende Partei mit bem Grimm ber Rache 3) nicht nur, zugleich mit ber Energie bes Selbsterhaltungstriebes: nicht um ben König, um sich selbst handelt es sich ihr und jede Regung ber Schwäche ober Großmuth in bem herrscher, die gefährlich werden könnte, soll von der Partei verhindert werben können. Die Hochverrathsprocesse sind nur der juristische Ausbruck für die Kampfe ber politischen Parteien 1). "Wenn im Inland ein scandalum ) wider unsre Regierung entsteht, gelten die= selben strengen Pflichten ber Waffenhülfe wie bei feindlichem Einfall pr Unterstützung der treuen Anhänger des jeweiligen Königs" 6), ja bie Unterlassung wird in biesem Falle noch schärfer geahndet und

<sup>1)</sup> l. c. VI. 1, 3.

<sup>2)</sup> Seine "fideles" Cc. T. V. praef. u. 6.

<sup>3)</sup> Bergebens sucht Cc. T. V. 6 die Anhänger des verstorbenen Königs hiezegen zu schützen, man entriß ihnen wie seinen Kindern Cc. T. V. 2, ererbtes und vom könig geschenktes Bermögen; vgl. Cc. T. XVI. 10. Diese grausame Rache des Königs bestagt Cc. Tol. VIII. decr. cum. imperium dominantis non sormaret jura regimlnis, sed excidia ultionis.. contraxerant leges elata sastigia in disconti discidio motionis: aut in culpis lex ardua saeviedat aut in spoliis savorem lex voluntaria commodadat. Daher Ruin vieler reicher Häuser.

<sup>4)</sup> L. V. VI. 1, 6; vgl. II. 1, 5. 6.

<sup>5)</sup> conturbium Cc. T. XVI.

<sup>6)</sup> L. V. IX. 2, 8 fidelium praesentis regis, contra quem ipsum scandalum excitatum extiterit.

besonders die hohe Seistlichkeit und der Palastadel bedroht — man wußte warum. Der häufige Wechsel von Niederlage (mit Verbannung, Verhaftung) und Sieg der Abelsgeschlechter liegt auch zu Grunde, wenn die Verjährung zum Nachtheil solcher Verbannten nicht laufen soll, denen es gelungen, nach der Zeit von Drang und Noth') wieder zu ihren Gütern heimzukehren. —

## 2. Die Gemeinfreien 2).

Der Stand der Gemeinfreien, liberi, ingenui<sup>3</sup>), ist gesetzlich als der Träger des normalen Maßes von Recht und Freiheit anerkannt: baher ordnet der Gesetzgeber im System seiner Casuistik für diesen Stand die eigentliche Regel, wozu sich die Bestimmungen sür potentiores, inseriores, liberti, servi als die Ausnahmen über und unter dem Normalmaß verhalten<sup>4</sup>). Im Privatrecht, im Personenrecht ist immer noch die Unterscheidung von Gemeinfreien und Unfreien die

<sup>1)</sup> Egl. Cc. Tol. VIII. pressurae et penuriae.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 16. 17. 2, 8—10. 8, 8. 4. 9. 4, 2. 4. 8. 5, 5. VI. 1, 2. 4. Berhältniß zum Abel III. 6, 1. Walter II. S. 69. Davoud Oghlou I. p. 14—18. Romey II. p. 326. Türk S. 98.

<sup>3)</sup> Ungenau gebrauchen die Quellen ingenuus auch für libertus s. Biedenweg p. 12; vgl. de Maubeuge über die tautologische J. zu B. Gaj. §§ 9—12; die Abstusung in goldene, süberne, kupserne Ringe des Adels, der Gemeinsreien und Knechte, die man auf dem Schlachtseld von Leres gesunden haben soll, Murphy p. 62, Asch. S. 325, Du Cange s. v. "annulus" R. A. S. 340 ist ossender lediglich arabische Sage Pascal y Gayangos I. p. 275; eher ist eine bestimmte Art, das lange Haar zu tragen, als Kennzeichen gothischer Gemeinsreiheit, zunächst: Rationalität, auzunehmen nach Isid. origin. l. c. 19 nonnullae gentes non solum in vestidus, sed et in corpore aliqua sidi propria quasi insignia vindicant, ut videmus eirros Germanorum, grannos et einnabar Gothorum (angeblich gr. — Schmurtbart).

<sup>4) 3.</sup> B. L. V. IV. 2, 20 omnis vir ingenuus et semina sive nobilis sive inserior X. 2, 6 ingenuus umsast auch den nobilis, VI. 2, 1, kann ader auch dem palatinum officium entgegengesest werden II. 1, 7 Cd. Leg.; — II. 1, 81 quicumque ingenuus, si nobilior persona est. II. 2, 8 si quis ingenuorum atque servorum. potens — reliqui ingenui II. 2, 9 vgl. 10; 8, 4. nobilis — pauper et ingenuus. Ferner II. 4, 8. III. 1, 2 liber liberum. V. 4, 11 ingenuus ingenuum. XII. 2, 7 non servus, non ingenuus aut libertus, ader in den F. N. 2. 8. 4. 6 u. Cc. T. IV. 69 ingenui sub patrocinio (manumissi) heißt auch der Freigelaßne ingenuus.

wichtigste, die Grundtheilung 1), wenn auch nicht mehr im socialen Leben und noch weniger in der politischen Stellung, wenn auch der unfreie aber reich begüterte Diener des mächtigen Palatinen am Hofe eine ganz andere Stellung einnimmt als der arme gothische Freibauer auf dem Lande und wenn auch an die Stelle der alten Bolksversammslung aller Freien zum Theil das vom Abel erfüllte palatium des Königs, mehr aber noch Reichstag und Concil getreten sind, in welchen der weltliche und geistliche Abel allein erscheint oder doch allein den Ausschlag giebt.

Erworben wird die Gemeinfreiheit durch eheliche Geburt von freien Aeltern 2), durch volle Freilassung 3), durch Ersitzung der Freisheit 3), ferner durch Gesetz zur Strafe für den Herrn 5) oder zur Be-

<sup>1)</sup> Conc. Narb. 4 ut omnis homo tam ingenuus quam servus 14 seu liberi seu servi vel ancillae; vgl. 15 u. Cc. Tol. VI. 7 si quis ingenuum aut civem Romanum factum B. P. V. 28, 2.

<sup>2)</sup> L. V. III. 2, 7; bei Ehen mit Unfreien ober Freigelaßnen folgen die Kinder der ärgern Hand: J. B. T. IV. 8, 3. L. V. V. 1, 7. IX. 1, 6; doch können sie in 30 Jahren die Freiheit ersitzen, wenn auch ihre Aeltern inzwischen den Berechtigten nicht Sclavendienste gethan III. 2, 3; 4. 3, 9., arglistige Verlockung zur Ehe mit Unfreien soll nicht schaden III. 2, 7, noch Loskauf oder Stellung von Ersatsclaven B. T. IV. 8, 8.

<sup>3)</sup> L. V. X. 2, 4; ungültig, wenn in fraudem legis III. 4, 11; häufig durch Teftament als fromme Handlung V. 7, 1 (offenbar von der Kirche begünstigt und auch bei ihren eignen Knechten häufig (ob zwar mit Borbehalt des obsequium) geübt, so daß der Borwurf Helfis S. 126 gegen die katholische Geistlichkeit nicht begründet ist) vor Zeugen, die aber binnen 6 Monaten auftreten müssen; oder coram presbytero V. 7, 2 oder mit scriptura (römisch cartula F. N. 1) libertatis V. 7, 9; 14 und die Formeln; doch pflegt sich Urkundung mit allen Formen zu verbinden; mit oder ohne Borbehalt des Widerruss oder des obsequium V. 7, 9; auch mündliche Bedingung (neben schriftlicher Freilassung) 1. c. 14 über das disherige peculium; bei Kronknechten ist der vom König unterschriebne Freibrief die einzige zulässige Form V. 7, 15.

<sup>4)</sup> B. T. IV. 8, 3—5. L. V. X. 2, 7 in 20 ober 30 Jahren III. 2, 8 ober in 50 X. 2, 2.

<sup>5) 1.</sup> c. XII. 2, 11—13. Walter II. S. 33, R. A. S. 343. Wegen zweimaligen Bertaufs des Knechts in's Ausland IX. 1, 10. Cc. T. IV. 59. 66. oder wegen Berknechtung durch einen tyrannus B. T. V. 6, 1. L. V. XII. 8, 1. 12 erklärt alle hristlichen Knechte jüdischer Herrn frei; vgl. aber Cc. T. XVII. tom. B. T. XVI. 4, 1. 2. Zur Entschädigung für den Knecht wegen grundloser Folterung L. V. VI. 1, 4, dagegen nicht VII. 6, 1, denn hier wird Einwilligung des Herrn vorausgesetzt.

lohnung 1) für den Anecht. Endlich wird sie thatsächlich wiedererworden durch proclamatio in libertatem 2).

Berloren wird die Freiheit durch Verknechtung: entweder primär bei Kriegsgefangnen ober zur Strafe. (Berheirathung mit Unfreien). ober secundär als Schuldknechtschaft in Folge von Ueberschuldung.) ober durch freiwillige Ergebung in Knechtschaft.), endlich durch Widerruf der Freilassung undankbarer Freigelaßnen und ihrer Nachkommen.).

Bon ben alten Chrenrechten ber Bollfreien haben sich erhalten bie auszeichnenden Rechte vor Gericht: so vor Allem das gerichtliche Zeugniß= und Eid=Recht \*): Zeugen müssen, um idonei zu sein, vor Allem sein idonei genere hoc est indubitanter ingenui \*); daher Berlust der Freiheit den das testimonium involvirt (doch auch der der Chre hat diese Folge): auch der niedre Gemeinfreie hat eine dignitas, die er durch infamia verliert 10). Fünf freie Männer werden als Zeugen der Kirche bei Inventarisirung, bei Schenkungen

<sup>1)</sup> z. B. als Anzeigeprämien L. V. XII. 2, 14. B. T. IX. 6, 1. 8, 19. 1. (ber Herr erhält einen servus vicarius vom fiscus) oder wegen des Uebertritts des jüdischen Knechts zum Christenthum L. V. XII. 3, 18. Walter. II. S. 33.

<sup>2)</sup> L. V. V. 4, 10; 7, 3 wozu es keines vindex bedarf: ber Richter gewährt bem Sclaven Zeit und Schup, Zeugen seiner Freiheit zu suchen; über das röm. Recht B. T. IV. 8.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 19. 4, 6. 8. III. 1, 3; 2, 3; 3, 4. VI. 1, 4; 3, 1; VII. 1, 1; 2, 13. 3. B. für betrüglichen Selbstverkauf eines Freien als Sclave V. 4, 10; auch ein freies von seinen Aeltern ausgesetztes Kind kann von seinem Retter und Aufzieher als Sclave behalten werden B. T. V. 7, 1. 2. 8, 1. Dagegen dürfen die Altern das freie Kind nicht in Knechtschaft verkausen B. P. V. 1, 1.

<sup>4)</sup> L. V. III. 2, 7 vgl. IX. 1, 15. 16 s. Strafrecht. B. T. IV. 11, 1. Amiable p. 872.

<sup>5)</sup> L. V. V. 6, 5.

<sup>6) 1.</sup> c. II. 5, 8. V. 4, 10.

<sup>7)</sup> Cc. Tol. IV. c. 72. (über bas römische Borbild, J. B. T. IV. 10, 1—8); L. V. V. 7, 9. 10. wegen grober Injurie, peinlicher Anklage: wegen Zeugniß sogar noch gegen die Enkel des Patrons V. 7, 11; noch strenger 17 wegen Ehe und jeder processualer Versolgung; natürlich muß der Widerruser jene Thatsachen beweisen 10; befreit von der Widerrustichkeit sind in den geistlichen Stand getretne Freizgelaßne V. 7, 18; jeder Ungehorsam wider den Heerbann V. 7, 20, aber nicht jedes Verbrechen, z. B. Diebstahl, hat diese Folge.

<sup>8)</sup> Bgl. Helff. S. 161; übrigens sind auch im römischen Recht die bene nati viri F. N. 7 ingenui, trop des Zusapes nobiles N. 14.

<sup>9)</sup> L. V. II. 4, 8, (vgl. Isid. orig. XVIII. 15 mit 4, 9) Musnahmen; 1, 17 coram ingenuis personis.

<sup>10) 1.</sup> c. 2, 9. 1, 81; vgl. 4, 9 ingenuorum dignitas, honor, status ingenuitatis.

unter Gothen '), auch bei Bürgen wird ingenuitas verlangt '): wenn hier nicht idoneus zu lesen, was nicht einen Stand bezeichnet, son= bern Tüchtigkeit, Tauglichkeit, je in der fraglichen Kategorie '): auch idonei ingenui bezegnen, wobei neben geistiger und moralischer Tüch= tigkeit auch die bürgerliche Stellung in Frage kommt '); hier berührt sich der Begriff ') mit den vicini honesti '), doni viri '), bei welchen ebensalls moralische Tüchtigkeit, Brauchbarkeit '), Zahlungssähigkeit, bürgerliche Selbständigkeit im Zusammenhang gedacht sind ').

Ferner hat der Freigeborne nicht so oft wie der Knecht 10) die Ruthenstrafe zu fürchten (der Freigelaßne häusiger als der Freigeborne, der vilior öfter als der melior) 11) und die Folter nur ausnahmsweise,

<sup>1)</sup> L. V. V. 2, 7.

<sup>2)</sup> l. c. V. 4, 1.

<sup>3) 3.</sup> B. T. J. IV. 17 (18) 1, solvent B. P. I. 4, 8; vilior.. idoneus servus L. V. II. 3, 9 id. serv., vil., rusticus 4, 6. id. inferiores, rusticani mier Freigelaßnen VI. 1, 4. i. liberta. Dagegen indigna; i. testis II. 5, 10 IX. 2, 8 quibus merito fides possit adhiberi VI. 5, 19 morum probitate et fidei plenitudine i. XII. 2, 10 II. 4, 5 qui plus est extestibus idoneus.

<sup>4) 1.</sup> c. VI. 5, 5 testes numero et dignitate i. Bestichnend Apoll. S. VIL 2 non minus censu quam moribus idones.

<sup>5)</sup> Obige erschöpsende Collectaneen widerlegen Helfs. S. 58 vollständig, daß vor Erst unter Kindasvinth begegne; schon J. zu B. T. I. 5, 1 digna idoneaque persona P. III. 30, 1. minus i. libertus (d. h. zum tutor) affinitate prophaquior et facultatibus magis idoneus. Biedenw. p. 17 verkennt, daß i. (viel zu eng Zöpst S. 336, Cénac Moncaut I. p. 427) meist re pecuniaria idoneus, z. 8. i. venditor V. 4, 2, nicht immer Gegensatz zu infamis ist; über sacultas L. V. III. 5, 1. VI. 5, 12—13. IX. 2, 8.

<sup>6)</sup> l. c. XI. 1, 1 viri h.

<sup>7)</sup> b. homines l. c. VI. 1, 4 bei gewissen Rechtsgeschäften i. testibus comprobari. L. V. IX. 1, 21. (über ingenuus = idoneus Rozière p. 8. B. T. XI. 14, 7.) 8. II. 4, 8. 5. VI. 5, 5 dignitate. XII. 2, 10. idoneus adstipulator Apoll. S. VI. 4 (i. scriptura L. V. II. 5, 16. probatio III. 2, 7.) Schähungen indice vel a b. h. rationabiliter aestimari L. V. VI. 2, 4 honesti h. convocati, das Maß der Folter zu überwachen.

<sup>8)</sup> L. V. VI. 4, 7 i. servi, liberti, Gegensat: VI. 1, 4. 4, 8.

<sup>9) 1.</sup> c. II. 4, 9; vgl. II. 4, 5-6. Cd. Card. honestibus (sic) magis quam vilioribus testibus fides admittatur. J. B. T. IV. 10, 1 strenuas personas, von Haen. richtig mit idoneas erflärt, b. h. solvent und zuverlässig, (ebenso XI. 4, 2) es handelt sich um Steuerpächter.

<sup>10)</sup> L. V. VIII. 3, 7. 10, 11. 4, 15. 31. IX. 1, 7. 8, 1; vgl. Davoud Oghlou I. p. 31. 32, Guérard I. p. 830, Köstlin Straf=R. S. 413.

<sup>11)</sup> L. V. II. 2, 8 ober es wird ein Theil ber hiebe in Gelb (50 hiebe = 5 sol. Dahn, germanisches Königthum VI.

obwohl hierin die Gesetzebung ihre Lage fortschreitend verschlimmert 1). Bgl. L. V. VII. 1, 1 und II. 1, 32, das in allen Sachen, auch geringen, die Freien der Resselprobe und bei deren Richtbestehen der Folter unterwirft 2). Ein späteres Gesetz von Kindasvinth 3) behandelt die Folter ebenfalls (im Proces von Mandataren) und schließt dieselbe für nodiles ganz aus: den Gegensatz bildet die pauper et ingenua persona: sie darf, wenn auch unter besonderer Cautel, gesoltert werden: viel uns beschränkter Knechte in capite domini z. B. bei adulterium 4) der domini samiliae, wenn sie selbst anklagen.

Auch zur She ist der Freigelaßne, geschweige der Knecht ) — auf außerehelicher Vermischung der Freien mit ihren Sclaven steht ) der Tod — dem Freigebornen nicht ebenbürtig ), wenigstens dann nicht, wenn sich der Herr das obsequium vorbehalten: eine solche She heißt sogar ein insame conjugium, sie soll getreunt werden, die Kinder dienen dem frühern Herrn und alle Vermögenszuwendzungen von dem freien an den freigelaßnen Gatten fallen den Erben des Ersteren, eventuell dem Könige zu 8).

Nach einem späteren Gesetz sollen regelmäßig nur Freigeborne Palastbeamte werden können <sup>9</sup>).

Endlich aber macht sich im ganzen Spstem bes Privat= und bes Strafrechts ber fragliche Unterschied durchschlagend geltend, da der Unfreie kein Rechtssubject, sondern Rechtsobject, Sache ist, der Freigelaßne in

VIII. 4, 8. B. J. IX. 22, 1 vgl. den ingenuus obsequens v. s. Caes. p. 662) angeschlagen und erlegt L. V. III. 4, 16. VIII. 8, 12 broht dem servus Ersat und hiebe, dem Freien obzwar inserior Ersat und Geldstrase; ebenso kirchliche Quellen Cc. Nard. 4, vgl. 15; s. u. Knechte und Strafrecht.

<sup>1)</sup> L. V. VI. 1, 2 pro quibus rebus et qualiter ingenuorum personae subdendae sint quaestioni. (Dag. B. P. V. 18 de servorum quaestionibus u. III. 7 (6) ad Sc. silanian. Folter ber familia bei Ermorbung bes Herrn I. 12, 8.) 3 qualiter servi vel ancillae torquendi sunt in capite dominorum suorum. 4.. servus aut libertus tormenta portabunt.

<sup>2)</sup> Bgl. L. V. II. 8, 4.

<sup>3)</sup> Das VI. 1, 2 citirt.

<sup>4)</sup> B. T. IX. 4, 3. L. V. III. 4, 18. V. 4, 14. Rur sehr abgerissen hierüber Helfs. S. 16, s. Unger Gerichts-B. S. 98.

<sup>5)</sup> l. c. IX. 1, 16 tam inhonesta conjunctio.

<sup>6)</sup> B. T. IX. 6, 1.

<sup>7)</sup> Apoll. S. VII. 2 puellam non inferierem natalibus, facultatibus superiorem.

<sup>8)</sup> L. V. V. 1, 7.

<sup>9)</sup> Conc. Tol. XIII. c. 6.

wichtigen Beziehungen bem Freigebornen nicht als ebenbürtig 1) gilt und ber Knecht viel schwerer bestraft wird als der Freie. Wir würden ben Fluß der Darstellung hier mit Durchsührung dieser Säte an dem gessammten Waterial allzuschwer belasten, begnügen uns also hier mit einer Auswahl 2) und verweisen auf die Darstellung des Strafrechts und Privatzechts an andrem Ort. Deßhalb führt regelmäßig (aber keineswegs immer vollständig) 4) das Gesethuch, auch hier dem römischen Recht solgend 3), eine Casuistik für Freie, (majores und minores) Freigelaßne und Unstreie durch 5). So in den Gesethen de contumelis, vulnere et debilitatione hominum 6): hienach soll der gleiche Schlag von einem Freien an fremdem Knecht verübt ein halb, von einem Knecht an einem fremden Knecht ein Orittel und fünszig Hiebe, vom Knecht am Freien verübt die ganze Normalsumme und siebzig Hiebe verwirken; oft trifft den Knecht außer der Ersatpsslicht, die er mit dem Freien theilt, noch eine Zahl von Hieben 7): will der Herr nicht für den Knecht coms

```
1) 3. B. Chescheidung L. V. III. 6, 1.
     2) Den Freien trifft:
                                                  ben Unfreien:
l.c. III. 4, 14. Geißelung und Berknechtung, —
                                              Feuertob (vgl. B. T. IX. 22, 1).
         15. 50 ober 100 Siebe,
                                               150 Hiebe.
                                               200 sol.
         16. 50 S. und 30 sol.,
         17. 200 Biebe,
                                               300 Hiebe und Decalvation.
   V. 4, 11. 100 sol.,
                                               200 Hiebe und Decalvation.
 VII. 2, 20. 100 hiebe, major wie minor,
                                               200 Biebe.
         2. Berknechtung (ben potens Confisc.) Berluft ber Hand.
VIII. 3,
                                               200 Siebe.
          3. 50 Hiebe,
          4. 100 Biebe,
                                               200 Hiebe.
                                               200 Hiebe zu ber Strafe bes Freien.
           5.
           6. 50 Hiebe,
                                               150 Hiebe.
                                               100 Siebe.
      4, 15. 50 Hicke,
Am Schrofisten aber XI. 2, 1, wo ber Freie mit einem Pfund Gold und 100
```

Am Schrofssten aber XI. 2, 1, wo der Freie mit einem Psund Gold und 100 hieben, der Unsreie mit 200 hieben und dem Feuertod bestraft wird: nur aussuchmsweise wie VI. 2, 2 gleiche Strafe für Freie und Knechte (venefici) 4. sive ingenuus sit sive servus VII. 5, 9 und IX. 1, 21.

- 3) z. B. l. c. VII. 2, 22.
- 4) 3. B. T. IX. 22, 1.
- 5) Bgl. L. V. III. 4, 16 superiori ingenuorum lege. V. 4, 11 si ingenuus ingenuum, si vero servus, si ingenuus ingenuae VI. 3, 2. seu libera seu ancilla VI. 3, 7 (al. cod. liberta) VII. 3, 1. si ingenuus si servus (ingenuum servum, dann muß weiter unterschieden werden, ob der Unsreie mit ober ohne Besehl des Herrn handelt).
  - 6) l. c. VI. 4, 1—11.

<sup>7)</sup> l. c. VIII. 3, 2. 10.

poniren, muß er ihn ausliefern 1). Die gleiche Unterscheibung begegnet aus= führlich in dem Geset über Kindsabtreibung?) und in dem großen Com= positionsgesetz (Auslieferung bes Knechts für an bem Freien begangene Decalvation zu beliebiger Rache) für Freie, Freigelagne, Ancchte (beffere und geringere) bei Verwundungen unter Gleichen und Ungleichen. Und boch muß in einigen Fällen biese Casuistit bes Gesetzes noch burch richter= liches Ermessen erganzt werben. Ein festes Berhältniß bes Abstandes ift nicht eingehalten: z. B. begegnen 5 sol. und 50 Hiebe, 50 Hiebe und 100 Hiebe, während anberseits bas Wehrgelb bes Knechts bie Sälfte bes Freien = Wehrgelds beträgt 3); ja manchmal findet sich auch — bei Gelbbugen — geringere Bestrafung bes Knechts, aus ber Erwägung, daß er ärmer ist und man nicht ben unschuldigen Herrn büßen lassen will 4), wie schon ber ärmere Freie oft nur halb die Gelbstrafe des Reichen zu tragen hat und für die andere Hälfte — Hiebe 5). Aus diesem Grunde, ba ja aller Besit bes Sclaven Eigenthum bes Herrn, überset man bem Unfreien die Gelbstrafen der Freien in Hiebe . Dem entsprechend erhält auch bei Prämien ber Knecht nur halb so viel als ber Freie und wer ein freies ausgesetztes Kind aufzieht, erhält ben ganzen Werth erset, wer ein unfreies, ein Drittel 7) besselben.

Man sieht, immerhin bildet Freiheit und Unfreiheit im System des Rechts noch einen bedeutsamen, ja theoretisch den bedeutendsten Gegensatz und es sehlt nicht an Wendungen und Ausdrücken.), welche die Ehre der Freiheit und die große Kluft, welche den Freigebornen

<sup>1)</sup> Bgl. 1. c. VI. 4, 8.

<sup>2)</sup> l. c. VI. 3, 1-7.

<sup>&#</sup>x27; 8) VI. 5, 9. 20. (Dagegen oft am Schluß eines Gesetzes, bas nur ben ingenuus genannt hat, die Formel haec et de servis forma servetur. VII. 2, 8.)

<sup>4)</sup> So VII. 2, 9.

<sup>5)</sup> VIII. 3, 10.

<sup>6)</sup> VIII. 4, 8. 24 büßt ber Knecht mit 100 Hieben, ber potentior mit 20, die reliqui mit 10 sol.; 29 dem Knecht 100 Hiebe, der major 10 sol., der minor pers. 5 sol. und 50 Hiebe. (Wie ein Versehen in der Redaction erscheint die Anomalie, daß XI. 1, 21 den servus 100 Hiebe, den Freien 100 und 1 Pfund Gold treffen, bei Insolvenz aber 200 Hiebe, also mehr als den Knecht.)

<sup>7)</sup> IV. 4, 3. VII. 6, 1.

<sup>8)</sup> Auch bei Römern: Apoll. S. VII. 2 parentes natalibus non superbis sed absolutis et sicut nihil illustre jactantes ita nihil servile metuentes: v. s. Eptadii p. 718 parentibus secundum seculi dignitatem non minimis sed bene ingenuis. . senatoria dignitate.

auch von bem Freigelagnen scheibet, scharf geltenb machen. Sprache von L. V. V. 7, 17. 20. 21 zeigt, daß die Freigebornen gegen= über den Freigelaßnen mit großem Stolz als eine Art von Abel sich empfinden: generosa nobilitas, claritas generis, splendor ortus wird von Gemeinfreien, — nicht Abel — gebraucht: so heißt auch ') ber Bollfreie im Gegensatzu bem servus persona nobilis et inluster 2): schon freie Geburt, nicht erst Abel, wird im Gegensatz zu origo servilis als generis nobilitas bezeichnet ") und ben Freien kommen bie Stanbesehrenpflichten ber honestas und ber patientia zu 4). Aehnlich Cassiobor '); inbessen biese ganze Auffassung ') ist dem Inhalt nach eine archaistische, ber Form nach eine rhetorische und die theoretische Unterscheidung wurde durch das praktische Leben täglich mehr über= wunden. Und gerabe die gereizte Heftigkeit ber Sprache, in ber bas Gesetz') die Freigelagnen von dem Niveau der Freigebornen herabbrangen will, verrath ben Wiberspruch gegen die Wirklich= Denn die oben aufgezählten Rechte sind boch nur noch sehr bürftige Reste des alten Vollwerths freier Geburt und auch biese sehen wir vor unsern Augen in der Bewegung der Gesetzgebung ver= schwinden. Nicht mehr Frei und Unfrei, Reich und Arm ist die wichs

<sup>1)</sup> L. V. VI. 4, 7.

<sup>2)</sup> Es ist nicht allein an Abel zu benken: es soll ber lebermuth von Knechten gegen Freie geahndet werden; vgl. VII. 8, 6 pro injuria ingenui.

<sup>3)</sup> Cc. T. XIII. tom. c. 6 nobilitas. generosi, c. 1 generosa stirps nobilitatis decus meint ben Gegensatzur insamia. L. V. (vgl. Göhrum I. S. 54), X. 2, 4 quod nulla generis nobilitas decoravit, indebita licentia (b. h. Grafitung ber Freiheit) libertati contradidit.

<sup>4)</sup> VI. 4, 7. B. T. VIII. 1, 1 sagt: Aemter quibus fides committenda, seien nicht von Colonen und Unfreien, sondern von solchen zu führen, de quibus querela esse non possit d. h. von Freien; aber das wahre Motiv ist Besorgniß der Insolvenz dieser verantwortlichen Finanzbeamten, daher vor Allem Berhaft des Herrn für allen Schaden.

<sup>5)</sup> A. III. S. 269.

<sup>6)</sup> absoluti decoris titulum, den decor ingenuitatis L. V. V. 1, 7; auch der niedre Freie hat eine dignitas, die er durch die Ruthenstrase verliert II. 1, 31, vgl. 4, 9 ingenuorum dignitas, IX. 2, 9 honor et dignitas ingenuitatis; und hiezu die Freilassungssormeln, dei denen freilich noch mehr Rhetorik abzuziehen.

<sup>7)</sup> V. 7, 2. 17. 21. Conc. Tol. XIII. c. 6.

<sup>8)</sup> In der Che zumal wurde die Klust häusig übersprungen, besonders in der zweiten Generation. Die stete Wiederholung des Verbots zeigt die Fruchtlosigkeit dieser Anstrengung: L. V. V. 7, 12 relaxato freno servitutis aequales se dominis suis vel sorum successoribus affirmant.

tigste Unterscheidung 1). Und wie hoher Reichthum zur Aristokratie erhöhen kann, so erhebt mittlerer Reichthum auch den Unsreien that-sächlich und in manchem Betracht bereits auch rechtlich über den armen Freien.

Wir können zum Theil bie Schritte bieser Veranberungen ver= folgen: immer mehr treten die Palatinen in den Borbergrund, die Gemeinfreien in den Hintergrund des Staats 2). Sehr lehrreich ist L. V. II. 4, 3. Das "alte Recht" (prisca legum auctoritas) hatte noch unter testes idonei einfach ingenui verstanden: jetzt aber wird idoneus bahin erklart, baß dieser Begriff außer ber freien Ge= burt noch erheischt: honestate mentis conspicui atque rerum plenitudine opulenti. Und das Gesetz ist von Kindasvinth, ber sicher nicht absichtlich die Vornehmen über die Gemeinfreien erheben wollte. Es wirkte vielmehr ber unwillfürliche und unwiderstehliche Bug ber Dinge: offen sagt uns ber König bas Motiv seiner Interpretation: von bem armen Gemeinfreien war zu leicht zu befürchten, er werbe sich zu falschem Zeugniß bestechen lassen 3). War ce freilich mit ber Gemein= freiheit so weit gekommen, so konnte man von dem "idoneus genere" balb ganz absehen. Und bies geschah benn auch. Kindasvinth hat \*) ben Knechten das Klagerecht gegen Freie und b), zunächst für gewisse Rategorien königlicher Knechte, bie Zeugnißfähigkeit gewährt.

Auch die Ruthe bedroht in vielen Fällen primär, nicht erst bei Insolvenz, — ein bedeutsamer Unterschied von den ostgothischen Zu= ständen ) — den Leib des freien Mannes wie den Knecht ). Wäh=

<sup>1)</sup> Daher in der obigen Stelle bei Apoll. S. VII. 2 plus profectus est quam status sui seu per censum seu per samiliam sorma pateretur. parentes contenti censu modico sed eodem vel sussiciente vel libero. Das meint der schiefe Ausbruck bei Belder S. 234: "Bollbürger" und "Güterlose".

<sup>2)</sup> Cc. T. XIII. 2 findet es nothig mit einem tamen hervorzuheben, daß es auch Gemeinfreie giebt, die nicht zu den Palatinen zählen. So hatte schon B. T. IX. 6, 1 von einer nuda libertas, sine insignibus dignitatis gesprochen.

<sup>3)</sup> L. V. II. 4, 8 nam videtur esse cavendum, ne forte quisque compulsus inopia dum necessitatem tolerat ("Noth leibet") praecipitanter perjurare non metuat.

<sup>4)</sup> II. 2, 10.

<sup>5)</sup> II. 4, 4.

<sup>6)</sup> **%. IV.** ©. 115.

<sup>7)</sup> S. "Strafrecht" und L. V. IX. 21. III. 3, 12. 4, 16. Cc. Narb. 14, anders 15 für den Freien nur geistliche, den Knecht Geißelstrase: sogar für Schäbigung eines Unfreien L. V. VI. 4, 3.

Rillar des Königs sichert, fügt es erst secundar bei, daß es mit ingenui qui palatinis officiis non hasserunt et tamen ingenuitatis titulum reportare videntur, ähnlich gehalten werden solle; auch soll es nicht Infamie und Consiscation im Sefolge haben, wenn der König "wie er psiegt, ut assolet" für ganz leichte Bergehen Prügelstrase über sie verhängt.). IX. 1, 21 werden alle habitatores loci, auch Weiber und Priester, mit 200 Hieben bedroht; dagegen begegnen anderwärts z. B. bei den Langobarden, nur höchst ausnahmsweise Hiebe für Freie.

Ferner kann - seit Kindasvinth, also im späteren Recht - ber lleine Freie, hierin vom Vornehmen grundverschieben, auch für geringe Fälle (bei bem Betrag von 300 sol.) der Folter unterworfen werben L. V. VI. 2, 1; II. 1, 31 andert bies dahin, daß in allen, auch Bagatell= sachen, der Freie erft der Kesselprobe unterworfen werden muß, aber auch kann, worin schon beshalb ein weiteres Herabsinken lag, weil nun dies Gottesurtheil primar auf Freie angewendet wird, statt, wie sonst Regel, nur auf Anechte und da sich bas Gesetz auf L. V. VI. 1, 2 bezieht \*), so trifft die Schärfung doch nur die humiliores. Man kann die Umgestaltung babin präcisiren, daß die alte Ehrenstellung ber Gemeinfreien im Staat nunmehr auf ben Abel beschränkt ist, während die kleinen Freien von Unfreien und Freigelagnen überragt werben können: so hat nur ber potentior vel nobilior, nicht mehr jeber ingenuus, das Recht der Selbstvertheidigung burch den Eid '): so werben die Gesetze in Palast ober Kirche nur mehr vor der welt= lichen und geiftlichen Aristokratie verkundet und nur Gine Handschrift 5) nennt baneben ben populus omnis. So wird ber König nur mehr von den Bischöfen und Palatinen gewählt, die versuchte Mitwirkung Gemeinfreier auf bem Lande heißt ein "aufrührerischer Tumult baueri=

<sup>1)</sup> l. c. qui etiamsi pro culpis minimis ut assolet flagellorum ictibus a principe vulnerentur; auch am Schlusse bes Canons sind wohl Gemeinfreie, nicht Unsteie als der domestica correctio des Königs unterstellt gedacht: er kann sie wegen Rachlässigkeit im Amt absehen, aber ohne insamia und Consiscation.

<sup>2)</sup> Osenbr. S. 29 vgl. Wilda S. 108. 513; "wie denn überhaupt bei diesem Stamm ber Stock in fast chinesischer Beise gewaltet hat".

<sup>8)</sup> II. 1, 82.

<sup>4)</sup> VI. 1, 2.

<sup>5)</sup> Cd. Leg.

scher Menge"). So stand denn nichts mehr im Wege, daß auch unfrei Geborene, mit oder ohne Freilassung, durch die Gunft des Königs (ex regio jussu) Hofamt, Staatsamt, Reichthum und damit den Eintritt in die herrschende Aristokratie gewannen 2).

Und daß dies häusig vorkam dehrt gerade jenes späte Geset dunter Erwich, welches diese Erscheinung beklagt, aber doch nur auf die oberste Schicht der Unfreien zu beschränken, nicht sie ganz zu verstieten wagt. Solche Unfreie werden ihren disherigen Herrn gleich, ja überlegen dund oft bedienten sich die Könige dieser Emporkömmzlinge, welche die Geheimnisse ihrer frühern Herrn, der Prälaten und Großen, kannten und aus Nachsucht ober Ehrgeiz verriethen, jene durch politische Processe zu verberben. Staat und Abel wurden oft hiedurch erschüttert.

Am Meisten muß auffallen, - vielmehr als solche Erbohung einzelner Anechte burch königliche Willkur, - baß bas Gesetz selbst ein für allemal auch einfachen Richtern gestattet, eigne ober frembe Anechte zu ihren Bertretern in ber Gerichtsgewalt zu bestellen — über freie Gothen! Sie zählen zu ben Personen, bie es gestattet ift (quos fas est) zu Bertretern zu mählen: nur was solch ein Bertreter wiber Recht und Gerechtigkeit thut, muß ber Richter verantworten '); bamit verglichen ist es ein Kleines, daß Anechte später auch gegen Freie in eignem und frembem Namen Processe führen burfen ') und Ber= letzungen fremder Knechte, von Freien verübt, mit 200 Streichen. geahnbet werben. Besonders die feiner gebilbeten idouei, solche Unfreie bie burch größere Peculien und häufige Geschäftsführung für ihre Herrn sich hervorhoben, stellten sich den Freien und selbst den Ebeln gleich und vergingen sich an ihnen mit Uebermuth, so daß bas Gesetz "auch bem idoneus servus" solches Gebahren verweisen und mit ber Ruthe bebrohen muß: aber freilich, wird ausbrücklich beigefügt, wenn ber Freie, ber Würde seines Standes vergessen, ben Sclaven zu

<sup>1)</sup> Cc. Tol. VIII. 16 tumultuosae plebes "lex".

<sup>2)</sup> Man hält es für nöthig ausbrücklich zu erinnern, daß servili conditions obnoxio nicht Bischöfe werden können Cc. T. IV. 19.

<sup>3)</sup> multos ex servis vel libertis plurimum etc.

<sup>4)</sup> Cc. Tol. XIII. c. 6.

<sup>5)</sup> aequales dominis per susceptum palatinum officium facti sunt . . saepe offuscat nobilium genus suberectum servitutis importabile dedecus.

<sup>6)</sup> II. 1, 16.

<sup>7)</sup> II. 8, 8.

solchem Benehmen provocirt, "so soll er seiner eignen Schulb beimessen, wenn er empfangen was ihm gebührt" (d. h. Injurien, Schläge) 1). Besonders mußte die Unfreien später die ausgedehnte Zuziehung in den Heerbann, die Verleihung von Waffenrecht und Pflicht heben 2), wobei die Knechte des Königs, die oberste Schicht dieses Standes, sogar das wichtige Amt erhalten, zum Heerbann aufzubieten 3); sie haben selbst Sclaven unter sich, die sie, wie freie Eigenthümer die ihrigen, mit in den Krieg nehmen.

Der Stand der Gemeinfreien blättert sich in drei Schichten ab: die höchste steigt in stets stüssiger Bewegung zum herrschenden Abel auf, eine verschwindend kleine Minderzahl hält eine bedeutungslose Mitte und weitaus die Meisten sinken als "geringe", "niedre", "kleine" d. h. eben arme Leute auf und oft unter das Niveau der Unfreien herunter ').

Die Ramen und Bezeichnungen bieser "geringeren Freien" sind ') humiliores '), h. loci persona '), vilis persona '), minor '), inferior persona ').

<sup>1)</sup> VI. 4, 7 quamvis idoneus servus personae nobili et illustri nullatenus indebite contumeliosus aut seditiosus praesumat existere etc.

<sup>2)</sup> IV. 2, 15.

<sup>3)</sup> IX. 2, 25. 9.

<sup>4)</sup> Bgl. Cc. Em. 17 ingenuus, in domo ecclesiae tamen nutritus et ab ecclesiae (l. ecclesia) rebus dignitatis gratia praeditus, ben Segensat bilbet si vero de familia ecclesiae suerit.

<sup>5)</sup> R. Maurere Darftellung S. 64 hat nicht alle Stellen erschöpft.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 7. VI. 1, 2. VII. 6, 2 sed liber.

<sup>7)</sup> III. 8, 14 h. servilisque persona XII. 2, 9 nicht zutreffend wegen mangelnder Beherrschung des Stoffes und des Sprachgebrauchs Davoud Oghlou I. p. 24 und sonst; die Uebereinstimmung mit Lex Burg., Edict. Theod. L. Langob. beruht nicht auf Entlehnung, Matile p. 24, sondern auf Gleichheit der vorgesuns benen römisch en Zustände.

<sup>8)</sup> L. V. III. 3, 4. IX. 1, 18 v. humilioresque p. VII. 5, 2 minimae vilioresque personae vost. Cc. Em. 17 minimi qui leve corde sunt, m. adhuc personae von Geistlichen: Jugend und zugleich niedre Grade s. bes. B. T. IX. 4, 1. J. und oden S. 118 uxor tabernarii, pro vilitate dimittatur; zu den v. zählen auch die Insamirten, (aber nicht sie allein wie v. Dan. I. S. 370) J. zu B. l. c. sehr sehrreich: exceptis vil. insamidusque p. quas lex commemorat, pauperes et sine ulla dignitate natalium, dummodo honestas et honestis parentidus procreatas, senatores, si voluerint, uxores eligendi et ducendi habeant potestatem: "quod et omnibus exemplo hujus legis sine dubitatione permittitur". Dieser Zusak von J. macht das Geset erst praktisch sür das Gothenreich. Der Tert nennt

Aus schon bei den Ostgothen aus den römischen Zuständen erklärten ') Gründen ist der inferior vielsach rusticus, rusticus. Die Zusammenstellung ') homo abjectus, rusticus, peregrinus, pauper ') ist lehrreich; erst abgeleitet dann ist die Beziehung auf den Geist ') und die Bildung '): die rustici erscheinen in letzterem Sinn als eine

außer ben senatores: perfectissimus duumvir, siamen municipalis, sacerdos provinciae und zähl auß: ancilla, a. silia, liberta, l. silia, civis Romana vel latina facta, scenica vel scen. sil., tabernaria et s. lenonis, aunarii vel quae mercimoniis publicis praesuit! — adjecit humilem abjectamque personam: ob das pauperes ingenuas umsaßt? absit! mit großem Pathos sür pauper ingenuitas! nullamque inter ingenuas ex divitiis et opulentiore fortuna esse distantiam. L. V. II. 1, 7 v. aut (b. h. id est) quem nulla dignitas exornavit; vilior im Segensaß zum princeps und episc. II. 3, 1. B. T. IX. 22, 1 J. si ingenua et vilior persona: sustigetur, si melior: arbitrare Bermögensstrase, Unstreie: Feuertod. Sehr schlimmes Zeichen ist, daß IX. 26, 2 insamia nicht bloß an den bereits Insamirten nicht vollstreckt (vielmehr durch Eril ersest wird), sondern auch an allen viles, dei welchen dieser Ehrverlust nicht empfindlich genug scheint; 27, 2 hält für nothwendig einzuschärfen, daß nachdem ingenui, "wenn auch plebeji", einmal gesoltert, adolitio des Processes nicht mehr Plaß greist. P. V. 28, 2 in ludiera arte personae können vor der appellatio bestrast werden, ossenae viles.

- 9) L. V. VII. 2, 20; 5, 1. VIII. 8, 6. 10. 4, 29. IX. 2, 9 im Gegensatzum comes III. 6, 1. zum nobilis; min. dignitatis II. 4, 2. loci 6. si m. p. est et non habuerit unde componat; über deteriores X. 1, 8 s. oben meliores; minor bezeichnet aber auch jeden "Untergebenen" z. B. die unter tem actor stehenden servi eines Kronguts; XII. 1, 2 ebenso juniores; Cc. T. VIII. 10 decr. cum omni palat. off. simulque cum majorum minorumque conventu ist an eine Bolksversammlung der Gemeinsreien zleichwohl nicht zu denken; vgl. über m. Wilda in Richters krit. 3. 1837, Davoud Oghlou I. p. 10, Wait II. S. 179; auch in die L. Bajuv. übergegangen.
- 10) L. V. II. 3, 9. 4, 8. 5, 9. III. 1, 9. VI. 1, 2. 4. IX. 2, 8. 9. 3, 3. IV. 2, 20. V. 1, 7. 8, 1. X. 2, 6. VIII. 3, 6. 10, 12; 4, 25. 29. XII. 2, 18. B. T. I. 6, 5 J. potentes . . inf. XIII. 2, 1. nobilis . . inf. Cc. T. XVL 2.
  - 1) A. III. S. 52; vgl. Kuhn I. S. 30-34.
  - 2) Bei Apoll. S. III. 9.
  - 3) Chenso l. c. IV. 7, vgl. 9.
- 4) l. c. 18. 17 r.: Gegensat: instituti; carmen tam rusticum tamque rusticanum ut me non illud ad villam, sed potius e villa mittere putes. VII. 2 stylo rusticante 9 rusticitas vgl. 14; wie Cassiobor s. A. III. S. 279 verlangt Apoll. S., daß der Abel in der Stadt lebe, die Würsel stehen seiner Hand besser an als die Hippe: charafteristisch VIII. 8 parce tandem in nobilitatis invidiam rusticari; 11 solo nomine Rusticum. IX. 8 paginam rusticantem, 9 simpliciter nec rustice. IV. 9 rustici patrono contenti, amici, obedientes, morigeri, urbani; es sind hintersassen, coloni saber nicht "vassaux" wie Gregoire et

4 ----

Classe, welche als tiefer stehend, wie bei den Freigelaßnen und Knechten unterschieden wird?): der Herr lebt in der Stadt?), er soll seine unzüchtige Wagd ad villam, d. h. auf eines seiner Landgüter entfernen !).

Diese humiliores etc. sind Freie, nicht Knechte 5) ober Freigelaßne 6), und Wesen und Grund ihrer humilitas ist geringes Vermögen.

Colombet) im Gegensatz zu servi; v. s. Fructuosi p. 430 vir plebejus ac rusticus; bezeichnend Isid. origin. X. 1 vilis a villa, nullius enim urbanitatis est. Bgl. v. Maurer Frohnhöse I. S. 5, ebenso agrestis B. T. I. 5, 1 gegenüber dem Reichen: agrestis vitae aut etiam egentis. J. umschreibt das mit digna idoneaque persona und indigna et pauperior Cc. T. II. 2 quem rurali sensu. exuit VIII. 10 non rusticarum plebium tumultu. XVI. tom. B. T. XI. 5, 1 besandest den rusticanus wie den Sclaven; vgl. de Gourch S. 217.

- 5) So mag es ganz consequent auch einen rustions de civitate geben in Saragossa Greg. tur. III. 29; vgl. L. V. I. 2, 2. III. 8, 9 im Segensatz zum urbanus; zum idoneus VI. 4, 8 opus r. VIII. 1, 12. XII. 8, 6.
  - 1) liber inferior atque rusticanus VI. 1, 14.
- 2) VI. 2, 4 inferior atque rusticanus, quem liberum esse constet; bgl. I. 2, 8 urbanus et rusticus.
- 3) Diese Stellen erklären vollständig die Erscheimung, daß "Städter", b. h. in der Stadt Lebende häufig Besitzer von Landgütern sind und es bedarf nicht der künstlichen und unerweislichen Annahmen Helfs. S. 126.
- 4) III. 4, 17 ebenso IX. 1, 8: ber Herr wohnt weit von seinen Landgütern (weist am Hose, bort brängt sich eine Menge solcher Abelsberrn, während sein Haus eine Menge freier und unsreier Schützlinge birgt IX. 1, 18 suscepti L. V. IX. 1, 21. X. 1, 15. sugitivi IX. 1, 8, er heißt beshalb susceptor V. 8, 8. VII. 2, 7), so daß es gravosum ist, ihn zu erreichen: mehr als 300 Millien ist der Herr von seinen Landgütern sern IX. 1, 18; die seineren Freigelaßnen (idonei) leben mit dem Herrn in der Stadt, die (inferiores, rusticani) roheren auf dem Lande: ihre Dissernz beträgt 250 zu 100 sol. VI. 1, 4.
- 5) Aehnlich die J. B. T. IV. 10, 1 genannte Kategorie liberi sint sed Latini etc. qui quamvis liberi sint, juri tamen obtingunt patronorum.
- 6) L. V. II. 4, 2 si licet ingenuae minoris itamen fuerint dignitatis personae VIII. 8, 12 si servus... si liber et inferioris loci persona VII. 6, 2 parft Strafe des servus: dann si ingenuus sit.. dona ejus ex medietate fiscus acquirat: (vgl. J. B. T. IX. 22, 1 vilior et ingenua persona) humilior vero (d. h. dei dem Nichts Erhebliches zu confisciren) statum libertatis suae perdat, cui rex jusserit servitio deputandus, edenso VII. 5, 2. IX. 2, 9. Die primates palatii trisst sode Geldstrafe, die minores werden der Ehre und Würde der Gemeinsreiheit dez ambt und dem König versnechtet. Ferner VI. 1, 2 inseriores vero humilioresque ingenuae tamen personae, VIII. 8, 14 si honestior persona.. si dumiliores loci persona.. si vero servus. (Dem gegenüber kann XII. 2, 9 humilis servilisque persona nur die Gleichrücung des Armen und Unstreien beweisen.)

Natürlich zählen zu ben inferiores, viliores auch bie accolae 1), (bie von einem patronus, senior Abhängigen) und suscepti 2).

Der römische Colonat — Halbfreie, nicht Unsreie, aber an die Scholle gebunden — bestand fort.

Diese Colonen gehörten nach römischer Auffassung ben untersten Schichten ber noch Freien an \*). Daß die massenbaste Aufnahme von Barbaren in das Reich zur Ausbreitung des Instituts in der spätern Kaiserzeit beigetragen, ist gewiß richtig \*), nicht aber, daß dieselben den Colonat erst mitgebracht \*). Lehrreich ist Apoll. S. V. 19: ein Hintersasse genossin, eine serva (?) des Apollinaris entsührt: dieser, statt das Paar zu strasen, will es befreien und beglücken \*). Der Colone hat hier einen dominus und keine libertas \*), durch die Freilassung wird jener patronus, er cliens, freilich bleibt er noch eine plebeja, aber nicht mehr (während sonst d. h. technisch col. und plebeji identisch sind) \*) — colonaria persona \*).

<sup>1)</sup> Coloni J. B. T. IV. 8, 3. 21 (22). 1. XIV. 1, 1. Oben G. 127.

<sup>2)</sup> L. V. IX. 2, 9. X. 1, 16. III. 2, 20 omnis ingenuus sive nobilis sive inferior X. 2, 6 quisque nobilis sive inferior ingenuus sive etiam servus (V. 1, 7 ist inferior parens der cum obsequio retento Freigelaßne gegenüber dem ingenuus) VIII. 8, 10 major. inferior. servus ebenso 12 VIII. 1, 10 honestior. servus: manchmal ist eben die Abstusung nicht durchzesührt z. B. VIII. 4, 16, wo ja auch der servus: neben ingenuus und libertus sehlt: einige Handschr. fügen ihn bei.

<sup>3)</sup> B. Nov. Val. laqueos vilissimi colonatus (s. Sav. Col. S. 300), v. Wietersh. Bevölfer. S. 15, Fauriel I. p. 381 — 384, Giraud I. 1 p. 158 (p. j.) 176, plebeji p. 288. lleber ben römischen Colonat s. Sav. Z. s. gesch. R.-W. VI., Birnbaum S. 46 s., Laboulaye propr. p. 115, Zunyt Col. S. 9 solg., Biedenweg ad F. N. 36.

<sup>4)</sup> Ruhn I. S. 262.

<sup>5)</sup> Wie Gaupp S. 76; richtig Sav. Col. S. 319, s. auch Rißen S. 257 gegen Richter.

<sup>6)</sup> Ap. S. l. c. stupratorem pro domino jam patronus originali solvas inquilinatu: cliens factus e tributario plebejam potius incipiet habere personam quam colonariam . . laxat libertas maritum.

<sup>7)</sup> Daher heißt die Berbindung von ingenuus und colona nur contubernium B. Nov. Val. 9.

<sup>8)</sup> Pegel II. S. 328.

<sup>9)</sup> Ganz irrig v. Bethm. H. I. S. 220, daß nur B., nicht L. V. coloni tenue, diese also servi geworden seien; er selbst führt an, daß Isid. origin. IX. 4 colonos als "freie Pächter" tennt, welche Stelle höchst bezeichnend ben c. advena

Daß in Spanien vor ber gothischen Einwanderung kein Colonat bestanden 1), ist nicht richtig 2).

In Septimanien war das Institut sehr verbreitet, wie die starke Reception des Rechts derselben in B. beweist \*).

Auch die mediocres zählen zum Theil hieher: sie bilden den Uebergang von den majores zu den viles ').

Daß auch die mediocritas <sup>5</sup>) vom Vermögen bestimmt wird, zeigt Cc. T. VIII. decr., wo majores und mediocres der pleds, den ganz Armen <sup>6</sup>) gegenübergestellt werden und I. V. IV. 2, 16 cujuscunque dignitatis vel mediocritatis maritus, wobei das ganze Seses von Vermögensstufen handelt <sup>7</sup>).

<sup>=</sup> susceptus nennt f. oben S. 126, ebenso accola Orig. X. 1 eo quod adveniens terram colat; die vier aufgezählten Arten romani, latini, auxiliares, ruris privati waren damals antiquirt.

<sup>1)</sup> Zumpt Col. S. 49.

<sup>2)</sup> Coloni in Barcino, Carthago nova, Salaria, Corduba, Hispalis f. C. J. 8. v. coloni.

<sup>3)</sup> originarii, inquilini, servi, coloni bürjen nicht in geistlichen Stand ober Klöster ausgenommen werben, um sich debitae conditioni zu entziehen B. Nov. Val. 12. Vinnen 30 Jahren können sie sammt peculium revocirt werben; b. h. einschließelich noch der diaconi; Theilung der agnatio bei contubernium colonorum zweier hern, der Herr des Mannes erhält  $^2/_2$ , der Frau  $^1/_2$  der Kinder; wenn ein Gigenthümer mancipia originaria vel colonaria einer seiner possessiones auf die andere übertragen und dann an zwei verschiedne Käuser veräußert, gelten die coloni als zu dem ager gehörig, dem sie im Augenblick des Berkauss zugehörig waren. Bestätigt Nov. Maj. 1, auch noch sur presbyteri und episcopi.

<sup>4)</sup> Ob L. V. IX. 2, 8 sie scharf von den viliores scheidet, ist zweiselhaft: sive sit nobilis sive med viliorque persona: m. ist der vermöglichere Freie als der v.: frei sind alle, auch der v. gedacht, denn alle sollen verknechtet werden.

<sup>5)</sup> mediocres: Gegensatz meliores L. V. 7, 8. IX. 2, 8. IV. 2, 16, phrasens mediocritas mea Apoll. S. VII. 9.

<sup>6)</sup> Die mediocres haben subsidium, die majores dignitas.

<sup>7)</sup> Daher benn manchmal statt minor und vilis geradezu pauper L. V. III. 4, 17. XII. 1—2. II. 1, 22. 28. 8, 8. 4. 9 und oppressus II. 1, 20. 28 miser II. 1, 28. XII. 1, 1; ihm dienen ist härtestes Loos III. 4, 17; es sind die miseri i. e. personae victae (l. viles) et paupertate depressae indigentes, inopes, pauperes des Isid. Chron. dei Sisibut; Cc. T. IV. 38 oppressores pauperum: XIII. praes. die zur Insamie Berurtheisten und Steuerüberbürdeten; populares plebes bezeichnet häusig Laienstand gegenüber Klerus Apoll. S. VII. 9. Cc. T. II. 1. Brac. III. 1 = populi Cc. T. XII. tom. XIV. 3. generalis praeteritio pledium XV. aber auch zugleich Gemeine gegenüber Adel VIII. praes. rectores pledium; das gesammte Bolt l. c. decr. lex. turmae pledium; commissae pledis ep. Bulgar. I.

Alle diese vielnamigen und manchsach abgestuften "Geringen" sind zwar an sich gemeinfrei '). Ihr Schicksal aber ist, allmälig auf das gleiche Niveau mit den Unfreien zu gerathen, sowohl durch ein Herabsinken ihrerseits, als durch Erhebung von Seite der Letzteren. Daß schon von Ansang die meisten minores ducellarii gewesen '), ist eine zu weitgehende Behauptung; die plebeji') sind die kleinen Gemeinstreien auf dem Flachsand, ohne Einsicht und Einstuß in dem Staatsleben; beutlich zeigt, wie sich der kleine Freie aus Noth mit seinem Gut in Knechtschaft verkaust die besondere Formel für dies traurige Rechtsegeschäft F. N. 32 '). Aber auch noch ehe der "rusticanus", der kleinfreie Bauer, sich in Knechtschaft begeben, behandeln ihn die Beamten schon gern, als ob er ihr Privat-Knecht wäre ').

Schon in der häufigen Ersetzung von Vermögens= durch Leibes= strafen ist der Kleinfreie dem Unfreien gleich gerückt, der ja als ver= mögenslos für Vergehen regelmäßig mit dem Leibe büßt ). Und

Paul. Emer. p. 644; römische Civilisten gegenüber Solbaten bei Idac. p. 23; plebs aunonensis p. 50, Colonen Sav. Colon. S. 300; ibentisch mit pauper ist tenuis Apoll. S. VIII. 2; tenuitas 20; provinciales, tenues homines B. Nov. Val. 10.

<sup>1)</sup> L. V. V. 8, 1 schließt die Tochter eines commendirten ingenuus nur mit einem ingenuus ebenbürtige Ehe, nicht mit einem inserior; die plebeji V. 4, 19 sind nicht nur thatsächlich Geringe, sondern glebae adscripti, coloni.

<sup>2)</sup> Beiff. S. 104.

<sup>8)</sup> L. V. V. 4, 19, vgl. noch plebes b. h. Gesammtheit, I. 1, 9. 2, 6-II. 1, 4—5 (tumultuosae) Cc. T. VIII. rusticae plebes.

<sup>4)</sup> domino semper meo ille.. licet sanctione legum sit constitutum (b. h. bas rāmi sice Geset berbot es, bas germanische gestattete und die Roth erstwang es) quotiens prae legitimam quis suam portando personam necessitate vel miseria aliqua laborare videtur, sua causa constringitur de suum estatum qualem vult serre juditium, utrum meliorandi an deteriorandi liberam habeat potestatem. ideoque.. mecum deliberavi ut statum meum venum dandum preposui, quod etiam vestra dominatio hoc audiens et per mea suplicatione vester accrevit adsensus et datos a tua dominatione solidi tot propter hoc et illud me accepisse manifestum est. et ideo memoratum statum meum ex hodierna die habeas, teneas et possideas, jure dominioque tuo in perpetuum — vindices ac desendas, vel quicquid in meam vel de meam personam sacere volueris directa tibi erit per omnia vel certa potestas. Giblich bestästigt.

<sup>5)</sup> B. T. XI. 5, 1 velut sui juris mancipio necessitates imponere; sie nehmen ihm seine Sclaven und Hausthiere x.

<sup>6)</sup> S. "Strafrecht" und einstweilen L. V. VI. 1, 4; 3, 6. VIII. 1, 10 namentlich VIII. 4, 29 und 3, 6 die Scala von 10 sol. honestior, 10 sol. und 50 Streiche

nicht bloß eventuell im Fall der Insolvenz, gleich primär wird dem Kleinfreien ein Theil der Strafe aus Geld= in Ruthenstrase übersett.). Das Gesetz stellt — bezeichnend genug — gegenüber dem potens die reliqui ingenui und die servi zusammen und straft beide mit Geißelung, jenen mit Geld.): auch der Folter wird der pauper et ingenuus wie der Knecht leichter als der potens unterworsen. und mit exactiones von Zins und Frohnden soviel bedrängt.), daß er sich schutzbedürstig einem Mächtigen commendirt, was ihm zwar Erleichsterung verschafft, aber seine Gemeinsreiheit gesährdet.). Sehr nahe lag es, nach alle dem, daß der Kleinfreie so leicht für Vergehen, die der Reiche mit Geld büßt, in die Reihe der Knechte hinabgestoßen ward.

Das Unterliegen der Kleinfreien in dem ungleichen wirthschaftslichen Kampf und die Gefahr, welche in dem Anschwellen der Aristokratie durch die aufgesogne Gemeinfreiheit für die Krone lag, konnte helleren politischen Blicken nicht entgehen und in der That haben, wie bei Ostgothen und Franken, auch in diesem Staat alle bedeutenderen Herrscher dieser Bewegung entgegen zu arbeiten gesucht. Keiner jedoch mit der bewußten Klarheit des Ostgothen Theoderich und später des großen Karl und keiner mit Erfolg.

Ge erklärt sich dies wohl hauptsächlich daraus, daß jene Strömung bereits zu früh übermächtig geworden, denn schon die Antiqua setzt diese Zustände auch bei den Gothen voraus (bei den Römern sinden sie sich schon seit dem Verfall der Republik) und sucht sie zu bestämpfen oder doch zu erleichtern. — Auch war ja jeder dieser Könige vermöge des Wahlprincips auf die Hülfe Einer Partei unter dem

minor, 100 Streiche servus; serner VI. 3, 2 und 5: dem Freien 200 sol., dem Knecht 200 Hiebe und Abdiction; Ausnahmen, — denn streng ist das Princip nicht durchgeführt, — ganz oder theilweise VI. 4, 1. IX. 1, 21 Ersat aus dem peculium VII. 1, 1. VIII. 3, 10 oder aus dem Bermögen des obzwar unschuldigen Herrn.

<sup>1)</sup> III. 3, 12. VIII. 3, 10.

<sup>2)</sup> II. 2, 9.

<sup>3)</sup> II. 3, 4. VI. 1, 4.

<sup>4)</sup> V. 1, 5.

<sup>5)</sup> V. 8, 1.

<sup>6)</sup> VII. 1, 1. 6, 2. XII. 2, 14 wer nullis facultatibus dilatatus, wird eni princeps voluerit versnechtet, si certe rerum sacundior facuerit (1. seeundior fecerit), trifft ihn nur Insamie und halbe Consideration.

Abel, der "fideles") angewiesen: dieser seiner Partei gegenüber konnte er darum nicht mit Kraft und Unabhängigkeit in jenem Streben entgegentreten, das ihre und damit mittelbar auch seine Wacht am Meisten erweiterte: und so pflegte, wie die Geschichte zeigt, jeder König die Kleinfreien nur wider seine Gegenpartei, nicht gegen den Druck seines eignen Anhangs, mit rechtem Ernst zu schirmen, wovon aus der Sprache der Concilien freilich nichts zu vernehmen wäre.

Immerhin läßt sich in der Gesetzebung das Streben der Könige 2) nachweisen, die bedrohten Kleinfreien zu schirmen: tüchtige Leiter dieses Staates haben sich den Titel "Bater der Armen" verdient.

Bei inaequales conditione wird Einschückterung durch den potentior vermuthet. Der pauper et inserior darf seinen Anspruch gegen seines Gleichen in keiner Weise durch einen potentior verfolgen lassen '; aber diese Gesetze bekunden selbst die große Klust zwischen dem potens einerseits und den reliqui ingenui (und servi) anderseits '). Die ganze Ueberwachung der Rechtspslege in zahlreichen Gesetzen ') bezweckt den Schutz der Geringern '). Ost werden die Armen als privilegirte Personen behandelt, hierin den Kirchen gleichzgestellt ') und vor Erpressung ') und dem Mißbrauch der Folter geschützt 10): sie sollen nicht als Conventionalstrase sich die Verwirkung der Freiheit und aller Habe aussen lassen lassen !). Dahin gehört auch

<sup>1)</sup> IX. 2, 8.

<sup>2)</sup> Wie schon der Imperatoren B. T.? 6, 5. 9, 2. Man sehe z. B. die Motisvirung des Berbots der lex commissoria B. III. 2, 1: Unterdrückung des kleinem Schuldners (Grundbesitzers) durch den reichen Gläubiger. Minderjährige, Wittwen, Kranke, alique kortunge injuria miserabiles u. Nov. Valent. 11.

<sup>8)</sup> L. V. II. 5, 17.

<sup>4)</sup> II. 3, 9 ut non aequalis sibi ejus potentia opprimi vel terreri, vgl. II. 2, 9. VII. 1, 1 wie der Rechtsgang gegen desensio potentioris und II. 1, 16 umgesehrt gegen Anmassung richterlicher Gewalt gewahrt wird II. 2, 9 gegen patrocinium und protervia potentis.

<sup>5)</sup> B. T. I. 6, 1 J. verlangt gleiche Justit für die Armen wie für die Reichen.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 8-24.

<sup>7)</sup> Befonders II. 1, 20 gegen Berichleppung x.

<sup>8)</sup> II. 3, 3 canonischer Einfluß. Freilich bedarfs auch des Schutes der Pfarreien gegen die angaria und exactiones habsüchtiger Priester; vgl. V. 1, 5. 6.

<sup>9)</sup> II. 5, 5; 9.

<sup>10)</sup> II. 3, 4. Das Zeugniß eines Einzelnen, wenn er auch noch so splendida persona, soll nicht beweisen II. 4, 6.

<sup>11)</sup> II. 5, 8.

bie energische Wahrung ber ingenuitas ber commendirten Freien und ber Schutz gegen die Bersuche, sie in unauflöslicher Abhangigkeit zu binben 1). Dahin die Gesetze gegen Berkauf von Freien in Sclaverei 2), servitutem erschweren und die proclamatio in libertatem erseichtern ): nur unter folgenden Cautelen soll ein bisher als Freier Lebender als Knecht in Anspruch genommen werben: keine Privathaft beim Kläger, ber Richter entscheibet über Bedürfniß einer Bürgschaft ); Ersatz bessen, was ber Kläger bem Beklagten abgenommen ); wer früher die Freiheit des Bindicirten bezeugt und jetzt als Zeuge der Knechtschaft auftritt, hat bem angeblichen Herrn einen Ersatsclaven zu stellen, ber Binbi= cirte aber bleibt frei?); außergerichtliches abgezwungenes Geständniß ber Unfreiheit präjudicirt ber gerichtlichen Verhandlung nicht \*); die Zeugenaussagen sollen streng abgewogen, ber bestochene Richter unb der ungerechte Kläger schwer bestraft werben; wer einen in ein fremdes Haus Aufgenommenen als seinen Knecht in Anspruch nimmt, erhält ihn nur ausgeliefert gegen Caution, daß er ihn vor Entscheidung bes Statusprocesses nicht foltern und grausam behandeln werde, widrigen= falls bleibt er unter Bürgschaft bes Aufnehmenben in bessen Hause!).

<sup>1)</sup> V. 3, 1.

<sup>2)</sup> VII. 3, 1—6.

<sup>8)</sup> **Bgl. B. T. II.** 7, 8.

<sup>4)</sup> L. V. V. 7, 1-8 bes. 7 qui timore compulsus servum se esse dixerit Walter II. S. 358.

<sup>5)</sup> V. 7, 4.

<sup>6)</sup> V. 7, 5.

<sup>7)</sup> V. 7, 6.

<sup>8)</sup> V. 7, 7.

<sup>9)</sup> XI. 1, 18. Deßhalb werben in ber Lex romana aus dem römischen Recht die strengen Bestimmungen zur Berhinderung rechtswidriger Berknechtung herübers genommen. Der in Anspruch Genommene muß auf Besehl des Richters per publicum et populos gesührt werden, auf daß er einen assertor libertatis sinden könne, der ihm vom Richter gegeben werden muß, wenn sich nicht sindet; eventuell wird er nicht gleich zur Todesstrase, nur zum Dienst übergeben, vorbehaltlich späterer Geltendmachung seiner Freiheit; alsdann muß der verurtheilte Bindicant oder dessen, wenn sie den Proces sortsehen wollen, gleich viele Ersahsclaven stellen; ebenso, wenn die Erben des Bindicirten dessen wollen, gleich viele Ersahsclaven stellen; ebenso, wenn die Erben des Bindicirten dessen Freiheit beweisen; Tutoren und Curatoren hindeln dabei auf eigne Gesahr B. T. IV. 8, 1 vzl. 2—5 über Berkauf von Minderzichtigen und Berjährung; Entbehrlichseit eines assertor in lib. P. V. 87, 1; in Status-Fragen kann nicht gegen Abwesende Berknechtung ausgesprochen werden, vzl. 1, 3—5 u. Lex Visig. II. 4, 7 9. IX. 1, 18. 21; hiebei Competenz der Bischöfe; ein

Denn die Versuche der Mächtigen, die Kleinen als ihre Knechte darzustellen, ruhten niemals 1). Dahin zählen ferner die Anstrengungen des Gesetzgebers, die Klust zwischen Freigebornen und Freigeläßnen gespannt zu halten, welche das Leben ausfüllte 2), und als Beschirm= ung der ärmeren Freien erweist sich auch die geringere Ansetzung der Gelöstrasen für sie: da bei Insolvenz Verknechtung einträte, soll jener geringere Satz die Verminderung oder gänzliche Verarmung der Kleinssreien verhüten 3): daher Herabsetzung auf ein Drittel oder eine Hälste; freilich werden meist die sehlenden solidi durch Hiebe ersetzt 1), doch gibt es auch Beispiele absoluter Strasminderung sür arme Freie 5). Und sehr heilsam wird die gewaltthätige Hinwegsetzung der Vorznehmen über Recht und Gericht zum Schaden der Geringen oft mit einer besondern Geldbusse pro sola praesumtione 6) gestraft.

Erwünschte Bestätigung unserer Auffassung König Kindasvinths gewährt es, daß in dem Gesethuch gerade dieser Herrscher am meisten als Schirmer der Kleinsreien gegen den Druck des Adels hervortritt: die Resorm des Processes, die Sorge für strenge, promte Justiz, ohne Ansehen der Person'), rührt fast ganz von ihm her. Daß ihn aber dabei wirklich jenes politische Princip leitete, beweist schlagend das merkwürdige Geset XII 1, 1. dieses Königs. Soust durch seine Strenge bekannt, die er auch hier nicht verleugnet, aber mit der Nothewendisseit entschuldigt', beschwört er die Richter bei Gott, zwar überall energisch die Wahrheit zu ermitteln und sonder Anseh'n der Person zu richten, "aber, weil wir den Bedrängten (miseris) gottegesällige Hülse gewähren müssen, bei unterliegenden (oder geringen victas oder viles) und besonders durch Armuth gebeugten Personen

schönes historisches Beispiel Apoll. S. VI. 4 salubris sententiae temperamento: Menschenraub und Berkauf durch gothische Aechter (out-laws), der Bischof muß die Freiheit trot dem sörmlich abgeschlossenen Kauf schützen. Einschreiten von Amtswegen ferner L. V. V. 4, 10. VII. 8, 8—6.

<sup>1)</sup> Bgl. V. 7, 8. IX. 1, 18.

<sup>2)</sup> V. 7, 21.

<sup>3)</sup> VIII. 4, 24.

<sup>4)</sup> l. c. 29.

<sup>5)</sup> So VIII. 4, 24; 25 fast um die Hälfte; dasselbe Princip leitet IX. 2, 1, wo die Gelbstrasen der Heersührer mit deren Rang abnehmen.

<sup>6)</sup> VII. 2, 20 j. oben S. 151.

<sup>7)</sup> II. 1, 1—20 non petitor ac praesertim pauper patiatur dilationem 3, 9. 5, 17; 1, 16.

<sup>8)</sup> qui necessariam culpis hominum severitatem disponimus.

bie Strenge bes Gesetzes ein wenig zu milbern: benn wenn lediglich bie Genauigkeit bes Rechtsurtheils eingehalten würde, wird ohne Zweifel bie Wilde bes Mitleibs außer Acht gelassen."

Die harakteristische und lehrreiche Stelle bekundet die Einsicht bes Königs, daß der Strom der volkswirthschaftlichen und socialen Bewegung in diesem Reich verschlingend über die Häupter der Kleinstreien') dahin ging, daß die zahlreichen Bersuche, die Gesetzgebung zu ihren Gunsten zu ändern, fruchtlos blieben, daß jene Schichten bereits so tief gesunken, daß sie nicht einmal die richtige Anwendung der sur sie gemilderten Gesetzgebung ertragen konnten, daß man daher, um sie nicht ganz zu erdrücken, an die Stelle der Gerechtigkeit Ersbarmen treten lassen mußte 2).

Freilich war auch diese ben Richtern zugesonnene Aufgabe unlös= bar und, wenn gelöst, unfruchtbar. Was konnte es helsen, daß sie für einzelne Arme, die sie in Civil= ober Strafproceß verurtheilen mußten, unter das Minimalmaß von Geld= und Ruthenstrase hinab gingen und von der Verknechtung absahen: wenn nicht die unaufhör= lich in den tiefsten Grundlagen des gesammten Staats= und Gesell= schaftslebens dieses Volkes wirkenden Ursachen jener großen Bewegung beseitigt wurden, mußten sich unabwendbar zuletzt alle diese Kleinfreien in eine der zahlreichen Formen der Abhängigkeit gedrängt sehen.

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich wagt schon J. zu B. T. XI. 5, 1 nicht mehr, die vom Tert auch den bestechenden Kleinfreien gedrohte gleiche Strafe wie den bestochenen Beamten jestzuhalten: die Versuchung, sich von deren Druck loszukausen, war allzugroß gesworden.

<sup>2)</sup> Anderen Zusammenhang hat die Amnestie Erwichs Cc. T. XIII. praek. und 1 für die Paulianer.

<sup>3)</sup> Dasselbe Ziel versolgt in Einer bestimmten Richtung L. V. XII. 1, 2 (von Retisvinth ober Retared Cd. S. J. R.) nämlich Schutz gegen ben Druck der Beamten: (s. schon B. T. XI. 5, 1) "benn unablässig zrachtet der König seinen Getreuen (kdelidus d. h. allen Unterthanen) die Hand zur Hülfe zu reichen": deshalb wird den Beamten verboten durch indictiones, exactiones, operas, angarias zu ihrem Privatnuten "die Bölser zu beschweren" und von Stadt oder Land Naturalverpstegung einzuheischen, was der Gehalt unnöthig mache; serner sollen die Intendanten der Krondomänen keine Gewalt behaupten über "Private" (d. h. Freie) d. h. bei Processen wischen solchen und Fiscalknechten nicht selbst entscheiden wollen, sondern ihre Untergebnen (minores) vor den ordentlichen Richter stellen; zu dem Schutz der Armen sollen auch die Geistlichen mitwirken, indem sie ausgesordert werden, Ercesse krünter und actores, die sie ersahren, zur Kenntniß des Königs zu bringen, bei Strase des Concils und Ersat an die Armen, deren Schäbigung sie nicht angezeigt.

## 3. Die Freigelassenen 1).

Zwischen ben Freigebornen und ben Unfreien stehen die Freisgelassenen?). Sie sind den Freigebornen in wesentlichen Puncten nachgestellt?): sie können nicht gegen dieselben zeugen.), die Geschlechtsvermischung des Freigelassenen mit der patrona wird ebensostreng als die des Knechts mit der domina bestraft.), er kann leichter als der ingenuus der Folter unterworsen werden.); später sollen Freigelassene und deren Nachkommen von allen Hofamtern aussgeschlossen sein?). Vergehen von Freigelassenen gegen Freie werden härter bestraft als von Freien gegen Freie.

<sup>1)</sup> Bgl. Masdeu XI. p. 45, be Gourch S. 206-221, Davoud Oghlou I. p. 18-23, Guérard I. p. 369. 385, Göhrum L S. 44. 101, Sempere ed. Moreno I. p. 107, K. Maurer S. 58, Perreciot I. p. 187, Rosseeuw I. p. 426, viel Schiefes bei Romey II. p. 272.

<sup>2)</sup> L. V. X. 2, 4. XII. 8, 22.

<sup>8)</sup> VI. 3, 4 pro eo quod aequalem statum non habet, Walter II. S. 36; boch wird auch der libertus manchmal ingenuus genannt VI. 2, 4; das Nebenseinanderstellen beider II. 4, 8 erklärt sich aus der gemeinsamen Gesahr der Statussprocesse.

<sup>4)</sup> VI. 7, 11. 12 (mit Ausnahme der Fälle, in welchen dies auch die Knechte dürsen); wohl aber ihre Kinder: irrig beschränkt Walter II. 1. c. diese Zurückssehung auf die cum obsequio retento Freigelaßnen. Daß dieser Unterschied identisch mit dem von idon. u. infer. libertus sei, Roth Feud. S. 307 nach K. Maurer S. 58, nicht richtig. Gegen den eigenen Patron und dessen Rachsommen kann der Freigelaßne und dessen Nachsommen nicht zeugen: das Zeugniß wird verworfen und hat Widerruf der Freilassung zur Folge; wohl aber dürsen sie in eignen Sachen gegen jene processiren V. 7, 11; und die Kinder der sine obsequio retento Freizgelaßnen zeugen auch gegen den Patron V. 1, 7. Conc. Tol. IV. c. 72; über die beschränste Verfügung der Freizelaßnen über das ihnen belaßne peculium unter Lebenden wie auf den Todessall s. Cc. Hisp. I. 1 v. Maurer Frohnh. I. S. 53.

<sup>5)</sup> III. 2, 2. Die inhonesta conjunctio der Wittwe, welche V. 2, 5 mit Berwirkung der Schenkung des Mannes an dessen Grben gestraft wird, ist wohl auch besonders She mit Freigelaßnen. Rekisvinth hat V. 7, 17 auch für die Nachstommen des Freigelaßnen und des Patrons jede Heirath mit Verknechtung des Tieserstehenden gestraft, aber die Sprache des Gesetzes entspricht nicht, sie widerspricht der Anschauung des Lebens. Die Parallele (der Entsittlichung durch Bermischung mit den Freigelaßnen) mit Rom, Helss. S. 188, scheint nicht tressend; vgl. Wait L. 2. A. S. 177.

<sup>6)</sup> VI. 1, 4 schon um ben Betrag von 250 sol.

<sup>7)</sup> Conc. Tol. XIII. c. 6.

<sup>8)</sup> VI. 4, 8 und zwar werden der Talion noch 100 hiebe beigefügt pro eo quod aequalem statum non habet (Walter läßt hier unbegreislichermassen die Regation aus).

Bergehen des Freien gegen den Freigelaßnen nur mit dem Drittel der Normalcomposition gebüßt wird, ebenso wie wenn ein Knecht den andern verletzt hat 1). Endlich hat der Freigelassene nur das halbe Wehrgeld des Freien 2).

Uebrigens gab es verschiedne Formen und Arten der Freilassung mit manchsach abgestuften Wirkungen.). So die per episcopum (in ecclesia?). Lehrreich sagt J. zu B. T. IV. 7, 1., durch die manumissio in eccles. coram ep. sollen sie suscepta libertate cives esse romanos.); auch gab es noch immer libertini latini, die zur Beslohnung zu cives romani erhöht werden können. Die man. in praesentia principis?) kam wohl bald außer Uebung. Lebendig ersbielt sich die per cartulam libertatis.), und ganz regelmäßig geschah

<sup>1)</sup> Das strenge Geset IX. 1, 21 stellt im Eiser für Freigelaßne und Knechte die gleiche Ruthenstrase sest. Auffallend ist, daß VII. 2, 2 ber libertus sür seben vor ober nach der Freilassung begangnen Diebstahl ut servus bestrast werden soll; es ist dies nur ein ungeschickter Ausdruck dasur, daß das Gesetz den Patron wie den Herrn des servus von der Verantwortung besteien will d. h. sieut servus.

<sup>2)</sup> VIII. 4, 16.

<sup>3)</sup> be Gourch €. 217, Walter II. l. c., Marichalar II. p. 42—47; für bes bamalige römische Recht F. N. 1—6. B. T. II. 8, 1. 19, 8; über manumissio L. V. V. 1, 7. III. 2, 4; 4, 11. VIII. 2, 2. 6, 1. V. 7, 1—20. IX. 2, 8. XII. 2, 14; ein Beispiel Amaral p. 266, Davoud Oghlou I. p. 149.

<sup>4)</sup> Paul. Emer. p. 655 vinculum cessionis Apoll. 8. IX. 10: schwer zu sagen, ob hier wirkliche Freilassung etwa mit Uebertragung der Patronatrechte oder bloße Ueberlassung eines Geistlichen an einen andern Bischof.

<sup>5)</sup> P. V. 28, 2 ingen. aut civ. rom.; vgl. L. V. V. 7, 29. Geistliche sollen auch absente ep. mit gleicher Wirfung freilassen können.

<sup>6)</sup> B. T. IX. 19, 1; vgl. P. IV. 11, 1. 5 latinus . . civ. rom. wie umzgefehrt der lib. civ. rom. culpa intercedente zur Strase zu einem lib. lat. herabzesetzt werden kann B. T. II. 22, 1 J. Die Klage der Erben der Patrone gegen libertos cives Romanos wegen ingrat. muß wie jede gegen ingenuos bei dem judex durchgeführt werden; sie vererben voll an Descendenten, in deren Ermanglung sällt 1/3 an die männlichen Descendenten des Patrons: zeugen dürsen sie nicht gegen Descendenten des Patrons Nov. Val 6. Ueber civis romanus, latinus, dediticius s. auch B. Gaj. I. 1—3; über die verschlechterte Stellung des zum civ. rom. Freigelaßnen (Walter II. S. 40) seit der gothischen Occupation s. Biedenweg p. 13: ein Gegensat Salvian adv. avaritiam III. p. 273: civitate romana indignos jugo latinae libertatis addicunt.

<sup>7)</sup> B. T. VIII. 5.

<sup>8)</sup> L. V. V. 7, 1. 9. 14. 15. Cc. T. VI. 9. Em. 20. Caes. III. 4.

die Freilassung nach römischer Sitte') im Testament?), ober, ba sie als gottgefällig frommes Werk galt'), in Vorbereitung zum Tob').

Die Kirche psiegt ihre Knechte nur freizulassen mit Borbehalt bes obsequium. Die Concilien verpflichten sogar den Bischof bei Freilassung ohne diesen Borbehalt der Kirche zwei Ersatsclaven mit Peculien zu stellen.

Dem Freigelaßnen?) wird das peculium meist belassen ), ja vermehrt?), oder es wird erst jetzt ein Vermögen sür ihn begründet 1°). Solche Versorgung war unentbehrlich und eine weitere Anerkennung der Freiheit 11); Vorschrift ist die Belaßung des peculium bei Bestreiung kraft Gesetz zur Strase des Herrn oder zur Belohnung des Knechts 12). Verboten ist die Freilassung des verknechteten Juden, der die Tause weigert 13), sowie wenn ein Freier zur Strase sebenstänglich

<sup>1)</sup> Cc. T. X. app.

<sup>2)</sup> B. P. IV. 5, 6; (über bie lex Fusia Caninia l. c. 13, 1—4; 1, 16, andere Beschränkungen der Freilassung l. c. 11.) L. V. V. 7, 1; Form. N. 21. 26. Cc. T. X. app. Perreciot I. p. 187.

<sup>8)</sup> Form. N. 2—6 Freilassung zum Zweck bes Eintritts in den geiftlichen Stand Rozière p. 4.

<sup>4) 3.</sup> B. Bischof Mausona Paul. Em. p. 656 puerulis qui ei fidele exhibebant servitium libertatis chartulas (conscribebat) vgl. Testam. Cacsar. arelat.: über den Einstuß des Christenthums auf Milderung und Abschaffung der Sclaverei s. Dahn, "Leibeigenschaft" und Wallon III. p. 864 k.

<sup>5)</sup> Cc. T. III. 6. IV. 73. 68. Daher Hisp. II. 8 patrona ecclesia; obs. = patrocinium Hisp. I. 1. T. IV. 68. 70; vgl. F. N. 3. Cc. T. VI. 9. 10. Borbehaltlose Freilassung heißt manum. directa Cc. T. IV. 68.

<sup>6)</sup> Cc. Emer. 20. Analogien bei antern Germanen Biedenweg p. 16.

<sup>7)</sup> Bei Freilassung, auch bei Berkauf L. V. XII. 2, 14.

<sup>8)</sup> Doch kann es der Herr auch einbehalten, Cc. Tol. IV. 72. 74, und dem Freigelaßnen nur den Nießbrauch einräumen V. 7, 14; liberti unter den Armen Cc. Caes. III. 4.

<sup>9)</sup> Form. N. 2. 5. 6 oder bestätigt Testam. Caesar. arel. quidquid servo meo Briciano contuli nunc per hoc testamentum meum confirmo.

<sup>10)</sup> Durch Schenkung V. 7, 13, meist von Grundbesitz (bei Kirchen auf je 20 sol. beschränkt Cc. Agd. 7, nicht ganz richtig Roscher II. S. 301, vgl. Bieden-weg p. 15) ober Knechten (500! Cc. T. X. app.) ober durch Landleihe Form. N. 6. 21. Cc. Hisp. I. 1.

<sup>11) 3.</sup> B. Paul. Em. p. 656 per confirmandas eorum libertates aliquam particulam pecuniolae tribuebat aut exiguas possessiunculas conferrebat. . fidelibus famulis largiora stipendia munerum tribuere dignatus, oft angefochten von den Nachfolgern.

<sup>12)</sup> L. V. XII. 2, 13; 14.

<sup>13)</sup> Cc. T. XVII. 8.

verknechtet wird 1); steht ein Knecht im Miteigenthum Mehrerer, so kann er nur durch Gesammtconsens freigelassen werden; einseitige Freilassung durch einen condominus hat Strafe und Verwirkung seines Antheils an die Andern zur Folge; die Geistlichen sollen solche einseitige Freilassungen nicht vor sich vornehmen lassen 2).

Durch die günstigste römische Form erlangt der Freigelassne libertatem, jura, privilegia civium romanorum<sup>3</sup>), und dieser Form muß sich bedienen der jüdische Herr christlicher Knechte, er darf sich tein obsequium vorbehalten<sup>4</sup>); ja während nach Sisibuts Gesetz Juden ihre christlichen Knechte freilassen dürsen (weil müssen) und dadurch die Nechte der Patrone erwerben, sind sie nach L. V. XII. 3, 1. 12 ipsa lege frei: der Jude soll jene Ehrenrechte nicht genießen.

Zwischen Patron ') und Freigelassnen ') bestanden '), zumal bei Borbehalt des obsequium, enge Bande fort '); nachdrucksam wird der manumissor: et dominus genannt '); häusig blieb der Freigelassene auf den Gütern des Herrn und in Lebensgemeinschaft mit demselben 10). So müssen die Kinder der Freigelassen der Kirchen von diesen erzogen werden 11), ohne Präjudiz für ihren freien Status 12); sie dürsen nichts veräußern, außer an Personen, die unter dem patro-

<sup>1)</sup> L. V. XII. 2, 11. Gleichwohl läßt solche frei ep. Mausona Paul. Em. p. 655.

<sup>2)</sup> V. 4, 17.

<sup>3)</sup> XII. 2, 13. Form. N. 2. 3. 4. 6.

<sup>4)</sup> L. V. l. c.

<sup>5)</sup> L. V. V. 7, 9-12.

<sup>6)</sup> Und deren Nachkommen Cc. T. IV. 69. 70 (futura proles, posteritas) ordnet schriftliche Reverse, professiones, an, angeblich im Interesse dieser, in Wahrs heit der Kirche: potrona eorum non moritur VI. 9 u. 10.

<sup>7)</sup> Bgl. B. T. II. 23, 1 de operis libertorum.

<sup>8)</sup> Cc. T. VI. 9. 10. L. V. VI. 2, 4. V. 7, 18. 20. VI. 1, 4 wird ber Sclave zur Entschädigung durch Gesetz befreit, aber im Patrocinium des Herrn belassen.

<sup>9)</sup> V. 7, 21.

<sup>10)</sup> Wie XII. 2, 13 als Regel voraussetzt. Bei Freilassung ohne Borbehalt wird potestas ertheilt ab hodierna die ubi ubi manendi vivendi laremque sovendi F. N. 2; über diesen Ausbruck s. Roz. p. 2, dagegen F. 5: ut.. obsequium mihi praestare debeatis, post obitum vero meum ubi ubi larem vovere (sic) volueritis.

<sup>11)</sup> Cc. Tol. VI. 10 contemptus quippe est patronorum si ipsis neglectis aliis ad educandum detur progenies manumissorum.

<sup>12)</sup> Vgl. Cc. T. IX. 15. 16.

cinium berselben Kirche stehen; "servitium" heißt das Verhältniß auch nach der Freilassung 1).

Was der Freigelassne, auf dem Gut des Herrn verbleibend, ersarbeitet, soll zur Hälfte dem Herrn gehören, über die andre Hälfte darf er testiren?). Dasselbe gilt, wenn er sich einen andern Patron gewählt und unter diesem etwas erworben hat. Die Freigelassnen bürsen den Patron nicht gegen seinen Willen verlassen?), widrigensfalls sie unter Berlust der Schenkungen des Herrn in das obsequium zurückgebracht werden. Der Patron pflegt die Freigelassnen zu beschenken.), mit Bermächtnissen zu bedenken.), ja in Ermanglung von Kindern letztwillig reich zu beschenken.)

Von den Unfreien unterscheiden sie sich principiell dadurch, daß sie nicht Sachen sind, sondern Personen. Ehen mit Unfreien sind ihnen verboten und werden nach dreimaliger Mahnung mit Berstnechtung zu Gunsten des Herrn des Unfreien gestraft: die Kinder

<sup>1)</sup> Todesstrase für Eriminal-Anklage des Freigelaßnen gegen den Herrn B. T. IX. 3, 2. B. P. II. 33, 1 Alimentationspflicht des ohne Borbehalt Freigelaßnen gegenüber dem verarmten Herrn; vgl. VIII. 1, 1. 3.

<sup>2)</sup> Auch ab intestato beerben ihn hierin seine sogar unsreien Verwandten; vgl. aber Cc. Hisp. I. 1 u. Tol. IV. 74; eventuell der patronus B. T. V. 3, 1 vor der Kirche, wenn er geistlich geworden, vgl. III. 3, 1 ad legem fabianam u. 2 de bonis lib.

<sup>3)</sup> Daher auch nicht in den geistlichen Stand treten Cc. Illib. c. 80, wohl aber mit dessen Zustimmung Cc. T. III. 8. Padei kann ihnen ein tributum capitis auserlegt werden; vgl. Cc. T. IV. 69 cum peculio et posteritate sua sub patrocinio ecclesiae maneant utilitates (d. h. Leistungen) injunctas sidi juxta quod potuerint prosequentes; vgl. 70 u. Cc. Em. 20 a patrocinio nunquam discedant; vgl. B. T. V. 3, 1.

<sup>4)</sup> L. V. V. 7, 13, was aber keine revocatio in servitutem, wie Cc. T.-IV. 68 u. 71 wegen Rlage und Zeugniß wider den Patron in Strafsachen oder Wahl eines andern Patrons (nur Ordination hebt später, anders noch Cc. T. III. 8, Patrocinium und Revocabilität auf V. 7, 18) wiederholt und verschärft von Egika: in dem sich leviter de patrocinio auferre wird schon ein superdire erblicht und mit Wiederverknechtung gestraft. Cc. T. IV. 78 gestattet nur dem sine obseq. ret. Freigelaßnen Eintritt in ten geistlichen Stand; vgl. auch 74 und alte Canones Cc. Brac. II. app. 46. 47.

<sup>5)</sup> L. V. V. 6, 6. 7, 1; 13.

<sup>6)</sup> IV. 5, 1. V. 7, 1. Cc. Em. 21.

<sup>7)</sup> B. T. VIII. 6, 2.

<sup>8)</sup> L. V. V. 6, 6.

folgen der ärgern Hand 1), und der Freigelassne kann nicht, wie der Knecht 2), in capite domini gefoltert werden 3).

Der Abstand, ber sie von den Freigebornen trennt, wird freilich von der Theorie des Gesetzes scharf ausgebrückt: "unwürdig erachten wir es, daß Freigeborne burch bas Zeugniß von Freigelagnen Schaben leiben '), und am Schroffsten weist Rekisvinth ') bie Annäherung, welche bie "ehemaligen Knechte" versuchen, zurückt: jede Verheirathung ber Freigelaßnen und ihrer ganzen Nachkommenschaft mit dem Patron und bessen ganzer Nachkommenschaft ), und jede Behelligung bes Patrons burch Processe (extra justam causam) wird mit Wieber= verknechtung gebußt. Aber gerade bas Erlassen solcher Gesetze und ihre gereizte Sprache zeigen die Wahrheit des Lebens?) im Gegensatz zum Buchstaben ber Gesetzgebung. Um Frühesten hoben sich bie Frei= gelassnen ber Kronc, die im Frieden königliche Aufträge wie duces und comites besorgten ) und Staatsämter bekleibeten 10), wohl von jeher heerbannpflichtig waren, mit der Zeit sogar das Aufgebot des heerbanns leiteten 11) und auch burch bie späteren Gesetze gegen bie Ueberhebung der Freigelagnen nicht berührt wurden 12).

Wenn die Kirche die Che ihrer Freigelaßnen mit freien Römern eber Gothen verbietet, so liegt der wahre Grund in dem Interesse, die

<sup>1)</sup> Doch kann die She durch Erlaubniß des Herrn fortbestehen III. 2, 4; bei Entführung einer Freigelagnen durch einen Knecht heißt es quoniam non unius conditionis esse noscuntur III. 3, 8.

<sup>2)</sup> V. 4, 14. VI. 1, 1-4. VII. 6, 1.

<sup>3)</sup> III. 4, 11.

<sup>4)</sup> V. 7, 12; bgl. F. N. 3. 4. 8.

<sup>5)</sup> V. 7, 17.

<sup>6)</sup> So übrigens schon (vgl. Grégoire über das ältere römische Recht) B. P. II. 20, 6 (metallum); vgl. Salv. IV. p. 72 und charafteristisch für die römische Anschauung Apoll. S. IX. 6. Perreciot I. p. 105 und sonst beachtet B. und seine Musterschaft für L. V. zu wenig.

<sup>7)</sup> Schon Salvian IV. p. 71 fennt servos nobiles factos.

<sup>8)</sup> L. V. V. 7, 17 attemptant.. indecens copulare conjugium.. ingenita libertas gratiae dono fit nobilis.. generosa nobilitas inferioris tactu fit turpis atque inde claritas generis sordescit commixtione abjectae conditionis unde abdicata servitus attollit titulos libertatis.

<sup>9)</sup> V. 7, 20.

<sup>10)</sup> V. 7, 19.

<sup>11)</sup> IX. 2, 9.

<sup>12)</sup> Cc. T. XIII. tom. 6, sie werten palatini und actores R. Maurer S. 68, vgl. Perreciot I. p. 190.

Vortheile des obsequium über deren Kinder zu behalten und deßhalb beruhigt sich sich, wenn alle Zuwendungen an diese Personen ihr restituirt werden, widrigenfalls auch die Kinder im obsequium stehen sollen 1).

Ein anderes, ein politisches Motiv liegt ben Bestimmungen Erwichs und des Cc. T. XIII. 6 zu Grunde: wenn hier Tom. angeblich aus bem stolzen Gefühl ber Ueberlegenheit bes Geburtestandes bas Gleich= stellen der Freigelaßnen mit den Freien durch die königliche Autorität in harten Worten bekampft wird 2), so verräth c. 6 ben wahren Grund: solche Emporkommlinge, in die politischen Gefinnungen und Plane ihrer frühern Herrn eingeweiht, mißbrauchen biese Kenntniß häufig zur Denunciation 3) berselben, und die Könige, dies wohl benützend, bestellen sie, nachbem sie Palatinen 2c. geworden, zu Richtern ber Angeschuldigten. Deshalb verbietet Cc. T. XIII. 6 auf Antrag des ganz abhängigen Königs bie Erhebung von Knechten und Freigelagnen von Privaten zu solchen und ähnlichen Aemtern bei Strafe ber Wieberverknechtung ') und wiederholt beren Bietatspflichten gegen ben Freilasser und bessen Nachkommen: daß für Freigelagne und Knechte bes Fiscus eine Ausnahme gemacht wird, zeigt beutlich, wie nicht bas Stanbesgefühl bas treibenbe Motiv mar b). Bei biesen, die ohne=

<sup>1)</sup> Cc. Tol. IX. 13. 14 nicht das vorgeschützte Standesgefühl ist also wahres Motiv, verfannt von Göhrum I. S. 133. 135. 149: sieut legum (d. h. weltliches Recht) reverenda sanctio censuit, ita servari totius generis nobilitas debet, ut in nullo aliena commixtio maculet quod per totum generositas propria decoravit: unde cunctis ecclesiarum libertis.. eorumque propagini interdicitur.. ne deinceps causa connubii aut Romanis ingenuis copulentur aut Gothis.. promixtione tali genita proles nunquam merebitur jus indebitac dignitatis. 14 enthält dann die Lossauf-Bestimmung; deutlich verräth das Motiv Cc. Em. 20.

<sup>2)</sup> tom. votis nostris horribile et animis execrabile semper est, cum nobilitate conditio libertorum vel servorum etiam adaequata gentis nostrae statum degenerat. . abrasa deinceps hujus malae praesumtionis licentia. . . c. 6 saepe offuscat nobilium genus suberectum servitutis importabile dedecus, quod et generosos adaequatum infamat.

<sup>3)</sup> Römische Cautelen hiegegen B. P. V. 18, 4-9. T. X. 5, 5 u. L. V. V. 4, 14. VII. 1, 2. Bgl. Perreciot I. p. 45.

<sup>4)</sup> llebrigens hat schon J. B. T. IV. 10, 3 gesagt: libertos ad nullos honores militiamque adspirare; eorum filios ingenuos usque ad protectoris locum posse conscendere; etiam militantes ingratos in servitutem revocari: die palatina militia" des Tertes hatte J. nicht erwähnt.

<sup>5)</sup> l. c. multos ex servis vel libertis . . ex regis jussu novimus ad

hin die oberste Schicht ber Freigelaßnen ') bilden, drohte jene Gefahr bem Abel nicht, zu bessen Sturz die Könige sich oft solcher Werkzeuge mochten bedient haben.

## 4. Die Anfreien2).

Die Namen und Bezeichnungen der Unfreien sind servus, servilis persona\*), mancipium dauch pueri, puellae\*): zahlreiche pueri umgeben den Prinzen Hermenigild; bei seiner Gefangennehmung werden sie entsernt (ablatis) und nur ein puerulus ) wird ihm in

palatinum fuisse pertractos officium, qui.. affectare cupientes sublimitatem honoris quam illis subtrahebat natio (l. ratio) offuscatae originis, dum aequales dominis per susceptum palatinum officium facti sunt, in necem suorum vehementius grassaverunt et quod nefas est dicere etiam hi qui a dominis suis libertatis beneficio potiuntur.. dominis suis regio jussu tortores existunt: nam quid.. si praecedentium et antiquorum historica narratione memoremus excidia, in qua obscoena servitutis conditio dominorum saepe suorum casum operiens et regnum pariter labefactare fecit et dominos; diefer Stand foll den Herren und deren Nachfommen nec noceat nec aequalis existat.

- 1) L. V. V. 7, 19. VI. 4, 3.
- 2) Hauptstellen über die Unfreien L. V. V. 4, 9. VIII. 4, 24; 15; 26; 6, 8; 2, 2. 4, 8. 8, 6. 15; 12; 1, 1; 8; vgl. Amaral p. 258 condiçad dos servos Davoud Oghlou I. p. 24—28. Kindlinger S. 65, Wallon III. (reiches Material, aber ohne Verwerthung der leges barbarorum); in der Ant. 289. 299. Rechtsgeschäfte 283. 284. 287. Vermögen 291. 327. Strafrecht 288. Verfauf von Freien 290.
- 3) L. V. oft; über den Begriff B. P. III. 9, 3; ferner L. V. III. 2, 5. 3, 7. 10—17. 6, 7. IV. 4, 2. V. 7, 18. 8, 2. VI. 1, 8. 5, 12. 3, 1. VII. 8, 2. IX. 1, 5. 16. 18; irrig unterscheidet Lembke I. S. 179 Unfreie und 8.
- 4) Unerhört sonst der lare Ausdruck: m., non ingenuum, non servum II. 4, 9. III. 4, 11. V. 7, 16 servorum IV. 5, 8. V. 4, 21; 7, 1—20. VII. 8, 1. terrae, vineae, domus m. V. 4. 19; unrichtig, daß die Sclaven der servi (jure peculii) technisch m. heißen. Lembke 1. c.
- 5) Agritia puella mea Test. Caes. arel. F. N. 20. B. P. III. 9, 58 vgl. die abweichende In. hiezu u. L. V. III. 1, 6. VII. 5, 9 Apoll. S. I. 2 p. des Königs; aut per puerum aut per amicum Cc. Ger. I. 7; v. s. Caes. p. 667 puer, qui praelatus servis ceteris a domino suo praecipuus habebatur. Aber auch ein puer ingenuus. . conductus Paul. Emer. p. 644, anders vielleicht p. 645 p. familiaris suus 11. 648.
- 6) Ein solcher literarum inscius.. später rusticus im Moster ber h. Gulalia Paul. d. v. patr. em. p. 640 puer Sagatus, qui praeerat ceteris pueris l. c. p. 651. 653 ultimis p. 655 magnus comitatus puerorum.. Freilassung von pueri.

bie Verbannung mitgegeben 1); ähnlich minister 2), famulus 3), famulaus 4). Noch weitern Sinn hat homo, homines ejus, wie unser "seine Leute", Abhängige jeder Art 5): außer Unfreien auch Freigelaßne, Schützlinge, so L. V. II. 1, 8, wo der dominus seinen flüchtigen Knecht durch seinen homo zurücksorbert 6); ebenso weit minor 7), einmal vernacula 8).

Die Unfreiheit entsteht °) durch Abstammung von auch nur Einem unfreien Erzeuger ¹°); durch Kriegsgefangenschaft: sie macht sofort auch den nobilis, den bene natus, den ingenuus zum servus ¹¹) und Los=

<sup>1)</sup> Greg. tur. V. 39, ber ben Ausbruck besonders liebt mart. I. 78 und oft.

<sup>2)</sup> Braul. v. s. Aemil. p. 211, v. s. Caesar. p. 664 episcopi . . famuli regis L. V. III. 4, 10.

<sup>3)</sup> XII. 8, 8; vgl. 12 mancip. F. N. 20? Cc. T. XII. 9. XI. 1, 7.

<sup>4)</sup> episcop., der Seistlichen Paul. Em. p. 667, servuli p. 674 synonym mit pueri famuli p. 656. Apoll. S. II. (2 ministeriorum, vgl. B. T. IX. 4, 1. P. III. 9, 45 = servi 55. 56, famulatus d. h. Tafelbedienung) VII. 14. Anders wohl der famulus des Avitus Apoll. Sid. carm. VII. v. 250. Paull. Pell. v. 323 comites et famulae; v. 460. Die enge Begrenzung Isid. orig. IX. 4 f. ex propria servorum familia orti wird vom Sprachgebrauch nicht eingehalten, s. auch Freigelaßne L. V. V. 1, 1 und Lehrlinge XI. 1, 8.

<sup>5)</sup> Sehr bezeichnend giebt J. die personae domesticae B. T. II. 27, 1 mit homines ejus und IX. 2, 2 unischreibt J. samiliares (domestici der Bischöse Cc. Caes. III. 4) mit liberti domestici amici. IX. 19, 1 sügt J. ten nutrices amicos und samiliam zu.

<sup>6)</sup> Auch ein actor, procurator kann dies sein; unfreie homines L. V. IX. 1, 21. Amtsbiener IX. 2, 6. IX. 2, 8 die Hermänner.

<sup>7) 3.</sup> B. XII. 1, 2 ift ber minor eines actor regius ein servus fisci.

<sup>8)</sup> Jul. v. W. p. 713; ber von Guerard und Wait (Anzeige v. Irminon) unerklärte vicaratus Pol. Irmin. XXII. 3 (von Freigelaßnen) ist vielleicht von Freizgelaßnen und Unfreien, für welche Ersatz-Sclaven gegeben werden mußten, zu verzstehen, z. B. um eine She nicht zu trennen.

<sup>9)</sup> Ungenügend Davoud Oghlou I. p. 28. S. oben, Berlust ber Gemeinsfreiheit S. 160.

<sup>10)</sup> Es gilt das Recht ber ärgeren Hand; das Kind des Unfreien steht im Eigenthum von dessen Herrn: das ist s. originale, vernaculi F. N. 25. 40, L. V. IV. 4, 5; vgl. Perreciot I. p. 103, Grimm R. A. S. 322; origo servilis B. T. X. 2, 4. 7. J. IV. 8, 8 ad inferiorem personam vadit origo; auch dei Ehen zwischen Unfreien und Freigelaßnen; über partus sequitur ventrem B. Cd. Greg. III. 2, 3 aber auch P. II. 25, 1—3. T. XIV. 6, 1. L. V. X. 1, 17; über Theilung der Kinder der Unfreien verschiedner Herren Walter II. S. 30; ausnahmszweise werden Kinder von Geistlichen der Kirche verknechtet Co. T. IX. 10; selbstz verständlich sind unfrei die Kinder verknechteter Juden XVII. 8.

<sup>11)</sup> v. s. Caes. p. 671. Orientius common. II. v. 178 ncum servis do-

kauf nothig: ganze Schaaren von Gefangenen 1), ja die gesammte Einwohnerschaft einer Stadt, z. B. von Orange2) werden verknechtet; durch Widerruf der Freilassung wegen Undanks3), durch Verknechtung wegen Zahlungsunfähigkeit, Schuldknechtschaft4), oder zur Strafe, Strasknechtschaft5), namentlich wegen Verheirathung mit Unfreien4); oder durch Vertrag, freiwillige Ergebung, auch Selbstverkauf in Knechtschaft7). Beendet wird die Unfreiheit durch Freilassung von Seite des Herrn, durch Rechtsvorschrift oder Ersitzung der Freiheit. —

Die Unfreien sind wirthschaftlich betrachtet, neben den Liegen=

minus servitium subiit", wie auch die Franken den bei Vougle gefangnen Avitus sosort als Knecht behandeln v. Avit. petroc. erem. p. 361 seq.

<sup>1)</sup> v. s. Caes. p. 668 captivorum immensitas.

<sup>2)</sup> arausici oppidi, qui (l. quod) ex toto fuerat captivitati contraditus (l. um) p. 665. Freilich wirb auch hier nach bem Lostauf wieber unterschieben: non eant bene nati homines et ceteri captivi mendicare per plateas; und von Witus I. c. dominus eum non ut personam servilis conditionis tractavit, sed honestius caeteris in domo sua locavit. Bgl. auch vita s. Eptadii, wo ber heilige die friegsgesangnen Westgothen von Bouglé durch Lossauf pristinae reddidit ingenuitati p. 780; vgl. Rosseeuw I. p. 425; das römische Recht recipirt in B. T. H. 19, 1 J.

<sup>3)</sup> B. T. J. IV. 10, 1 si superbire coeperit aut patronum laeserit; pamal Anstellung der Criminalklage 2 l. c., Walter II. S. 32; ein Beispiel Cc. Hisp. II. 8; — Tol. IV. 68. 71. 74. VI. 9. 10. Emer. 20. Caesar. III. 4 wegen unkanonischer Freilassung, dann Ersitzung der Freiheit ausgeschlossen.

<sup>4)</sup> z. B. Frauen wegen Buhlschaft mit Geistlichen Co. T. VIII. 5; s. unten "Bischöse" XIII. 6 u. tom.

<sup>5)</sup> B. T. J. IV. 10 ad Sc. Claudianum, ("trina denuntiatio"); vgl. Walter II. S. 17, Laboulaye propr. p. 452, Davoud Oghlou I. p. 88—41.

<sup>6)</sup> F. N. 32 cartula objurgationis i. e. obnoxiationis Rozière p. 28 und die Parallelstellen dasellst. Biedenw. l. c. (aber die Analogien des nordischen Rechts bei Stiurnhöök sind abzulehnen, da das Verhältniß der nordischen zu den Ost und Best-Gothen nicht sestzustellen.) Meibom S. 33. Dagegen Verkauf durch die Aeltern hebt die ingenuitas nicht auf vgl. B. T. IV. 8, 2. P. V. 1, 1. Nov. Val. 11 (Rüdfauf, Verbot des Verkaufs in's Ausland und über See); ebensowenig präsindicitt Freilassung einem Freigebornen B. P. V. 1, 2; alle diese Entstehungsgründe der Unfreiheit sind (mit Ausnahme etwa des Widerruss der Freilassung) auch dem germanischen Recht eigen und nicht erst wie Helss. S. 126 von den Gothen aus dem r. R. recipirt.

<sup>7)</sup> Oben G. 174.

schaften 1), der wichtigste 2) Theil des Bermdgens ihrer Herrn, und sie verrichten sast ausschließlich 3) mit Ausnahme des durch die germanische Einwanderung und Landtheilung geschaffenen freien gothischen Bauernstandes die ganze wirthschaftliche Arbeit 4) jener Periode: sie sind ein unentbehrliches Glied der damaligen Gesellschaft 3).

<sup>1)</sup> Reben biesen werden sie meift genannt als wichtigste Vermögensbestand= theile, oft Zubehörde F. N. 8. 21. L. V. IV. 5, 8, dann etwa die Hausthiere: terrae, mancipia, pecora V. 4, 7: sie sind so bebeutenbe Bermögensstücke, daß sie (wie Liegenschaften selbst) von Unfreien taufen zu können kein Berständiger sich vorstellen fann V. 4, 13; vgl. tam in mancipiis quam in caeteris rebus VIII. 1, 5. F. N. 9 cum mancipiis, terris et vineis omnique jure atque adjunctionibus ad memoratum locum pertinentibus. 21. locus cum mancipiis rusticis et urbanis, terris, vineis, aedificiis, silvis, aquis, aquarumque ductibus, hortis, pascuis, paludibus omnique jure loci ipsius. Egl. 20. B. T. II. 10, 1 omnia, quae meliora sunt in agris, mancipiis et pecoribus. 30, 1 servos cultores aut boves aratorios. Cc. Tol. VIII. "Lex": terrae, vineae, familiae. Bezeichnenb B. Cod. Greg. III. (8) 4, 1, wo die res certa von J. umschrieben wird: aut possessio aut mancipia und lehrreich B. P. III. 9, wo als Bestandtheil des instrumentum einer villa auch alle Unfreien mit ländlichen Beschäftigungen, auch beren Weiber, aufgeführt werben: pastores, monitores (l. mol.), villici, saltuarii, fundus cum omni instrumento rustico et urbano et mancipiis quae ibi sunt legato. 27. auch die Handwerker-Sclaven, die instruendi fundi gratia ibi morantur, fabri ferarli, tignarii etc. 34. 75 l. c. hält für nöthig, bei carruca legata den mulio ausbrücklich auszunehmen.

<sup>2)</sup> Die Schriftform bei Beräußerung von J. zu B. T. III. 4, 1 neu eingeführt.

<sup>3)</sup> lleber Arbeit von gemietheten Freien (schon Wulfila giebt μισθωτός mit asnels Johan. X. 12) L. V. IX. 1, 12. 8, 3. 4. XII. 2, 14 mercenarii, so auch Cc. Illib. c. 19 mercede conducti pro vegetando commercio a negotiatore suscepti (ein solcher puer ingenuus scharf von Unsreien unterschieden, steilich bei griechischen Kaussahrern Paul. Emer. p. 644) Schmidt p. 228; auch Gothen als mercenarii et ministri Oros. VII. p. 41, andern Sinn Apoll. S. VI. 8. Auch der Dienst solcher Freien heißt servitium. B. T. III. 8, 1; J. hat hier den Tert misverstanden, der sagt, daß freie Kinder von ihren Aeltern versauft frei bleiben sollen: der Käuser soll nicht einmal den Preis zurücksern dürsen, cui non minimi temporis spatio satissecit ingenuus d. h. wenn der Freie ihm längere Zeit gedient hat: daraus macht J. si servitio suo satissecerit, die epit. Aegidii macht daraus richtig: si servitio suo id est longo tempore satissecerit, non reddito etiam pretio. Bgl. P. II. 8, 8 discipuli vel mercenarii tabernariorum vel cujuslidet ossicinae. v. s. Caes. p. 662 tam de servis quam ingenuis obsequentidus. lleber die freie Arbeit zu römischer Zeit Wallon L. V. III. p. 93—123.

<sup>4)</sup> Daher war auch die Versuchung groß, Freie mit Lift und Gewalt zu Knechten zu machen L. V. III. 2, 7 s. oben.

<sup>5)</sup> Ganz treffend B. Gaj. III. servi quam potestatem omnes gentes habere certum est; unvereinbar mit den damaligen Zuständen ist es, wenn Helff. S. 33

Nach ben verschiebensten Richtungen sind daher die Gesetze bes müht, diese Capitalien ihren Eigenthümern zu erhalten: sie bedrohen die Schädigung, die arbeitsunfähig macht, mit Vergütung an den Herrn'), sowie die rechtswidrige Befreiung<sup>2</sup>) und Abspänstigmachsung, Verlockung zur Flucht in fremde Dienste<sup>3</sup>), und sehr viel bes schäftigt die Gesetzgebung die Flucht und Verbergung der Unfreien<sup>4</sup>). Die Hehlung wird bestraft, die Anzeige geboten, die Einbringung beslohnt<sup>5</sup>); sie fliehen am häusigsten in die Häuser des Abels, wo sie auf gewaltsame Beschirmung gegen den rückeischenden Herrn zählen.

aus Luc. tud. p. 50 folgert, Rekared habe die Unfreiheit abschaffen wollen: nullius captivi christiani filium jugo servitutis opprimi passus est heißt doch nur, daß die Kinder von christlichen Kriegsgefangenen nicht die tiesste Stuse der Unfreiheit tinnehmen sollten: sonst vererbte sich nach wie vor die Unfreiheit. Uebrigens trägt die Stelle ganz die Farbe des XIII. Jahrhunderts.

<sup>1)</sup> L. V. VI. 4, 9; 11 (wogegen auch Meliorationen des Knechts, 3. B. Ausbildung in Gewerfen in Betracht kommen können V. 4, 21); Ersat für den durch die Folter gelähmten Knecht, für die Fehlgeburt der Magd an den Herrn VI. 3, 4, vgl. V. 4, 8. 9, daneben noch Heilung des Berletten auf Kosten des Thäters: sür sahrtässige Tödtung die halbe Composition eines Freien an den Herrn VI. 5, 9, sür absichtliche neben der Criminalstrase Doppelersat an den Herrn VI. 5, 12, sür sahrlässige Lähmung oder Tödtung durch den Arzt Stellung eines Ersatsclaven XI. 1, 3; vgl. VI. 4, 20 aber doch auch Prügelstrase für den Freien, der den steuden Knecht decalvirt.

<sup>2)</sup> II. 4, 8. V. 7, 2.

<sup>3)</sup> sollicitatio V. 4, 16, vgl. VII. 2, 6. 3, 1—6; ein Hauptmittel hiezu bestand darin, den Knecht zur Begehung eines Delicis wider den Berführer zu versleiten, um die Addiction an diesen herbeizusühren VII. 2, 6 ut domino perditionem exhibeat; oder auch wie bei den Ostgothen A. IV. S. 34: der Herr speculirt auf das Mitseid dessen, zu dem sein knecht scheindar slüchtet und auf den doppelten Ersah, der die Hehlung ahndet und schickt selbst den angeblichen Flüchtling IX. 1, 10; tam nocentes insidiae werden mit dem Nachtheil gestraft, der den Andern im Fall des Gelingens bedroht hätte; vgl. VII. 3, 1—6 de usurpatoribus et plagiatoribus mancipiorum.

<sup>4)</sup> V. 5, 7. X. 2, 2. 4. 7. Walter II. S. 192, Sempere ed. Moreno I. p. 119, Freund S. 186, du Boys I. p. 532—533, Guérard I. p. 341, Unger Gerichts: B. S. 85, Rosseeuw I. p. 424, Davoud Oghlou I. p. 71—76. L. V. IX. 1, 1—25 de fugitivis et occultatoribus fugamque praedentibus (B. T. V. 9, 1 de fugitivis, colonis, inquilinis et servis) Walter II. S. 24, B. Nov. Val. 8. 9 regelt die Berjährung der Vindication und die Theilung der während der Flucht gebornen Kinder; s. Fructuosus wird für einen flüchtigen Knecht gehalten und sestigenommen v. s. Fr. 1. c.

<sup>5)</sup> L. V. XI. 1, 14.

Das Uebel hatte, trot ben strengen und zahlreichen ') älteren Gesetzen, bermassen über Hand genommen, daß Egika klagt, es gebe keine Stadt und kein Schloß, kein Dorf und keine Villa ober Herberge mehr, worin nicht stüchtige Sclaven steckten, und er erläßt ein langes, strenges, zusammensassenbes Gesetz, welches namentlich Festnahme und Verhör der Flüchtigen zur Pflicht aller Ortsbewohner macht'); erst in 50 Jahren verjährt die Vindication der Knechte'). Sie sind ein so werthvoller Theil des Nationalvermögens, daß ihr Verkauf ins Ausland nicht gerne gesehen wird'); wenn sie dem Feind wieder abgenommen werden, fallen sie gegen eine Prämie von einem Werths drittel an den Befreier wieder in das Eigenthum ihres Herrn'), und auf listiger Besörderung der Heimslucht eines gesangenen Knechts steht ebensalls eine Prämie').

Verwendet werden die Unfreien in allen Gebieten wirthschaftlicher Arbeit<sup>7</sup>). Oft betreiben sie mit ihrem Peculium<sup>8</sup>) oder ohne solches für den Herrn<sup>9</sup>) Handel und Gewerk<sup>10</sup>): besonders aber wurde der größte Theil der landwirthschaftlichen Arbeit von ihnen verrichtet<sup>11</sup>):

<sup>1) (20)</sup> Formel bafür N. 43.

<sup>2)</sup> L. V. IX. 1, 21.

<sup>8)</sup> X. 2, 2, be Gourch S. 207, v. Maurer Frohnh. I. S. 6.

<sup>4)</sup> IX. 1, 10.

<sup>5)</sup> V. 4, 21. IX. 2, 7. Falsch gebeutet von Davoud Oghlou I. p. 22.

<sup>6)</sup> IX. 2, 7.

<sup>7)</sup> X. 1, 17.

<sup>8)</sup> Nicht bloße Bermuthung wie de Maubeuge p. 14.

<sup>9)</sup> mancipia urbana F. N. 21, operae artificum samiliae utriusque sexus Cc. Tol. X. app., samilia urbana Wallon III. p. 222, ober mit bessen Zustim= mung auch in fremdem Austrag L. V. V. 4, 13.

<sup>10)</sup> Belche Gewerbe freilich manche Herrn durch ihre Mägde treiben lassen zeigt L. V. III. 4, 17.

<sup>11)</sup> Laboulaye propr. p. 111 mancipia rustica F. N. 21 et urbana B. T. III. 9, 37 famuli r. 20. servi cultores B. T. II. 30, 1. rustici Cc. T. XVI. tom. subulci, servi de gregibus Mabillon II. p. 1042 (8. Valer.), rustici auch v. s. Caes. p. 678. Träger bee Aberglaubens; inter bubsequos rusticanos soll ber Senator nicht leben: inglorius rusticus Apoll. S. I. 6. qui opus rusticum faciunt B. P. III. 9, 19 monitores et villicii et saltuarii (Wallon III. p. 268) familia rustica. 21. ancillae, quae vestimenta rusticis parant. Daher auch bie Unterschiebe ager, villa, domus l. c. 40. J. hic de domus conservatione, non de villa dicit. Bezeichnend auch l. c. 55 venatores servi vel aucupes an inter urbana ministeria continentur, dubium remansit: zu bezahen, wenn sie quotidianarum epularum gratia habentur, s. auch 56 inter urbana ministeria continentur: muliones, institores, obsonatores, vestiarii, cellerarii, cubicularii,

die actores, procuratores, homines ber großen Grundherrn, welche als Intendanten beren Güter verwalten, sind ebenso häusig Unfreie ') wie Freigelaßne, und haben dann die zahlreichen Knechte und Mägde unter sich: um sie dieser Beschäftigung nicht durch Kriegsdienste entziehen zu müssen, verheimlichen die Herrn die Zahl ihrer Sclaven ')

Diese Unfreien werden vom Gesetz als sehr selbständig wirthschaftend vorausgesetzt ): sie nehmen auf eigne Faust neue Culturen vor, legen Häuser und Weinberge an ), und gelten als befugte Verzäußerer ) der Erträgnisse der Landgüter, die sie bewirthschaften. Weil der Landbau besonders von ihnen betrieben wird, beginnen die Gesetz über Flursrevel und bäuerliches Nachbarrecht häusig mit den servi und enden mit den majores personae, im Gegensatz zu der sonstigen Classensolge.

Aber auch zur häuslichen Bedienung und zur Begleitung ber herrschaft werden die Knechte und Mägde gebraucht: so enge gehören sie zum Hause, daß man ihnen ausdrücklich?) die Rächung der gestränkten Familienehre entziehen muß: anderseits war es wegen ihrer genauen Kenntniß aller Verhältnisse und vieler Geheimnisse der Herrschaft und der Möglichkeit, sie auf der Folter im Proceß gegen den Herrn zu examiniren, besonders gefährlich, wenn sie durch einverstandne Zwischenpersonen in das Eigenthum eines Feindes übergingen.

arcarii, coqui, placentarii, tonsores, pistores, lecticarii, stabularii: alle diese Sciaven fonnte auch ein gothischer Großer haben. Ferner II. 8, 1—8 servi, ancillae negotiis mercibus exercendis praepositi, pecuniae soenerandae, agro solendo pro ratione culturae, condendis vendendisque fructibus.

<sup>1)</sup> B. T. IV. 8, 2.

<sup>2)</sup> L. V. IX. 2, 9 multitudinem servorum colendis laborandisque agris studentes. So zahlreich sind sie, daß die Beiziehung auch von nur 10 Procent deselben zum Kriegsdienst als bedeutende Berstärfung der Wehrtraft gilt. IX. 1, 18. 2, 9. Perreciot I. p. 156.

<sup>3)</sup> B. T. IV. 8, 2 actor.. domum aut utilitates ordinat; vgl. 20 (21), 1; 4. J. III. 9, 48 rationes, b. h. Rechnungen, servorum; IX. 22, 1, we der actor vel procurator Räuber im Hose des Herrn birgt, als Unstreier gedacht; Davoud Oghlou I. p. 25.

<sup>4)</sup> L. V. X. 1, 6.

<sup>5)</sup> V. 4, 18, namentlich bes Biebe.

<sup>6)</sup> VIII. 8, 12.

<sup>7)</sup> III. 4, 5.

<sup>8)</sup> V. 4, 16.

Der Bebrauchs= und Tauschwerth ') ber Unfreien richtet sich nach Alter '), Geschlecht '), Nationalität '), — es begegnen Knechte römischer, gothischer '), jüdischer Herkunft '), — nach den moralischen '), geistigen, körperlichen Eigenschaften und besondern Kenntnissen, Künsten, Fertigsteiten '). All' dies bestimmt den Werth, utilitas, meritum des Knechts: unter dem idoneus ') steht auch hier der rusticanus, vilis; seinere Unfreie rücken den Freien thatsächlich oft so nah und vor, daß sie die Ruthe des Unterschieds gemahnen muß 10).

<sup>1)</sup> Werthunterschiebe L. V. VI. 2, 4. 4, 8. X. 2, 4. IX. 1, 18. meritum VI. 1, 4. 4, 8. VII. 8, 1; vgl. Roscher I. S. 119. Davoud Oghlou I. p. 24 nicht ausreichenb.

<sup>2)</sup> J. B. T. IV. 9, 1 ejusdem aetatis.

<sup>3)</sup> J. B. T. IV. 9, 1. . . aut sexus,

<sup>4)</sup> B. T. III. 4, 1 barbari.. provinciales servi; in J. weggelassen. L. V. IX. 1, 21.

<sup>5)</sup> Tuentii cujusdam Sibila servus Braul. v. s. Aem. p. 210.

<sup>6)</sup> L. V. XII. 8, 1 seq.

<sup>7)</sup> S. F. N. 11 Garantie, daß der servus nicht causarius, fugitivus B. T. III. 4, 1, vexaticius.

<sup>8)</sup> B. T. J. IV. 9, 1 servus artifex, de artificio suo IX. 1, 17. VI. 1, 4; über bieje artes, officia P. IV. 13, 1 servus studendi (Erzichung berjeiben L. V. X. 1, 17) causa . . translatus. III. 9, 87; 42 urbana familia, item artifices, vestiarii, zetarii, aquarii; 48 asini molae et servi, qui pistrinum exercent; 49 balneatores; II. 18, 8 Nov. Val. 9 feminas ad patrem familias pertinentes solertia, forma, utilitate meliores.

<sup>9)</sup> Reineswegs sind die idon. in der Regel zur Strase Berknechtete Helfs. S. 160: moralische Borzüge L. V. XI. 1, 1 vertrauenswürdige Unfreie als Zeugen des Aberlasses an freien Frauen; id. von Freigelasnen und Freien VI. 1, 4. 4, 7, v. Maurer, Frohnhöse I. S. 5.

<sup>10)</sup> VI. 1, 4 will omnes ambiguitates de servorum meritis beseitigen und bemist ihren Werth nach aetas, utilitas, artificii qualitas — facultas VI. 4, 8. VII. 3, 1 (facultas auch — Vermögen V. 4, 16); daher servus ejusdem meriti VI. 1, 4 und ost V. 4, 17. VI. 5, 12: auf Schwächung einer ancilla idonea stehem 100, einer inserior 50 hiebe III. 4, 15. Der Unterschiede eines servus idoneus und rusticanus (auch liberti idonei mit günstigerer vererblicher Rechts-Stellung, die man eben seichen gewährte, kennt Co. Hisp. I. 1 in jure ecclesiae maneant ut idonei . Aliis et nepotibus cum peculio quasi idoneis in jure ecclesiae permanentidus) verhält sich wie 100 hiebe und 10 sol. zu 10 sol. VI. 4, 8; vgl. auch III. 8, 9 servus idoneus . libertam idoneam, dagegen servus rusticus aut vilissimus. Ganz schies weil die Eintheilungsgründe consundirend Moron I. c. idoneos, viles, natos (!), mancipios. "Conventibilis" sür schoneus, Romey II. p. 271, sommt nicht vor (er hat wieder einmal, ohne es zu sagen, Masdem ausgeschrieden, der XI. p. 41 von den späteren leyes castellands spricht, was der Franzose überschen oder vergessen hat); es ist daher dem herrn zuviel angesonneur,

Im Rechtsleben konnten nicht alle Folgerungen des widernatürslichen Satzes, daß der Unfreie Sache, nicht Person sei, gezogen oder aufrecht erhalten werden: das Bedürfniß des Verkehrs und die Natur der Dinge, zumal im Strafproceß, gestatteten dies nicht.

Es ist von Interesse, das Festhalten und das abgezwungene Auf= geben jenes Princips in der Gesetzgebung zu beobachten ').

Der Unfreie ist kein Rechtssubject 2), kann also keine Vermögensrechte haben: Vergehen, welche ber Freie mit Gelbstrasen sühnt, büßt
baher ber Unfreie regelmäßig mit bem Leibe 2). Er (auch ber germanische Knecht) hat nur ein Peculium 4); bies steht 5) im Eigenthum
bes Herrn, gilt im Zweisel bei Beräußerung bes Knechts nicht als
mitverkauft und, wenn ber Loskauf bes Sclaven ohne Wissen bes
herrn mit bem Peculium entnommenen, also bem Herrn ohnehin
gehörigen Gelbe geschah, ist ber Loskauf ungültig 6). Bei Freilassung
kann ber Herr bas bisherige Peculium behalten ober zu Nießbrauch
ober als wiberrussliches Eigenthum mitgeben: alsbann barf ber Herr
vindiciren, was ber Freigelaßne hievon veräußert; in der Regel aber

sich wegen eines servus vilis 2—300 Millien zu bemühen IX. 1, 18; ber Werth der Unsteien war hieuach ein sehr verschiedener: ber idoneus wird, freilich zum Zwed der Strase, auf 100 sol. geschät III. 3, 9, dagegen die Leibesfrucht der Ragd nur auf 20 sol. VI. 3, 4; Maßstäbe zur Würdigung dieser Anschläge geben andre Werthbestimmungen des Gesehes, welche aber bei der Absicht, reichlich zu verzetten, als hoch gegrissen zu betrachten sind: so bestimmt VIII. 3, 1 eine ardor pomisera auf 3, oliva auf 5, glandisera major auf 2, minor auf 1, ceterae majores auf 2, VIII. 3, 5 den Traubenertrag von 6 Rebstöden auf 1 sol.; (gar micht brauchbar hier sind die reinen Strassäte VIII. 3, 12 und und 10 pro caballts et bodus singulos solidos, per capita minora tremissis). Für Herandilbung eines samulus durch einen Arzt erhält dieser 12 sol., für eine Staaroperation 5. XI. 1, 5; 6.

<sup>1)</sup> Davoud Oghlou I. p. 26-28, zu beschönigend Romey II. p. 251.

<sup>2)</sup> Sondern Sache V. 4, 7 res aliquae sive terrae vel mancipium vel quodlibet animalium genus 8 de mancipiis vel de omnibus rebus IX. 2, 7 mancipia vel quodcunque genus pecuniae aut aliarum rerum.

<sup>3)</sup> Ruthenhiebe VII. 1, 1. 2, 22; 3, 1; 4, 1. VI. 3, 1; 4, 4; 10. VIII. 2, 12. 3, 6. 12; 15; 4, 8; 24; 26; 29 wenigstens zum Theil VI. 4, 1, auch unsteie Weiber geprügelt VI. 3, 1. Ausnahmsweise zahlt er II. 2, 10 aus seinem Veculium die Hälfte der Normalcomposition. V. 6, 1 trisst den Freien doppelte Rüdgabe, den Knecht einsache mit hundert Hieben.

<sup>4)</sup> V. 4, 18.

<sup>5)</sup> Trop der ungenauen Ausbruckweise in V. 4, 13.

<sup>6)</sup> V. 4, 14. 15.

gab man bas Peculium als freies Eigenthum, noch burch Geschenke vermehrt, mit: alsbann kann ber Freigelagne es unter Lebenben unb auf ben Tobesfall frei veräußern: boch fällt sein Nachlaß, wenn er ohne Testament und ohne Nachkommen stirbt, an den Patron und bessen Nachkommen 1). Der von dem flüchtigen Knecht während der Fluchtzeit verdiente Arbeitslohn gehört consequent dem Herrn2), dem Alles, was der Aufgegriffne bei sich trägt, zu übergeben ist "). Unfreie kann zwar seit Kindasvinth im Proces seinen Herrn vertreten, aber berselbe König erinnert, bag Rechtshandlungen bes Knechts ohne Auftrag des Herrn trot Schrift = und Zeugenform diesen nicht verpflichten '); doch muß ber König im Interesse ber Berkehrssitte ') und nach Treu und Glauben, unter Aenberung bes ältern Rechts. Unterscheidungen gestatten: da bie Herren durch ihre Knechte Handels= geschäfte, Gewerke und Landwirthschaft treiben lassen, sollen biese ein= schlägige Producte, besonders Bieh, veräußern durfen: hier mare es bem Herrn selbst am Schäblichsten gewesen, hatte man nicht von solchen Unfreien mit Sicherheit erwerben können und anberseits er= scheint es als reine Arglist bes Herrn, solche Beraußerungen anzu= fechten. Deghalb soll bei Berkauf von Bieh ober anbern Sachen, mit welchen ber Sclave aus Auftrag bes Herrn hanbelt, ober bie zum Peculium gehören können ), ber Herr burch Zeugen ober Gib be= weisen muffen, daß das Berkaufte nicht zu bem Peculium gehörte ober nicht kraft seines Auftrags verkauft wurde. Dabei werben aber boch immer nur geringe Werthe vorausgesett: bei sehr werthvollen, bem Herrn nicht wohl entbehrlichen Sachen fällt jene Vermuthung

<sup>1)</sup> V. 7, 14 von Kindasvinth, nach Cd. L. eine Antiqua; wenn die Formeln die freiere Berfügung bereits kennen, beweist dies für ihr Alter (wie Helff. S. 58) nichts; sie gerade enthalten Gewohnheitsrecht.

<sup>2)</sup> IX. 1, 7 si quid de artificio suo vel quocunque labore adquisierit.

<sup>3)</sup> IX. 1, 14. Bom Flüchtling Gestohlenes muß der Herr zurückeben, aber sür die noxa kugitivi hastet vor dem Herrn der Hehler 17; hierauf geht auch 20: der Richter soll, was er bei dem ausgegriffenen kugitivus oder dem verhasteten Bersbrecher vorsindet, dem comes in Abwesenheit des Berfolgers zeigen und dann bei sich verwahren: ei qui perdidit dum adsuerit redditurus d. h. dem Herrn oder dem Geschädigten, z. B. dem Bestohlenen; bezweckt ist dadurch auch Controlle des Richters selbst.

<sup>4)</sup> II. 5, 6. Walter II. S. 22.

<sup>5)</sup> L. V. V. 5, 6. 7. 7, 16. VI. 1, 1.

<sup>6)</sup> be Gourch S. 208, Walter II. S. 18, v. Maurer, Frohnh. I. S. 12.

weg, und der Herr kann den Verkauf ohne Beweis für ungültig erstlären'); und wer von einem ihm als unfrei Bekannten Liegenschaften') oder Sclaven kauft (oder sich schenken läßt), verwirkt obenein seinen Kauspreis an den Herrn, denn hier muß Arglist oder grobe Fahrslässigkeit vermuthet werden, da jeder weiß, daß solche Dinge kein Knecht zu verkausen hat'). Wer einem Unfreien leiht, hat Anspruch auf Rückgabe weder gegen ihn noch gegen den Herrn; ausgenommen, wenn Vieh unfreien Hirten anvertraut war (und dieses durch deren Arglist zu Schaden kömmt) — man sieht hier das Bedürsniß des wirthschaftlichen Lebens wirksam — und für Arglist soll auch bei andern Sachen Ersatz eintreten.

Der Herr kann ben Knecht, mit und ohne Peculium und Scholle, verkaufen ), soll darin (auch von der Kirche) keinen moralischen Zwang dulden und dwissen, an wen ); verboten ist aus Gründen der Humanität und, namentlich seit der Beiziehung der Unfreien zum heerbann, auch aus Gründen der Bevölkerungs und der Militär= Politik, der (wiederholte) Verkauf der Knechte in's Ausland ).

<sup>1)</sup> V. 4, 13 animalia bruta seu res et ornamenta, quae tamen aut sui sint peculii aut a domino suis vel aliis negotiandi occasione distrahenda (percepta sunt) et hoc quidem de vilibus aut parvis rebus.

<sup>2)</sup> Bgl. namentlich J. zu B. T. II. 30, 2, welche das enge nexum auf alle obligationes (Verpfändung) ausdehnt und den Eigenthümer nicht verpflichtet werden läst durch servus, colonus, actor, procurator und conductor. Bgl. auch 31, 1. 32, 1 (Haftung des peculium).

<sup>3)</sup> L. V. VI. 4, 1 folg.: der Herr ist durch Handlungen des Knechts, z. B. bei Theilungen, nicht verpslichtet excepto quod lex permittit X. 1, 10 d. h. wo das Geses nothwendige Stellvertretung anordnet; entslieht der von seinem Herrn ansechlich beauftragte Knecht mit der vom Leiher abgeholten Leihsache, so hastet der herr, darf aber eidlich darthun, daß der Knecht den Austrag nur vorgegeben. Bgl. aber auch das römische Recht B. P. V. 18, 1 de servorum quaestionidus u. L. V. V. 5, 6. 7. 7, 16. VI. 1, 1.

<sup>4)</sup> Unger, Gerichts-B. S. 377, Göhrum I. S. 28, v. Maurer, Frohnh. I. S. 26. Römische Formel F. N. 11 statt ber Verpfändung Verkauf mit Vorbehalt bes Vieberverkaufs 44. Die Wahrung der Verwandischastsbanke besiehlt freilich hiebei R. T. II. 25: Aeltern und Kinder, und Satten sollen nicht getrennt werden; aber schwerlich wurde dies befolgt; vielleicht bezog es J. auf die Landtheilung. Auch als Theil des Muntschaftes werden sie hingegeben L. V. III. 1, 5, Wackernagel, Handel S. 561.

<sup>5)</sup> Begen ber oben S. 193 angebeuteten Gefahr.

<sup>6)</sup> V. 4, 17.

<sup>7)</sup> IX. 1, 10 extra provincias nostras ad alias regiones (nicht religiones! wie Walter, vgl. Guérard I. p. 293; vgl. XII. 2, 14 infra fines regionum

Am meisten mußte bie Behandlung ber Unfreien als Sachen im Cherecht') mit ber kirchlichen Anschauung collibiren. Ohne Zustimmung bes Herrn kann freilich ber Knecht keine Che 2) (contubernium) eingehen 3), und wer seinen Knecht einer fremben Magb (und umgekehrt) ohne Zustimmung ihres Herrn verheirathet, verwirkt sein Eigenthum am Anecht an beren Herrn ') und ber Herr barf auch bas von ihm gebilligte contubernium wieber lösen, boch nur binnen Jahresfrist 1). Vor Gericht können die Knechte ursprünglich gar nicht auftreten: erst Kindasvinth hat sie befugt, ben Herrn in Processen zu vertreten und ausnahmsweise ben Bevorzugtesten, b. h. ben höhern Classen ber im Palast bienenben Königsknechte Zeugißfähigkeit im Strafproceß verliehen, aber nur wenn sie gut beleumundet und bem König (als solche) bekannt sinb; nieberen Palastsclaven nur bann, wenn sie specielle Verleihung bieses Rechtes beweisen. Königssclaven außer bes Palastes bleiben ben übrigen Anechten in ber Unfähigkeit

nostrarum) selbst wenn bieser bem ersten Käuser entlausen (ex peregrinis locis ad patriam remeare), während sonst die Flucht der Sclaven so streng versolgt wird: ber Knecht wird frei und der Herr durch Stellung eines Ersatsclaven an den zweiten Käuser gestrast (für seine notanda cupiditas); auch sonst wird die Flucht des aus dem Ausland heimkehrenden Knechts begünstigt IX. 2, 7.

<sup>1)</sup> IX. 1, 15. 16. X. 1, 17. XII. 2, 14. Walter II. S. 15, Heinecc. ant. II. p. 478, v. Maurer, Frohnh. I. S. 10, Guérard L p. 897. 405, be Gourch S. 215.

<sup>2)</sup> Erceptionell ist boch bas Recht bes Herrn, die Kinder der verknechteten Juden (an Christen) zu verheirathen Co. T. XVII. 8.

<sup>3)</sup> III. 1, 2; 3, 10; X. 1, 17.

<sup>4)</sup> III. 2, 5.

<sup>5)</sup> X. 1, 17; die Freie, die getäuscht einen Unfreien geheirathet, dars, wenn sie will, mit Erlaubniß ihres Herrn bei ihrem revindicirten Gatten bleiben IX. 1, 15 (strenger das wohl ältere Recht 16, wonach der Herr auch die Kinder einer solchen She sammt ihrem poculium vindiciren dars, auch im Fall des Irrthums des freien Gatten); was verheirathete Unfreie verschiedner Herrn errungen (prosligare), gehört beiden Herrn jure poculii zu gleichen Theilen, abgesehen von Liegenschaften IX. 1, 20. Kindasvinth hat auch das ältere Recht (das römische bezüglich der Golonen B. T. V. 10, 1: die Trennung der She wird durch Ersatzolonen verhütet) bezüglich der Gigenthums an Kindern Unfreier verschiedner Herrn geändert: statt des Grundsatzes der Muttersolge gleiche Theilung der Kinder nach der Kopszahl; das einzige Kind wird die zum 12. Jahre bei der Mutter erzogen, und alsbann der halbe Werth nach unparteisscher Schäung von dem Herrn ter Mutter an den Herrn ter Vaters bezahlt. X. 1, 17. Vzl. Heinecc. ant. II. p. 392, Göhrum I. S. 116, Guérard I. p. 397. 405.

knechten Zeugschaft beigelegt, aber nur eventuell, b. h. in Ermangs lung von freien Zeugen <sup>2</sup>), und nur bei Töbtung von ungewisser hand, dann in Bagatellsachen, bei Theilungsklagen unter Erben und Rachbarn, und bei Besitklagen bezüglich bestrittner ober slüchtiger Anechte, vorausgesetzt guten Leumund und nicht zu große Armuth <sup>2</sup>). Endlich hat er den Anechten gestattet, gegen Freie im Civilproces zu klagen, mit ober ohne schristliche Bollmacht des Herrn, je nach dessen Errung vom Wohnort des Knechts und vom Gericht <sup>4</sup>).

Die Behandlung der Unfreien im Strafproces bietet besonders in solgenden Fragen Interesse.): Bergehen gegen den Herrn straft dieser selbst, und zwar war sogar Tödtung ohne Zuziehung des Richters Recht, nicht blose Unsitte.). Erst Kindasvinth ändert diese von der Antiqua?) noch anerkannte Besugniß dahin ab.), daß er Anzeige an

<sup>1)</sup> II. 4, 4 servo penitus non credatur si super aliquem crimen objecerit, exceptis etc. (Heineccius ant. II. p. 478, Göhrum I. S. 30. 100. 155, v. Maurer, Frohnhöfe I. S. 9): sie haben jedoch das Recht des ersten Angrisse, der honesta custodia gegen die in Unzucht ergrissen Haustochter.

<sup>2)</sup> Wie II. 5, 12 bei bem Rothtestament.

<sup>3)</sup> II. 4, 9: übrigens aus dem vernünstigen Grund, daß bei dem Zeugnißverbot deperit justitia. Folterung in Ermanglung von ingenui III. 4, 18 ebenfalls von Kindasvinth. Criminalanzeigen von Knechten sind nur anzunehmen, wenn der herr die Glaubwürdigkeit des Knechts bestätigt, nach VII. 1, 2.

<sup>4)</sup> II. 2, 10 während II. 3, 3 das ältere Recht enthält (ant. nach Cd. Card. Lind. Leg.) wonach Unfreie nur für ihre Herrn, Kirchen und Fiscus klagen bürfen.

<sup>5)</sup> L. V. IV. 4, 2. 3, 4. VI. 1, 1-4. 8, 4. VII. 1, 2. 5, 2. IX. 1, 15. 19. XII. 1, 2, be Gourch S. 210—215, Walter II. S. 23. 436, Guérard I. p. 317, Kistin, Gesch. S. 82, Straf=R. S. 393. 401.

<sup>6)</sup> Ueber das damalige römische Recht B. Gaj. III. Züchtigung, nicht Tödtung w. B. Wethmann H. v. P. III. S. 229 (schlimmer war die Sitte Salv. gub. IV. p. 71 cum occidunt servulos suos jus putant esse, non crimen; [Folter der Sclaven selbst durch Bischese galt als geringes Bergehen Apoll. Sid. VII. 14; bei herrenmord VIII. 11 s. Strasproces]). B. T. IX. 9, 1 strast nur absichtliche, nicht ster sahrlässig bei Ausübung des Züchtigungsrechts erfolgte Tödtung: "emendatio non vocatur ad crimen". Die F. N. 11 dei Versauf: ut quidquid de suprasati servi personam (sic) sacere volueris enthält jenes Recht doch nicht: bedentzlicher N. 32; zuerst straste die Kirche absichtliche Tödtung mit Kirchenausschluß Cc. Illid. 5; über Aspl L. V. V. 4, 17; Fesselung IX. 1, 2.

<sup>7)</sup> **88**1. VI. 5, 12. VII. 2, 21.

<sup>8)</sup> VI. 5, 12. 13, vgl. Walter II. S. 7, Zöpfl S. 358, Gfrörer II. S. 12—17, de Gourch S. 216, Göhrum I. S. 31, Unger Gerichts: B. S. 240, Guérard I. p. 319, Rößlin Gesch. S. 81, Straf: R. S. 393, Wilba S. 665, v. Bethm. H. g. g. F. L. S. 225; mangelhaft Lardis. p. 19, Sempere ed. Moreno I. p. 111—.

ben Richter und Untersuchung burch benselben vorschreibt: boch barf alsbann die Tödtung immer noch durch den Herrn selbst geschehn und bezeichnend ist, daß nach einigen Handschriften ) der Herr auch jetzt noch tödten darf und nur zur Anzeige an den Richter verpstichtet ist: erfährt dieser davon und schreitet ein, so kann sich der Herr durch Siddeweis der Schuld des Sclaven von jedem Nachtheil befreien. Sbenso verdietet VI. 6, 13°) die Verstümmelung des Knechts°). Bei Vergehen gegen Andere macht den Unfreien der Besehl des Herrn straffrei, er gilt als bloßes Wertzeug') und nur der Herr düßt als Ehäter°). Nur ausnahmsweise wird aus politischen oder criminals politischen Gründen der Knecht neben dem besehlenden Herrn gestraft °).

<sup>1)</sup> Cod. Tolet. et Card.

<sup>2)</sup> Dieses weltliche Gesetz hat im Auge Cc. Em. 15, wo ben Bischssen bezüglich der Kirchensclaven das Gleiche besohlen wird: si regalis pietas pro salute hominum suarum legum dignata est ponere decreta, cur religio sancta per sancti concilii ordinem non habeat etc., vgl. Cc. T. XI. 6; nicht die Kirche hatte also hierin die Priorität wie Waitz II. S. 151 zu L. V. VI. 5, 12. 13. Eine Berschlimmerung der Lage der Unstreien durch die gothische Eroberung sand nicht Statt wie Dozy II. p. 21, richtiger Bourret p. 175—188; nicht richtig, daß die servi der L. V. bloße Läten gewesen wie Perreciot I. p. 423, vgl. Laboulaye propr. p. 484.

<sup>3)</sup> Während noch VII. 2, 21 bei bloßem Diebstahl gesagt hatte: in domini potestate consistat quod de eo sacere voluerit nec judex in hac re se admisceat, nisi dominus servi sortasse voluerit; daß der Herr den Knecht sonst züchtigen VI. 5, 12, ja soltern durste z. B. wegen Entlausens, deweist arg. e contrario IX. 1, 13.

<sup>4)</sup> Apoll. S. V. 19 nutricis meae filiam filius tuae rapuit, facinus indignum quodque nos inimicasset nisi protinus scissem, te nescisse faciendum.

<sup>5)</sup> L. V. III. 4, 16. IV. 4, 2-4. VI. 4, 2-4. VII. 2, 28. (VII. 3, 3. 4, 1. 5, 2. VIII. 1, 1. 8. 6. 9. 12. XI. 2, 2. X. 1, 10. Wilda S. 633, Röfilin Straf=R. S. 394) immittente domino 5. servus ideo erit indemnis, quia domini obedivit imperiis ebenso 22; VII. 8, 5 servum jussa domini complentem molestia non contingat. 5, 2 si jubentibus dominis suis talia (plagiatus) fecerint, omne damnum ad dominum redundet; (ja VIII. 1, 1 und VI. 4, 2 werden wie servi auch liberti und ingenui durch den Beschl des patronus straffrei.) VIII. 5, 3 si domino jubente hoc commissum est, ipse qui jussit surti compositionem cogatur exsolvere ebenso IX. 1, 2.

<sup>6) 3.</sup> B. bei erimen vis wegen Gemeingefährlichkeit: servus ad metalla IX. 7, 8.

<sup>7) 3.</sup> VI. 1, 8 bei Hochverrath servi conscii et occultatores pariter cum dominis, mit reiner Strafwillfür bes Königs; nur Anzeige entzieht ben Knecht wenigstens ber Tobesstrafe (freilich muß ber Besehl bes Heren vom Knecht bewiesen

Handelt dagegen der Unfreie ohne Wissen des Herrn '), so büst er, weil ohne Vermögen '), regelmäßig mit einer Leibesstrase ') statt mit der dem Freien gedrohten Geldstrase '). Oft wird der Herr ausbrücklich von jeder weitern Hastung befreit ').

So erhält in allen leichtern Fällen, namentlich bes kurtum, ber Knecht statt ber vom Freien zu zahlenden compositio eine nach dem Grad der Schuld abgestufte Zahl von Ruthenhieben. Aber bei schwereren Fällen muß der Herr häusig die compositio zahlen ober

werben und jener darf die falsche Aussage des letztern durch Eid entkräften VI. 5, 12); ebenso kann bei vom Herrn befohlnen Mord der Anecht (wie der Herr) wegen homicidium gestraft oder der Sippe ausgeliesert werden. So scheint auch Cc. T. XI. 5 Besehl des Bischoss den Kirchensclaven nicht straffrei zu machen und er kommt vor den weltlichen Richter.

- 1) domino nescienti VII. 2, 20. VIII. 2, 12 (seine Richtfenutniß muß ber heichwören IV. 4, 2) sine conscientia VII. 2, 22, jussu domini VIII. 3, 10.
  - 2) Ueber ihre poculia L. V. V. 4, 15. VII. 1, 4. X. 1, 17. IX. 1, 20. 17.
- 3) B. T. IX. 7, 8 Tob: J. gravia tormenta Feuertob IX. 22, 1, wo ben Freien Geld- ober Prügelstrase trifft. Die Kronknechte, die den h. Runctus er- schlagen haben sollen, werden dem König zur Bestrafung in Ketten vorgeführt Paul. Emer. p. 648.
- 4) III. 3, 8. 9. 12. VI. 4, 1. 2. Rückgabe des Entwendeten von Bermögensstrafe wohl zu unterscheiden 3. 10. VII. 4, 1. VIII. 6, 3. IX. 1, 1. 2. Der Freie düßt wenigstens theilweise mit Bermögen IX. 1, 21 Cc. T. XII. 11: Geißel und Ketten statt Ercommunication und Berbannung, die dem Freien drohen.
- 5) VII. 4, 1 dominus nullam calumniam pertimescat. VIII. 8, 14. 15 et dominus ejus nihil damni sustineat... domino nulla calumnia moveatur; thenso VIII. 1, 4. 4, 26; (5, 3 natürlich unbeschabet ber Entrichtung bessen, was der herr schuldet, flar B. P. V. 14, 8 ausgesprochen) L. V. IX. 1, 1. 17. X. 3, 5. Den Freien trifft damnum pervasionis quod legibus continetur: den Anecht 200 Hiebe ut nullum ex hoc praejudicium domino computetur. Deswegen macht Schwierigkeiten X. 1, 6: hier foll, wer aus Auftrag (ober mit Wissen: das gilt gleich) seines herrn (dominus) fremdes Land bebaut, bas Bebaute behalten gegen Erfatz gleichen Landes an den Eigenthümer: (ebenso wenn ein Freier aus Chatirethum so gehandelt) wenn bagegen im Widerspruch mit seinem Herrn, soll er ohne Erfat bas Bebaute verwirken. Hier würde gegen bas Spftem bes Gefetes ber herr gestraft. Man muß baher bie bisherige Deutung aufgeben unb dominus - so schlecht dies syntaktisch zu consortis terras paßt, denn der consors ist eben ter dominus — überseten mit: Eigenthümer bes fraglichen Grundstuds. Dafür beweist auch, daß erft X. 1, 10 ben Fall ber Bornahme diefer Handlung durch ben servus behandelt. Cc. T. XII. 11 verpflichtet ben herrn eidlich Abhaltung bes Ruchts vom Gögenbienst zu geloben: widrigenfalls verwirft er das Eigenthum am Anecht an ben Rönig.
- 6) Wenn der Herr nicht, was er darf, die Unschuld des Sclaven beweist VI. 1, 4.

ben Werth bes Knechts leisten ober biesen vor Gericht stellen (praesentare) ober gleich dem Geschäbigten ausliesern <sup>2</sup>). Principiell regelt die Gestellung vor Gericht VI. 1, 1: ber Richter forbert den angeschuldigten Knecht von dem Herrn (ober bessen actor oder villicus): stellt ihn dieser nicht, so zieht der judex den Herrn 2c. selbst zur Berantwortzung: nur wenn der Herr und dessen Bertreter selten (difficulter) an den Ort kommen, ergreist der Richter selbst den Knecht; nur ausznahmsweise, wenn der Herr (im Heerbann) abwesend, darf der Richter ohne Weiteres den Unsreien ergreisen und bestrasen; ergiebt sich aber nach durchgeführter Untersuchung ein Wahlrecht des Herrn zwischen Ersah und Auslieserung, so ist der Sclave bis zur Rücksehr des Herrn in custodia zu halten <sup>2</sup>).

<sup>1) (</sup>tradere) Wilba S. 661. L. V. V. 4, 18. VI. 1, 4; 4, 1. 10; 5, 9. 10. VII. 2, 2-6. Bei Berwundung eines Freien erhält ber Anecht 100 hiebe und wik ber Herr nicht die Composition für die Wunde zahlen, muß er ihn dem Geschädigten überlaffen; VIII. 1, 5 si dominus rei duplatione noluerit satisfacere servum tradere non desistat. VI. 5, 20 bei Töbtung eines Anechts burch einen Anbern Erlag ber halben Composition ober Auslieserung burch ben Herrn. Dabei gilt: noxa sequitur caput b. h. ber neue Erwerber bes Rnechts muß für beffen frühere Bergeben bie Composition zahlen ober ausliefern; boch findet sich V. 4, 18 folgende Modification: ber Herr, welcher ben schuldigen Knecht veräußert hat, muß gleichwohl componiren ober trabiren; ber Erwerber, b. h. wenn nicht Er componiren ober tradiren will, erhält gegen Restitution des Sclaven das protium zuruck und ber Herr, in bessen Eigenthum ber Knecht bei ber Berübung stand, haftet. (Das quoque ist sinules.) Ueber die Wahl zwischen componere und tradere aut pro damno aut pro supplicio VII. 2, 8; 4; 20; (bos peculium, bic substantia, bebält der Berr bei der Tradition wegen kurtum VI. 5, 12); man speculirte sollicitando servum auf diese Traditionspslicht VII. 2, 6, vgl. VIII. 1, 5, bas sich hierauf bezieht; weil ben Herrn ber Nachtheil trifft, wird die Composition manchmal auf die Hälfte herabgesetzt und bann mit hieben nachgeholfen VII. 2, 9; 13. 14: bjachen Erfat flatt bes Pfachen bes Freien (VIII. 6, 3 ebenso und 100 Hiebe) ober Trabition; VIII. 1, 12 flatt 4fachen Erfates, ber ben Freien trifft, Composition burch ben Herrn (und Hiebe) ober Tradition IX. 1, 18; VIII. 3, 6 sechefacher Ersat ober Austieferung; VIII. 2, 1 (Branbstiftung burch Anechte) dominus si servum tam nocentis admissi liberare voluerit a supplicio pro ejus crimine non moretur componere (baneben noch 200 Hiebe bem Anecht) et si componere dominus pro servo nolucrit tradatur servus ad poenam ut supplicio capitali admissa persolvat. Das Motiv, bas den Herrn bei der Bahl leiten wird, giebt an VIII. 2, 2 et si pro eo dominus componere noluerit, cum duplum aut triplum damni fecerit, quam quod eundem servum valere constiterit; deshald sett VIII. 3, 5 voraus, der Herr wird nicht das componers, sondern die Ruthe für den Anecht wählen.

<sup>2)</sup> VIII. 1, 8.

In andern Fällen aber verläßt das Geset vollständig diesen Standpunct und läßt den Unfreien Schabensersatz (und Strase) aus dem Peculium 1), also doch auf Rosten des Herrn, entrichten 2), oder es läßt unbestimmt, od Sclave oder Herr, d. h. od das Peculium oder das übrige Vermögen des Herrn, zunächst für Ersatz und Schaden hafte 2).

Jene Abweichungen wurden nothwendig, nachdem das Gesetz die Anechte ben Freien in ben Gerichtsrechten (Zeugniß, Klage) immer näher gerückt hatte. Gine Hauptstelle ist hierin II. 2, 6. schäbigten ohne Bebenken frembe Knechte und weigerten bann bie Gin= lassung auf beren Klage, die man ihnen nicht zumuthen könne, da ber Anecht im Fall ber Alagabweisung bie Procesbuße 1) nicht zahlen Dem zu begegnen verpflichtet nun bas Gesetz im Interesse bes Herrn und bes Knechts ben Freien zur Ginlaffung mit bem klagenben Anecht, gleichviel ob biefer für seinen Herrn ober für sich klage. Er= liegt ber Knecht, so soll, falls ber beklagte Freie ben II. 2, 6 ange= ordneten Eid schwört, der abgewiesene Kläger die daselbst bestimmte Procesbuße bezahlen, jedoch bei geringern Sachen unter 100 sol. nur zur Halfte, um ben Herrn, ber boch Eigenthumer bes peculium, vor weiterem Schaben zu bewahren; ist ber Herr nicht über 30 Millien entfernt, so bedarf es schriftlicher Bollmacht, und geht ber Proces durch Schuld des Knechts verloren, so barf ber Herr die Klage wiederholen.

<sup>1)</sup> VIII. 3, 6.

<sup>2)</sup> VI. 3, 6. V. 5, 6.

servo vel a domino: boch empfängt ter servus pro praesumtione sua noch besservo vel a domino: boch empfängt ter servus pro praesumtione sua noch besserve 100 hiebe; beutlich zeigt den Gedankengang VII. 1, 1: den servus tressen bsache Composition und 100 hiebe (den Freien Psache Composition) und wenn servus compositionem pro eo exsolvere non poterit, weil das peculium nicht reicht oder der nicht zustimmt: aut si noluerit pro eo satisfacere dominus—dann noxas datio; ebenso VI. 5, 10; II. 1, 16 hastet der herr ad omnem satisfactionem legis oder liesert den servus aus. III. 3, 9 Compositionspslicht für den Knecht IV. 2, 15, ebenso VI. 4, 1 Ruthens und Gelbstrase oder statt dieser Erastition. II. 2, 10 muß der Knecht die II. 2, 6 angeordnete Composition von 5 sol. zur hälfte zahlen; der Eert ist gründlich verdorden; er lautet: no tamen pro eadem compositions ultra resultet dominus ejus tantum ut si minor est actio quam decem solidi possunt valere servus compositionis medietatem hoc est duos semis solidos cogatur exsolvere. Ich schlage dor: ultra resultet domino ejus damnum, constituimus ut... duos et semis (so Cd. Tol. goth.) sol.

<sup>4)</sup> II. 2, 6.

Thatsächlich hing bas Schicksal bes Unfreien zumeist von bem Stand bes Herrn ab 1). Hienach, wie nach Bilbung, Beschäftigung, Werth 2) ber Knechte stuft sich auch die Unfreiheit, ber Wirkung nach, in Schichten ab 2).

Die oberste Stelle nehmen baher ein die Anechte des Königs '); auch die zur Strase dem König Verknechteten und die auf Güter gesetzten Tributpstichtigen '), sowohl die der Arone gehörigen und z. B. auf den Domänen Angesiedelten, wie jene, welche der zum König Gewählte vor der Wahl gehabt '). Deßhalb sprechen die Anechte auf einer Domäne, welche der König einem Wönche schenkt, "laßt uns gehen und den Herrn anschauen, dem wir gegeben sind" und als sie ihn nun schmutzigen Gewandes sinden und häßlichen Ansehens, verachteten sie ihn und sprachen untereinander: "besser ist es uns zu sterben, als einem solchem Herren zu dienen" und erschlagen ihn bald darauf ').

<sup>1)</sup> S. oben S. 168; es ist ein grave servitium, einem pauper zu bienen. L. V. III. 4, 17; daher eine Berschärfung der Berknechtung, einem Armen vers knechtet zu werden.

<sup>2)</sup> l. c. VI. 1, 4.

<sup>8)</sup> II. 4, 4. Daher IX. 2, 8 conditio ultimae servitutis; am Rlatsten sagt dies Co. Emer. 17: nachdem es die sreien Angehörigen der Rirche ausgeschieden: si vero de samilia ecclesiae suerit quisque, quia et in his discretionis est gradus, si major suerit, qui dignitate polleat Ercommunication: inserior tamen aut minima persona. desciplina. Ein Empörer wird versnechtet und zwar sieut ultimi pueri ante equum dominorum suorum absque aliquo vehiculi juvamine ambulare soliti sunt, ita ante caballum domini. ambulare debeat et omne servitium quod insimum consueverat peragere mancipium coram so deposito cothurno vel sastu cum omni humilitate exhibeat. Paul. Emer. p. 655.

<sup>4)</sup> L. V. II. 4, 4. III. 2, 2-3. V. 7, 15. 19. X. 2, 4. 7. IX. 1, 21. 2, 9. XII. 1, 2. 2, 11—15. servi nostri, fiscales X. 2, 7. Cc. T. III. 15. XIII. 6 puer regius ep. Isid. III. ad Braul. p. 651. fisci nostri L. V. X. 1, 21 dominici IX. 2, 2. servi vel coloni rei dominicae B. T. II. 1, 1 J. Genensat privati, ebenso Cc. T. III. 18 fiscales: privati Cc. T. VIII. "Lex". Davoud Oghlou I. p. 28, Sempere ed. Moreno I. p. 107; Romey II. p. 271 schreibt aus Masdeu den Jrrthum ab, nur die Bertnechteten hießen mancipia und liberti curiae seien 1. palatii; Masdeu XI. p. 42 hatte gesagt: segun yo credo.

<sup>5)</sup> Cc. T. XVI. tomus. R. Maurer S. 54, Amaral p. 260 servoz do fisco. Guérard I. p. 354; über römijche servi publici Wallon III. p. 123—166.

<sup>6)</sup> Bgl. J. B. T. IV. 10, 1.

<sup>7)</sup> Paul. Emer. p. 648.

Unter ben Kronknechten ragten wieder am Höchsten die im palatium Beschäftigten: barin lag an sich schon eine Auszeichnung: nach ihren Rangordnungen 1), von benen zu den obersten zählen bie stabularii, gillonarii 2) unb coquorum 2) propositi 4), zumal, wenn sie bem König persönlich bekannt sind. Das strenge Geset, welches ben Knechten und Freigelagnen bie Palast= und Domanenamter ver= (perrt '), gewährt für die servi vel liberti fiscales eine Ausnahme und vor ben Uebrigen erlangen sie Zeugnißfähigkeit '). Sie find ein so werthvoller Besitz ber Krone, daß ein Gesetz '), welches erst Erwich aushob \*), die Ersitzung der Freiheit ihnen und des Eigenthums an ihnen verbietet \*). Ihrem Bestreben, sich als Freie auszugeben, "wo= burch die Kräfte des Fiscus geschwächt werden", begegnet die Borschrift, daß sie nur durch einen vom König unterschriebnen Freibrief die Freiheit sollen erlangen konnen 10). So weit stehen sie von ben übrigen Ruechten ab und so nahe ben Freien, daß ausbrücklich gesagt werben muß, die Bermischung von Freien mit königlichen werbe wie die mit

<sup>1)</sup> L. V. II. 4, 4 qui ad hoc regalibus servitiis mancipantur, ut non immerito palatinis officiis liberaliter honorentur; vielleicht sind dies (wegen des solgenden sieut et caeteris ingenuis) liberti, emancipati. Das officium palatinum, das im Felde das servitium principale bildet, besteht aus Freien und Unsreien IX. 2, 9 negotia fiscalia von Knechten besorgt II. 3, 3 (d. h. Processührung).

<sup>2)</sup> Erflärt burch Paul. Em. p. 641 vascula vinaria quae usitato nomine Guillones aut flascones nominantur, bisher übersehen; Masdeu XI. p. 86 "mozos de sala", jedensalis richtiger als Fuero juzzo: que mandan los rapaces. Lardis. aqualis sive vasis genus quod alias baucalis dicebatur graeco: βαυκάλιον lembfe I. S. 182, βöpsi S. 381; über argentarii II. 4, 4 Verwahrer der f. Silbersfammer, dagegen VII. 6, 4 Silberardeiter Masdeu XI. p. 86 "reposteros"; rözmische a. vasclarii C. J. N. 3749.

<sup>3)</sup> Richt equorum wie einige Cd. Die spanische Uebersetzung sagt los que mandan los cozineros. Bgl. Masdeu XI. p. 36, Wackernagel, Handel S. 537.

<sup>4)</sup> Aber nicht diese allein: 1. c. vel si qui praeter hos superiore ordine vel gradu praecedunt.

<sup>5)</sup> Cone. Tol. XIII. c. 6.

<sup>6)</sup> Oben S. 199. Die Freie, welche einen servus sisc. oder patrimonialis beirathet, wird nicht wie sonst unfrei, auch ihre Kinder nicht (J. B. T. IV. 10, 8), sondern sie werden latin und spuri und stehen nur im obsequium, vgl. 4.

<sup>7)</sup> L. V. X. 2, 2.

<sup>8)</sup> X. 2, 7.

<sup>9)</sup> Achnliches über servi civitatum, reipublicae J. B. T. IV. 10, 3. 4.

<sup>10)</sup> L. V. V. 7, 15, vgl. 16.

andern Anechten gestraft werden 1). Sie haben selbst wieder Anechte und Ländereien unter sich, deren Freilassung, Beräußerung ihnen zwar für die Regel verboten ist: doch an Mitknechte dürsen sie veräußern 2) und zum Heil der Seele an Kirchen und Arme wenigstens andre Sachen vergeben 2), in Ermanglung anderer Fahrhabe selbst Liegensschaften und Knechte, aber nur an Mitknechte, verkausen und den Kauspreis zu jenem frommen Zweck verwenden 1). Sie stehen den Geschäften im Palast so nahe, daß von ihnen besonders Fälschung königlicher Urkunden zu besürchten ist 5).

Sin bebeutsames Zeichen für den Berfall der Gemeinfreiheit und das Aufsteigen der Königsmacht ist, daß schon sehr frühe die servi dominici eine hervorragende, gleich ehren= wie bedeutungs=volle, Rolle im Kriegswesen spielen: sie haben das Aufgebot des Heerbanns wenn auch nicht allein doch ganz besonders zu bewirken und heißen deßhalb geradezu compulsores exercitus. Und zwar verdietet die Ausdrucks= weise, dabei nur an die Ausbietung der königlichen Freigelaßnen beschen ("Gothos") entbieten sie 7).

Bunächst den servi fiscalini stehen die s. ecclesiae, die damals schon sehr zahlreich waren \*); es ist möglich, gilt aber als grausam,

<sup>1)</sup> III. 8, 8.

<sup>2)</sup> Das Motiv dieser Bestimmungen aber ist nicht mit Helfs. S. 160 in der Rücksicht auf ihre günstigere Lage, sondern auf die Nichtverminderung des Domänen-werths zu suchen.

<sup>3)</sup> Bgl. Cc. T. III. 15, Guérard I. p. 305.

<sup>4)</sup> V. 7, 16.

<sup>5)</sup> VII. 5, 9; sie vertreten die Bermögensinteressen des Fiscus: die Strase der delatores kann sie nicht tressen, wenn sie durch solche Ansprüche den dominus d. h. den König ausmerksam machen B. P. V. 15, 2.

<sup>6)</sup> Deren Kriegspflicht bezeugt L. V. V. 7, 20; die der ver fiscales, die wie die Freien ein Zehntel ihrer Knechte mitzuführen haben, IX. 2, 9, de Gourch S. 208; juristisch find sie aber keine Mittelclasse zwischen Freien und Sclaven, sondern einsach Sclaven; dies gegen Helff. S. 160 und 159 gegen den Bergleich mit den Bucellarien.

<sup>7)</sup> IX. 2, 2 servi dominici id est compulsores exercitus quando Gothos compeliunt in hostem exire.. servi dominici, qui in hostem ire compeliunt; (boch giebt es auch compulsores, die keine Königssclaven IX. 2, 9) sie gelten als so vermöglich, daß man ihnen elssachen Ersah abverlangt, freilich mit Hieben, denen ja aber auch Edle unterworsen werden.

<sup>8)</sup> Cc. Hisp. I. 1. Tol. IX. 10 - 16. X. append. waren 500 Einer Kirche versichenti! familia occlesiae L. V. V. 2, 7. 17; vgl. Masdeu XI. p. 42; über ben römis

sie von Scholle und Familie zu reißen 1). Jede Kirche hat ihrer: sogar die kleinste beren neun, so setzt man voraus 2); ob II. 3, 3 servi ecclesiae gemeint sind oder fremde Knechte, die für Kirchen wie für Arme klagen dürsen, ist dunkel; unklar auch Cc. Tol. III. 82): es sind wohl Geisteliche, welche, ursprünglich Domänenknechte, vom König zum Behuf des Eintritts in den geistlichen Stand freigelassen worden, aber unter Borbehalt des Patrocinium und eines an den König zu entrichtenden Kopfgeldes. Es sollen nun nicht Laien sich diese einmal Freigelasnen selbst oder das patrocinium über sie schenken lassen und sie von ihrer Kirche losreißen, sondern ihre Belastung soll auf Entrichtung jenes Kopfzinses beschränkt sein, der nach dem Jusammenhang nicht an die Kirche zu bezahlen ist. Cc. Tol. XI. 11 besiehlt, Kirchenknechte, die ordinirt werden sollen, zuerst freizulassen, bei Bewährung zu höheren Graden zu besördern, im Gegenfall wieder zu verknechten 4).

So ergiebt sich benn auch für das westgothische Reich eine außersorbentliche Manchfaltigkeit ständischer und sonstiger personensrechtlicher Abstusungen, des "status"; juristische und nichtjuristische Unterscheisdungen bestimmen die sociale Gleichheit und Ungleichheit, welche dann

schen Begriff von f. die Erläuterung bei B. P. V. 7, 1. III. 7 ad S. C. silanianum. L. V. IX. 1, 21 sogar vor den föniglichen genannt; a. 509: homines monasterii arelat: nec servire vobis nec ibi stare possumus v. s. Caes. p. 667.

<sup>1)</sup> Paul. Emer. p. 652: servi tui sumus, domine.. infelices in captivitatem pergimus separati a rebus et filis nostrisque uxoribus a patria in qua nati sumus expulsi.

<sup>2)</sup> L. V. V. 1, 5. Cc. Tol. XVI. tom. spricht von je 10 mancipla: nach Du Cange a. h. v. sollen das nicht Anechte, sondern hofe mit je einem unfreien Insassen; einmal, bei Apoll. S. VII. 2, habe ich manciplum in diesem Sinn gefunden.

<sup>8)</sup> innuente atque consentiente rege.. praecepit.. concilium, ut clericos ex familia fisci (hejele III. 3.47: "Rierifer, bie aus jum hiscus ge-hörigen hamilien fiammen" [?]) nullus audeat a principe donatos expetere, sed reddito capitis sui tributo ecclesiae cui sunt alligati usque dum vivent regulariter administrent.

<sup>4)</sup> Bgl. Cc. Kmer. 18; einsacher ist die Deutung bei Masdeu XI. p. 874 gegen Loaisa, Florez und Catalani; obige weicht von Allen ab; bäuerliche Anechte des Alosters des St. Balerius werden wider Willen zu Mönchen geschoren Mabillon p. 1042; über servi der Municipien und deren Surrogate Wallon III. p. 168.

auch vom Recht wieder berücksichtigt und dadurch mittelbar auch zu einer juristischen erhoben wird 1).

Die Chenbürtigkeit kommt juristisch in Betracht bei ber Cheschließung '), dem Zeugniß '), der peinlichen Anklage ') und bei Bergeben gegen Ungleiche ').

<sup>1)</sup> II. 5, 17 aequales gradu vel ordine . . ejusdem potestatis vel conditionis VII. 5, 2; 3. pro qualitate personae VI. 2, 3 Cd. Leg. homo cujus-libet ordinis vel personae.

<sup>2)</sup> III. 1, 8 aequalem natalibus 9. aequalem natalibus suis.. digniorem (maritum) provideant (fratres).. honestatis suae oblita personae suae non cogitans statum ad inferiorem maritum pervenire, vgl. III. 8, 4. V. 1, 7; 3, 1. Lehuérou II. p. 122. 124, Göhrum I. S. 121—124.

<sup>3)</sup> Oben S. 199.

<sup>4)</sup> Oben G. 198, aber ein Rnecht fann über Freie richten! III. 1, 16.

<sup>5)</sup> IX. 2, 9 will alle Bewohner eines Ortes erschöpsen und zählt auf: omnes habitatores loci ipsius tam viri quam seminae (Geschlecht) cujuslibet sint gentis (Nationalität) generis (Geburtsstand) ordinis vel honoris (Amtsadel): ordo meint nicht geißlichen Stand; XII. 3, 10 sest noch bei: dignitas sive persona und zu ordo: sive ex religiosis sive ex laicis; vgl. III. 1, 6 wo ordo = primates palatii.

## III. Die einzelnen Soheitsrechte des Königthums.

## 1. Beerbann. Ariegshopeit. Ariegswesen.

Die Krone hat die Kriegshoheit, den Heerbann 1): die jussio principalis, admonitio, indictio armorum für die expeditio publica 2). Der König ist der Beschirmer ("desensor") gegen äußere und innere Feinde 3). An den König gehen die Beschwerden wegen Verletzung der Heereseinrichtungen 4), er bestimmt Zeit und Ort der Heeresverssammlung 5) wie er das Heer entläßt 5): er besiehlt den duces und comites, dem exercitus Gothorum 7) auszuziehen pro publica utilitate 5).

Die gemein = germanische Wehrverfassung, beruhend auf Waffen= Recht und =Pflicht aller waffenfähigen \*) Freien, nicht nur der Grund=

<sup>1)</sup> Gewiß nicht aus bem römischen foedus wie v. Spb. S. 242; viel Schieses bei Dunham I. p. 195, Davoud Oghlou I. p. 187 und John O'Reilly I. p. 182; seißig, aber fritiklos und die Einrichtungen des zweiten Reiches in das erste überstragend Marin I. p. 218-316.

<sup>2)</sup> L. V. IV. 5, 5. V. 7, 19. VIII. 1, 7—9. IX. 2, 1—9. 4, 5. X. 2, 5: so auch correct v. s. Fruct. p. 430; auch nur: exercitus tempore V. 7, 19; eine Reihe von Berletungen dieses Rechts zählt auf B. P. V. 31 die lex jul. maj.

<sup>3)</sup> ep. Braul. p. 684 noster dominus et desensor.

<sup>4)</sup> L. V. IX. 2, 6.

<sup>5)</sup> IX. 2, 9; von Heeres = Musterungen Eurichs erzählt Idac. p. 51, Isid. h. G. 1. c.

<sup>6)</sup> dimittit, absolvit Jul. v. W. p. 716: zuerst die in Gallien ausgehobnen, (lecta praesidia) dann den spanischen Heerbann.

<sup>7)</sup> X. 2, 9.

<sup>8)</sup> Cc. T. VII. 1 fidelium suorum Em. 8.

<sup>9)</sup> Richts Andres besagt Cassiod. Var. I. 88; misverstanden von Gemeiner S. 56.

<sup>14</sup> 

besitzer 1) hatten die Gothen wohl wenig verändert 2) nach Gallien und Spanien mitgebracht 3).

Auch die Eintheilung der Truppen in Tausend=, Fünfhundert=, Hundert= und Zehnschaften war, wenn nicht gemein=germanisch, doch allen Stämmen der gothischen Gruppe gemein '). Auch hier sind ') die Anführer im Kriege zugleich die Richter im Frieden und es ist nicht angemessen, jene Seite für die ältere des Amtes zu halten '). Aus denselben natürlichen Gründen wie bei den Oftgothen behielt man nach der gallisch=spanischen Niederlassung die Doppelfunction des

<sup>1)</sup> Richtig schon Marin I. p. 218. 229, Lembke I. S. 183, Wait I. S. 149; L. V. IX. 2, 9 exercitales (nicht = Gothi wie Köpke S. 199) b. h. B. T. J. qui in armis nostris militant, in armis nobis servientes II. 1, 2. Dagegen: privati; ganz verkehrt v. Dan. I. S. 377, ber unter "progressores" einen technischen Ausbruck des gothischen "Lehenrechts" (!) versteht im Gegensatzu exercitales (umgekehrt sast diese als Basallen Amaral p. 278), beibe sind identisch.

<sup>2)</sup> Hierin wurde von römischen Einrichtungen am Benigsten aufgenommen: B. enthält sub tit. de re militari Eine, der entsprechende Titel des Cd. Th. 18 Constitutionen. Die vorgesundenen römischen magistri militum, comes Hispaniarum, duces Marin I. p. 234—239 verschwinden, wo die Gothen herrschen.

<sup>3)</sup> Wenn auch ber Westgothenstaat mehr war als "eine ansäßig gewordne Kriegsgenossenschaft" Lembke I. S. 175, Helff. S. 100, ber zu sehr in Beise ber Franzosen, (3. B. auch wieber Pétigny p. 220), die Rechtsentfaltung bes germanischen Urstaats unterschätzt und auf bloge bewaffnete Geleite reducirt; (auch Asch. S. 256 meint "vor Leovigild hatte bas Reich keine geordnete Staatseinrichtung", Hegel II. S. 324 "bie Reichsverfassung beruht auf ber germanischen heeresordnung", v. Dan. L. S. 368 kennt bis Leovigild nur "Heerkönige", ähnlich Sempere hist. I. p. 60, Les Mittelaster I. S. 58, Rico y Amat. I. p. 9 bis a. 410 Demofratische Republif der Gothen! p. 8, Rosseeuw I. p. 839, Marichalar I. p. 311 mas un generalato que una corona, Lafuente II. p. 392, Dunham I. p. 181 "a dignity originally military", Romey II. p. 84 man fönne biese "chess" nicht "rois" nennen. Besser boch schon Fauriel I. p. 509.) "Bodenbesit und Wehrversassung" find Helff. "bie Grundsäulen ber ganzen Rechtsordnung": aber ber Gerichtsbann ift ebenso alt als ber heerbann; ebenso irrig S. 101 bie Erklärung ber Berbinbung beiber Banne; keine einzelne Seite ber germanischen Staatserscheimungen barf zur ausschließlich specifischen gemacht werben; baß ber Freigeborne für Erlassung ber Wehrpflicht fleuern muß S. 267, ift Anticipation später Zustände.

<sup>4)</sup> Bei Bandalen A. I. S. 211, Wait I. 2. A. S. 484, Ostgothen A. III. S. 62, also nicht wie Morales VI. p. 181 den byzantinischen Chiliarchen nach= gebildet.

<sup>5)</sup> Diese urgermanische Einrichtung ist nicht erst aus den westgothischen Zu= ständen des 5. Jahrhunderts nach Chr. zu erklären mit Helff. S. 101.

<sup>6)</sup> Wie Davoud Oghlon und Biele.

Grafen 2c. bei und legte allmälig diesem mitgebrachten Amt noch anderweitige Aufgaben in Friedenszeiten zu<sup>1</sup>), welche die neuen Staatse verhältnisse, die Beziehung zu den Romanen 2c. erheischten. Hier erörtern wir nur die militairische Seite dieser Aemter.

Die regelmäßigen Heerführer sind der dux 2), comes, vicarius, thiusadus, quingentenarius, centenarius und docanus 3). Die unter dem thiuphadus stehende Tausendschaft heißt thiuphadia 4); auch im Frieden bestehen diese Gliederungen, verbunden mit räumslichen Eintheilungen, sort 3): jeder thiuphadus ist mit seiner thiuphadia dem comes einer civitas unterstellt 6). Die Grundzahl scheint die Hundertschaft gewesen zu sein 7): jedenfalls war sie ein besonders enger Verband, denn unter die centena, nicht unter die Tausendschaft, werden die wegen Verletzung der Heerbannordnung von dem thiuphadus die zum decanus herab erhobnen Brüchten vertheilt 6). Diese verhalten

<sup>1)</sup> Schief ist die Auffassung bei Helff. S. 101, dies besage nur, daß jeder Beamte, der dürgerliche wie der militairische, Recht sprechen konnte, wer heute ein bürgerliches Amt bekleidete, morgen eine Zehnschaft besehligen konnte": vielmehr sind der dux dis zum documus zugleich Anführer im Krieg und Richter im Frieden, wenn es auch daueben Richter gab, die nicht Anführer waren. — Ich bemerke hier ein für allemal, daß ich auf die späteren Schristen von Helff., "der Erbacker" u. A. keine Rücksicht nehmen kann. Wer sie kennt, wird das billigen. Auch seine verzbienstliche Schrift über das Westgothenreich enthält hin und wieder schon Spuren allzuscharfen Scharssinns.

<sup>2)</sup> duces des Theoberich I. Idac. p. 41. 42; 48. 47. 50: oft untechnisch, s. unten Autschoheit.

<sup>3)</sup> L. V. IX. 2, 1; 8; 9; ber Höchste ist, seiner Stellung im Frieden entsprechend der dux, dann der comes, beide über den Führern von Decimalschaaren.

<sup>4)</sup> IX. 2, 4.

<sup>5)</sup> Es war den Gothen geläufig, dasselbe Wort für eine raumliche Eintheilung und die Gesammtheit ihrer Einwohner zu gebrauchen: so daurgs Math. 8, 84 nasa h nodic ikhlber alla so daurgs usiddja.

<sup>6)</sup> IX. 2, 1 thiuphadus ab aliquo de thiuphadla sua corruptus reddat comiti civitatis, in cujus est territorio constitutus.

<sup>7)</sup> lleber die räumliche frankische centena Bais III. u. IV. u. Jacobs, la centaine méroving. p. 368.

<sup>8)</sup> IX. 2, 1; 3 später nach Anweisung bes Königs 3; 5; (freilich wird IX. 2, 5 gesagt in thiuphadia sua auf debeatur dividere: aber auf debeatur fann auch auf die betreffende centena bezogen werden und muß es wegen 1. 3; jedoch wie decanus in centena adscribitur, so der Gemeine in thiuphadia numeratur IX. 2, 4); wer die Bertheilung durch Richterhebung (oder Unterschlagung) der Brüchten verhindert, hat den Theilungsberechtigten zweisachen (elssachen) Ersatzu leisten.

sich nach ihrer Rang= und Vermögenscomputation wie 20 (thiuphadus) zu 15 (quingent.) zu 10 (centen.) zu 5 (decanus). Wie viel wichztiger ber centonarius als ber decanus, erhellt baraus, daß jener für Heereslitz vor dem Feind 1) das Leben, dieser nur 150 sol. verliert, was sich offenbar nur aus dem Unterschied der militairischen Bedeutung erklärt. Aspl rettet jenem zwar das Leben, aber er zahlt 300 sol. und wird zum decanus degradirt — offenbar trennte beide ein tieser Absstand 2). Sein nächster Borgesetzter ist der thiuphadus, ohne dessen Zustimmung er keinen aus seiner Hunderte beurlauben darf: jedoch das von ihm zu entrichtende Strafgelb fällt an den comes 2).

Bezeichnend für das Verhältniß des comes zu den Zahlenführern ist L. V. IX. 2, 5; der Thiuphad läßt durch seine zehn Centenare, dieser durch seine zehn Decane die Ausreißer und Zuhausegebliebenen ersmitteln, berichtet dann schriftlich an den Grafen 4) und dieser vollzieht darauf "die Strafe des Gesetzes" an den Thiuphaden, Centenaren, Decanen und ausbietenden Kronknechten: man sieht, wenn auch diese zunächst rein militairischen Obern gewisse nicht militairische Functionen haben können — die regelmäßige Strafgewalt hat doch nur der als Officier wie als Beamter über ihnen stehende Graf.

In den wichtigeren Städten und Castellen ') lagen dauernde Besatungen; von hier aus erfolgt auch die Verpstegung des Heeres, bald von den comites civitatis, bald von besondren Beamten besorgt '). Dieselben sind gehalten, die hiefür bestimmten Vorräthe den Truppen im Sanzen im Voraus nachzuweisen. Auf Beschwerde der Mannschaft über Vorenthaltung der annonae') meldet der Heersührer (comes

<sup>1)</sup> IX. 2, 8 si dimittens centens in hoste (al. hostem) ad domum suam refugerit (also wohl nur hoste richtig).

<sup>2)</sup> l. c. ipse autem centenarius post modum nullo modo praeponatur, sed sit sicut unus ex decanis.

<sup>3)</sup> IX. 2, 8; ebenso 5.

<sup>4)</sup> comes civitati praepositus; so ist zu lesen und zu verstehen; anders nach Lindenbr., Walter.

<sup>5)</sup> IX. 1, 21. 2, 6, in kleineren Orten natürlich nicht, Steuererhebung war an solchen boch möglich; bies gegen v. Bethm. H. I. S. 224.

<sup>6)</sup> IX. 2, 6 erogatores, dispensatores annonae, wohl identisch mit annonarii Boissleu p. 397, Marin I. p. 311, C. J. 115\*; vgl. hirschfeld S. 1 und die Literatur dasclost; vgl. die horrea publica B. T. XI. 1, 1 J.

<sup>7)</sup> Ungenügend Afchb. S. 266, Helff. S. 162, vgl. Berrigny I. p. 335, v. Bethm. H. r. P. III. S. 68.

exercitus) dem König die Zahl ber rückständigen Tagrationen und ber Schuldige wird zu vierfachem Ersat angehalten.

Die Vertheibigung bes Landes ruht zunächst auf bem Herbann?) ber angegriffenen Provinz?): jede Provinz hat ihren dux otc.²), dis zu ben decani, welchen, auch im Frieden, nach räumlicher Bertheilung, Heerestheile, dis zu den Zehenschaften, untergeben sind . Neben diesen regelmäßigen. Führern können auch andere Personen außersordentlichermassen Militairgewalt üben, durch Nothstand gerechtsertigt, oder vom König, wie im Civildienst kraft seiner Amtshoheit, bestellt. ind zwar kann der König jedem Beliedigen die Führung des ganzen Feldzugs, wenn er diese nicht selbst übernimmt, oder eines der operirenden Heere übertragen. oder den Militairbesehl für ein bestimmtes Gediet. oder einzelne militairische Austräge: begreislicherweise werden hiezu besonders Vornehme des Hoses, palatini, gardingi geswählt.

<sup>1)</sup> hostis L. V. IX. 2, 8.

<sup>2)</sup> IX. 2, 8: so ist das hominibus nostris qui in confinio externis gentibus adjunguntur zu verstehen, (vgl. V. 4, 21 homines regni nostri) nicht von Grenzbesahungen.

<sup>3)</sup> Correct baber v. s. Fruct. p. 480 dux exercitus provinciae.

<sup>4)</sup> l. c. IX. 2, 8 n. 1. 8. arg. a duce suo seu comite, tiufado vel vicario im Gegenjas qu aut a quolibet admonitus. IX. 2, 8 centenarius comiti, in cujus territorio est constitutus.

<sup>5)</sup> IX. 2, 8 cui ex ipso commissum.

<sup>6)</sup> Marin I. p. 287.

<sup>7)</sup> Das ist der praepositus exercitus IX. 2, 3, anders derselbe Ausbruck 6.

<sup>8)</sup> IX. 2, 8.

<sup>9)</sup> So erkläre ich, daß es IX. 2, 8 heißt: seu sit dux aut comes, tiusadus atque vicarius, gardingus vel quaelibet persona cui aut ex ipso sit commissum ubi adversitas ipsa occurrit aut ex altero qui in vicinitate (Cd. Compl. et Lind. civitate) adjungitur; bagegen, daß der König seine Knechte zum Aussebot des Heerbannes "compulsores exercitus" verwendet, ist, so aussallend es scient, nicht einmal eine außerordentliche, sondern regelmäßige Junction derselben IX. 2, 2; 5; c. ex. id est servi dominici IX. 2, 5. 5. Marin I. p. 222; indessen sind sie doch nicht die ausschließlichen Entdieter des Heeres: es giebt außer ihnen freie compulsores: denn sie können dem König zur Strase verknechtet werden IX. 2, 9; zählen übrigens zu den inseriores, obwohl sie in eine Geldstrase von 1 Pfund Gold verfällt werden. praecones Alarichs II. nennt a. 506 v. Aviti petrocerem. p. 861. Außerordentliche Beaustragte IX. 2, 9, wo neben den normalen heersührtern erwähnt wird cujuslidet curam agentis. . quislidet commissos populos regens; die Truppen sind ihnen subditi.

Bei bringenber Gefahr, z. B. feinblichem Einfall, haben auch andere als die Behörden Recht und Pflicht, das Heer zum Aufbruch zu mahnen (admonere); ber Sammelplat ') wird nach bem Beburfniß vom König, von Feldherrn, niederen Officieren bestimmt. Der eigentliche Heerbann b. h. die Aufbietung und Sammlung der Mannschaft wirb nun aber auffallenbermassen, wenn nicht allein, so boch vorzugsweise und nicht nur für das Gebiet ber königlichen Domanen ober außer= orbentlicherweise, sonbern ganz allgemein und regelmäßig von ben servi dominici bethätigt, nicht, wie man erwarten follte, von ben Grafen — ein Zeichen starker Entartung altgermanischen Sinnes unb starker Erhöhung ber Krone 2). Der Vorgang bes Aufgebots scheint in einem (nochmaligen) Einzählen bes Heermannes in die thiuphadia bestanden zu haben 3), der er angehörte: auch dem betreffenden centenarius wird er zugeschrieben 1). Während des Feldzugs 1) findet privilegirte Testamenteerrichtung statt ') und ist Haus und Habe ber Abwesenden durch erhöhten Frieden gegen Gewalt und Selbsthülfe geschützt 7).

Den Kriegsrath bes Königs im Felde bilben seine primates, optimates palatii \*).

Gine viel bestrittne Frage ist, ob, — und wenn, seit wann — bie Romanen wehrpflichtig waren \*)?

<sup>1)</sup> IX. 2, 9.

<sup>2)</sup> IX. 2, 2; 5.

<sup>3)</sup> numerari in th. vgl. 6 (ganz technisch).

<sup>4) &</sup>quot;adscribi" IX. 2, 8 wohl wörtlich und technisch.

<sup>5)</sup> tempus exercitus, publica expeditio V. 7, 20.

<sup>6)</sup> L. V. II. 5, 12. VIII. 1, 7. 8. Marin I. p. 312.

<sup>7)</sup> VIII. 1, 7; vgl. J. B. T. IV. 20 (21), 4.

<sup>8)</sup> Jul. v. W. p. 709.

<sup>9)</sup> Berneint (bis Bamba) wird sie von Laboulaye propr. p. 272, Cénac Moncaut I. p. 211, Helff. S. 112, v. Bethm. H. I. S. 183. 193. 206 (ber beß-balb auch bie Zuständigkeit von comes, Piusads etc. ganz irrig bezeichnet), Roth Feubal. S. 329 (gegen seine frühere richtige Ansicht Benef. S. 187); Hegel I. c., ber sie erst durch Erwich eingesührt annimmt, da erst IX. 2, 7 von Gothi et Romani, IX. 2, 2 nur von Gothi spreche: das ist aber nur a potiori wie Co. T. VII. 1 exercitus Gothorum; jedenfalls vor Bamba, eiwa für den Ansang des VII. Jahr-hunderts, rühmt der Romane Eugenius carm. 17 seinen Bater dextrae belliger actu. Richtig aber ohne die folgende zwingende Beweissührung aus J. B. Garnier p. 172, Löbell S. 246, Schäffner I. S. 186, v. Spb. S. 174. 227, Roth Ben. S. 187, Lavallée I. p. 101.

Die Zuziehung ber Romanen ist entschieden schon seit Anfang bes tolosanischen Reiches erfolgt. Das lag als eine unvermeibliche Nothwendigkeit in den Verhältnissen begründet. Die Kämpfe bes jungen Staates wider das Imperium, d. h. den einen ober anbern Gegenkaiser und gegen die germanischen Nachbarn waren in der That Rampfe um das Dasein, in welchen alle verfügbaren Kräfte auf= geboten werben mußten: nur bie Berhütung von Berrath und Ueber= gang mochte schwierig sein und beshalb die Einreihung der Romanen in die gothischen Zahlengruppen ausschließen: aber viel gefährlicher, ja undenkbar mar' es gewesen, während bas gothische Volksheer in's Feld zog, ben Romern allein bie Städte und Besten und bie germani= schen Familien anzuvertrauen. Man darf annehmen, daß bis Alarich II. bie Beiziehung ber Nomer noch in ben römischen Formen erfolgte: ber vornehme und reiche Avitus aus Perigord wird eingereiht in den gradus equestris nach Maßgabe seines Vermögens (census) und Geschlechts (natalium) 1), er trägt baher den baltheus. bes Eurich 2) war gewiß romisch eingerichtet und bemannt, ihr Abmiral ift ein Römer.

Zu dem Feldzug gegen Chlodovcch a. 506 werden nicht nur die römischen Auvergnaten aufgeboten 3), auch sonst quisquis ex militari ordine in anderen Landschaften z. B. in Perigord und darunter ift Avitus, aus der herrschenden Senatorenfamilie des Orts 4).

Wenn man das frühe Begegnen römischer Namen der Heersührer nicht als Beweis oder nur als Ausnahme gelten lassen will b), so ist doch entscheidend für unsere Ansicht eine ganze bisher unbeachtete Reihe von Stellen der J., welche den rector prov. nicht mehr nennt, aber alle, auch militantes, also Kömer im Heer verband, im Frieden anweist, vor dem forum domicilii des Beklagten als dem normalen Gericht Recht zu suchen. Ferner hat J. 7), bei manchen Auslassungen im Uebrigen, das peculium

<sup>1)</sup> v. Aviti petroc. erem. p. 361 seq.

<sup>2)</sup> Apoll. Sid. ep. VIII. 6. 9.

<sup>3)</sup> Greg. tur. II. 37, Garnier p. 172.

<sup>4)</sup> v. s. Aviti pereg. erem. p. 861 seq.: eine bisher unbeachtete Stelle.

<sup>5)</sup> v. Bethm. H. l. c.; solche Namen z. B. Grog. tur. II. 20 s. unter dux "Amtshoheit". Rosseouw I. p. 841, ber die Römer von den höhern Heersührerstellen ausgeschlossen denkt, kannte jene Stelle nicht: schon unter Eurich ein römischer Flottencommandant, dann zahlreiche duces etc.

<sup>6)</sup> So zu B. Nov. Mart. I.

<sup>7)</sup> Zu B. T. I. 11, 1 u. II. 10 (hiezu Wenck. u. Gothofr.).

castronse stehen lassen, sett also ben Wassenbienst römischer Haussöhne voraus '): sie bürsen dies echte p. c. ebenso behalten wie das p. quasi c.: b. h. was sie in judicis consilio erworben; ausdrücklich nennt das p. c. als fortbestehend und besinirt es J.'); auch II. 1, 2 B. T. und II. 10, 3 nennt römische armis nodis servientes. Der Civilst heißt nicht etwa Romanus, sondern privatus'). II. 1, 9 verdietet römischen Strasproces vor den Militairbehörden zu versolgen, sett also Römer als Soldaten (und Angeschuldigte) voraus; J. zu l. 12 l. c. verdietet römischen militantes die Procuratur, worunter wieder nicht etwa Römer in der militia civilis, sondern in der m. armata') zu verstehen'); ferner B. T. II. 23 nennt der Text militia armata, J. nur militans und miles, ofsendar dasselbe meinend').

Weniger beweisend sind die allerdings auch von J. noch erwähnten tribuni militum, praepositi navium, praesecti alarum bei dem mehr archaistischen Sharakter dieses Theils von B.: im gothischen Heere gab es diese Stellen nicht: aber die Marich II. bestanden für die Römer als besondere Corps — daher sechten und sallen auch bei Bougle die Auvergnaten als Sin Corps — die römischen Sinrichtungen sort und der dei Apoll. S. genannte Rammatius war ein solcher praepositus navium. Endlich gestattet J. B. IV. 9, 3 Sohnen freigelaßner Römer "protectores" des Königs zu werden: daß aber

<sup>1)</sup> Quod vivo patre in armis constitutus acceperit; quod in armis constituti filii probantur accipere.

<sup>2)</sup> J. za B. P. V. 10, 4 u. III. 4, 8.

<sup>8) 9 1.</sup> c., ebenso III. 5, 4, wo das miles des Textes mit militans gez geben, dem privatus entgegengesetzt und auf beide römisches Recht angewendet wird.

<sup>4)</sup> Bgl. hierüber v. Bethmann Hollweg r. P. III. S. 135.

<sup>5)</sup> Wie Fr. 8. § 2. 54. pr. D. 8, 8; c. 7. 9. 13. Cod. Just. 2, 18 beweisen.

<sup>6)</sup> Ganz irrig Haenel: miles nostris utilitatibus serviens sage J., um auf vasallos regis (nach Biener op. ac. II. p. 22) zu verweisen: solche hat es im Gothenreich nie, am Wenigsten aber a. 405 gegeben. L. V. V. 8 spricht nicht von patrocinium regis. Zweiselhaft ist J.B. T. militia IV.8, 5 aliquid officit vel militiae; Tert: munera, privilegia militaria; serner zweiselhaft IV. 20 (21), 4 absentia in militia; sehr aussallend V. 4, 1: während der Tert nur von Soldaten spricht: (legiones, vexillationes, comitatenses, cunei) und deren eventuellem Erbrecht, sagt J.: si milites. decesserint eorum dons quae in eodem officio militabunt vindicadunt. J. will also außer den Soldaten die Civildeamten tressen; ebenso meint Militair und Beamte B. T. XIII. 1, 1; P. V. 88, 1. 2 enthält Strasen sitz die milites, welche Gesangne freilassen und solche, die sie den milites entreißen.

biese Solbaten waren und auch im Arieg verwendet wurden, ist bestannt 1).

Bon regelmäßiger Gelbbesoldung des Heeres, neben der Raturalverpstegung aus den annonae '), verlautet nichts: doch entrichtet Marich II. ein außerordentliches donativum an den gesammten ordo militaris vor dem Feldzug gegen Chlodovech') und Theoderich zahlte, wie an seine Ofigothen, auch an den westgothischen Heerbann solche jährliche donativa aus dem Ertrag der westgothischen Abgaben ').

Die Behrfähigkeit bes Reiches wechselte je mit ber Kraft ber Regenten und bem Geist der Regierungen: so waren die Städte in Septimanien: Rarbonne, Carcassonne, Rimes n. A., wenigstens zur Zeit Leovigilds und Rekareds a. 586 in gutem Vertheidigungszustand i); es lassen sich übrigens die gothischen Besahungstruppen oft i) von den Einwohnern ("cives" l. c.) wohl unterscheiden. Theoberich der Große frägt den Bischof von Arles zuerst de "Gothis suis": das ist die ostgothische Besahung, dann ac de Arelatensidus"). Die Bauern dei Arles unterscheiden comites civitatis vel militantes Gothi vel diversi venatores"). Die Araber sanden zahlreiche seste Städte und Castelle vor"). Die natürlichen Festungen Spaniens, die Felsen und Pässe (clusurae) der Pyrenäen, haben in der Kriegsgeschichte der Gothen wiederholt wichtige Bedeutung bewährt.

Die Reiterei der Gothen wird in den Zeiten der Wanderung a. 375—410 besonders häufig genannt 10): bei Abrianopel, in Hellas 11), in Italien 12), wo sie die Flüchtigen auf die Inseln und Schiffe ver=

<sup>1)</sup> **M. III. E. 68.** 

<sup>2)</sup> Oben S. 212 R. 6.

<sup>3)</sup> Aviti petrocor. erem. v. p. 861 seq.

<sup>4)</sup> A. III. S. 80. Proc. b. G. I. 12. Beibes übersehen von Rosseeuw I. p. 851.

<sup>5)</sup> Grog. tur. VIII. 30; ebenso Narbonne und Almes a. 673. Jul. v. W. Die Thore ber Städte sind Nachts auch im Frieden geschlossen Paul. Emer. p. 645. Uebersicht der von den Gothen vorgefundenen römischen Beschigungen bei Coan-Bermudes p. 515.

<sup>6)</sup> Bickeicht auch Gothi qui in hac urbe morabantur? Gregor tur. II. 86.

<sup>7)</sup> v. s. Caes. p. 664.

<sup>8)</sup> p. 667.

<sup>9)</sup> Bgl. Lafuente II. p 458—68 gegen die Fabeln, wonach Bitika alle Besfestigungen bis auf Tolebo, Tup und Astorga niebergeriffen.

<sup>10)</sup> Ammian 31.

<sup>11)</sup> equitata summa Taygeti Claud. b. G. v. 198.

<sup>12)</sup> Claudian. (u. Anbere) b. G. v. 217. XXVIII. v. 240. 284 und oft.

folgen will 1), — sehr begreislich bei ber Kriegs= und gesammten Lebens= Weise des Bolkes in jener Zeit. In jener Zeit begegnen auch die plaustra, die Wagenburgen, häusig 2). Der Marstall des Königs wird erwähnt 8); aber nicht zu verwerthen ist, wie gewöhnlich gesschieht 4), die tendentiöse Erzählung, die Gothen seien den Rauren erlegen, weil sie, aus Weichlichkeit, den Fußkampf gescheut 5) und die späte Notig aus der Zeit des zweiten Keichs vom Aussechten des Zweikampfs zu Roß, more Gothorum": als eine "kriegsbereite Rittersschaft") hat man sich die Gothen nicht zu denken?).

Der gothischen Seemacht wird zuerst erwähnt unter Eurich, als Rammatius sächsische Seeräuber, "bas meervertraute Volk" bekämpft"); selbstverständlich hatten die Gothen seit a. 375 keine eigne Flotte"): die Schiffe, auf welchen Alarich und Walja nach Afrika übersetzen wollten, waren römische; bedeutende Dienste leistete sie dann unter Wamba 10): gegen Tarik kam sie gar nicht zur Action 11).

Wir heben noch eine Reihe bas Kriegswesen berührender Normen hervor. Strenge Mannszucht wird eingeschärft <sup>12</sup>): Plünderung des Heeres im eignen oder Freundes-Land <sup>13</sup>) (oder Beraubung durch den aufbietenden Boten des Königs) mit vierfachem Ersatz (oder elffachem mit Geißelung) bedroht: die comites provinciarum, judices und

<sup>1)</sup> Rutil. Namat. Prud. c. Symm. II. v. 700 turmis 703 nimbos equitum. Reiterei und Jugvolf Merobaudes p. 10.

<sup>2)</sup> A. V. S. 34. Claudian. b. G. v. 605 und oft.

<sup>8)</sup> Apoll. S. I. 2.

<sup>4)</sup> z. B. v. Bethm. H. g. g. P. I. S. 206.

<sup>5)</sup> Zu Grunde liegt wohl die sogen. recapitulatio Isidori in laudem Gothor. Florez VI. p. 498 magis equitum praepeti cursu gaudent die, ohnehin bedenklich, sich auf Getisches stütt.

<sup>6)</sup> v. Bethm. H. g. P. S. 184.

<sup>7)</sup> Marin I. p. 267. 291, aber das adoptare in militem hat er p. 230 theils aus der Wahlsohnschaft durch Wassenleihe A. II. S. 71. 142 verallgemeinert, theils aus späteren Rittersitten verfrüht.

<sup>8)</sup> Also hat nicht erst Sisibut Morales VI. p. 76, vorsichtiger Masdeu X. p. 176, XI. p. 66, vgl. Marin I. p. 314—316, sie geschaffen. Apoll. Sid. in classe classicum cecinisse VIII. 6.

<sup>9)</sup> Wie a. 251-321 Zeuß S. 405.

<sup>10)</sup> A. V. S. 209, Colmeiro I. p. 147, Rosseeuw I. p. 440.

<sup>11)</sup> **A.** V. S. 223. 245.

<sup>12)</sup> L. V. VIII. 1, 9: und von Wamba gehalten, der Grand und Nothnunst mit Entmannung straft Jul. v. W. p. 710, Marin I. p. 310.

<sup>13) 3.</sup> B. unter Theoberich II. in Aftorga, Palentia Idac. p. 41.

villiei (also die ersteren nicht als Officiere) sollen diese Strafen ein: treiben 1); (biefe Stellen zeigen, wie hostis von ber Bebeutung "Feindes= heer" zu. ber bes "eignen Heeres" überging, wie bei ben Franken und Langobarben: centenam dimittere in hostem, ambulare in hoste, de hoste ad domum refugere: L. V. IX. 2, 6 hostis = exercitus Gothorum)2); Inlanbern, welche mit bem Feinb gemeinsam plunbern und beeren; brobt B. T. VII. 1, 1 Neuertob 2). Doch ift es ein ehrenbes Reugniß für die gothische Mannszucht '), daß J. zu B. T. IX. 11, 2 nicht für nöthig halt, ben Golbaten als Räuber und Hausfriebens: brecher besonders hervorzuheben, wie ber Raiser in allgemeinen Erlassen an die Provinzen thun muß 1). Das Beuterecht aber ist ancrkannt und gefetzlich geregelt \*): Gold und Gilber in ben gebrochnen Phrenaenburgen verfällt bem Heere 7): Sisibut muß die Gefangnen, die er befreien will, bem Heere abkaufen \*): die Krieger erwerben Gigenthum an ihnen als Anechten, bas ber Konig nicht entziehen fann; auch burch Rnechte, (ber Frau) welche ben Mann in's Felb begleiten, wird Beute erworben.

Das jus postliminii war von B. in vollem Umfang aus dem römischen Recht herübergenommen ): inzwischen von Andern occupirte Liegenschaften und Anechte werden vindicirt; Almosen, rücksehrenden Gefangenen an Nahrung und Aleidung gereicht, kann man nach deren Befreiung nicht vergütet verlangen; wohl aber die dem Feind bezahlte Loskaufssumme; eventuell muß der Losgekaufte 5 Jahre für den Losskäufer arbeiten (servire): dann gilt das pretium als abverdient. Auf Verlehung dieser Gesehe steht für den Verwalter der Liegenschaften Berbannung, für den possessor Einziehung: allen Christen wird die

<sup>1)</sup> L. V. V. 7, 20. IX. 2, 2-5.

<sup>2)</sup> Frankischer Sprachgebrauch bei Greg. tur. VI. 18 von Leovigilbs Feldzug gegen hermenigild in exercitu residere, consess. 12 ambulare in h.

<sup>3)</sup> Vorbehaltlich Nachweises des Zwangs B. T. XV. 8, 2; die katholischen Klöster bei Greg. tur, consess. 1. c. galten damals (a. 584) als seindlich: cum exercitus ut assolet graviter loca sancta concuteret.

<sup>4)</sup> Ueberseben von Fauriel I. p. 516, der überhaupt B. fast gar nicht benütt.

<sup>5)</sup> nemo parcat militi, cui obviare oporteat ut latroni; val. Sempere ed. Moreno I. p. 116.

<sup>6)</sup> L. V. IV. 2, 15. 16.

<sup>7)</sup> Jul. v. W. p. 710.

<sup>8)</sup> Isid. chron. Goth. in fine.

<sup>9)</sup> B. T. V. 5, 2—11. Nov. Val. 12 (nicht in die Berjährungsfrist eine gezählt) L. V. V. 4, 21. Marin I. p. 811.

Befreiung von Gefangenen an's Herz gelegt, Eurialen und Richtern bei Strafe von 10 Pfund Gold') und L. V. bestätigt das Recht an dem Feind wieder abgejagten Knechten und belohnt mit einer Prämie von einem Werthsbrittel den, welcher "mit verzweiselter Wagung seines Lebens" dem Feind erbeutete Sclaven, Gelder und andere Sachen wieder entrissen"). Beurlaubung ohne Erkrankung oder RichtAusbietung aus Motiven der Bestechlichkeit oder Parteilichkeit wird an den Heerführern mit schweren Geldbußen"), an Gemeinen obenein mit Ruthenstreichen vor dem versammelten Heere gestraft"). Seit Cc. Em. 3 wird für den Sieg des Königs, wenn er in's Feld gezogen, gebetet.

Aber unerachtet bieser strengen Androhungen waren Geist und Form des gothischen Heerwesens im Lause des VII. Jahrhunderts erschlafft: alle die Mißbräuche, die auch im franklich beutschen Heerbann einrissen, sinden wir in benselben Ruancen auch in diesem Reich und die Abhülse schien zuletzt dringend gedoten. Wamba untersnahm daher eine Revision der Heerbannordnung. Er beginnt mit der Beklagung des Mangels an patriotischer Hingebung, an kriegerischer Begeisterung: dei seinblichen Angriffen bleiben Biele der Heersbannpstichtigen aus Gleichgültigkeit, Feigheit, Gehässigkeit zu Hause, ja machen sich vor dem Feinde wieder davon, und geben die Wassen; Prüder der Uebermacht des Feindes Preis: man sieht, die lange Priesterherrschaft hatte den alten Kriegergeist der ersten germanischen Eroberer Roms gelähmt und die unaushörlichen inneren Parteiungen das einträchtige Zusammenstehen gegen den äußern Feind gelockert. Wamba suchte nun diese tieseingerosteten Uebel zu beseitigen.),

<sup>1)</sup> Bgl. B. P. IV. 8, 5. III. 6, 1. II. 26, 1.

<sup>2)</sup> L. V. IX. 2, 7 (8), pgl. XII. 2, 14 quiscunque de vitae suae statu desperans inimicos fuerit aggressus, ita ut mancipia etc. possit (l. possint) excuti.

<sup>3)</sup> IX. 2, 1—3. Heereslit an ben Officieren auch mit bem Tobe.

<sup>4)</sup> Ebenso das Nicht-Ausrücken ber einmal in die thiuphadia Eingezählten 4 l. c.: in thiuphadia sua numeratus.

<sup>5)</sup> Cc. T. XII. 6 lex de progressione exercitus. Lastuente p. 437, ungenügend Sempere ed. Moreno I. p. 119, Davoud Oghlou I. p. 193—201 de l'armée. Las nach John O'Reilly I. p. 132 von Devienne erwähnte manuscrit inédit ist nichts Andres als dies Heergeses Wamba's, vgl. auch Marin I. p. 300—310.

<sup>6)</sup> L. V. IX. 2, 8 ut vitium quod ex praeteritis temporibus male usque

bie Wehrkraft zu stärken durch Ausbehnung der Waffenpsticht auf nene Kreise und durch strenge Einheischung ihrer Erfüllung von den Pflichtigen.

Es soll nämlich fortan jeder, Geiftliche ') wie Laie, der irgendwie von einem feindlichen Einfall vernimmt, gleichviel ob er in die Segend commandirt oder zufällig gekommen ist, im Umkreis von 100 Millien um den bedrohten Ort mit all' seiner versügbaren bewassneten Mannsschaft zu dem Heere eilen, widrigenfalls er jeden von dem Feinde angerichteten Schaden zu erseten und weitere Strase zu besahren hat: die höhern Geistlichen trifft Verbannung, die niedern und die Laien, auch die Vornehmen, Chrlosigkeit' und Verknechtung, ja ihr Leben steht in der Hand des Königs, ihr Vermögen wird zum Vesten der Kriegsbeschädigten eingezogen. Roch strenger wird namentlich an den Großen — bezeichnend für das stete Mistrauen der Krone gegen dieselben — solche Pslichtwidrigkeit im Fall innerer Unruhen und Empörungen wider den König geahndet.

Rur der Beweis sesselnber Krankheit durch taugliche Zeugen befreit von diesen Strafen und auch der Kranke wird gestraft, der es unterläßt, seine ganze Wehrkraft den Kämpsenden zu Hülfe zu senden 3).

Erwich beschloß, dies Wehrgesetz nicht nur für die Zukunft zu milbern, er ließ auch ') die Strafe der Insamie (Berkust des Zeug=

hactenus inoleverat (male usitata consuetudo) severa legis hujus censura redarguat.

<sup>1)</sup> Daß die Geistlichen gerade nur die Romanen aufzubieten hatten, Helff. S. 186, geht aus IX. 2, 8 nicht hervor.

<sup>2)</sup> Mißverstanden von Perreciot I. p. 255.

Bamba auch von den Geistlichen, vom Bischof bis zu den honorem non habentes, Mitwirkung zur Laudesvertheibigung seum omni sua virtute" verlangt. IX. 2, 8. Gleichwohl ist hiedurch mitkämpsen dem Klerus nicht auserlegt, wie man allgemein bisher (Vaissette I. p. 360, Marin I. p. 220, Romey II. p. 204. 277, Asch. S. 287, Helfs. S. 187 gegen ältere canones z. B. Cc. Nerd. 1) annahm: die episcopi und die clorici müssen nur praesti esse, sidellter laborare: d. h. ihre Streitfrast senden oder zusühren, selbst im Lager oder Sammelplatz erscheinen: das Fechten aber bleibt wohl den "fratres" d. h. den Laien. Freilich werden am E. die episcopi und clerici sogar an erster Stelle genannt, aber das erklärt sich aus ihrer einslußreichen, dem dux gleichen Stellung in ihrem Gebiet und der großen "virtus" d. h. der großen Clientel, die sie haben.

<sup>4)</sup> Durch Cc. T. XII.

nisses) Allen nach, welche sich dieselbe nach Wamba's Gesetz daburch zugezogen, daß sie dem Aufgebot nicht gefolgt oder eigenmächtig wieder vom Heere gewichen waren. Das Motiv war ein politisches: die Gegner Wamba's, welche bei der Empörung des Paulus oder später den König im Stich gelassen, dursten nicht bestraft, sie mußten der lohnt werden. Wenn die Klage begründet wäre, daß nach jenem Gesetz die Hälfte aller Einwohner in Infamie verfallen und in manchen Gegenden gar Niemand mehr zu sinden wäre, der Zeugschaft leisten könne, würde sie nur erst recht die Nothwendigkeit der energischen Reformen Wamba's beweisen. Sie mag aber wohl sehr übertrieben sein !).

Egika sett die Reformen mit Aenberungen und Abschwächungen 2), zumal zu Gunften ber Geistlichkeit, fort. Er wiederholt zunächst die Klagen seines Vorgängers: "wie ware freiwilliges Herbeiströmen zur Befreiung bes Baterlands zu hoffen, wenn die Pflichtigen nicht einmal bem Aufgebot folgen ober zu spät ober in mangelhafter Ausruftung, wider die Heerbannordnung, aufbrechen 3). Sie verheimlichen die Bahl ihrer Knechte 1), um bieselben nicht bem Felbban entziehen und in's Lager führen zu muffen: nicht einmal ben 20ten Theil berselben nehmen sie mit, in unpatriotischer, kurzsichtiger Habgier mehr für ihr Bermögen als für ihr Leben besorgt. Solche Leute muß die Zucht lehren was sie ber eigne Bortheil nicht lehrt". Wer vom König, Herzog ober Grafen aufgeboten ist ober auch ohne Aufgebot erfährt, wann und wo das Heer sich sammelt, hat sich ohne Berzug am bezeichneten Ort einzufinden bei Strafe der Berbannung nnd Gütereinziehung für ben Bornehmen (dux, comes, gardingus), für bie Geringeren (vom Thiufab und compulsor exercitus bis zu den gemeinen Kriegern) bei Strafe von 200 Hieben, Decalvation und 1 Pfund Gold, eventuell Verknechtung, ja willfürlicher Strafe burch ben König. Ausgenommen sind nur die durch besondere königliche Erlaubniß, dann die durch Jugend, Alter ober Krankheit Befreiten: boch muß ber Kranke seine Krankheit beweisen und seine ganze Mannschaft (virtutem) mit seinem dux ober comes entsenben.

<sup>1)</sup> Cc. T. XII. ntomus<sup>4</sup>. c. 7.

<sup>2)</sup> Westhalb man auch sagen konnte leges W. corrupit Alf. M. p. 11.

<sup>3)</sup> Dies der Sinn von L. V. IX. 2, 9 aut de bellica profectione se different aut quod pejus est vel remorari (vielleicht remeare?) contra monita eupinnt vel destituti contra ordinem proficiscuntur.

<sup>4)</sup> Jrrig läßt v. Bethm. B. I. S. 207 erft Egifa die Unfreien beigieben.

Jeber dux, comes, gardingus, Gothe, Römer, Freie, Freisgelaßne und Fiscalfnecht, der in's Feld zieht, hat den zehnten Theil seiner Knechte in vorschriftmäßiger Bewassnung mit zu führen und zwar mit Panzer 1) und Harnisch, andre mit Schlld, Schwert, Messer (scrama) 2), Lanzen, Pfeilen, Schleubern und andern neuen Wassen, die er von seinem Senior oder Herrn empfangen, und sie so dem König, dux oder comes vorzustellen 2). Diese Clienten und Unfreien stellen sich also nicht aus eignen Pflichten und Rechten, sondern ihr Senior und Herr hat sie dem Hersührer zu stellen: der freie Heers

<sup>1)</sup> savis: bies fehlt bei Isid. Origin. XVIII. 3-18, ber leiber nur romisches, nicht gothisches Gewaffen schilbert: nach Berganza und Depping II. p. 386 Panzer (Morales VI. p. 181 [corazas ó corseletes]) "perpuntes" im fuero juzgo, Marin I. p. 261-268 verweist auf Suidas s. v. Casapetov. Pfeilregen, Stein= und Butfgeschoffe spielen eine große Rolle bei ber Erfturmung von Rarbonne und Rimes Jul. v. W. p. 711, schon Claud. XXI. I. v. 111: arcu Getae; gothische Fahnen und Feidzeichen Apoll. S. VIII. 6 und Jul. v. W. cum bandorum signis, eine besondere Königsfahne bezeichnet Wamba's Anwesenheit im Beer. Ueber gothische Baffen hat Masdeu's Jrrthum XI. p. 48 Romey II. p. 277 la flèche au pointe de bitume enflamé (1) richtig wieder abgeschrieben (und von Romey wieder Cénac Moncaut I. p. 869). Die Nemesis erließ Romey faum einen Irrthum seines Originals; vgl. John O'Reilly I. p. 181. Gothische Hörner bei Jul. v. W. Biel Material und viel Jrrthum (theils getisches p. 267 Pfeile, theils ofigothisches aus Brotop p. 252 f., nichts specifisch Gothisches unter ben Kriegsmaschinen p. 268, theils Romisches, p. 265 cataphracti, clibanarii p. 259, theils Nitterhaftes p. 280) bei Marin I. p. 251-816: armas y instrumentos bellicos de los Godos; gothifat Burffpeere, conti, bei Bougle Greg. tur. vgl. bas Lanzen-Mirakel bei Idac. p. 51; bie Sitte bes Gebetes vor ber Schlacht I. p. 305 ift aus ben Borgangen bei Pollentia, (aber bas Bersbedürfniß Claudians nicht zu übersehen) Toulouse und Ceute falschlich abstrahirt. Man hat blindlings Isid. abgeschrieben bei Darstellung ber gothischen Bewaffnung.

<sup>2) &</sup>quot;osconas" fuero juzgo h. loco; Marin p. 266.

<sup>3)</sup> Folgen besondere Einschärsungen für palatini und exercitales; den Schluß bilden Strasen jür bestochne Heerführer, welche Pflichtige zu Hause lassen; Barianteu in Codd. Leg., Tol. got., S. J. R. u. Compl. bestimmen noch: die Brüchten sollen ben pflichttreuen Kriegern zu Gute kommen; duces und vonlores palatik werden als besonders verpflichtet bezeichnet; die eigenmächtige Heimschen, das Berlassen des Postens werden dem Nicht-Ausrücken gleichgestellt; als Zeuge der Krankheit soll nur der Bischof des Territoriums oder ein von ihm zur Untersuchung Bevollmächtigter gesten; der Genesende muß dem Heere nacheilen; nach Cd. Leg. u. Compl. besträgt das Contingent der Unsreien ½ aller Knechte von 21—50 Jahren und hievon ist ½, mit zavis und loricks auszurüsten. Bezeichnend ist, daß andere Abschristen (von Codd. Leg. u. Compl.) das Contingent von ½, aller auf ½, der wassen teisen Knechte erhöhen; nur der König kann dies Contingent herabsehen.

mann (exercitalis) folgt zunächst seinem dux ober comes, boch ber Client kann auch seinem Senior, ber Unfreie muß seinem Herrn folgen 1).

Der wesentlichste Inhalt dieser Resormen besteht, neben der Strasverschärfung und strengen Controlle, in der Ausbehnung der Wehrpflicht auf die Unsreien: dies erhellt auch aus der Systematik des Gesethuchs: denn nur um deswillen werden alle Heerbann-Rormen gerade an dieser Stelle, IX. 2, nach dem großen Titel über Sclaven-recht, IX. 1, eingereiht. Zwar sehen mehrere Stellen der Antiqua, also lange vor Wamba, Unsreie im Heere voraus?). Doch löst sich der Widerspruch wohl durch die Annahme, daß von seher Unsreie ihre Herrn zur Bedienung in's Lager begleiteten?), während nunmehr den Herrn die Einreihung ihrer bewassineten Knechte zur Pflicht gemacht wird.

Diese immerhin auffällige Erscheinung ') ist, wie') bemerkt, nicht

<sup>1)</sup> So ift zu deuten IX. 2, 9 si quisque exercitalium minime ducem aut comitem suum aut etiam patronum suum secutus fuerit; verboten wird das se dilatare per patrocinia diversorum; hier ist patrocinium nur thatsahliche Begunstigung, "Borfdub" z. B. von Seite eines compulsor und gerade im Gegenfat zu dem juristischen patrocinium b. h. seiner Pflicht gegen den senior, mit dem er die "wardia" nicht theilt; solche Leute sind immer mit dem Strafmaß der inferiores, viliores zu ahnden; derartiges Umtreiben (profectio) jern von seinem Posten und Heerestheil wird nicht als Erfüllung der Wehrpslicht angerechnet, wenn ihn nicht ein Auftrag publicae utilitatis entsendet; "wardia" heißt der eigentliche regelmäßige Felbienst. hier haben alle Baffenbruder (fratros) die Kriegslast zu tragen; einen Gegensat bilbet bas principale servitium b. h. die personliche Bebienung, Begleitung, Bebedung bes Königs im Felbe, wobei zunächst an die höhern Anechee (ob es bamals a. 690 noch protectores gab wie sie J. B. T. IV. 9, 8 vorausjest, ist zu bezweifeln, wohl aber a. 505) im Palastdienst, etwa an die oben S. 198 Zeugniß= fähig gemachten, gedacht ift, aber auch an alle palatini: biefe bienen umgefehrt regelmäßig im principale servitium, möglicherweise aber auch in Reih' und Glied (wardia ganz migverftanden von Marin I. p. 218-220 = ordea, Alarmzeichen! bem sometant in Cafalonien; ebenso find bie "anuteba's" b. h. Rachricht = Geber p. 221 verfrüht) mit den andern fratres. Die Freigelagnen der Krone haben bei Strafe ber Wieberverknechtung zur Person bes Königs zu eilen, ber dann bie in's Feld zu Führenden auswählt.

<sup>2)</sup> L. V. IV. 2, 15 Erbeutung burch Knechte, vgl. V. 7, 19.

<sup>3)</sup> So der vernacula des Paulus, der an seiner Seite getödtet wird Jul. v. W. p. 718.

<sup>4)</sup> Gyérard pol. I. p. 267, v. Maurer Frohnh: S. 95, Göhrum I. S. 38, Marin I. p. 224 – 227 (nicht sind sie wie Perreciot I. p. 428 Läten).

<sup>5)</sup> **A. V. S. 214. 228.** 

Bevölkerung zu erklären. Wohl zu beachten ist auch die immer mehr anwachsende Uebermacht des alten schlimmen Nachbars der Sothen, des weit überlegnen Frankenreichs, und der Schatte, welche die Macht des Islam bereits drohend über die schmale Meerenge warf: beide Sefahren mußten zur starken Anspannung aller Wehrkräfte mahnen. Daß man in dem Menschenalter von Wamba dis Roderich die Bahn jener Resormen wieder verließ, hat dazu beigetragen, den Untergang des Reichs durch Eine Schlacht zu ermöglichen.

### 2. Gerichtsbann. Gerichtswesen.

Der König hat die Gerichtshoheit 1). In seinem Namen und Auftrag halten alle Richterbeamte Gericht 2). Er ernennt die ordent= lichen Richter kraft seiner Amtshoheit für die von ihm gegliederten Gerichtssprengel 2). Er regelt den Gerichtsstand 4), den wir kurz sestzustellen haben.

Die Hauptfrage hiebei ist, ob die Romanen ihre eigenen judices hatten oder Ein judex gothisch und römisch Recht, d. h. nach L. V. und B. sprach. Die herrschende Ansicht deibet die Zeit vor und nach Aushebung des römischen Rechts: vorher richtete über Gothen der comes, vicarius, der thiuphad und die andern Zahlensührer, über Kömer der praeses (= judex) und desensor, in Wischsällen der comes mit Beiziehung des judex, ähnlich wie bei den Ostgothen; nachher der judex und desensor unter Leitung des comes. Diese Ansicht der widerlegt durch das commonitorium, welches dem comes auch über Provincialen ein sorum beilegt. Vielmehr hat der dux und comes, vicarius, von je über Römer und

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 7. Cd. Leg. 3—17. 22. 25. 28. 29. 82; 2, 5—8. 3, 3. 5, 12. VI. 1, 5. 2, 8. 5, 14. VII. 6, 2; bas jura dictare Getis hebt an bem Gothentönig (Theoberich II.) schon Apoll. Sid. carm. V. v. 562 hervor; vgl. Masdeu XI. p. 14, du Boys I. p. 523: er sitt auf bem thronus judicialis = audientia principis. II. 1 Cd. Em. verwechselt Gerichts= und Gesetzgebungs= Gewalt; audientia jedes Gericht II. 2, 2. 5, 14. 1, 22, ebenso B. Nov. Val. 12; bagegen Gehör L. V. II. 2, 10.

<sup>2)</sup> Daher kann er diese anweisen, Bedrohten ober Abwesenden besondere tuitio zu gewähren B. T. IV. 18 (14), 1. In. 20 (21), 1—4.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 16 territoria commissa.

<sup>4) 3.</sup> B. forum delicti commissi B. T. IX. 1, 1; er gestattet baher fremben Kaufsahrern in Processen untereinander befreites Gericht vor ihren nationalen teloni L. V. XI. 3, 2.

<sup>5)</sup> Bgl. über Gerichtsverfassung, Amtshoheit und Proces Lembke I. S. 209, Eichh. I. S. 164 Z. s. g. R. W. VIII. S. 291, Gabourd II. p. 67.

<sup>6)</sup> Von Eich. 1. c.

Sothen \*), unter ihnen ber römische judex und desensor nur über Römer, ber gothische thiuphad und centenarius etc. nur über Sothen gerichtet \*). Die Gerichtsorganisation zur Zeit ber Antiqua \*) blieb bis zur Herstellung bes Landrechts die gleiche \*). Diese hatte nur die Wirkung, nachdem die L. V. dem römischen Recht so außerordentlich angenähert war — die Competenz des dux, comes, vicarius blieb unverändert, — daß sortan auch der judex und der desensor \*) in allen Fällen nach dieser sprach; daß die Competenz der Zahlensührer im Frieden über ihre Truppen damit erlosch \*), ist weder nothwendig noch wahrscheinlich, da noch Wamba und Erwich ihrer in alter Weise erwähnen \*). Doch mag, je nach der verschiedenen Dichte und dem hienach verschiedenen Bedürsniß der germanischen und romanischen Bevölkerung, diese Gerichtsorganisation nicht in allen Theilen des Landes gleichmäßig durchgesührt gewesen sein sin allen Theilen des Landes gleichmäßig durchgesührt gewesen sein sin allen Theilen des Landes gleichmäßig durchgesührt gewesen sein sin allen Theilen des Landes

In Wischfällen entschieb wenigstens nach B. \*), also nothwendig auch von L. V. vorausgesetzt, der Grundsatz: actor sequitur sorum rei: also verklagte der Germane den Provinzialen im Civil= und Strasproces vor dem rector prov., comes (vicarius), judex (vicarius), desensor, der Provinciale den Gothen vor dem dux, comes (vicarius), thiusadus, centenarius, decanus 10).

<sup>1)</sup> Einverstanden v. Bethm. H. I. S. 191, im Besentlichen auch Sav. I. S. 276—294; siber Appellation vom defensor an den comes S. 305.

<sup>2)</sup> Letteres bestreitet mit Unrecht v. Spb. S. 225 und nicht nur als militairischer Richter wie Eichh. VIII. S. 291.

<sup>8)</sup> Sempere historia p. 117, v. Bethm. H. I. S. 211.

<sup>4)</sup> Anders v. Bethm. H. I. S. 214.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 26. IX. 1, 21.

<sup>6)</sup> v. Bethm. H. L. S. 221.

<sup>7)</sup> Ueber Fortbauer ber Municipalgerichtsbarkeit, ber freiwilligen und streitigen, s. "Amtshoheit" und L. V. II. 1, 26. IX. 1, 21, v. Bethm. H. E. 224. Ueber die häusliche über Kinder und Unfreie v. Bethm. 1. c. oben S. 144, 199 und "Bestg. Studien".

<sup>8)</sup> S. die Schlußbemerkung zu "Amtshoheit"; so viel ist Helss. S. 119 zus gegeben; aber aus L. V. II. 1, 9 solgt wegen Einsührung des Landrechts durch Rekisvinth nichts; ebenso wenig aus ep. Bisid. ad Caes., welche, von H. ganzlich misverstanden, nicht vom Gegensatz gothischer und romanischer Richter im Gothenzeich, sondern gothischer einerseits, byzantinischer anderseits handelt.

<sup>9)</sup> Common. u. J. B. T. II. 1, 2.

<sup>10)</sup> Aehnlich, mit Ausnahme des comes (Beiziehung des römischen judex 3. f. g. R. W. VIII. S. 294), v. Bethm. H. I. S. 194, vgl. B. Nov. Mart. I. J.

Ein germanisches Volks- ober Schöffen-Gericht fehlt. Die auditores, assessores ') sind keine Spuren hievon '). Schwerlich also war es Einfluß germanischen Schöffen- (soll heißen Genossen-) Gerichts '), wenn J. ') die Bestimmung, daß über römische Senatoren ein Criminalhof von je fünf Senatoren richten soll, dahin verallsgemeinert, daß überhaupt fünf Erloste von gleichem Stand mit dem Angeschuldigten, also honorati, decuriones, plebeji, in Straffällen richten sollen (de reliquis sibi similibus) ').

Wenn es heißt '): nullus comes aut judex solus discutere praesumat '), so sind damit nicht Umstand oder Schöffen verlangt — der ganze Proceß schließt diese germanische Form aus — auch nicht "eine durch das Gesetz nicht weiter bestimmte Mehrheit von Richtern" '), sondern es soll überhaupt Deffentlichkeit der Verhandlung bestehen und zwar nach demselben Gedanken, den für den römischen Proceß J. aussührlich darstellt '). Auch die doni homines ') sind keine

Einen Fingerzeig giebt B. T. II. 1, 2 J.: für Criminalanklagen zwischen Solbaten und Civilisten (nicht: Gothen und Römern) hat die J. die römischen Bestimmungen wenig geändert: Civilprocesse gehören vor die provinciarum rectores; ebendiese sollen richten Criminalklagen von Soldaten gegen "Private". Bei Criminalklagen von Privaten gegen Soldaten soll richten ad cujus ordinationem is respicit qui militat vel cui (offenbar qui, misverstanten aus dem cui militaris rel cura mandata est) arma tenuerit: also, je nach Umständen, der comes oder einer der Zahlensührer. Obwohl der Lex Romana angehörig gilt dieser Sat gewiß nicht nur für die Römer, ebenso für die Gothen im Heer. Bei Berbannung und Geldsstrase war verboten mit Berachtung des judex provinciae seine Sache vor jene zu bringen qui armatis praeesse noscuntur 1. c. 9 und zwar wird die im Tert aufsgestellte Ausnahme besondrer Erlaubniß des Fürsten weggelassen.

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 14. 15. VII. 5, 1. Böck. II. p. 1151, Dahn Protop S. 15 f. Serrigny I. p. 165, consiliarii v. Bethmann H. III. S. 131.

<sup>2)</sup> Wie Davoud Oghlou I. p. XLXXIX; nach Warnkönig I. S. 79 find die thiufadi Schössen! Achulich Rosseeuw I. p. 350, anders p. 407.

<sup>3)</sup> Wie Sav. I. S 307, Türk S. 100.

<sup>4)</sup> Bu B. T. II. 1, 12.

<sup>5)</sup> Guizot I. p. 295 deutet sibi similes auf die Richter, wozu aber doch das nobilissimi viri judices nicht nöthigt.

<sup>6)</sup> L. V. VII. 2, 5.

<sup>7)</sup> Bgl. auch VIII. 5, 4.

<sup>8)</sup> Helff. S. 159 "und Sajonen", aber an diese Frohnboten, beren Anwesenheit teine Garantie bot, bachte bas Gesetz gewiß nicht.

<sup>9)</sup> B. T. I. 6, 2 judex hanc sibi praecipuam curam in audiendis litibus impendendam esse cognoscat, ut litigantium causas jugiter... discutiat:

Schöffen 1), sondern Zeugen, controllirende Garanten correcten Vorgehens: wie die doni homines, e latere episcopi deputati, welche der Untersuchung der Zauberei beschuldigter Kirchensclaven durch den weltlichen Richter beiwohnen und dem Bischof Bericht erstatten sollen 2); solche d. h. kennt in ähnlichen Functionen auch der römische Proces 2). Am Wenigsten kann man in der nur facultativen Beiziehung von auditores durch den Richter 4) Schöffen erblicken, wo vielmehr die frühere weitere Deffentlichkeit, wie sie analog dem römischen Proces bestand, wegen gerügter Mißbräuche auf enge Parteiens Deffentlichkeit beschränkt wird 3).

Ganz vereinzelt und abnorm ist es, wenn einmal über Paulus und seine Mitschuldigen alle Vornehmen unter Vorsitz des Königs und Anwesenheit des ganzen Heeres im Lager richten (). Das

sciturus, non se in secretis domus aut in quibuscunque angulis finitivam sententiam prolaturum, sed apertis domus suae januis intromissisque turbis, ut neminem lateat quidquid secundum legum vel veritatis ordinem fuerit judicatum u. 3 judices, postquam se de consessu publico in domum suam receperint, libellos de litigatoribus non accipiant, nec sine officio suo de causis alienis vel de statu aliquid cognoscant, vgl. auch 4 und "Procep" über Art und Maß biefer Deffentlichfeit.

<sup>10)</sup> L. V. IX. 1, 21 coram judice vel bonis hominibus.

<sup>1)</sup> Bie Afchb. S. 265, bessen Behauptungen aus ber Luft gegriffen.

<sup>2)</sup> Cc. Em. 15.

<sup>3)</sup> B. T. VIII. 9, 1. 2. P. IV. 6, 3 testes vel honesti viri Schiebsrichter find die b. h. L. V. II. 1, 18. 16. 25. Sachverständige X. 3, 5. Schätzer VIII. 3, 13. 15, andere b. h. X. 1, 17. VI. 1, 4. honesti viri tres V. 1, 3. 6, 1. 2. judices vel doni h. IX. 1, 21.

<sup>4)</sup> L. V. II. 2, 2 (so Heinecc. elem. II. p. 620).

<sup>5)</sup> l. c. in parte positis qui causam non habent illi soli in judicio ingrediantur quos constat interesse debere. judex autem si elegerit auditores alios secum esse praesentes aut forte causam quae proponitur cum els conferre voluerit, suae sit potestatis; si certe noluerit, nullus se in audientiam ingerat; gedacht ist dabei wohl zumeist an Zuziehung römischer Rechtstundiger in Mischiallen durch den gothischen comes. Auch Sav. 2. A. I. S. 252, obschon sehr vorsichtig im Ausbruck, sieht keinen Raum in diesem ganz romanisirten (L. V. II. 1, 14—82) Process sür Schössen; ob vor der L. V. Schössen bestanden, nennt er ungewiß; richtig v. Syb. S. 224, v. Bethm. H. Germanen S. 49, s. "Bollse versammt.", "kein Umstand" R. A. S. 769.

<sup>6)</sup> Jul. v. W. p. 718 adunatis omnibus nobis itidem senioribus cunctis palatii, gardingis omnibus omnique palatino officio seu etiam adstante exercitu universo.

Urtheil wird 1) angeblich von Allen gefunden 2): aber bem Heer blieb wie das Dabeistehen so gewiß auch nur das beistimmende Zurufen.

Nach dem Princip der personlichen Rechte lebten die Romer von je in und außer dem Proceß untereinander nach römischem Recht ), von a. 406 — c. a. 650 im Proceß nach dem Breviar; die Kirche nach ihren Canones, eventuell nach römischem Recht; ob der einzelne Geistliche ebenfalls immer nach römischem oder nach seinem angebornen Recht lebte, wissen wir nicht: letzteres ist nur für die ältere Zeit das Wahrscheinlichere.

Die Gothen lebten in und außer dem Proceß untereinander nach gothischem Recht: seit die Gesetzgebung unter Eurich begann, kamen, im Proceß wenigstens, die Königsgesetze zur Anwens dung b. Ob den Sueven bei ihrer Einverleibung ihr Sonderrecht belassen wurde, ist ungewiß, aber wahrscheinlich beienfalls ward es aufgehoben durch Kindasvinth.

Wie es in Mischfällen, in Ermanglung der Wahl des anzuwens benden Rechtes durch die Parteien, im Civilproceß und in allen Mischsfällen im Strafproceß gehalten wurde, wissen wir nicht: es sind daher ähnliche Unterscheidungen auch für dies Reich zu vermuthen, wie wir sie in andern solchen MischsStaaten kennen.

Seit Kindasvinth und Rekisvinth ) c. a. 650 wurde, unter Auf= hebung des bisherigen Systems der angebornen Rechte und des

<sup>1)</sup> Nach Berlefung von L. V. II. 1, 6 (Cc. T. IV. 75).

<sup>2)</sup> Jul. l. c. hoc omnes communi definivimus sententia.

<sup>8)</sup> Biener op. ac. II. p. 17, Stobbe, Personalit. S. 21, Rosseeuw I. p. 403.

<sup>4)</sup> Nach Lardizabal I. bis zum Erlaß bes Breviars nach gothischem Recht!

<sup>5)</sup> Aeltere Spanier wie Fernandez de Mesa arte histor. y legal I. 4 p. 3 lassen das B. für beide Bölker gelten.

<sup>6)</sup> Gaupp S. 223, Wait II. S. 78.

<sup>7)</sup> Zweiselnb Schäffner I. S. 209, v. Bethm. H. L. S. 184 "bie in das Gothensbeer eingetretnen fremden Germanen theilten das germanische Recht" — wann und wo eingetretne? Daß die Gothen ausdrücklich in ihren Berträgen mit den Römern die Richt Anwendung des römischen Rechts pactirt hätten, Rühs S. 8, ist nicht erweislich.

<sup>8)</sup> Bgl. A. IV. S. 141, Eichh. Z. f. g. R. W. VIII. S. 294, Pardessus p. 448. Dies scheint mir richtiger als in allen Fällen gothisches Recht angewendet anzu= nehmen wie Helfs. S. 90 und v. Bethm. H. I. S. 194 oder in allen Fällen, wie Gaupp S. 238 römisches (B.), obgleich dies, auch nach unseren Annahmen, that= sächlich überwog, vgl. Eichh. l. c. S. 294.

<sup>9)</sup> Nicht schon Refared I. wie Hegel II. S. 323.

Breviars, die L. V. nach dem Territorialprincip gemeines und aussichließlich geltendes Landrecht für diesen Staat, so daß alle Richter in allen Processen nur nach dieser Geset; Sammlung zu sprechen hatten, vordehaltlich des Kirchenrechts.). Merkwürdig ist die Forts dauer des römischen Rechts (nach dem B.) in Septimanien auch nach der Ausbedung durch Kindasvinth.): jedoch daraus zu erklären, daß die fränkische Herrschaft seit a. 711 folg. das Verbot wieder ausgeshoben.) oder weil es in dem entlegnen und ganz romanisirten Gebiet nie ganz durchgesührt worden.).

Nach dieser Feststellung der Gerichtsstände und der von ihnen anzuwendenden Rechte<sup>\*</sup>) ist die Gerichtshoheit des Königs, jedoch nur in ihren wichtigsten Aeußerungen zu schildern. Denn alle die Maß=regeln<sup>\*</sup>) und Thätigkeiten zu erschöpsen, welche der König vermöge Recht und Pslicht dieser Hoheit zum Zweck tüchtiger Rechtspslege entssaltet<sup>\*</sup>), würde eine Darstellung des römisch=westgothischen Processes erheischen, die nicht in den Rahmen dieses Werkes gehört. Wir greisen nur einige charakteristische Züge heraus, das Bild des Königthums auf diesem Gebiet zu zeichnen<sup>\*</sup>).

Der König hat die ganze Rechtspflege zu überwachen "): er ver= pflichtet den Richter, der boshaft, bestochen 10), rechtsunkundig 11), aber= gläubisch 12), fahrläßig Schaden stiftet, z. B. durch Ueberschreitung des

<sup>1)</sup> Richt aber bes Römischen für bie Kirche wie Schulte S. 63. Räheres in ben 23. G. St.

<sup>2)</sup> Die Sav. II. S. 115 nachgewiesen, vgl. Schäffner I. S. 129; sehr schwach Montesquieu 28, 4 u. 7.

<sup>3)</sup> Alteserra.

<sup>4)</sup> Montesquieu und Sav. 1. c.; ganz falsch, daß die L. V. schon seit Leovisgild auch für die Römer gegolten! Zöpfl S. 66.

<sup>5)</sup> Ungenügend Sempere ed. Moreno I. p. 81.

<sup>6)</sup> Amaral p. 250 administração da justiça Maedeu XI. p. 93.

<sup>7)</sup> Besonders Leovigild, vgl. Helff. C. 15.

<sup>8)</sup> Bgl. Davoud Oghlou I. p. 128—183 (voller Jrrthümer), Freund S. 184, Romey II. p. 333, du Boys I. p. 523.

<sup>9)</sup> I. 1, 7 (freilich ganz rhetorisch).

<sup>10)</sup> Am Schlusse bes großen Strafgesetzes V. 4, 8 muß Kindasvinth gegen bestochne und parteiische Richter besondre Strafen drohen: dux und Bischof sollen controlliren.

<sup>11)</sup> II. 1, 19.

<sup>12)</sup> VI. 2, 3. Er soll nicht Berbrecher burch Zaubermittel erforschen wollen.

Maßes bei ber Folter, zum Schabensersat; Unterlassung bes Einsschreitens, Parteilickeit, Einverständniß mit den Berbrechern, Bestechung, Tödtung eines Unschuldigen, Freilassung eines Schuldigen, Werben schwer bestraft. Die complicirten fremden Rechte werden besseitigt, nur Eine Geset; Sammlung soll allen Urtheilen zu Grunde gelegt werden. Der König ordnet die ganze Thätigkeit und Competenz der Gerichte, die Gerichts: Ferien, d. h. h. genauer die Zeit der Besreicht) die auf die Gerichts: Ferien, d. h. h. genauer die Zeit der Besreicht) und der Vollstreckung. Der Richter darf nur im Geset vorgesehne Fälle entscheiden, unvorgesehene muß er an den König verweisen, der dann zugleich als Richter und Gesetzgeber thätig wird, d. h. nach gesälltem Urtheil den fraglichen Rechtssat in die Geset; Sammlung aufnimmt. So ungermanisch diese wie manche andre Aeußerung der Gerichtshoheit anmuthet, es ist doch gerade im

<sup>1)</sup> VI. 1, 4; über das römische Recht s. B. P. V. 16 de quaestionibus habendis u. 18 de servorum quaest.

<sup>2)</sup> L. V. VII. 6, 2, bei gewissen schweren Verbrechen, z. B. Münzsalschung, von Amtswegen VII. 1, 8; 6, 2.

<sup>8)</sup> VII. 4, 6. Richterfüllung der Richterpflicht aus Gunst für den Beklagten II. 1, 15. 18 pro patrocinio aut amicitia nolens legidus obtemperare.

<sup>4)</sup> V. 1, 6 bei Kirchenraub.

<sup>5)</sup> VII. 4, 5.

<sup>6)</sup> II. 1, 8.

<sup>7)</sup> B. T. II. 1, 6, (für Frauen 7), L. V. II. 1, 18. 15. 16 und fast ber ganze erste Titel des zweiten Buches ist hievon erfüllt.

<sup>8)</sup> Masdeu XI. p. 92.

<sup>9)</sup> Außer den Sonntagen (B. T. VIII. 8, 1) und großen Kirchensesten besonders die Zeit der Aerndte und Weinlese und "wegen der Heuschreden" (über deren Häusigsteit in Spanien "Bolizei") zu deren Bertilgung besondere Fristen für die provincia carthaginiensis II. 1, 10; wirkungslos für bereits anhängige Sachen (also die Gerichte handeln sort) und Capitalsälle; außerdem darf der Richter nach seiner Bahl entweder täglich die Mittagstunden (wie im römischen Proces, vgl. Nov. Val. 12 Ferien, menses, B. T. I. 6, 5 J. no quis . . meridianis horis aut socretis judicem videat, vgl. 7, 1 und II. 8, 1 de series: Freilassungen anch an Sonntagen gestattet; die christlichen Feiertage, die auch die Juden halten müssen, zählt auf L. V. XII. 8, 6. B. T. IX. 25, 1 verbietet eriminalis actio in den vierzig Tagen vor Ostern, vgl. Wilda S. 248) oder zwei Wochentage seiern. L. V. II. 1, 18 "nach römischem Borbild" v. Bethm. H. g. g. P. I. S. 223, r. P. III. S. 193.

<sup>10)</sup> L. V. II. 1, 11: bie römische "consultatio, relatio", vgl. Serrigny I. p. 156, versannt von Fauriel I. p. 508.

Gerichtsbann bie germanische Ibee vom Rechtsfrieden und bessen Schutz durch ben König unverkennbar lebenbig, wenn auch durch christliche, tirchliche Borftellungen modificirt. In diesem Geist bezeichnet ber König Art und Richtung, wonach bie Rechtspflege gehandhabt werben foll: die reine Wahrheit soll der Richter ermitteln, sonder Ansehn der Person 1), boch mit billiger Milbe gegen Arme und Bebrangte 2): benn seine Pflicht ist Schutz ber Schwachen?). Der König straft Anmaßung ober Ueberschreitung richterlicher Competenz 1), Berweiger= ung 5) und Verzögerung ber Rechtshülfe 6), Nichtberücksichtigung ber Berufung auf bas Gefet 7), grundlose Berlangerung ber Untersuchungs= haft ") wie Nichtvollzug verwirkter Strafen"); er forgt aber auch, daß bie denuntiatio judicis suspecti weber bem Argwöhnenben noch bem Gegner schabe 10). Alle Gerichtsbarkeit geht vom König aus: nur wer vom König judicandi potestas hat, barf richten 11): wer ohne richterliche Gewalt ober in frembem Gerichtsgebiet Richterhanblungen vornimmt, wird schwer gestraft 12). Der König verleiht bem Richter ben Bann, bas Zwangsrecht, vermöge bessen er ben Angeschulbigten ergreisen, vor sich führen, verhaften, strafen, gegen Ungehorsame die Execution burchsehen barf 12) ober er bestellt einen besonbern executor regius 14), Gesete, Concilbeschlusse in ber Rechtspflege burchzuführen.

An ben König geht die ordentliche Berufung in zweiter 15) und

<sup>1)</sup> absque personarum acceptione Cc. T. XVI. tom.

<sup>2)</sup> L. V. XII. 1, 1.

<sup>8) 2</sup> l. c.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 16.

<sup>5) 1.</sup> c. II. 2, 9. 10. 8, 1.

<sup>6)</sup> I. c. II. 1, 18. 20. 2, 8.

<sup>7)</sup> B. P. V. 7, 8; ber Richter muß ersehen, was ber Kläger burch seine Sammsal (Ablauf ber Procesverjährungsfrist) verloren; (7, 2. Gewährung ber Frist für in integrum restltutio, 3 außerorbentliche Fristen.)

<sup>8)</sup> B. T. IX. 1, 10.

<sup>9)</sup> IX. 7, 8.

<sup>10)</sup> L. V. II. 1, 22, vgl. B. T. II. 1, 6.

<sup>11)</sup> L. V. II. 1, 18.

<sup>12)</sup> II. 1, 16 de damnis eorum qui nona ccepta potestate praesumpserint judicare; baher ift es crim. laes. maj., reum privato carceri destinari IX. 8, 1.

<sup>13)</sup> Daher judicis instantia districtus, correptus, comprehensus a judice III. 1, 3.

<sup>14)</sup> Co. T. IV. 8.

<sup>15)</sup> Gegen des Richters und Bischofs Urtheil, ferner wenn die Partei den Richter als verdächtig bezeichnet L. V. II. 1, 20. 22. Bempere historia p. 119.

in letter Instanz 1). Er gewährt die außerordentliche Rechtshülfe 2) im Staat, wenn der ordentliche Richter zu schwach ist, dem Rechte Geltung zu verschaffen 3). Ist der Richter gegen den kirchenräuberischen Bischof zu schwach, soll er die Sache zu Gehör des Königs bringen 4).

Ja, in vielen Fällen kann man sich primär nach Wahl statt an ben ordentlichen Richter an den König wenden ), ganz analog dem römischen postulare und preces offerre principi des B., welches von L. V. recipirt ist ); alsdann dürsen sich die Parteien nicht mehr vergleichen ). Im Strafproces soll hoher Rang kein Recht geben, statt vor dem korum delicti commissi vor dem König gerichtet zu werden ); bei schweren Verbrechen schloß das römische Recht Appellation aus ),

<sup>1)</sup> II. 1, 20. 22. 28. (hienach geht Berufung gegen das Urtheil des judex an den Bischof, dem Cc. T. IV. 38 ganz allgemein Controlle der Rechtspflege der weltlichen Richter überweist) 29. 2, 8. z. B. wenn Richter und Bischof in zweiter Instanz sich nicht vereinigen können. 29 behandelt unausgeschieden Oberberufung und Anklagung des Richters bei'm König, vgl. Amaral p. 255, Davoud Oghlou I. p. LXXIX. 105. Für den römischen Proces J. B. T. III. 11, 1 (Geib, Crim.: Proc. S. 675—692) Berufung an den princeps durch den dux; vgl. "Proces" in den "westg. Studien".

<sup>2)</sup> Antiqua c. 277.

<sup>3)</sup> Daher die correct gebachte Frage Cc. T. XV., wenn der König selbst als Parteihelser auftreten soll, quis exspectaditur judicii terminator? Byl. L. V. VII. 1, 1. XII. 3, 27. III. 4, 18; 5, 2. si voluerint redarguere nec potuerint.. regis hoc auditibus insinuare procurent, ut quod eorum non potuit vindicare sententia, principalis damnet omnino censura.

<sup>4)</sup> V. 1, 6; fann III. 6, 1 sogar der comes den verklagten nobilis nicht zum Recht anhalten: nostris auditidus confestim publicare non differat, ut severitatem legis quam merentur excipiant; vgl. V. 1, 6, 4, 19.

<sup>5)</sup> V. 1, 2. II. 1, 29 regiam praeceptionem postulare; III. 5, 5 jubente principe vel quolibet judice insistente (oft ungesagt, ob primar ober eventuell).

<sup>6)</sup> Man vyl. B. T. I. 2, 8. J. 9, 2. II. 7, 1. 18, 1 si apud judicem finienda causa est und si vero ita res exigit, ut ad principis notitiam deferatur, zumal Hülfsbedürstige sollen nicht frivol vor den Fürsten gezwungen werden, ihrerseits aber den Gegner vor ihn laden können; (Strasen für Mißbrauch der Bemühung dis zum König ad principis conspectum II. 2, 7 oder der Ueberspringung der ersten Instanz II. 1, 6 J.

<sup>7)</sup> L. V. II. 2, 10 de his qui negotia sua juris principalis appetunt examine finienda et postea renuentes inter se citra principale judicium ad convenientiam redeunt et pacificare praesumunt.

<sup>8)</sup> B. T. IX. 1, 1.

<sup>9)</sup> z. B. T. XI. 11, 1. IX. 7, 1. 19, 1 (raptus); ebenso broht bem contumax P. V. 5, 6. Dagegen fügt J. neu bei, daß de magnis criminibus et majoribus personis ad principis notitiam est deserendum.

Die Bestimmung besselben, welche regelmäßig Behinderung der Appellation ad principis praesentiam eines freien römischen Bürsgers durch Tödtung, Folterung, Kerker, Ruthenstrasen nach lex julia de vi ahndet, wird aussührlich interpretirt und gewahrt 1). Die Richter sollen in der Berusung an den Fürsten keine persönliche Kränkung erblicken, die sie etwa mit Einsperrung strasten und hinzberten. Ist der König angegangen, so mag er selbst handeln 2) oder, nach seiner Wahl 3), andere Personen als außerordentliche Richter delegiren 4).

Ein Gardingus, dem die Verlobte in's Kloster gegangen, klagt bei dem König und dieser entsendet "aus seiner Umgebung einen Grasen Angela als Richter, der unter den Parteien prüse die Wahrs heit des Rechts"); oft unterscheiden diese Stellen nicht ordentliche und außerordentliche Richter"); doch dürsen auch die ordentlichen Richter (judex, comes) per commissariam Andern richterliche Geswalt verleihen (und auch diese Delegirten") sich wieder Substituten bestellen)"): aber schriftlich und nur quos fas est, dazu gehören jedoch selbst servi").

Diesem gefährlichen Recht des Königs gegenüber konnte es wenig helfen, wenn das Breviar für die Regel die fünf Richter im römischen

<sup>1)</sup> B. P. V. 28, 2. J. u. T. XI. 8, 2.

<sup>2)</sup> L. V. VI. 1, 2; hieher wohl auch II. 2, 5 regio culmini decernenda causa.. coram principe.

<sup>8)</sup> L. V. II. 2, 5 coram principe vel quos idem princeps arbitrio suo elegerit.

<sup>4)</sup> VI. 1, 2. 25; vgl. Davoud Oghlou I. p. LXXIX. sogar in Fiscalprocessen. II. 1, 5. 18. 16. 29.

<sup>5)</sup> v. s. Fruct. p. 430 de praesentia regis levavit judicem qui inter eos examinaret judicii veritatem comitem nomine Angelatem. Egl. L. V. II. 1, 5; 18; 16; 29.

<sup>6)</sup> Bgl. B. P. V. 5, 1 ab his qui ab imperatore extra ordinem petuntur, richtig Amaral p. 252 magistrados já ordinarios já delegados já extraordinariamente eleitos. Dagegen beutlich L. V. VI. 1, 2 bei ber inscriptio coram judice vel principe vel his quos sua princeps auctoritate praeceperit.

<sup>7)</sup> Daß delegatio besonders in römischen Fällen vorkam, Dan. I. S. 575, ist ein Mißverständniß des damaligen römischen Civilprocesses, s. einstweilen v. Bethm., Hollweg.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 13.

<sup>9) 16;</sup> sie heißen a judice informati 16: commissoriis atque informationibus comitum atque etiam judicum. Zu unterscheiben II. 1, 16. 25 gefürte Schiebsrichter, die einer von drei Zeugen unterzeichneten Urkunde bedürsen 1. c. 13

Strafproceß erlosen, nicht ernennen läßt 1). Namentlich in politischen Processen, wo boch die Gesahr parteilicher Wilkur am Größten, ernennt der König häusig weltliche ober geistliche Große (Bischöse) zu Richtern 2), und nach dem recipirten römischen Recht müssen alle schwereren Strasprocesse gegen Vornehme dem König zur Bestimmung der Strase vorgelegt werden 3).

Bu bem Zwecke möglichst sicherer materieller Gerechtigkeit barf ber König auch sonst mit bebenklicher Willkür in die Rechtspslege einz greisen. Nicht nur weicht ben außerorbentlichen von ihm bestellten Delegirten.) die regelmäßige Competenz aller Richter, auch in schwebende.), (nur gegen Abwesende soll das nicht geschehen) i ja in bereits rechtszträftig entschiedene Processe greisen diese Commissäre ein, indem sie, wenn die verurtheilte Partei auch jetzt noch mit einer regia jussio, praeceptio auftritt, das Urtheil avociren ober nochmal sällen und den ordentlichen Richter zur Entschädigung der Partei anhalten.).

<sup>1)</sup> B. T. H. 1, 12 J. ne studio videantur electi et de capitali re aut innocentia alterius videatur facile judicari. Egl. P. V. 80, 1 judices pedanei, qui ex delegatione causas audiunt.

<sup>2)</sup> Cc. T. IV. 31 saepe principes contra quoslibet majestatis obnoxios sacerdotibus negotia sua committunt. (Dieser Ausbruck ist höchst bezeichnend; sie sollen nur bann consentire regibus sieri judices, wenn eiblich Begnabigung von der Todesstrafe zugesagt wird.

<sup>8)</sup> B. T. IX. 80, 2 neu hinzugefügt von der J. zu B. T. XI. 11, 1; irrig beschränkt Sempere historia p. 117 die Delegation auf die 3 Fälle traicion, homicidio, adulterio.

<sup>4)</sup> Bgl. A. III. S. 89; imperatorische Antecedentien dieser Rechte bei Geib Strafproceß "Intercession", "Abolition". L. V. II. 1, 27. 29; wie schwer freilich Erwich im Interesse seiner Familie gegen das Recht gerade durch dieses Mittel gesündigt wissen wollte, zeigt Cc. T. XV.; L. V. II. 1, 28 muß aus Furcht vor rigor, gravedo rogis ergangene Urtheile zwar für nichtig, den Richter aber sürassos erklären.

<sup>5)</sup> l. c. qui fuerint judices per regium decretum instituti, hem pacis assertor, qui sola faciendae pacis intentione regali sola destinatur auctoritate.

<sup>6)</sup> B. T. II. 7, 1. IV. 20 (21), 5.

<sup>7)</sup> Denn Erschleichungen waren häufig 6 l. c. P. I. 12, 6. Fälschung l. c. I. 12, 1.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 29 Cautionen gegen Erschleichungen solcher Machtsprüche B. T. IV. 20 (21) 6 ober gegen Berzögerung B. T. II. 6. 7. de dilationibus, wo ber Tert: si quis rescriptum ad extraordinarium judicem reportavit von J. umschrieben wird: quando ab aliquo principe praeceptio suerit sperata, ut ad alium judicem quam cui commissus est, adversarium suum pertrahat. König-

Es kann aber auch ber Richter seinerseits, statt selbst zu entscheiben 1), ben Berbrecher ober bie Parteien an ben König schicken 2), auf baß bieser bas Schulburtheil spreche ober boch bas Strafmaß bestimme 3), namentlich auch, aber keineswegs nur, wenn bas Gesetz für ben Fall keine Bestimmung enthält 4) und in politischen Processen 5). Aber auch sonst wird der König so häusig angegangen 6), daß die Casuistit des Gesetzes den Fall des Königs = und des ordentlichen Gerichts immer neben einander stellt 7). Als oberster Wächter des Rechts kann der König auch in Fällen, in welchen regelmäßig Anklage der geschäbigten Sippe abzuwarten, diese aber säumig ist, gegen das zu seiner Kenntniß gelangte Berbrechen einen procurator ausstellen 8).

In gleicher Eigenschaft wird von ihm auch in ber freiwilligen Gerichtsbarkeit Bestätigung von Rechtsgeschäften als höchste Bekräftigung erheischt. Und sehr bezeichnend ist, daß ein Bischof sein Testament mit Kloster= und andern Stiftungen "allen Königen, wie sie auf einander folgen", zur Erfüllung empsiehlt 10).

liche Rescripte im Wiberspruch mit der Process-Ordnung, z. B. Zulassung von Stellsvertretern im Inscriptionsproces, werden im Boraus als ungültig erklärt.

<sup>1)</sup> L. V. VI. 2, 8.

<sup>2)</sup> in conspectum principis dirigere II. 2, 7, vgl. Sempere hist. p. 119.

<sup>3)</sup> VI. 2, 3 regiae praesentiae dirigat, ut quod de illis sibi placitum fuerit evidenter statuat.

<sup>4)</sup> II. 1, 11. Die römische consultatio v. Bethm. S. I. S. 224.

<sup>5)</sup> z. B. über die Berschwornen von Merida läßt der competente dux vom König urtheilen Paul. Emer. p. 654.

<sup>6)</sup> Daher im Palast ubique litigiosus fremit ambitus Apoll. S. I. 2, suggerere regi v. s. Fructuosi p. 480.

<sup>7)</sup> L. V. II. 2, 5. 7. ad principis conspectum vel ad discussionem quorum libet judicum; so kann ber nach 8 l. c. Gepfändete anrusen den König, Grasen oder Richter. Dabei besteht aber nicht wie Helff. l. c. und Psahler A. S. 127—129 ein "germanisches Hosgericht der Palatinen" — sondern der König ernennt Delegirte, abgesehen von der Gerichtsbarkeit der Reichsconcilien; ebenso irrig v. Bethm. H. l. c., der außer apell. und deleg. keine Gerichtsbarkeit des Königs kennt.

<sup>8)</sup> L. V. III. 4, 13, der dann auch die Anklageprämie erhält vgl. Wilda S. 902; Einschreiten von Amtswegen auch L. V. IV. 4, 1. IX. 1, 21.

<sup>9)</sup> So beim Nothtestament, nachdem es bei Bischof und Richter firirt ift postmodum auctoritate regia roboratum . . firmum habeatur.

<sup>10)</sup> Cc. T. X. app. Die Gothenkönige treten in diese Pflicht der Suevenkönige ein; übrigens auch schon freiwillige Gerichtsbarkeit der Kaiser B. Nov. Val. 4, 1.

Der König regelt ferner bas ausnahmsweise Einschreiten von Amtswegen 1), ordnet und überwacht die ganze Bewegung 2) des Verfahrens, die schriftliche Form, die Ladung?), den Beweisgang, die Beweislast 4), die Reihenfolge ber Beweismittel, die Anfechtung von Zeugen "); er zügelt die Habsucht der Abvocaten "), der Richter und ihres Personals 1), welche mehr als ihnen gebührt an Procenten bes Werthes ber Processache forbern\*) ober bie Parteien schon bas Be= schreiten der Schwelle des Gerichts bezahlen lassen \*), und die Bestimmungen zur Controlle ber "judices" 10) sollen für alle Personen gelten, welche richterliche Gewalt üben 11); abgelockte Berzichte auf bie allgemein gewährte Appellation an König ober Bischof 12) sollen nicht gelten 13), ebenso wenig aus Furcht ober auf Befehl ober burch Täusch= ung des Königs 14) ergangene rechtswidrige Urtheile 18) ober abge= schloßne Rechtsgeschäfte — ein übles Zeichen des Rechtszustandes in biesem Reich 16)! Kein Ansehn ber Person soll auch bie vornehmen Begleiter bes Königs vor Strafe schützen 17), auch ber Fiscus hat unter Vertretung burch ben ordinator vor bem orbentlichen Richter Recht zu geben 18), und ber königliche actor soll die Königsknechte und die Verbrecher auf den Domänen dem ordentlichen Richter nicht

<sup>1)</sup> L. V. VIII. 1, 8. III. 5, 2. VI. 5, 14.

<sup>2)</sup> II. 1, 12-20.

<sup>8)</sup> II. 1, 17. 2, 4.

<sup>4)</sup> II. 2, 6.

<sup>5)</sup> II. 1, 21. 26.

<sup>6)</sup> B. T. IL 10, 1. 8 sie sollen nicht im selben Proces Richter sein. Schutz ber Partei gegen ihre Jrrthümer 11, 1.

<sup>7)</sup> l. c. officiales omnium judicum.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 23.

<sup>9)</sup> B. T. I. 6, 1.

<sup>10) 3.</sup> B. Perhorrescenz L. V. II. 1, 22.

<sup>11) 1.</sup> c. 25; richtig v. Syb. S. 222.

<sup>12)</sup> l. c. 28.

<sup>13)</sup> l. c. 26.

<sup>14)</sup> III. 2, 6. L. V. favor regum vel judicum.

<sup>15)</sup> Cc. T. XIII. 2; über die Wirfung der res judicata s. aber Ant. 277. L. V. II. 1, 12. 29. 3, 6. 4, 6. 7.

<sup>16)</sup> l. c. II. 1, 27; bahin gehört auch II. 8, 1 wo das Uebergewicht von König ober Bischof im Proces gefürchtet wird.

<sup>17)</sup> Verbot der cessio in potentiorem B. T. II. 18, 1. B. T. II. 1, 8 Nothzucht, Heimsuchung durch römische Große.

<sup>18) 1.</sup> c. 5 und 6, 5.

entziehen 1). Auch der Richter wird unter die ordentliche Competenz des Grafen oder Bischofs oder die außerordentliche vom König entsendeter Commissionen gebeugt 2). Uebergriffe ber Richter in fremdes Eigenthum, Ungehorsam berselben gegen ben königlichen Bann werben ge= straft 3), die Klagen über ben Mißbrauch ber Folter gegen Freie ober gegen Knechte Abwesenber 4) gestillt 5), Todesurtheile sollen nur nach Stellung und Prüfung ber Anklagefähigkeit bes Anklägers gefällt werben 6). Im Gebiet ber Gerichtsorbnung werben (vielleicht) Ueberreste und Mißbräuche ber germanischen Gerichtsöffentlichkeit be= fampft 7), die Gerichtsverhandlungen gegen Larm und Unruhe geschützt, ber Gerichtsfriede gewahrt \*), die Parteien muffen Caution stellen für richtiges Erscheinen \*); geregelt werben ferner bie Requisitionen 10); die Einmischungen ber Vornehmen in Processe ihrer Schützlinge 11), die Parteilichkeiten ber Richter 12) werben geftraft, die Widerspänstigkeiten ber Beklagten burch bie Beamten 18) gebrochen, die Stellvertretung im Proces wird geordnet 14), ebenso der Zeugen = 15) und Urkunden =

<sup>1) 11.</sup> Instanzenzug L. V. II. 1, 22. 28-29. 2, 8.

<sup>2)</sup> l. c. II. 1, 29.

<sup>8)</sup> l. c. 30; 81. Sempere historia p. 121.

<sup>4)</sup> VIII. 1, 8.

<sup>5)</sup> II. 1. 82.

<sup>6)</sup> Cc. Tol. VI. 11.

<sup>7)</sup> L. V. II. 2, 2; 3; vgl. v. Bethm. H. I. S. 222.

<sup>8) 1.</sup> c. 2. Der Gerichtsort heißt judicium, 1. c. (falsch erklärt von Davoud Oghlou I. p. 107: in judicio ingredi soll heißen: an der Debatte Theil nehmen!) auch audientia, aber letteres auch gerichtliches Gehör (placitum ist der anderaumte Termin 4 1. c.) 1. c. 10. V. 4, 20 sine judicis audientia.

<sup>9)</sup> II. 2, 4; aber 5 wirken Finanzmotive unter gleißenber Maske.

<sup>10)</sup> In Processen mit Gegnern aus andern Gerichtssprengeln II. 2, 8 Davoud Oghlou I. p. 112—114. (B. T. II. 5, 1 hatte die Einlassungsverweigerung von consortes in verschiednen Provinzen abgeschnitten) wobci die Pfändung des renitenten Richters, ja eventuell sogar eines jeden Gerichtsangehörigen des renitenten Richters— ein höchst schwerfälliges Versahren! — durch den requirirenden Richter die Schwäche der Staatsidee, die staatsseindliche Widersehung sogar der Beamten und die Lockerheit des Bandes unter den Landschaften ausbeckt.

<sup>11)</sup> II. 2, 9. Fauriel I. p. 508.

<sup>12)</sup> pro patrocinio vel amicitia VII. 4, 6.

<sup>13)</sup> VII. 4, 2.

<sup>14)</sup> II. 3, 1—10. Unfreie Stellvertreter (im Eifer für den Gang der Justitz räumt Kindasvinth Unfreien Rlagerecht gegen Freie ein II. 2, 10) Folter; Collision, Borzug der Bertreter; Bertreter der Frauen; Belohnung des Procesmandatars; Tod desselben; Berbot der Stellvertretung durch potentes; Substitution bei Fiscalen.

<sup>15)</sup> IL 4, 1—12 Zeugnißunfähigkeit (11. 12 Berbrechen 1; falsches Zeugniß 7;

beweis, sowie der Grenzproceß 1). Uebrigens gönnt die enggegitterte Casuistik des Gesetzes, der allbesehlerische und mißtrauische Geist dieser Regierung dem richterlichen Ermessen nur selten freien Spielraum 2).

Wie stark und weitverbreitet der Hang auch in diesem Reiche war, den Weg des Rechts zu umgehen und durch Gewalt zu ersehen, haben wir gesehen '): daher das allgemeine Verbot der Selbsthülse mit Umzgehung des Richters '), besonders der Privatpfändung, wohl als Wißsbrauchs germanischer Sitte '); ebenfalls germanische Unsitte der Fehde, dann politisch parteiischen Wißbrauch der Strafe mag bekämpsen VI. 1, 6., wonach die Strafe nicht auch Nachbarn und Gesippen des Schuldigen treffen soll ').

Als oberster Hort des Rechts, als Obervormund, schützt der König die Schutzbedürftigen '), die Kirchen, Armen, Wittwen, Waisen, Mün=

Unfreiheit 4; 9; Jugend, Berwandtschaft 6) Bereidigung 2; Abwägung des Gegenszeugnisses, Widerspruch zwischen Zeugen und Urkunden 3; Berbot brieslicher Aussagen oder der Aussage über Richt=Bahrgenommenes 5; Ansechtung von Zeugen, Zeugnißverweigerung 10.

<sup>1)</sup> L. V. X. 3, 3; Walter II. S. 358; es entscheiden die alten signa, aggeres terrae oder arcae propter fines sundorum antiquitus constructae atque congestae; dann lapides notis sculpti, si haec signa desuerint, notae in arboridus, quas decurias (X) vocant: hierüber Homeyer, Haus- und Hosmarken S. 10; aber nur alte; auch mehr als 30jähriger Besitz soll gegen klare Grenzzeichen nichts vermögen, vorausgesetzt, daß man das später entstandne Recht einer der Parteien oder ihres Gewähren beweisen kann; sonst entscheidet der Besitz.

<sup>2)</sup> Auffallend baher, daß dasselbe VI. 8, 7 Todesprase durch Blendung ersehem kann; als Ergänzung der Casuistik ist jenes Ermessen freilich nicht ganz zu entsbehren: VI. 4, 3; 11; z. B. od Bürgschaft erforderlich oder VIII. 2, 1 die Zeugemszahl genüge, aber VI. 4, 4 judex quod justum est ordinet geht nur auf etwaigen Arrest. 8 ist das aestimare ein Subsumiren der Bunde unter die Artikel VI. 4, 8; vgl. ut pretium kuerit visum judicanti componat pro vulnere VI. 4, 9; 10; quantum kuerit a judicidus aestimatum vgl. VI. 5, 12 und die allgemeine Clausel XII. 1, 1.

<sup>3)</sup> Oben E. 152 f.; vgl. V. 4, 20. Besondre Formel für invadere F. N. 35 Ant. 812. Bekämpfung der usurpatores Cc. T. IV. 8. Ohnmacht der Beamten L. V. III. 6, 1. llebermacht des Adels über die Staatsbeamten III. 5, 2. 6, 1. VII. 1, 1. 4, 2.

<sup>4)</sup> VIII. 1, 2; 5; (vgl. B. T. II. 26). Anwendung des sog. decretum divi Marci.

<sup>6)</sup> V. 6, 1. VIII. 3, 16.

<sup>6)</sup> Freilich schon ganz ähnlich B. T. IX. 30, 4 propinqui, assines, familiares, noti des Schuldigen vgl. 32, 1. 3 de bonis proscriptorum seu dammatorum.

<sup>7)</sup> L. V. V. 1, 6.

bel '), (Ernennung, Controllirung, Entlastung bes Vormunds, Invenstarisirung coram sacerdote vel judice, praesente judice '), die Kleinfreien gegen den Druck der potentes ') und dehnt die Hülse des judicium publicum auch auf die Unsreien aus ').

Bon überwiegend politischer Bedeutung sind die Bestimmungen, welche man die westgothische Habeas=Corpus=Acte nennen könnte: die Rormen für politische Processe gegen ben geistlichen und weltlichen Abel, die in Beschräntung ber Willtur bes Königs und ber herrschen= den Partei Erwich und Cc. T. XIII. tom. 2. 5) aufstellen: "nicht heim= liche Ueberlistung ober Gewalt soll Geständniß und Untergang ber Ungeschuldigten herbeiführen, sondern öffentliche Untersuchung vor Allen soll Schuld ober Unschuld barthun." So ber König Das Concil flagt dann, daß die bisherigen Migbräuche dem Bolk "unge= heuren Schaben und Ruin" gebracht haben, daß viele Palatinen burch erzwungenes Geständniß gestürzt worben seien, daß ber zermalmende (trabale) Druck bes Gerichts auf Betrieb der Könige sie in Tob ober ewige Ehrlosigkeit gestoßen habe. Dies wolle ber eble Fürst fortan durch die Synobe abstellen und strafen b. Daher soll fürder kein Palatin ober Geistlicher auf Betrieb königlicher Arglist ober weltlicher Macht ober sonstiger Bosheit ohne offnen und klaren Beweis seiner Schuld seines Ranges ober Dienstes im königlichen Hause enthoben ober gesesselt, gefoltert, gepeinigt ober gegeißelt, seines Bermögens be= raubt, eingekerkert, ober burch rechtswidrige Mittel bedrängt werben, um ihm mit Gewalt; List und Heimlichkeit ein Geständniß abzu= zwingen. Sondern der Angeschuldigte behält zunächst seinen Rang, erfährt keine ber angeführten Schädigungen und wird in die öffent= liche Verhandlung der Bischöfe, Senioren und Gardinge geführt und hier nach gehöriger Untersuchung entweber in die gesetzliche Strafe verfällt ober durch das Urtheil Aller unschuldig erklärt. einer schädlichen Flucht in's Ausland ober bei Nothwendigkeit strengerer Ueberwachung wegen brohender Unordnungen im Lande darf eine freie Ueberwachung, ohne Fesselung, Einschüchterung ober andere Nachtheile

<sup>1)</sup> IV. 3, 4.

<sup>2)</sup> IV. 3, 8.

<sup>3)</sup> V. 5, 1. 4, 11.

<sup>4)</sup> VI. 5, 12; 13.

<sup>5)</sup> Bgl. Sempere p. 23, Dunham I. p. 183, Moron I. p. 190.

<sup>6)</sup> l. c. ultrici synodalis potentia auctoritate cohibendum.

angeordnet werden. Auch darf die Zeit ihrer Processirung nicht ab= sichtlich hinausgezögert werben, um burch bie lange Trennung von Weib, Familie und Vermögen ein Geständniß zu erzwingen: ein solches, wenn also erfolgt, ist absolut ungültig: nur dies gilt, was er mündlich por dem allgemeinen Gericht ablegt. Für die andern Gemeinfreien, welche, ohne Palatinen zu sein, biesem Stand angehören, gilt für Hochverrathsprocesse (de infidelitatis crimine) basselbe. Wenn biese, "wie das zu geschehen pflegt", für ganz leichte Vergeben vom König mit Ruthenstrafe gezüchtigt werben, soll das weber Infamie noch Vermögenseinziehung involviren. Berletung biefer Bestimmungen hat Anathem und ewige Höllenstrafe zur Folge, für ben Geschäbigten aber keine Rechtswirkung, boch wird baburch ben Fürsten bie Zucht= Gewalt über ihr Haus nicht entzogen: besonders solchen Laien, welchen nicht Hochverrath, sonbern Nachläßigkeit, Trägheit, Betrug in Amt und Dienst zur Last fällt, barf ber Fürst zwar nicht Infamie ober Confiscation auflegen, wohl aber ihren Dienst verändern und Andern ihr Amt übertragen 1).

Wie wenig diese Schranken von Erwich selbst beachtet wurden, zeigt aber die Klage seines Nachfolgers, daß sein harter Druck sehr Vielen den ohne Grund (indebite) Rang und Vermögen und Freiheit entzogen, die er mit Folter und gewaltthätigem Versahren aus Ebeln zu seinen Knechten erniedrigt, worüber laut Beschwerde geführt werde.

Der König hat auch bas Recht ber Begnabigung ") und übt es häufig aus "): Jedermann darf als Fürbitter Zutritt suchen "); nur für manche Fälle von Hochverrath wird jenes Recht durch Gesetz besichränkt: der König soll, wenn er die Todesstrafe erlassen will, statt derselben keine geringere Strafe Platz greifen lassen können als Blend=

<sup>1)</sup> Statt in commissos talium alios qui placeant transmutare ist qu lesen in locum commissorum talium etc.

<sup>2)</sup> pressurarum ejus acerbitas in plerosque Cc. T. XV. tomus.

<sup>8)</sup> L. V. X. 2, 3. III. 4, 13. 13 Cd. Card. VI. 1, 6. X. 2, 6. XII. 2, 12. 16. 3, 27. Davoud Oghlou I. p. 144, Romey II. p. 256, Le Grand d'Aussy p. 429, Rosseeuw I. p. 430, pietatis XII. 2, 16. 3, 27 intuitu II. 1, 6 pia miseratione Cc. T. VIII. 1. praef. XIII. 1.

<sup>4)</sup> So begnabigt L. V. XII. 2, 11 die zu Feuertod oder Steinigung verurtheilten Juden zu Verknechtung und Confiscation. Wohl zu unterscheiden von den unter "Absolutismus" erörterten Willfüracten.

<sup>5)</sup> VI. 1, 6.

ung 1) mit Berknechtung, Confiscation und ewiger Verbannung aus dem Palast: auch soll er dem Verbrecher nur fünf Procent seines disherigen Vermögens aus andern Mitteln zuwenden und das sonst allgemeine Recht der Fürbitte wird aufgehoben: überhaupt aber wird die Begnadigung an die Zustimmung der Bischsse und Großen des Palastes geknüpft2); dagegen wird2) ausdrücklich auch den Nachssolgern vordehalten, gebesserten Juden Consiscation und Verbannung zu erlassen4); gleich den Kaisern erklärt der König oft, in gewissen Fällen4) solle man keine Begnadigung oder Restitution erwarten, eine Selbstbeschränkung, die doch immer wieder auszuheben war4); über den Begriff der Begnadigung geht es hinaus, wenn schon vor Durchssührung des Hochverrathprocesses der König eidlich den Erlas der Todessstrase ausspricht7).

Der König scheint jenen Versuchen, ihn in bem Begnabigungsrecht zu beschränken, eine Zeit lang energischen Wiberstand geleistet zu haben, denn schwerlich umsonst bemerkt Cc. Tol. VI. 14, Kindasvinih solle darin freie Hand haben: "denn Frevel (nesas) wäre es, die Gewalt bessen in Zweisel zu ziehen, welchem Gott die Regierung Aller zugewiesen hat." Dagegen wird die Beschränkung als fortan wirkend ausgesprochen Cc. T. VII, 1. dund VIII. praes. setzt allegemein Beschwörung des Ausschlusses der Gnade durch Concil und Bolk voraus: c. 2 muß davon wieder abgehen, wohl wegen der zu großen Zahl der Betroffenen: der König darf ihres Lebens schonen, muß aber für ihr Unschädlichwerden sorgen und X. 2 gestattet dem König (allein), den Geistlichen die Absetung als Strase des Hoch-

<sup>1)</sup> Davon ein historisches Beispiel bei dem Proces des Paulus Jul. jud. p. 719. Nach Cod. Card. Decalvation und Ruthenstrafe.

<sup>2)</sup> II. 1, 6. 7. VI. 1, 6; nach Cc. Tol. VII. 1, während Cc. T. IV. 75 und V. 8. VI. 14 ihm noch allein bas Begnatigungsrecht belassen hatte.

<sup>8)</sup> XIL 3, 27.

<sup>4)</sup> VI. 5, 12 übt der Herr eine Art Begnadigungsrecht; Strasverwandlung ist es, wenn VI. 8, 7 der Richt er Blendung statt Tod verhängen darf; nicht zu verwechseln beneficia dominorum im Privatrecht und Civilproceß z. B. B. T. II. 6, 1 Moratorien, Berlängerung von Klag= und Proceß=Verjährungsfristen.

<sup>5) 3.</sup> B. T. III. 10, 1.

<sup>6)</sup> Den technischen Ausbruck des Tertes postulato indulgentiae annotationisve principis beneficio umschreibt J. mit per supplicationem veniam promereri.

<sup>7)</sup> Cc. T. IV. 81.

<sup>8)</sup> Obwohl obige Phrase im Uebrigen baneben wieberholt wirb.

verraths zu erlassen und später erlaubt XVI. 9 und decr. die Zulassung der wegen Hochverrath Ercommunicirten auch schon vor dem Todtenbett zur Communion. Immerhin ist es freche Lüge, wenn Cc. T. XII. 3, um eines bestimmten Zweckes willen, ganz allgemein sagt: nach den antiqui canones habe der König allein das Recht der Begnadigung politischer Verbrecher und der Klerus müsse sie dann in seine und der Kirche Gemeinschaft aufnehmen.

Die Begnabigung ber nach bem Heergesetz Wamba's zur Infamie Berurtheilten erläßt aber Erwich auf bemselben Concil nur mit bessen Mitwirkung; die der Juden wird ihm allein vorbehalten 1). Cc. T. XIII. tom. und 1 ertheilt allgemeine Amnestie für die Paulianer, Restitution in Ehre und Vermögen, soweit basselbe nicht schon an Undere vergabt: dabei läßt bie schwankenbe Sprache nicht erkennen, wie bas Recht bes Königs und bas bes Concils sich verhalten 2). Auch Egika hat ") zahlreiche Begnabigungen und Restitutionen aus ber Verknechtung gewährt und l. c. 10 räumt ihm für Vergangenheit und Zukunft wieber bas alleinige Begnabigungsrecht ein. Aber in ber lex am Schluß forbert ber König wenigstens ben Rath (consulere) bes Concils, welche ber Schuldigen er begnadigen solle, indem er jedoch babei ausbrücklich beren Bestrafung nach bem unter Sisinanth er= gangenen Concilschluß wahrt 1). Aus bem romischen Recht und für Römer herübergenommen ist bie Bestimmung, baß zum Ofterfest geringere Berbrecher "absolvuntur", b. h. ganz freigelassen werben 5).

Wie im Ostgothenreich wird nun aber auch ber Mißbrauch bes Rechts und ber Gerichte selbst zu unbegründeter Civil=6) ober Straf-

<sup>1) 9.</sup> l. c.

<sup>2)</sup> Einerseits decrevimus, volumus und bloßes Einholen von Rath, anderseits hortante pariter ac judente rege decernendum nobis occurrit.

<sup>3)</sup> Cc. T. XVI. 8.

<sup>4)</sup> Gleich eine Anwendung hievon ist die Befragung (censendum) an das Concil wegen des von Wamba zum Numerarius begradirten Palatinen.

<sup>5)</sup> Richt aber sacrilegus, adulter, incesti reus, raptor, sepulcrorum violator, veneficus, maleficus, adulterator monetae, homicida IX. 28, 1 B. T. und recipirt wird auch, daß ab irato principe ausgesprochne Todesstrase 30 Tage unvollstreckt bleiben soll donec pietas dominorum justitiae amica subveniat B. T. IX. 30, 3, sowie daß 2 Jahre nach der Consistation, ebensalls in Abwartung der Begnadigung, das consistirte Gut nicht verschenkt werden soll.

<sup>6)</sup> Namentlich auch siscalischer Apoll. S. V. 13 calumniarum fraude eireum retitus.

Berfolgung bekämpft 1) burch Bebrohung falscher Anklage 2), — (interessant ist J. zu B. T. IX. 29, 3, welche, anders als der Text, den Begriff der calumnia verallgemeinernd in Beispielen erklärt 3), nach B. trifft beim Inscriptionsproces den beweisfälligen Kläger die dem Angeschuldigten zugedackte Strase) 4) — durch Auferlegung des Calumnieneides 5), häusige Cautionen 9) und Bürgschaften 7) und durch Androhung mehrschen Ersahes des herbeigesührten Schadens 1). Hieher gehört auch der Schutz der Abwesenden und Minderjährigen gegen Urtheilssprüche 3), die Berücksichtigung der Rechtsunkenntniß 10), sowie das Verbot der Berschleppung von Processen aus der Provinz oder an den Thron 11). Mißbrauch der Appellation oder der primären Anrusung des Königs wird gestraft 12); wenn bei Mißlingen des Klagbeweises der Beklagte den Unschuldseid schwört, wird der Kläger in Geld gestraft 13); Geld=

<sup>1)</sup> petitio mala L. V. VI. 1, 2 calumnia VII. 2, 6. IX. 1, 4. 7. 8, 2. X. 2, 5. B. T. X. 5, 1, zu eng Isid. Origin. V. 26. c. i. e. jurgium alienae litis, untechnisch Greg. tur. II. 20: cal. ist vielmehr schon B. Nov. Val. 10 jeber arglistig erhobne Anspruch vgl. B. T. III. 4, 5. V. 6, 6. VI. 1, 7. 4, 6; X. 2, 5. IX. 1, 9. 15. 3, 2. 4, 7. 8. 14. VII. 2, 6. XI. 1, 4. 3, 1. VIII. 5, 1. 8, 14. 15. 1, 13. 4, 26. 23, 24. 5, 5 vgl. Lasuente II. p. 510.

<sup>2)</sup> c. sunt, quicunque causas ad se non pertinentes sine mandato alterius proposuerunt. . quicunque justo judicio victi causam iterare tentaverint. q. sub nomine fisci facultates appetunt alienas et innocentes quietos esse non permittunt; q. falsa deferentes contra cujuscunque innocentis personam principum animos ad iracundiam commovere praesumunt und noch hic de jure addendum, qui calumniatores esse possunt; ihnen allen broht Infamie und Berbannung, Tobesfirafe fogar J. B. P. I. 5, 2 (prout causa fuerit) de calummatoribus: c. est qui sciens prudensque per fraudem negotium alicui comparat.

<sup>3)</sup> Bgl. L. V. VIII. 1, 1-5. 4, 1-7.

<sup>4)</sup> f. Proceß in ben westgoth. Studien.

<sup>5)</sup> VL 1, 4.

<sup>6)</sup> IV. 2, 18. VI. 2, 4. VII. 1, 1. IX. 1, 13. XII. 3, 11.

<sup>7)</sup> II. 1, 10. 2, 4. 8, 4. 6. V. 7, 4. VI. 4, 8. VII. 2, 8.

<sup>8)</sup> z. B. für grundlos gefolterte, hiebei getöbtete, gelähmte Knechte VI. 1, 4; wer einen Gleichstehenden grundlos zur Folter bringt, wird diesem verknechtet VI. 1, 21. Das ältere Recht VII. 1, 1; s. "Strafproceß".

<sup>9)</sup> B. Cd. Greg. X. 12, 1. Gegen procuratores kann kein Urtheil auf Tob ober Berknechtung ergehen B. P. V. 37, 1.

<sup>10)</sup> L. V. VI. 4, 5. XII. 8, 28.

<sup>11)</sup> B. Nov. Mart. 1.

<sup>12)</sup> L. V. II. 1, 29; vgl. nach der Meilenzahl abgestufte Strafen für grundlose Ladung vor König ober Richter II. 6, 7.

<sup>13)</sup> II. 2, 6 vgl. 10; u. 3, 6.

strasen ahnden ebenso betrügliche vindicatio in libertatem 1), grund= Lose Ansechtung einer Urkunde 2), Verlockung zu mehrsachen Schuld= verschreibungen für Eine Schuld 3) und Mißbrauch des Asplrechts 4); Klagen gegen den Erben aus Verpflichtungen des Erblassers werden an strengen Beweis gebunden und die Haftung des Erben auch ohne Inventarisirung auf den Nachlaß beschränkt.

Gegen arglistige Buchstabenauslegung ber Gesetze hilft ber König burch authentische Interpretation ober neue Gesetze'); z. B. die antiqua lex hatte die Pflicht, zugelausene Knechte auszuliesern, an die Boraussetzung geknüpft, daß ihr Herr sie zu holen komme. Darauf gestützt verweigerte man die Auslieserung an Bevollmächtigte des Herrn. Dem gegenüber wird Auslieserung vorgeschrieden domino requirenti sive per se sive per hominem suum dei Anklagen wegen Diebstahls wird vorherige genaue Bezeichnung der Deube verlangt?).

<sup>1)</sup> II. 4, 8.

<sup>2)</sup> II. 5, 16.

<sup>8)</sup> VII. 5, 7.

<sup>4)</sup> V. 4, 16.

<sup>5)</sup> IX. 1, 11, 18 dum plerique controversiis vacare nituntur legum quasdam sententias inique pervertunt.

<sup>6)</sup> Gesetzellmgehung IX. 2, 8. XII. 8, 12. Gesetzenstätzench III. 2, 7. IX. 1, 11; wie schlimm die delatores es trieben, zeigt Apoll. S. V. 7.

<sup>7)</sup> VII. 2, 1.

## 3. Gesetgebende Gewalt.

Die Namen der Gesetze schwanken ohne festen Unterschied im Sinn: neben lex 1) steht decretum = lex L. V. II. 1, 5, 29 aber 1, 29 ist dies ein commissorium für außerordentliche Richter. XII. 2, 13 auctoritas = edictum = lex; das commonitorium Alarici B. heißt novellae sanctionis edictum 2).

Die wichtigste Frage bei ber Geschichte ber westgothischen Gesetzgebung ist für uns hier die nach ber Quelle und Form der legiszlatorischen Thätigkeit, nach der Unbeschränktheit ober Beschränktheit der Krone auf diesem Gebiet.

Da ist es nun belehrend, im Gegensatz zu ber völlig unbeschränkten Gesetzgebung der Amaler in Edicten und Varien, das viel schwächere westgothische Wahlkönigthum von Anfang an Beirath, Mitwirkung, Zustimmung des geistlichen und weltlichen Abels gebunden zu sehen.

Sicher hat schon Eurich seine Gesetze unter solcher Zustimmung erlassen 3). Wenigstens wissen wir bestimmt, daß Alarich II. seine Gesetzesredaction für die Römer unter Mitwirkung und Genehmigzung der Geistlichkeit und des Abels in's Werk setze: daraus ergibt sich wohl auch für die herrschende eigne Nation des Königs das Gleiche 4). In zwei Phasen der Gesetzebung wird dort der Mitwirkung

<sup>1)</sup> novellae sanctionis L. V. II. 1, 1. legum decreta II. 1, 10. 24 et sanctiones II. 1, 3.

<sup>2)</sup> X. 2, 7 vgl. Cd. Leg. 17. VII. 5, 9. legis edictum III. 4, 1; allein VI. 5, 16. 17. II. 1, 8 novella constitutio, lex, sanctio IX. 1, 21. (oraculum littheil bes Königs) generale II. 1, 8 Cd. Leg. 4, 7. Cd. Tol. edictum II. 4, 7 Cd. Card. Dagegen specialis sanctio V. 7, 20. constitutio generalis IX. 2, 9. XII. 3, 1. 2, 13, ebenso decretum speciale IX. 2, 9.

<sup>3) &</sup>quot;Auf den großen Reichsversammlungen". So auch Stobbe I. S. 75; aber von solchen wissen wir in jener Zeit nichts.

<sup>4)</sup> Das Patent an der Spise des Breviars (Biener op. ac. II. p. 20, Haenel p. 2. 4; über das Wort auctoritas und commonitorium vgl. außer Haen. noch

von Klerus und Abel gedacht: Bischöfe und eble Männer sind zugezogen worden 1), den Beschluß des Königs im Voraus zu billigen; dann wurde aus ihnen 2) eine Anzahl berufen, um aus dem Rechtsstoff auszuwählen und an ihm zu ändern: diese sind die prudentes, die Rechtstundigen, deren Auswahl (electio) den Inhalt des zu publicirenden Gesethuchs zusammenstellte und in der interpretatio erläuterte, modificirte, den Zuständen dieses Reiches und dieser Zeit anpaste<sup>3</sup>).

Neben dieser Redactionscommission, deren man gar nicht entrathen konnte, — sie tagte zu Aire (Aburis) — wird nun aber noch aus-

unsere Collectaneen und L. V. VII. 5, 8) sautet: Auctoritas Alarici regis. In hoc corpore continentur leges sive species juris de Theodosiano et diversis libris electae et, sicut praeceptum est, explanatae anno XXII. regnante domino Alarico rege ordinante viro illustri Gojarico comite. exemplar auctoritatis. Commonitorium Timotheo v. s. comiti. Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes, hoc quoque quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus, ut omnis legum romanarum et antiqui juris obscuritas adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa jurgantium impugnet objectio. quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis, haec quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita, venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit assensus, et ideo secundum subscriptum librum, qui in thesauris nostris habetur oblatum librum tibi pro distringendis negotiis nostra jussit clementia destinari, ut juxta ejus seriem universa causarum sopiatur intentio: nec aliud cuilibet aut de legibus aut de jure liceat in disceptationem proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu sicut jussimus ordo complectitur. providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque juris formula proferri vel recipi praesumatur. quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. hanc vero praeceptionem directis libris jussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat. Anianus vir spectabilis ex praeceptione D. N. gloriosissimi Alarici regis hunc codicem de Theodosiani legibus atque sententiis juris vel diversis libris electum Aduris anno XXII. eo regnante edidi atque subscripsi. Recognovimus. Dat. sub die IV. Non. Feb. anno XXII. Alarici regis, Tolosae.

<sup>1)</sup> So auch Haenel.

<sup>2)</sup> Das bestreitet Haenel mit Biener irrig; unsere Ansicht steht zwischen ihnen und Sav. in der Mitte; ähnlich Schulting praek. jurisprud. antejust. p. 186. Bgl. v. Bethm. H. g. P. I. S. 188.

<sup>3)</sup> Wohl mit Unrecht bestreitet Haen. p. V. gegen den Wortlaut, daß die prudentes die adhibiti sacerdotes et nobiles sind; geistliche und weltliche bes römisschen Rechts kundige Vornehme.

brücklich erwähnt '), baß nach Bollenbung und vor Veröffentlichung bes Werkes "die ehrwürdigen Bischöfe und eine Auswahl unserer Propincialen" durch ihre Genehmigung den Gesehentwurf "bekräftigt" habe'). Und deßhalb wird dasselbe in die Provinzen zur Befolgung verschickt. Gothen werden, dem Princip der persönlichen Nechte, der Natur der Sache und der politischen Tendenz des Königs entsprechend, weder zur Redaction'), noch zur Genehmigung beigezogen: die Bischöfe sind die katholischen die Provincialen, Notabeln sind eben der römische Senatorenadel b.

Daß ohne solche bekräftigenbe Genehmigung ber König bas Gesetz nicht hatte erlassen bürfen, ist freilich nicht gesagt.

So genaue Fixirung bes Staatsrechtlichen ist dem Geist jener Zeiten und dem Latein der (imperatorischen) Gesetzgeber fremd.

Siebenzig Jahre später änderte Leovigild ausscheibend und versmehrend an den Gesetzen Eurichs ), gewiß ebenfalls unter Zuziehung von Klerus und Abel ). Dagegen der Stadt Rekopolis giebt er, den Kirchen entzieht er "privilegia" (Joh. Bic.), wahrscheinlich allein handelnd.

Sisibut erläßt sein Judengesetz cum omni palatino officio 8), Erwich 9) promulgirt seine Gesetzrebaction in einer Versammlung von Bischöfen, Senioren und Garbingen, welche kein Concil war: allers bings die Nothwendigkeit der Zustimmung ist auch in diesen

<sup>1)</sup> Diese beiben verwechselt Laserrière hist. du droit civil de Rome et du droit franç. Par. 1846. II. p. 894.

<sup>2)</sup> Jrrig leugnet bies Runde S. 21.

<sup>3)</sup> Egi. Haenel p. VI.

<sup>4)</sup> Lebten die arianischen Bischöfe als solche nach gothischem Recht ober entsichieb die Nationalität jedes Einzelnen 7 Romanische Arianer sind doch nicht uns denkbar. Bgl. A. IV. S. 181.

<sup>5)</sup> Anders und irrig Marichalar I. p. 825.

<sup>6)</sup> S. A. V. S. 134, v. Bethm. H. I. S. 209.

<sup>7)</sup> Daß er a. 581 durch ein Concil, nicht durch alleinigen Machtspruch vorsging, A. V. S. 142, beweist freilich nicht allzuviel für weltliche Gesetzgebung; wenn aber I. 1, 5 (vgl. coetus noster = concil. V. 1, 5. II. 1, 1. Cd. Emil. consensus universor. lex L. V. V. 1, 6. data et confirmata) sagt, der Gesetzgeber soll sein assensu cividus populisque communis ut alienae provisor salutis commodius ex universali consensu exerceat gubernaculum quam ingerat ex singulari potestate judicium, so ist dies nur eine rhetorische Schul-Phrase.

<sup>8)</sup> L. V. XII. 2, 14.

<sup>9)</sup> II. 1, 1.

beiden Fällen nicht ausgesprochen ). In den Concilien hat der König wie die Bischöfe die Initiative, die Sanction aber aller Beschlüsse, auch der geistlichen Inhalts, hat er allein ).

Auf die Definition von "Gesetz" bei Jsidor\*) hat Gothisches schwerlich eingewirkt.

Im Uebrigen genügt hier, hervorzuheben, daß die Könige Gesetze "von ewiger Dauer" zu erlassen lieben ): auch künftige Regenten sollen baran gebunden sein ): sich selbst behalten sie vor, neue Gesetze zu geben ). Sie bestimmen den Anfang ihrer Gültigkeit oft besonders ). Rückwirkende Kraft wird ausdrücklich entzogen ), die sorgfältige Ver=

<sup>1)</sup> Schon daß ein König seinen Nachso'gern die Aenderung des Gesetes entzieht, zeigt deren beschränkt gedachte Gewalt II. 1, 6, lex consirmata IX. 1, 21. 2, 8. Concil Cordoda? Egika (d. h. Concil); bezeichnend: die Unterthanen werden zum Gesetsesgehorsam angehalten durch principis voluntas et necessitas d. h. weil er sie selbst nicht andern kann II. 1, 2. Er sitt freilich auf dem "thronus judicialis" aber assensus der Aristokratie wird erwähnt II. 1, 1 Cd. Em. Reces. al. Erv. audientium universali consensu edidit (leges). Aus II. 1, 11 solgt noch nicht, daß der König die Ergänzung der Gesetze allein vornehmen darf.

<sup>2)</sup> Gegen Lardiz. Ansicht von ber Bertheilung ber gesetzgebenben Gewalten gut Zuaznavar I. p. 110. 3rrig auch Dunham's I. p. 188 : nb Romey's l. c. nach Masdeu XI. p. 14 Beschränkung ber Geltung ber vom König allein erlaknen Gefete auf seine Lebenszeit bagegen Lardiz. l. c., Rosseeuw I. p. 404, Zuaznavar I. p. 160, sobre la publicacion y duracion de las leyes. Davoud Oghlou I. p. 5 über: schätzt die Mitwirkung des Bolkes bei den Cc. f. "Kirchenhoheit", "Gesammt= charafter". Unzutreffend und theilweise geradezu unrichtig ist die Biertheilung ber Gesetze bei Lakuente II. p. 605: solche die vom König und den Palatinen allein, (ähnlich Türk S. 60, Rosseeuw I. p. 405), von den Co., ohne alle Angabe aus alten Sammlungen, und nantiq." — aus romischen Sammlungen berrührten. Bang oberflächlich Davoud Oghlou I. p. 186; von arianischen Concilien und gemischten Bersammlungen (vor Refared) Helff. S. 8 wissen wir nichts; daß nur bie "Pfalzgrafen" bei der Gesetzgebung bas weltliche Element vertraten, S. 45, ift unzutreffend (ber König selbst hat die Initiative). Zu Rosseeuw's richtigem Sat I. p. 845: die Concilienschlüsse bedurften der Sanction des Königs, die Gesetze des Königs nicht ber Zustimmung bes Concils, ist zu fügen, daß thatsachlich seit Rekareb diese Zustimmung bei wichtigeren Gesetzen eingeholt zu werden pflegt.

<sup>8)</sup> Origin. V. 10 lex est constitutio populi, qua majores natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt.

<sup>4)</sup> II. 1, 16. bac lege in perpetuum valitura III. 1, 1. 6. 5, 3. VI. 5, 16. 17. VII. 5, 7. X. 2, 4. XII. 2, 8. 14. 8, 29.

<sup>5)</sup> XII. 2, 14. II. 1, 2; 5, 6.

<sup>6)</sup> II. 1, 12.

<sup>7)</sup> II. 1, 12. III. 1, 4. 5, 2. XII. 2, 13. 14. 8, 12. 18. IX. 2, 8. V. 1, 7.

<sup>8)</sup> V. 1, 6; über die Datirung vgl. V. 1, 6. 7. IX. 2, 8. XII. 2, 14.

dsfentlichung angeordnet ') und die Nothwendigkeit der Gesetzesreform anerkannt '). Wie der König das Concil beruft, so heißt es auch ausdrücklich bei vielen canones, daß sie auf seinen Befehl erfolgen ').

Näheres werben in biesem Werk die Schilberung der einzelnen Concilien ') und die Erörterung über Versammlungen der Palatinen — außerhalb der Concilien ') — sowie in den westgothischen Studien die Geschichte der Gesetzebung erdringen.

<sup>1)</sup> VII. 5, 9. XII. 8, 28.

<sup>2)</sup> X. 1, 4. 17. 2, 4. 7. IX. 2, 8. 1, 18. II. 1, 1. III. 1, 1. I. 1, 9. VI. 5, 18. Cd. Card. V. 4, 1. 18. 5, 16. IV. 2, 14.

<sup>8) 3. 8.</sup> Conc. T. III. suggerente concilio id gloriosissimus dominus noster canonibus inserendum praecepit, ut Judaeis non liceat christianas habere uxores. Ferner can. 2 consultu piissimi et glorios. dom. c. 6 a principe hoc ep. postulet. c. 8 jubente atque consentiente dom. piiss. Rec. rege. c. 10 annuente glor. dom. n. R. re. c. 15 hoc procuret ep. prece sua auctoritate regia confirmari. c. 16 cum consensu glor. princ. c. 18 ex decreto domin. c. 21 omne concilium a pietate glor. dom. n. poposcit.

<sup>4) &</sup>quot;Rirchenhoheit".

<sup>5) &</sup>quot;Gesammicharafter".

# 4. Finanzbann. Finanzwesen.

#### a) Allgemeines.

Kraft seines Finanzbannes!) kann ber König allein öffentliche Lasten auslegen und erhöhen?) wie nachlassen?), und bei Verletzung seiner Finanzgesetze unmittelbar einschreiten.

Unsere Kenntniß bes Finanzwesens in diesem Staat ist aber gering, namentlich im Vergleich mit dem Ostgothenreich, da wir für die Westgothen einer so werthvollen Quelle wie die Varien-Sammlung entrathen und die Hauptquellen, die L. V. und die Concilienacten, der Natur der Sache nach, wenig Material auf diesem Gebiet geswähren: reicheres, namentlich über Fortbestand der römischen Einsrichtungen bei diese Breviar.).

Der Fiscus ') hat die im romischen Recht ') hergebrachten Privilegien ')

<sup>1)</sup> In der Aufzählung der Rechte der Krone bei Rossesuw I. p. 344 sehlt dieser, dann die Polizeihoheit und das Repräsentationsrecht (abgesehen von der Kriegserklärung) ganz.

<sup>2)</sup> publicas indictiones Cc. T. XVI. 1; de superindicto B. T. XI. 8, 1.

<sup>3)</sup> induciae Apoll. S. V. 7. Cc. T. XIII. 8. stilo propriae auctoritatis: bie sanctio ber Bersammlung wird nur als nütlich erklärt, irrig als wesentlich von Mariana discurso.

<sup>4)</sup> L. V. V. 4, 19.

<sup>5)</sup> lleber die römische Finanzwirthschaft Serrigny II. p. 1, Baudi a Vesme p. 364—406, in Gallien Trognon p. 42, Boissieu p. 256, Gabourd II. p. 71, John O'Reilly I.

<sup>6) &</sup>quot;Alle Nachrichten" v. Syb. S. 249 sehlen benn boch nicht; sehr schwach Moron II. p. 228; so gut wie nichts für die Gothenzeit bietet Gallardo p. 2—7.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 6. 3, 3. 10. III. 2, 2. 4, 18. VI. 2, 1. 5, 18. VII. 5, 1. IX. 1, 21 X. 1, 16. 2, 4. XI. 2, 1. 3. XII. 2, 11. 13—16. 3, 10. f. noster XII. 1, 2. vel proprietas nostra IX. 1, 21; (aber auch für einzelne Gebiete f. bareinonensis app. Cc. Barc. II.) arca publica L. V. V. 4, 19; natürlich nicht erst von Leovigild geschaffen! wie Asch. B. T. II. 1. 5. In.

<sup>8)</sup> Serrigny II. p. 4.

<sup>9)</sup> Ein pr. odiosum B. T. IV. 4, 2: ber f. soll nicht burch Cobicille ober Briefe Erbschaften ober Bermächtnisse erwerben können; 14 (13) 1; Recht auf erb=

und außerbem noch diesem Staat eigenthümliche '). Seine Bertreter') haben ihren Gerichtsstand vor dem judex oder comes civitatis'). Interessant ist das Verhältniß zwischen dem Staatsgut und dem Privatvermögen des Königs.

Auch ohne bie Einwirkung ber romischen Confundirung von bem fiscus Caesaris und bem aerarium publicum ') lag ben Germanenreichen jener Zeit nahe, bas Vermögen des Königs mit dem des Staates zu verschmelzen. Schon vor ber Wanderung hatten bie Könige so manche ben Staat betreffende Ausgabe, z. B. Geschenke an frembe Fürsten und Gesandte, aus ihrem Schatz bestritten und anderseits die ihnen als Herrschern gereichten Gaben in ihren Privat=Gebrauch und = Verbrauch genommen. Und nach ber Wanderung konnte in ben Reichen, in welchen sich die Krone in einem Geschlecht erblich erhielt, bei ben Berhältnissen und Anschauungen jener Tage eine solche Bermischung un= möglich ausbleiben: schon bas palatium und seine Wirthschaft gehörte untrennbar zugleich bem Privatleben bes Fürsten und bem öffentlichen Leben bes Staates an. Anbers mußte sich bies bei ben Bestgothen gestalten, nachbem bas Wahlkönigthum Verfassungsgrundsatz geworben und bei dem unaufhörlichen Wechsel der Geschlechter auf dem Thron bie Aristokratie auf Bekampfung jedes etwaigen Versuchs der Ver-

loses Gut V. 1, 9. 2, 1 (Eurie, Kirche, Patron, Amtsgenosse gehen vor 3, 1. 4, 1. vgl. Serrigny II. p. 17); viersacher Ersat veruntreuter Fiscalgelber nach 1. jul. peculatus B. P. V. 29; neunsacher für Diebstahl de thesauris publicis L. V. VII. 2, 10; erster Rang unter den Gläubigern B. P. V. 14, 6. 13, 1; Einziehung des Erbes der Selbstmörder wegen Verbrechens, nicht auch aus andern Motiven. 2—4 Entreisung der Erbschaft velut indignis. Ausschluß der Appellation in Steuersschulden B. T. XI. 11, 2. "manisestis" fügt milbernd bei In., wie übrigens auch der Tert in 4 1. c.

<sup>1)</sup> L. V. X. 2, 7; seine Knechte (andere Privilegien für diese oben S. 205) können die Freiheit nicht ersitzen, ihre Freilassung geschieht nur durch Freibrief V. 7, 15.

<sup>2)</sup> B. P. V. 14 de fisci advocato, Serrigny II. p. 29; er hat unter sich officiales 2 l. c. vgl. B. T. X. 7, 1.

<sup>3)</sup> L. V. II. 8, 10. B. T. II. 6, 5 nimmt die 4= resp. 6monatliche Frist bei Processen zwischen dem f. und Privaten auf.

<sup>4)</sup> Serrigny II. p. 37, Birnbaum S. 60. Beibe ibentificirt auch Isid. in ber Notiț über Leovigild; bagegen unterscheidet sie B. T. IV. 10, 1 in der Theorie, nicht in der praktischen Wirkung: servus vel patrimonialis aut ex privata re principis; 20 (21), 3 überträgt In.: rem privatam nostram mit: rem fisci und geschweigt des aerarium und der sacratissima domus V. 9, 2 patrimonialis: In. secalis.

erbung ber Krone, der Erstarkung der Hausmacht eifersüchtig bes dacht war.

Scharf unterschied man nun zwischen dem Privateigenthum des zum König Erwählten, namentlich Erbgut, aber auch, gleichviel ob vor ober nach der Wahl, errungenem Gut, proprietas regia, welches ihm selbstverständlich zu freier Verfügung verblieb 1) und auf seine Erben überging, und dem Staatsgut, welches mit der Krone auf seinen gewählten Nachfolger überging.

Schärfer als Cc. T. VIII. I. könnte auch eine moberne Bubget= Debatte nicht die Argumentation in dieser Frage führen: man sagt dem König, daß er nur als Souverain in die Lage gekommen sei, von den Unterthanen Gelder zu erheben und daher Vererbung solcher Gelder in seiner Familie höchst widersinnig sei.

Was Kindasvinth seit seiner Throndesteigung erworden, soll auf Rekisvinth übergehen: non habenda parentali successione, sed possidenda regali congressione. Uebrigens hat bei dieser Ausscinandersehung jedenfalls vorgeschwebt die ganz analoge Ausscheidung des Privatnachlasses eines Bischofs vom Bermögen seiner Kirche.), was man disher völlig übersehen hat: so daß also auch in diesem Theil des gothischen Staatsledens der Einstuß der geistlichen Institutionen ganz entscheidend war: bestand doch auch bei dem Bischofssitz immer die Nöthigung, zwischen dem gewählten Amtsnachsolger und den Privat-Erben des Bischofs und der hienach verschiedenen Succession in das Kirchenvermögen und den Privatnachlaß zu unterscheiden. Aus den zahlreichen, also unterscheidenden Canones stammt den Westgothen

<sup>1)</sup> Nicht erft "gegeben wurde" Lembfe I. G. 175.

<sup>2)</sup> l. c. gravius.. quod ea quae videntur adquirere non regni deputant honori vel gloriae, sed ita malunt in suo jure confundi ut velut ex debito decernant haec in liberorum posteritatem transmitti. quamobrem in proprietatis illa conantur redigere sinu quae pro sola constat illos imperiali percipisse fastigio? aut quo libitu in juris proprii colocant antro (!), quod publicae utilitatis adquisitum esse constat obtentu?.. unde non personae, sed potentiae suae haec deberi non ambigit (rex); quae ergo honori debentur, honori deserviant et quae reges accumulant regno relinquant.

<sup>3)</sup> Bgl. Schulze S. 340, v. Spb. S. 264, Davoud Oghlou p. C. p. 201, Romey II. p. 184. 256, Colmeiro I. p. 151, Rosseeuw I. p. 843, wiederholt in "Lex" und zurückatirt bis Svinthila: dieser und Kindasvinth, beibe nicht kirchens beliebt, sollten getrossen werden.

<sup>4)</sup> Cc. T. IX. 4, Thomassin p. 589.

TAL.

bie ganze, ja auch zuerst auf einem Concil ausgesprochne klare Aus= einanderhaltung '). Daher begreift es sich auch, daß eine Forderung des Staates gegen einen fremden Fürsten als zustehend bezeichnet wird nicht nur dem dermaligen König, sondern zugleich "dem ganzen Volk der Gothen").

Da der Fürst indessen über beibe Gütermaßen das gleich unbeschränkte Berwaltungsrecht gehabt zu haben scheint, würde der Erfolg der Unsterscheidung, abgesehen von der Bererbung, nicht bedeutend gewesen sein, wenn nicht thatsächlich der Einspruch der Aristokratie gewißen Berwaltungshandlungen bezüglich des Kronguts Schranken gezogen hätte.

Es werben aber 3) bestimmte Grundsähe für Verwaltung bes Staatsvermögens aufgestellt, beren Einhaltung die Könige vor der Thronbesteigung beschwören müssen: Sparsamkeit, auf daß sie nicht verleitet werden, mit Gewalt ober erpreßten Schuldverschreibungen ober abgezwungenen Contracten aller Art den Unterthanen Geld abzunehmen; ferner Verwaltung der Staatsgelder nicht zu ihrem persönlichen, sondern zu des Landes Vortheil und Interesse; dann, wie gesagt, strenge Ausscheidung beim Todessall: ihre Intestaterben suczediren nur in das vor der Thronbesteigung besesne (oder aus diesem Capital später erwordne) Vermögen, der Thronfolger aber in den gessammten "Staatsnachlaß").

<sup>1)</sup> S. unten "Confiscation" und "Concilien".

<sup>2)</sup> ep. Bulgaramni III.: manet Gundemaro regi cunctaeque genti Go-thorum non exigua, sed magna pecuniae repetitio gegen den Merowingen Theoberich II., daher thesauri publici Cc. T. XIII. 8. L. V. II. 1, 5. Daher auch IX. 1, 21 procuratores a) fisci, b) vel proprietatis nostrae, vel c) quorum-libet hominum.

<sup>3)</sup> Seit Cc. T. V. u. VIII. 10.

<sup>4)</sup> Dies will gesagt werben; aber ber ungeschickte Schwulst des Ausbrucks sührt zu mancher Dunkelheit: so de redus congregatis ab eis illas tantum sibi vindicent partes, (sc. heredes?) quas dicaverit (i. e. testamento?) auctoritas principalis; verum quaecumque inordinata (b. h. ohne Testament) relinquerint, hereditadunt gloriam successores, (b. h. die gewählten Könige) propria eorum et ante regnum justissime acquisita aut fili aut heredes capiant jure proximitatis. de asknium successione vel munere quamvis inordinata relicta, aut primum tantum filis aut heredidus sequenter proficiant vel propinquis (ossendar verborben); wenn das Concil ausbrücklich die Erwerbungen Kindasvinths zu Gunsten Resisvinths anersennt c. 12, so war der Grund, daß diese Erwerbungen unter die ansechtbaren "pressurae" gesallen wären.

Da jedoch die Verwaltung auch des Kronguts nicht zu controlliren war, wenigstens keine controllirenden Organe bestanden, halfen diese Cautelen gegenüber habsüchtigen und energischen Fürsten nicht viel: nur die Erben mußten dann herausgeben — und oft mehr — als ihre Erblasser an sich gerissen<sup>1</sup>).

Da in diesem Staat jeder Beamte die königliche Gewalt — als Regel — nach allen Richtungen vertritt, den Kriegs=, Gerichts=, Polizei=, Finanz=Bann zc. zugleich in seinem Bezirk übt, so giebt es auch selten ausschließliche Finanzbeamte, wenn auch der comes patrimonii, dann der actor, procurator, zum Theil auch der villicus, zunächst sinanzielle Functionen haben 2): denn in der That, schon wegen der Strafgelder, konnte jeder, der eine öffentliche Beamtung hatte, Einnahmen zu erheben bekommen 3).

## b) Die Staatseinnahmen.

Wir erörtern nun zuerst die Einnahmen ') des Staates und zwar zunächst die ordentlichen aus Domänen, mittelbaren und unmittelbaren Steuern, dann aus Regalien, Gebühren und andern nuthringenden Hoheitsrechten: z. B. dem Recht auf Naturallieferungen und Frohnden, sowie auf Vermögensstrafen.

Die Domänen, römische Fiscalgüter'), bestanden in Liegenschaften aller Art: Paläste'), Billen, Wälder, Ackerland'), Wald=, Wies=

<sup>1)</sup> Ueber die Früchte bes Staatsguts f. "Confiscation".

<sup>2)</sup> Daher zählt Cc. T. XIII. folgende Personen auf als Beamte, welche die Staatseinnahmen einzutreiben haben: dux, comes, thiuphadus, numerarius, villicus aut, sest es hinzu, quicumque curam publicam agens.

<sup>3)</sup> Aber nicht ist mit Helfs. S. 162 die Stelle so zu verstehen, daß eine jede Einnahme durch alle diese Hände zu gehen hatte, der villicus z. B. lieserte nicht erst dem numerarius und dieser dann dem thiuphadus ab, sondern direct dem comes patrimonii. Deßhalb umschreibt auch J. B. T. X. 7, 1 advocatus sisci mit hi qui sisci nostri commoda vel utilitatem tuentur; exactores X. 9, 1.

<sup>4)</sup> Ungenau und ungenügend Davoud Oghlou I. p. 201 "revenus du fisc.", bürftig Colmeiro I. p. 151.

<sup>5)</sup> Daß die Krone als solche außer jenen kaiserlichen Gütern bei der Land= theilung eine große sors erhalten ist nicht mit Colmeiro I. p. 152 anzunehmen.

<sup>6)</sup> domus dominicae B. T. II. 1, 11. f. Nov. Mart. III. Gesammtcharafter.

<sup>7)</sup> patrimonia B. T. II. 1, 1 J. F. N. 9. terrae L. V. II. 1, 5 agros. B. T. X. 1, 1.

Beibe-Land 1), Weinberge 2) mit ihrer Zubehörbe von Freigelaßnen 2), Colonen 4), Halbfreien und Knechten 3), familiae fisci 6), servi f. nostri 7), welche über die Güter selbst und tiefer stehende Unfreie gesetz sind und von jenen Ländereien impensionem tributi zu leisten haben 3).

Bie wichtig bieses Krongut auch politisch war, zeigt bie enge Berbindung des Gesetes zum Schut der Domanen mit dem zum Schut der Krone selbst gegen Anmaßung ) und die sorgsältige Bershätung der Berminderung der Ländereien und der Knechte 10). Der König war ohne Zweisel in alles succedirt, was in den fraglichen Provinzen dem Kaiser oder dem Fiscus gehört hatte: ein "Oberscigenthum" aber an allem Boden ist nicht 11) anzunehmen. a. 507 gingen viele Domänen an Chlodovech verloren 12). Irrig ist auch die Annahme 12), die Könige hätten bei der Landtheilung alles Land der "Stadtgemeinden und die Latisundien" (wessen?) eingezogen. Der große Grundbesitz der Krone erklärt sich vollständig aus der Aneigenung alles Fiscalguts und den unablässigen Consiscationen, welche nicht 14) das Privatvermögen des einzelnen Königs, sondern das Kronsgut vermehrten, wenn auch der König durch Schenkungen 2c. über das consiscirte Bermögen wie über anderes Krongut versügte 11.

Die römische Benützungsart 16) ber Domanen: Verpachtung an

<sup>1)</sup> praedia et saltus B. T. X. 2, 1. pascuaria Cc. T. III. 18.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 5; vgl. Co. T. VIII. lex.

<sup>8)</sup> L. V. V. 7, 15. 20.

<sup>4)</sup> B. T. V. 9, 2.

<sup>5)</sup> mancipia f. B. T. XIX. 1, 1. 2, 7. ,s. publici<sup>a</sup>. C. J. f. s. h. v.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 5. (Cc. T. VIII. lex.) V. 7, 20. Cc. T. III. 8.

<sup>7)</sup> L. V. IX. 1, 21 s. oben S. 204 s.; wie unentbehrlich die coloni für die Güter Nov. Val. 9 ne ad alterum coloni ad alterum possessio exhausta perveniat; es sollten Listen über sie gesichtt werden B. P. V. 1, 8.

<sup>8)</sup> Cc. T. XII. tom. Schut dieser Krongüter gegen die Pabsucht ber Bischöse Cc. T. XI. 5.

<sup>9)</sup> II. 1, 5 L. V.

<sup>10)</sup> V. 7, 16.

<sup>11)</sup> Mit Gaupp S. 395.

<sup>12)</sup> Bgl. Braumann p. 4.

<sup>13)</sup> Bon Beiff. S. 125. 159.

<sup>14)</sup> Bie Belff. S. 159 sagt.

<sup>15)</sup> Bie die Kronsclaven und die actores f. jene Annahme Helff's. stüten sollen, ift unerfindlich.

<sup>16)</sup> Ruhn I. €. 268, Serrigny II. p. 55 B.

Private, welche sie burch Colonen bebauen ließen, bestand fort'). Absührung bes Canon') solcher Pächter') in Natura, nicht die Grundsteuer, regelt die Borschrift'), daß die Jahresleistung in drei Raten von je vier Wonaten entrichtet'), aber auch auf einmal geleistet werzben darf'). Var. V. 39 zeigt, daß Römer und Sothen') solche Pachtungen übernahmen, daß der Canon im Berhältniß zum Ertragstand, daß die Pächter außerdem, d. h. neben den behaltnen Ertragsquoten noch billige Salaire erhielten: aber nicht sie, sondern die königlichen Beamten haben den Canon zu bestimmen, "sonst würden ja jene, nicht die Krone, als die Eigenthümer der Domänen ersscheinen".

Zur Zeit des Breviars verlieh der gothische Fiscus seinen Grundbesitz sehr häusig. in der Form der Emphyteuse: während der Text nur von Emphyteusen überhaupt spricht, seht J. fast überall voraus, daß der Eigenthümer des so vergabten Bodens der Fiscus sei.); so belehrt die J. häusig durch absichtliche Aenderungen da, wo man früher. ihre angeblichen Frrthümer ("Anianismen") tadelte.

Neben ben Erträgnissen ber Domänen z. B. Natural-Abgaben 22), Nahrungsmittel und baselbst von den Domänenknechten gesertigte Kleider 12), sind die wichtigsten Staatseinnahmen die Steuern. Diese wurden durch den Gothenstaat von den Romanen nach dem bisherigen System sort erhoben 14).

<sup>1)</sup> B. T. X. 2, 1.

<sup>2)</sup> B. Nov. Mart. III.

<sup>3)</sup> conductores, s. aber Sav. Col. S. 292, Birnbaum S. 84.

<sup>4)</sup> B. T. XI. 1, 1.

<sup>5)</sup> Wie die Grundsteuer Sav. Steuerverf. S. 58.

<sup>6)</sup> per annum summa debiti canonis.. horreis publicis. Auters 2, 1 wo ber canon publicus beißt.

<sup>7)</sup> quacunque gente editi.

<sup>8)</sup> Bie der römische Laboulaye propr. p. 121.

<sup>9)</sup> J. B. T. III. 19, 3. IV. 10, 3 servi fisci emphyteuticarii.

<sup>10) 3. 3.</sup> Gothofred.

<sup>11)</sup> Auch B. Nov. Val. 8 originarii, coloni, inquilini servi patrimoniales emphyteuticarii reipublicae. Bgl. Birnbaum S. 80 f., 94.

<sup>12)</sup> Cc. T. XII.

<sup>18)</sup> Paul. Emer. p. 642, we es ganz correct heißt: locus praecipuus fisci, ut alimenta et indumenta exinde haberet.

<sup>14)</sup> Bgl. Braumann p. 5, Giraud p. j. L. 1. p. 98, Laboulaye propr. p. 108. Colmeiro I. p. 156 stellt das Vorgehen der Gothen zu gewaltsam dat. Irrig Gallardo p. 5.

Beide-Land '), Weinberge ') mit ihrer Zubehörbe von Freigelaßnen '), Colonen '), Halbfreien und Knechten '), familiae fisci '), servi f. nostri'), welche über die Güter selbst und tiefer stehende Unfreie gesetz sind und von jenen Ländereien impensionem tributi zu leisten haben ').

Bie wichtig bieses Krongut auch politisch war, zeigt bie enge Berbindung des Gesetes zum Schut der Domänen mit dem zum Schut der Krone selbst gegen Anmaßung.) und die sorgfältige Bershütung der Berminderung der Ländereien und der Knechte. Der König war ohne Zweisel in alles succedirt, was in den fraglichen Provinzen dem Kaiser oder dem Fiscus gehört hatte: ein "Oberseigenthum" aber an allem Boden ist nicht. anzunehmen. a. 507 gingen viele Domänen an Chlodovech verloren. Irrig ist auch die Annahme. die Könige hätten bei der Landtheilung alles Land der "Stadtgemeinden und die Latisundien" (wessen?) eingezogen. Der große Grundbesitz der Krone erklärt sich vollständig aus der Aneigenung alles Fiscalguts und den unablässigen Consiscationen, welche nicht. das Privatvermögen des einzelnen Königs, sondern das Kronz gut vermehrten, wenn auch der König durch Schenkungen zc. über das consiscite Bermögen wie über anderes Krongut versügte.

Die romische Benützungsart 16) ber Domanen: Berpachtung an

<sup>1)</sup> praedia et saltus B. T. X. 2, 1. pascuaria Cc. T. III. 18.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 5; vgl. Co. T. VIII. lex.

<sup>8)</sup> L. V. V. 7, 15. 20.

<sup>4)</sup> B. T. V. 9, 2.

<sup>5)</sup> mancipia f. B. T. XIX. 1, 1. 2, 7. ns. publici<sup>u</sup>. C. J. s. h. v.

<sup>6)</sup> L. V. H. 1, 5. (Cc. T. VIII. lex.) V. 7, 20. Cc. T. III. 8.

<sup>7)</sup> L. V. IX. 1, 21 s. oben S. 204 s.; wie unentbehrlich die coloni für die Güter Nov. Val. 9 ne ad alterum coloni ad alterum possessio exhausta perveniat; es sollten Listen über sie geführt werden B. P. V. 1, 8.

<sup>8)</sup> Cc. T. XII. tom. Schut bieser Krongüter gegen die Habsucht ber Bischöfe Cc. T. XI. 5.

<sup>9)</sup> II. 1, 5 L. V.

<sup>10)</sup> V. 7, 16.

<sup>11)</sup> Mit Gaupp S. 395.

<sup>12)</sup> Egl. Braumann p. 4.

<sup>13)</sup> Bon Belff. S. 125. 159.

<sup>14)</sup> Bie Belff. 6. 159 fagt.

<sup>15)</sup> Bie die Kronsclaven und die actores f. jene Annahme Helff's. ftühen sollen, ift unerfindlich.

<sup>16)</sup> Ruhn I. S. 268, Serrigny II. p. 55 B.

XI. 1, 2, also für Römer, daß die Testamentserben: onus hereditariorum agrorum agnoscere cogantur, id est tributum; (wibrigen= falls mussen fie die Erbschaft ausschlagen, die eventuell dem Fiscus zufällt) b. h. a) die ruckständigen Steuerquoten und b) die Versteuerungs= pflicht. Lettere haftet auf dem Eigenthum und zwar untrennbar, so daß bei Veräußerungen unter Lebenben der Veräußerer nicht sich statt bes Erwerbers rechtsgültig als den auch fortan Steuerpflichtigen bestimmen kann 1); ber Erwerber muß sich melben und in bas Steuer= kataster 2) des erworbnen Eigenthums eintragen lassen und sich ausbrudlich zur Bezahlung bereit erklären, auf baß ber Veräußerer liberirt werbe 3). Das Maß ber festgestellten Steuer barf nicht von ben Proving = Rectoren, nur vom Konig felbst erhöht werben 1), gegen Rückständige wird mit Zwangsverkauf durch den exactor eingeschritten 5); zu diesem Amt sollen nur ehrliche (und solvente) Männer bestellt und Uebersteuerungen an benselben mit Tob und vierfachem Ersatz geahnbet werben 6).

Aus der epistola de fisco barcinonensi läßt sich, selbst ihre Unechtheit angenommen, als Sitte voraussetzen, daß noch, wie in römischer Zeit, die Pflichtigen die Grundsteuer, statt in Geld, in Getreide absühren dursten, nach einer von den Bischöfen und Seniores der Provinz bestimmten Taxe?): wollen sie sich dieser nicht unterwersen, müssen sie ihren Steuersatz in Geld entrichten.

<sup>1)</sup> l. c. 2, 1.

<sup>2) (</sup>polyptici, ratiocinia publica l. c. XI. 7, 1. exactionis libri, libri publici) seinen Namen sowie die etwaige Quote XIII. 2, 1.

<sup>3)</sup> Bemerkenswerth tilgt J. den Ausbruck capitatio des Tertes und spricht nur von tributum agri (2 l. c.).

<sup>4)</sup> l. c. 8, 1 de superindicto, superindicti tituli 6, 1. Durch den rector provinciae 6, 1, dagegen superexactio 4, 2 ist die über das Maß erfolgte Einscheischung durch den exactor; vgl. 6, 1 allgemeiner und zusammensassend.

<sup>5) 4, 1.</sup> 

<sup>6) 2</sup> l. c. 6, 1 niedre Beamte und Richter zusammensassend. Die Pflichtigen sollen nicht gezwungen werden (durch zweimalige Einträge) zu zweimaliger Zahtung XI. 7, 1. Gegen zu hoben Steueranschlag tönnen Abwesende binnen 12, Anwesende binnen 5 Monaien bei dem judex remonstriren B. T. XIII. 2, 2.

<sup>7)</sup> l. c. 8 siliquae (1/2 sol.) jür den modius; nebst einem Zuschlag von 1 sil. pro laboribus vestris et pro inevitabilibus damnis vel interpretia (sic) specierum 4, was 14 sil. machen soll, aber nur 13 macht.

<sup>8)</sup> l. c. si quis sane secundum consensum nostrum acquiescere noluerit vel tibi inferre minime procuraverit in specie, quod tibi convenerit, fiscum

Grundsteuer mußten auch die Kirchen, Klöster und einzelnen Geistlichen früher sicher zahlen 1): "privilegia" d. h. Steuer=Befrei=
ungen einzelner Kirchen hob Leovigild auf 2); im römischen Reich
waren die Geistlichen weber von Kopf= noch von Grund=Steuer frei 2)
gewesen. Unsicher ist die Tragweite einer von Sissnanth 4) den Geist=
lichen eingeräumten Steuerfreiheit 5): freigeborne Geistliche omni
publica indictione atque labore habeantur immunes. Das ist
nicht 6) absolute Befreiung von allen Staats=Lasten, sondern nur von
Frohnden und besondern indictiones, namentlich nicht von der
Grundsteuer, welche noch nach Cc. T. XVI. praes. u. tom. auf den
bischössichen Gütern liegt 7).

Bestritten ist, ob und seit wann auch die Sothen Grundsteuer entrichteten \*). Die Gothen wurden wahrscheinlich erst später mit der

suum inserre procuret; fiscum inserre heißt Steuer entrichten; (bagegen f. als Steuerempfänger, Steuercasse Cc. T. VIII. decr.) in der Ueberschrift ist zu lesen: numerariis ad civitatem barcinonensem f. inserentidus statt: episcopi.. inserentes.

<sup>1)</sup> testam. Caes. arel. a. 508 nennt als besondere Verleihung: immunitatem tributorum tam juxta urbem et infra quam etiam in suburbanis et villis ex maxima parte (befreit war nach B. T. IV. 10 angeschwemmtes Land und getrodneter Sumps).

<sup>2)</sup> A. V. S. 141.

<sup>3)</sup> Sav. Steuerverf. S. 37, Roth p. 48, Serrigny I. p. 407.

<sup>4)</sup> Cc. T. IV. 47. 75.

<sup>5)</sup> Cc. T. III. 8 sest noch Steuerpflichtigkeit berselben voraus, vgl. Sorrigny I. l. c.

<sup>6)</sup> Bie v. Brauchitsch S. 13, Selff. S. 163, Thomassin p. 544, vgl. Lardis. p. 19; richtig Masdeu XI. p. 228, Depping II. p. 369.

<sup>7)</sup> l. c. episc. de praediis suarum sedium regio culmini solita perquisitionum obsequia deferat; ber Ausbruck Cc. T. IV. 47 ist allerbings sehr weit: omnes ingenui olerici (Freigelasne haben ihre Patronatsabgaben x. zu entrichten) pro officio religionis ab omni publica indictione (das ist aber doch nicht tributum, census: atque labore habeantur immunes.

<sup>8)</sup> Für Grundsteuerfreiheit der Gothen R. A. S. 299, Birnbaum S. 139, v. Bethm. H. I. S. 183, Lehuérou I. p. 450, Volmer p. 17, Colmeiro I. p. 152 (unentschieden Gallardo p. 51, hegel II. S. 328; helff. S. 112 halt die Gothen für frei von allen Steuern, was gewiß irrig und scheint S. 160 ("Ansfangs hatten die Romanen von dem ihnen verbliebenen Bodenbrittel gleichsalls Zins zu zahlen" (also doch die Gothen auch?) spätere Befreiung der Römer hievon anzunehmen, was ebenso irrig als es unerweislich ist, daß jener Zins im Zwanzigsten bestand, "da es unter römischer Verwaltung einen procurator vicesimae gab und bei den Gothen diese Zahl auch sonst in (1 wo?) Ehren stand"; auf Rod. tol. hist.

Grundsteuer belastet: benn wenn L. V. X. 1, 16 bie Restitution ber von Gothen Römern entrignen tertia aus bem naiv ausgesprochnen Grunde befiehlt, "auf baß bem Fiscus nichts verloren gehe", so kann bies wohl nur die Bedeutung haben, daß der Grundbesitz in gothischer Hand steuerfrei, in romischer steuerpflichtig war. Dem scheint zwar zu widersprechen 15 l. c. 1), wonach als grundsteuerpflichtig bezeichnet werben bie accolae suscepti und auch beren patroni qualiter unumquemque contigerit, b. h. ber Gothe und ber Römer, ber 2/2 und 1/2 bes Grundstücks hat. Der Ausweg, hier unter ben patroni nur Romer zu verstehen, ift miglich. Eber ist Aenberung ber Gesetzgebung, spätere Ausbehnung ber Steuerpflicht auf bie Gothen anzunehmen 2), welche bem ganzen Gang ber Berfassungs= und Cultur= Geschichte in biesem Reiche entspricht. Gine Hauptstelle für bie Grund= steuerverhältnisse ist J. zu B. T. III. 1, 2, welche vorschreibt, baß Niemand Grundbesit ohne bie barauf lastende Steuer taufen kann, was sich auf die fällig werbende Rate und, wie ich vermuthe, auf die rückftanbigen Steuern bezieht: beghalb muffen bie Nachbarn als Zeugen jeber Beräußerung von Liegenschaften beigezogen werben 3).

Außer den Freien und Halbfreien haben auch die Knechte des Fiscus Abgaben zu entrichten '): die Nichtzahlung der pensio tributi, auch über die Verjährungszeit hinaus, soll keine Freiheit für sie besgründen: es sind auf den Domänen mit Grundzinsen angesiedelte

Arabum p. 17 c. 9 Muza vostigalia constituit kann man sich für Steuerfreiheit ber Gothen (bis dahin) nicht berufen. Zweiselnd Gaupp S. 406.

<sup>1) &</sup>quot;Eine sehr bunkle Stelle" Gaupp S. 405, man erhob offenbar auch vom Colonus eine Steuer; vgl. Sav. Steuerv. S. 32, Rosseeuw I. p. 356: Befreiung nur von einigen Lasten.

<sup>2)</sup> So Gaupp S. 404 wegen L. V. V. 4, 19. Ursprünglich kannten bie Gothen keine Grundsteuer: "Kaisaragild", das Kaisergeld, nennt W. zhvooc Marc. 12, 14.

<sup>3)</sup> Widrigenfalls Verwirfung des Grundstüds und des Kauspreises an den Fiscus; J. quicumque villam comparat, tributum rei ipsius sicuti et jus possessionis se comparasse cognoscat, quia non licet ulli agrum sine tributo vel solutione fiscali aut comparare aut vendere etc; an Besitänderungsabgaben oder Gebühren ist dadei nicht zu benken, vielmehr enthält eine ergänzende Aufstärung l. 8 l. c., welche bei gleicher Strase den Curialen verdietet, ihr Hab und Gut beimlich zu verkausen, um sich dann durch die Flucht ihren unerträglichen Standespslichten und zumal den eventuellen Steuerhastungen zu entziehen. Bgl. B. T. XL 1 u. 2.

<sup>4)</sup> L. V. X. 2, 4. Cc. T. XIII. 3. XVI. tom.

Kronhörige. Sonst sind Unfreie natürlich steuerfrei, da sie kein Bersmögen haben '), werden aber pflichtig, wenn sie bei Freilassung ihr bisheriges peculium behalten ober vom Herrn ein Bermögen erhalten '). Daraus erklärt sich vielleicht auch das capitis sui tributum, welches Geistliche, die freigelaßne Kronknechte sind, zu entrichten haben, wenn dieser "Ropfzins" (nicht Grundzins) nicht etwa besonders bei der Freilassung auserlegt ober die alte römische capitatio ist ').

Eine außerorbentliche Kriegssteuer zur Abwehr Chlobovechs alles (ungeprägte?) Silber im Lande umfassend, würde, freilich "mit Zustimmung der Seinen", als von Alarich II. erhoben bezeugt sein, wenn der fraglichen Quelle einigermassen zu trauen wäre ').

Besondere Abgaben waren auferlegt den Juden; der von den bekehrten Juden bisher erhodne Betrag wird den treu bei ihrem Glauben Beharrenden aufgebürdet, auf daß der Staat nicht unter seinen eignen Missionserfolgen leide. Die Erträgnisse dieses "Judensgeldes" waren sehr groß. Bezeichnend ist, daß man Cc. T. XVII., als man alles Vermögen der Juden confiscirt hat, nun doch mit dieser Sapitalbereicherung nichts anzusangen weiß und den Ausfall der bisherigen Einkunste sürchtet! Man verleiht deßhalb einen großen Theil des Consiscirten an die bisherigen christlichen Knechte der Juden gegen Verpflichtung zur Versteuerung nach dem bisherigen Maß. Auch werden in der verödeten Provinz Gallicien vorab die Juden hersgenommen, um dem Bedürsniß des Staatshaushalts zu dienen ").

Ferner bestand fort die auf den Umsatz von Handelswaaren gelegte Steuer "auraria"), von welcher aber selbstproducirte Waaren

<sup>1)</sup> Bgl. Sav. Steuerv. S. 35; ihre Kopfsteuer zahlt ber Herr.

<sup>2)</sup> L. V. XII. 2, 8 secundum peculium censiti in polypticis justissima adaeratione descripti, vgl. 13.

<sup>/3)</sup> Bgl. Sav. l. c., Serrigny II. p. 100.

<sup>4)</sup> v. Aviti petroc. erem. p. 361 seq. assensu suorum totius regni argenti ponderosa massa per exactores in unum corpus conflatur et quisque ex militari ordine viribus potens donativum regis volens nolens recepturus per praecones urgenti sententia invitatur.

<sup>5)</sup> L. V. XII. 2. 18. Cc. T. XVI. tom. 1. functionis indictiones judaicae, jugum functionis utilitatibus publicis exsolvenda, functio pensionis.

<sup>6)</sup> adaeratio censiti L. V. XII. 2, 13. 18, indictio judaica XII. 2, 18. Besondere Judensteuern schon im älteren römischen Recht s. bei Husche, Steuersversassung S. 208, Baudi di Vesme p. 896, Goldschmidt p. 19.

<sup>7)</sup> S. M. III. S. 147.

befreit, nur zum Behuf ber Weiterveräußerung angeschaffte Güter (unter letzterer Voraussetzung aber auch in den Händen von Beamten [militantes], nicht nur von Kausseuten) betroffen wurden 1).

Von mittelbaren Steuern 2) sind zu erwähnen die Zölle von zur See ober zu Land passirenden Waaren, deren Erhebung, nach römischem System, je auf 3 Jahre an den Meistbietenden 2) verpachtet wurde. Dabei wird der Zolltarif genau sestgesetzt und Ueberschreitung durch den Zollpächter zum Schaden der Einwohner ober der Kausseute mit dem Tode geahndet — eine beredte Strasbrohung! 4) Die Einsgangszölle überseeischer Waaren stuften sich verschieden ab 4).

Außer den Steuern verlangt die Krone von den Unterthanen ') manchfache Naturallieferungen von Lebensmitteln') und dgl. sowie Arbeitsleistungen, Frohnden mit Hand und Gespann') z. B. für königliche Beamte') auf deren Geschäftsreisen 10), doch sollen dergleichen

<sup>4)</sup> B. T. XIII. 1, 1. Bgl. Kuhn I. S. 286.

<sup>2)</sup> Die römischen s. bei Serrigny II. p. 200, Baudi di Vesme p. 891. 896, John O'Reilly I. p. 131.

<sup>3)</sup> Reiche Capitalisten: nur die wirkliche Eintreibung haben die geringen publicani Apoll. Sid. V. 7.

<sup>4)</sup> J. B. T. IV. 11, 1 vectigalia sunt, quae fisco vehiculorum subvectione praestantur: hoc est aut in litoriis locis navibus aut per diversa vehiculis merces deportant. cujus rei conductelam (i. e. Berpachtung) apud strenuas personas triennio esse praecipit et continuo hanc exactionem aliis iterum permittendam, qui majorem summam praestationis obtulerint. ex qua conductione aut exactione si quis plus quam praeceptum fuerint exigere tentaverit, ita ut mercatorem vel provincialem sub hac exactione gravare coeperit, periculo capitis se noverit esse damnandum.

<sup>5)</sup> Cass. Var. V. 39 (für Spanien) transmarinorum igitur canonum, ubi non parva fraus sieri utilitatibus publicis intimatur, vos attente judemus exquirere atque statutum numerum pro jurium (l. virium? oter specierum? nicht nothwendig) qualitate definire, quia contra fraudes utile remedium est, nosse quod inferatur. Erhoben auch die Städte Communalzölle wie zur Römerzeit? C. J. N. 1964 tabul. malac.

<sup>6)</sup> Freien, privati (nicht de la corte wie Colmeiro I. p. 155) Cc. T. III. 18 Halbfreien, Colonen und Domanenfnechten, fiscales Cc. T. l. c. XIII.

<sup>7) (</sup>annonariae functiones Sav. Steuerverfass. 3. VI. S. 334). C. J. N. 115\*.

<sup>8)</sup> So muffen die unterworsenen Basten stipendiis suis et laboribus eine Festung bauen Luc. Tud. A. V. S. 185.

<sup>9)</sup> Nicht der König selbst ist gemeint wie Gallardo p. 5 (der spätere ncon-ducho").

<sup>10)</sup> Cc. T. XVI. tom. 5 f. aber B. Nov. Maj. I. (Serrigny II. p. 186. 218).

die Beamten nicht zu Privatzwecken ') und nicht über das gesetzliche Maß fordern '). Bischof und seniores der Provinz bestimmen, wieviel dieselbe ohne Schaden den Beamten leisten kann '); auch die Bischofe haben solche exactiones, evectiones von den Pfarrkirchen zu heischen ').

Bebeutenbe Summen mußten auch die häufigen Vermögensstrasen manchsacher Art ') einbringen, die entweder unmittelbar ') in die Staatsecasse (asse ') stossen oder, sosen sie etheilweise den Richtern und deren Personal zukamen '), einen Theil von deren Besoldung bildeten und so mittelbar dem Staate Ausgaden ersparten '). Der competente Richter erhält in jedem Strassproces den 20., der Sajo den 10. solder Composition; — sie verlangten aber den britten! — in Fällen ohne Composition soll der verurtheilte säumige Schuldner oder Besisker fremder Sachen zahlen; in Theilungsprocessen und wo auf keiner Seite ein Verschulden vorliegt, jede Partei zu gleichen Theilen '); die Rücksicht auf die Serichtstaren liegt auch zu Grunde dem verkehrten Verbot, eine vor dem König oder dem ordentlichen Kichter anhängig gemachte Sache noch durch Vergleich beizulegen 11). Andere Sebühren

B. T. XI. 5, 1. annonae L. V. XII. 1, 12. IX. 2, 6. Berpstegung nach B. Nov. Maj. nur 3 Tage jährlich in Einer Stadt, indictiones, exactiones L. V. XII. 1, 2. V. 1, 5. operae B. T. XI. 5, 1. operationes Cc. T. III. 18 labores IV. 75. earricare L. V. VIII. 4, 9. angariae L. V. V. 1, 5. 5, 2. XII. 1, 2 evectiones Cc. T. VII. 4. XVI. tomus nach römischem Hersommen Baudi di Vesme p. 881, Colmeiro I. p. 155, Hubemann S. 19, s. Roscher II. S. 294 und unten "Postemesen" unter "Polizeihoheit".

<sup>1)</sup> L. V. XII. 1, 2.

<sup>2)</sup> B. T. I. 9, 8 J.

<sup>3)</sup> Co. T. III. 18.

<sup>4)</sup> VII. 4. XVI. tom. 5.

<sup>5)</sup> Davoud Oghlou I. p. 202, Colmeiro I. p. 155.

<sup>6)</sup> Ein Strafgelb auf rex jusserit zu bezahlen kann ebenfalls eine Einnahme sein: benn ber König kann an fich ober seinen Gläubiger zahlen lassen X. 2, 8.

<sup>7)</sup> fisco j. B. B. T. I. 10, 1.

<sup>8)</sup> j. B. l. c. 7, 1. Cc. Narb. c. 5. 9. 14. L. V. VII. 2, 22; 4, 1.

<sup>9)</sup> IL 1, 9; 17.

<sup>10)</sup> Procepftrasen zu Gunften bes Richters II. 2, 2; vgl. 4 und andere Gerichtstaren 5.

<sup>11)</sup> II. 2, 10 obwohl dieser Grund nicht ganz eingestanden wird; es ist die legalis jactura; ebenso speciell bei Diebstahl VII. 4. 1, welche Stelle allein anführt v. Bethm. H. L. S. 233.

sind das catenaticum, das Richter, Häscher, Kerkermeister von benen erheben, die sie als Schuldige gefangen halten: Mißbräuche hiebei werden bekämpst, der Gebrauch selbst erhalten und neu geregelt (1/2, tremiss. für den Kopf). Ferner erhält der Richter den Austrag, die unter Verpflichtung zu einer Composition Entlassenen zur wirk-lichen Zahlung derselben anzuhalten und das Recht hiefür 1/1, der Composition vom Empfänger zu erheben: eine höchst wichtige, tief einschneidende Neuerung, welche die Zunahme staatlichen Eingreisens in die Rechtsversolgung bekundet 1).

Die ergiebigsten Bermögensstrafen waren bie Confiscationen von Vermögens-Gesammtheiten ober Duoten, welche 2), namentlich gegen politische Berbrechen häufig angebroht, bei ben unaufhörlichen Ber= schwörungen und Erhebungen bes Abels sehr reichlich fließen mußten: biese Einziehungen bienten zugleich als bestes Mittel, die Familien ber Opposition für immer unschädlich zu machen, sie aus ihrer gefahr= brohenden Stellung zu stürzen 3) und mit ihren Gütern bie treuen Anhänger ber Krone zu belohnen "pro sui servitii merito". Deß= halb wird das Recht des Königs über die confiscirten Güter frei zu verfügen, besonders gewahrt '): was der König aus confiscirtem Gut ber Hochverrather an Kirchen, seine Prinzen, Andere geschenkt hat, sollen die Nachkommen jener Bestraften ober spätere Könige nicht an= fechten: sogar Cc. T. XIII., welches dem Mißbrauch bieses Systems scharf entgegen tritt, muß boch bie einmal vergabten Güter ben Beschenkten lassen. Kräftige Herrscher wie Leovigild, Sissinanth, Kindasvinth haben von diesem der Aristokratie besonders verderblichen und verhaßten Mittel gewaltigen, freilich auch oft thrannischen Gebrauch gemacht ") und oft genug werden die Fürsten ober ihre schwächern

<sup>1)</sup> VII. 4, 4. Auf Ueberforderung steht Doppelersat; sinnlos liest Walter mit A. cogatur statt des allein richtigen cogat des Cd. Card.; auch die Expressungen der Könige sind sast als ordentliche Einnahmen anzusühren! Cc. T. VIII. 10. 12. "Deor." und "Lex".

<sup>2)</sup> Schon von B. T. IX. 82, 1. 2 J. und als Rechtsfolge jedes Todesurtheils wegen Hochverraths.

<sup>3)</sup> abjici, dejici, abdicari Cc. T. XIII. 2; baher wird auch die ganze Nachkommenschaft eines solchen persidus des Palatinats unfähig erklärt XVI. tom.

<sup>4)</sup> Cc. T. XVI. tom. 9. 10. (L. V. II. 1, 7).

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 6. I. 2, 6 avaritiae regis stimuli; Hauptstelle: II. 1, 5 cum immoderatior aviditas principis sese prona essunderet in spoliis populorum, ut augeret reipublicae censum aerumna siebilis subjectorum; hiegegen besonders in beredten Worten Co. T. XIII. 2.

Rachfolger, zumal wenn diese von einer disher unterbrückten Fraction erhoben oder sonst zu einem System Wechsel genöthigt worden, gezwungen, die noch vom Fiscus besessnen Güter herauszugeben, ja sie den besohnten Empfängern wieder abzunehmen!) Auch den Erben des Vorkönigs entriß man dann wohl unter dem Vorwand der Erspressung manches rechtmäßige Erbstück?).

Die gewaltsamen Thronwechsel waren beshalb sast immer von einem großen Umschwung wie der Macht = so des Süter-Besitzes in diesen Kreisen begleitet. Energisch schärft daher Kindasvinth ein, daß kein nachfolgender Herrscher, "seine und seines Bolkes Sache schädigend" Schenkungen eines Königs aus den eingezogenen Sütern von Hochverräthern soll ansechten, den Beschenkten entreißen oder den Familien jener zurück geben können").

Bergebens ermahnt man den Rachfolger die sideles des Vorzgängers in Würben und Ehren zu belassen, "wenn sie ihm wie jenem dienen": das thaten sie eben, angeblich oder wirklich, nicht; vergeblich wollen die Concilien dem Thronwechsel jene Folgen entziehen.).

Grade Kindasvinth hatte von jener Waffe den härtesten Gebrauch gemacht: Cc. Tol. VIII. decr. meint offenbar ihn mit dem strengen Tadel der Rachsucht ) und Willfür in Beraubung und Bedrückung

<sup>1)</sup> So z. B. Refared I. s. A. V. S. 171. Dagegen bann Cc. T. V. 4. VI. 4. bes. XIII. 1; bes alten Gesetzes B. T. V. 6, 1, daß unter einem "tyrannus" Berzfrechtete nach bessen Sturz ipso jure frei sein sollten, hatte man verzeisen oder man schämte sich doch der Anwendung auf gestürzte Könige.

<sup>2)</sup> Bgl. L. V. II. 1, 5; bem entthronten Sisinanth und seiner Familie entzieht Cc. T. IV. 75 res quas de miserorum sumptibus hauserant; baher bann die Beschlüsse de munimine prolis rogis Co. T. XIII. 4. XVI. 9. 10. XVII. übrigens hatte schon B. T. IX. 82, 4 J. verboten, confiscirte Güter vor zwei Jahren vom Fürsten zu erbitten bei Richtigkeit früherer Berleihung; X. 5, 4 verbietet allgemein Erbittung confiscirter Güter von Hochverräthern: nur unerbeten kann sie der Fürst gültig verleihen; daran hatten sich wohl Könige und Adelse parteien nie gebunden.

<sup>3)</sup> Bgl. Sempere p. 23.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 6 nach Cd. Leg. anonym, offenbar aus c. 6 Cc. Tol. V. u. VI. s. Helff. S. 82; über die Form der Confiscation s. A. IV. S. 65. 66 und L. V. VIII. 1, 4 describere, obsignare regis vel judicis jussione.

<sup>5)</sup> Cc. Tol. V. VI.

<sup>6) &</sup>quot;Bie Strafgerichte Gottes erscheint ber Ruin so vieler reicher, mächtiger Hauser mit großem Grundbesith".

ber Unterthanen 1): "vergessend, daß sie Plünderung abzuwehren be= rufen, haben sie selbst geplünbert". Ferner hatte er bie Erträgnisse höchst weislich für sich b. h. die Krone behalten, nicht, wie sonst ge= schah 2), an ben Hofabel verliehen. Deßhalb beschließt bas Concil, baß alle seine Erwerbungen auf Rekisvinth, aber nicht als Privat= erbfolge, sondern als Staatssuccession übergehen sollen. Der Sohn verheißt Anerkennung begründeter Forberungen 3), aber im Uebrigen soll man nicht weiter beghalb Anfechtungen vornehmen, weil feststeht (constiterit), baß sein Bater glorreichen Anbenkens Einiges wiber Recht genommen! Nur was Kindasvinth vor der Thronbesteigung als Erbgut (propria) ober Errungenes gehabt, soll von seinen Kinbern geerbt werden 1). Dabei werben nur bie Geschenke, welche ber König de justis proventibus, b. h. boch wohl aus bem rechtmäßigen Erwerb, also aus ben Früchten auch bes Staatsguts, gemacht, seinen Kinbern ober Andern) aufrecht erhalten, d. h. es sollen, nachdem Rekisvinth im Allgemeinen Entschädigung und Bezahlung verheißt, nicht einzelne rechtswidrig von Kindasvinth weggenommene bund verschenkte Sachen ben Beschenkten burch Bindication entzogen werben konnen .).

Als Finanzregal wurde das Münzrecht ausgebeutet: Alarich II. suchte durch Münzverschlechterung?) Mittel zum Krieg gegen Chlo-bovech. Die angeblichen Münzen von Alarich I. (!) und Walja sind falsch; es sinden sich Münzen von Athanagild bis zum Ende des

<sup>1)</sup> **2. V.** E. 194.

<sup>2)</sup> Von Rekisvinth verlangt man unter Tadel jenes Berfahrens, daß er wieder verleihe ad subsidium mediocrium, ad dignitatem d. h. Glanzerhöhung majorum, ad remedia subjectorum.

<sup>3)</sup> ut juste sibi debita quisque percipiat.

<sup>4)</sup> Und wie fieht es mit den Früchten des Staatsguts?

<sup>5)</sup> per invasionis calumniam.

<sup>6) &</sup>quot;Lex".

<sup>7)</sup> Faisch also Colmeiro I. p. 147.

<sup>8)</sup> A. V. S. 107 und Le Blant I. p. 50, Müller S. 75, Kinder und Friedlander S. 9 f., ältere Literatur über die westgothischen Münzen bei Depping II. p. 488 Asch. S. 354, Lasuente II. p. 522, Davoud Oghlou Sect. B. (prüher z. B. Spanheim II. p. 112 hieu man alle spanischen Silbermünzen mit dem anssprengenden-Beiter sur gothisch); über vandalische A. I. S. 207 und oftgothische Münzen A. III. S. 149 ift nachzutragen Mommsen Münzwesen S. 749, Pinder und Friedlander S. 58—67, Lelewel p. 4 5, über ältere römische Münzen in Spanien Mommsen Münzwesen S. 667—671.

Reichs und zwar 1): eine von Athanagilb mit dem Diadem 2), eine von Leova I.? ober II. 2).

Leovigilb soll zuerst Münzen mit Krone des Brustbildes gesschlagen haben ') und "immer mehr Goldmünzen Leovigilds mit allen Abzeichen des Königthums werden in Spanien gefunden "). — Eine seiner Münzen trägt die Umschrift L. inclitus rex, Brustbild mit Diadem, den Titel justus; andere: pius und die Städtenamen Cordoda (dis obtinuit), Spalis (cum Deo obtinuit), pius Emerita victor, Siege über Byzantiner und Hermenigild andeutend. Ferner Eldora, Toleto justus, Nardona pius ').

Die Münzen Retareds I. tragen die Inschrift justus pius victor und die Städtenamen Reccopoli, (Victoria) Avionu, (Victoria) Avione conod., Barcimonie just., Braca victor., Cordoda pius, Dertosa j. (Jusus sic), Elvora justos (sic), Emerita vict. pius, pius Ispali, Liberi (Illiberi) p., Mentesa p., Olovasio (?) p., Recopoli fecit, Tarrcona Toleto p. j. ...).

Der Rebell Hermenigilb beeilt sich, Gold = Münzen zu schlagen: eine solche bes "pie rebellans", nennt Morales unter Anrufung Gottes einen "großen Schaß"): sie trug ben Namen Corduba und bie vermeintliche Umschrift "regem devita", angeblich eine Anspielung auf "haereticum devita" aus ep. Pauli ad Timoth. c. 3, welche man so geistvoll fand, daß sie nur der h. Geist eingegeben haben könne:

<sup>1)</sup> Morales epist. ad Resend. p. 1022.

<sup>2)</sup> Raschke s. h. v. ich muß alle Angaben über die Münzen ohne Autopsie jenen Werten entnehmen (Gusseme I. p. 295), Velasques conjecturas p. 22, Lelewel p 9—22, Florez III. p. 164 j.; also nicht erst von Leova an wie Colmeiro I. p. 145, s. übrigens dessen bedenkliche Notit über den Ursprung der in Gent bewahren westgothischen Münzen (Nachbildungen durch Beder von Ofsenbach).

<sup>3)</sup> Velasquez p. 24, Florez III. p. 165 (Lelewel p. 9 für L. I.), & und Ecovigito p. 27.

<sup>4)</sup> Lembte I. S. 78.

<sup>5)</sup> Heljf. S. 9; nach Mommsen Münzwesen S. 749 und 899, ber der westg. Münzen geschweigt, schlug zuerst von allen Barbarenkönigen Theodebert I. 535—548 Goldmünzen mit eignem Bild und Ramen.

<sup>6)</sup> Velasquez p. 29-87, Florez medalias p. 171, Ponton d'Annécourt essai p. 126.

<sup>.7)</sup> Ponton d'Annécourt p. 109.

<sup>8)</sup> Antonio Augustini medallas p. 206, Velasques p. 48-82, Flores l. c. p. 194.

<sup>9)</sup> bone Deus, quem thesaurum nominat, vgi. coron. V. p. 588.

der Abbruch der Gemeinschaft mit dem Bater, zumak die Weigerung, seiner Vorladung zu gehorchen, sollte, meinte man, damit motivirt werden <sup>1</sup>).

Ferner sind erhalten Münzen von Leova II. 2), von Witterich 2), von Sunthimar 4), von Sissibut 3), von Svinthila 6), von Sissibut 3), von Kindasvinth 10), dann eine Doppelsmünze, mit Kindasvinth und Rekisvinths Namen auf Revers und Avers 11), von Rekisvinth allein mit Diadem 12), von Wamba mit Diadem, andre mit Krone 13), von Erwich 11), von Egika 15) gemeinsam

<sup>1)</sup> So auch Saavedra y F. p. 224, Velasquez (p. 87—41) liest aber: in nom. dom. victor, was viel wahrscheinlicher; über o. o. n. "omnes obediant nobis" Masdeu IX. p. 10, Pinder u. Friedländer S. 10, Lelewel p. 18, Florez l. c. p. 192 statt Conob. (Constantinopel).

<sup>2)</sup> Eine, Gusseme I. p. 323, Velasquez p. 62, Florez I. c. p. 215.

<sup>3)</sup> pius Emerita, p. Ispali, Tarraco pius, Toleto p. Caliabria (?) Antonio Aug. med. p. 234, Velasquez p. 64. 66, Florez l. c. p. 219, Ponton d'Annécourt l. c., Lelewel p. 17 (Golb).

<sup>4)</sup> justus rex Ispali pius, Illiberi, Tarraco (Conyemarus) Flores p. 225.

<sup>5)</sup> Dn. n. rex civitas Ebora Deus adjutor meus Aguirre II. p. 470. Bergio prius, Egitania p., Emerita p., Iminio p. Elliberi, Portucale, Toleto p. Tarrco juste (sic) Gusseme I. p. 221, Velasquez p. 67—71, Florez l. c. p. 228.

<sup>6)</sup> pius Barbi, Cordoba p., Elliberi p., Ispali p., p. Mentesa, Tarrac. justus Tuci. (Anton. August. med. p. 206. 228. 238, Gusseme I. p. 24), Velasques p. 71—75, Florez p. 235, Ponton d'Annécourt p. 126.

<sup>7)</sup> Toleto pius Gusseme I. p. 221, Velasquez p. 75-76, Florez l. c. p. 242.

<sup>8)</sup> Rex Emerita p., Ispali p., Narbona, Toleto, Valencia, Velasquez p. 76-77, Florez l. c. p. 246, Ponton d'Annécourt l. c.

<sup>9)</sup> pius Cordoba Velasquez p. 78, Florez p. 251, eine zweite Merida bei Lelewel p. 19.

<sup>10)</sup> Narbon. p., Beatica p., Cordoba patricia, Toledo p., Narbona p.

<sup>11)</sup> Emerita p. Velasques p. 79 – 83, Florez l. c. p. 252—259, Ponton d'Annécourt l. c.

<sup>12)</sup> Morales Cordoba p. 361 besaß zwei mit dem Bildniß Rekisvinths und auf dem Avers: Corduda patricia; Münzen von R. mit byzantinischem Einfluß im Schaß von Guarrazar. Außerdem p. Bracara, Egitania p., Emerita p., p. Hispali, Ispali p. 4, Tarraco, Toleto p., justus T. Velasques p. 83—87, Florez l. c. p. 239—265, Ponton d'Annécourt l. c.

<sup>13)</sup> Cordoba patricia, Emerita p., p. Ispali, Toleto p., Anton. Aug. med. p. 230. Velasquez p. 87-91, Florez l. c. p. 265-269.

<sup>14)</sup> Tarraco p., p. Toleto (Tolevo), Emerita p., Ispali p., Cordoba patricia, Salmantica, Tarraco. Anton. August. p. 280, Velasques p. 91—93, Flores l. c. p. 269—274, Ponton d'Annécourt l. c.

<sup>15)</sup> victor, hut statt bes Diabems.

mit Witika 1), von Witika allein 2), endlich angeblich auch von Roberich 3).

Das Münzwesen ist das römische: der byzantinische solidus '), seit Constantin Weltmünze '), zu drei tremisses '); 1 Pfund Gold = 286 Thaler ') nach L. V. addit. = 72 sol.; 1 uncia = 6 sol. 1 stater = 3 sol. 1 drachma = 12 argent. 1 tremiss. = 5 argent. Daneben stand eine Silberwährung: 1 Psund Silber zu 20 sol., ein sol. zu 40 Aupserbenaren '). Wan behauptet ') mit Unrecht, diese römische Währung habe im Leben nicht gegolten und die Stückelung des sol. in 3 tremisses sei germanisch ').

Weitaus die Mehrzahl sind Goldmungen 11).

Die Münzen der Westgothen, Franken und Langobarden emanscipiren sich übrigens mehr als die der Ostgothen und Vandalen von dem "halb römischen" Thpus <sup>12</sup>). Man unterscheidet drei Perioden in der Münzgeschichte der Westgothen: von Leovigild die Witterich Rachsahmung des römischen Thpus, von Sunthimar die Kindasvinth zögernde

<sup>1)</sup> In Dei nomine E. rex regni consors, auf dem Avers W. (C.R.G.S., Caesar Augustus? so ältere Spanier; eher gewiß Caesaris Augusti civitate) ähnlich, gemeinsam mit W., Tarraco 2, Toleto, Nardo, Emerita. Anton. August. p. 237, Velasquez p. 93—106—108, Florez l. c. p. 274—284, Ponton d'Annécourt p. 126, Lelewel p. 19.

<sup>2)</sup> In Dei Nomine W. R. pius Emer. p., Toleto Ant. Aug. p. 289; eine zu Rarbonne? Vaissette I. p. 375, Velasquez p. 106, Flores l. c. p. 285—289, Ponton d'Annécourt p. 126.

<sup>3)</sup> in n. d. R. R. Egitania pius. Velasquez p. 107, Flores l. c. p. 289.

<sup>4) &</sup>quot;aureus" nur bei Greg. tur. conf. 13 als gothische Münze.

<sup>5)</sup> Mommsen Münzwesen S. 817 = c. 3 Thaler.

<sup>6)</sup> Paul. Emerit. p. 651.

<sup>7)</sup> Mommsen 1. c.

<sup>8)</sup> So Masdeu u. Colmeiro I. p. 147, Rosseeuw I. p. 448, Marichalar I. p. 402.

<sup>9)</sup> Bilba S. 427.

<sup>10)</sup> Bgl. Isid. orig. XVI. 24. 25. 17, Davoud Oghlou I. p. XXV. 11. 6—8, Masdeu XI. p. 56, bessen Erstärung des Widerspruche des Anhangs der L. V. (bei Walter) mit L. V. VIII. 5, 5 nicht befriedigt; vgl. Sempere ed. Moreno I. p. 116, Smith p. 22.

<sup>11)</sup> Velasquez zählte unter 139 nur 5 Silbermünzen p. 2, vgl. Masdeu IX. p. 2-37. 322-347, Florez medallas III. p. 156 über materia, grabadura, oficinas y utilidades; über Charakteristisches ber westgothischen Rünzen gegenüber ben merowingischen Lelewel atlas zu c. 2 beziehungsweise 3.

<sup>12)</sup> Lelewel p. 8.

Entfernung von demselben, von Rekisvinth bis Roberich Schwankungen und Neuerungen 1).

Als Münzstätten werben auf diesen Münzen c. 25 Städte genannt<sup>2</sup>): besondere Münzbeamte im Westgothenreich, monetarii, nennt und die Ausbeutung ihrer Stellung zu Privatzwecken bekämpft Casstodor<sup>2</sup>), dagegen werden die römischen procuratores monetae<sup>4</sup>) nicht mehr genannt.

Münzverbrechen werben strenge bestraft und zwar sowohl Falsch= Münzung \*), als Münzbeschneibung \*) und Unterschlagungen ber Münzen \*): die Weigerung, des Königs Münze zu nehmen unter Vorwand des Untergewichts \*), gilt als Hochverrath \*); auf Anzeige werden Prämien gesetzt \*10).

<sup>1)</sup> Lelewel p. 17. · Daselbst mehr Detail.

<sup>2)</sup> Toletum, (über die tolet. Münzen aussührlich Gamero p. 322—884, aber Tolche "principal casa de moneda" Alcocer I. 31 ist Willtür, vgl. Ponton d'Annécourt monnaies mérov. p. 8, essai p. 82 und über Narbonne p. 126), Cordoba, Narbonne, Hispalis (Sevilla), Emerita, Merida, Reccopolis (Almonacide?), Tarraco, Ebora (Menotius, de eborensi municipio H. ill. Resend. de ebor. mun. p. 271), Onoba, Saragossa, Coimbria (vgi. Eckhel I. p. 1-62, Lelewel p. 22), Areminium (= Aempio? Lelewel p. 22), Barcino, Barbi (bei Jaen), Beatia (Beaza), Bergio (Berga), Brea (unbefannt), Oldreasio (Ocerna), Salamatica (Salamanca), Braccara (Braga), Bretonia (Bretagna), Caliabria, Dertosa (Tortosa), Elvora, Egitania, Elliberi (Elvira), Mentesa, Portuscale (Oporto), Tirasona, Tuci: Velasquez p. 136-141, Lelewel p. 22, vgl. Romey II. p. 55-58. 568-566; aus ber Romerzeit gablt Cean-Bermudez p. 585 beren 66 auf; über Berleihung des Mungrechts durch die Raifer an die Städte Mommfen Münzwesen S. 727. 748; über bie Bedeutung ber Städtenamen auf ben Münzen j. aber Florez p. 168. 175; über bie septimanischen von Agde, Albi, Avignon u. s. w. Ponton d'Annécourt p. 82. 109. Alarich II. mungte a. 506 zu Aire in ber Gascogne L. Burg. p. 576 c. 6 (arduricanos), A. V. S. 107.

<sup>8)</sup> Var. V. 89.

<sup>4) 3. 3.</sup> arelatensis Böck II. p. 48, vgl. Serrigny II. p. 375, Colmeiro I. p. 146.

<sup>5)</sup> L. V. VI. 1, 8. 5. VII. 6, 1—5 nach B. T. IX. 18, 1 Feuertod.

<sup>6)</sup> circumcidere solidos VII. 6, 2. Lex Cornel. testam. B. P. V. 27, 1. IV. 14, 8, vgl. A. IV. S. 82, Dahn, Protop S. 300.

<sup>7)</sup> L. V. VII. 6, 8.

<sup>8)</sup> So schon B. T. IX. 18, 1. P. IV. 14, 8. V. 27, 1.

<sup>9)</sup> L. V. VII. 6, 5 nicht auf Alarich II. (wie Müller I. 1. c.) zurückzuführen.

<sup>10)</sup> B. T. IX. 17, 1. L. V. VII. 6, 1; vgl. über Falschmünzung Müller I. S. 90. 93. 101. 106. 120. 154. 222.

Ein Bergregal des Fiscus hat man mit Unrecht angenommen: benn B. T. X. 11, 1 verbietet nur Schürfen unter Gebäuben im Interesse ber Sicherheits= und Baupolizei.

Bon außerorbentlichen Einnahmen sind zu nennen die Kriegsbeute 1), die Geschenke von fremden Fürsten 2), die Aussteuer fremder ein= heirathenber Princessinnen 3), der Tribut von besiegten Bölkern 4).

Großes Sewicht wird wie in all' diesen Reichen gelegt auf ben Königsschat, der, neben Krone, Bolt und Land, als wichtigster Theil der Königsgewalt erscheint: den Thron und den Schatz vor Allem zu sichern eilt Thorismund von der Hunnenschlacht nach Toulouse'); die Notit, daß erst Leovigild einen siscus, thesaurus angelegt ist also von Wiederfüllung zu verstehen'); der Hort Alarichs II. lag zu Toulouse und ward zum Theil nach Carcassonne geflüchtet, zum Theil von Chlodovech erbeutet') a. 507. Carcassonne ward besonders deßhalb belagert; die Ostgothen retteten benselben nach Ravenna'). Amalarich verliert a. 531 das Leben, weil er umkehrt, die Edelsteine seines thesaurus (zu Narbonne?) zu retten'), welchen ihm Athalarich zurückgegeben 10); von Agila heißt es, er verlor bei Cordova den Sohn, das Heer und den ganzen "thesaurus regius".

Bei Einverleibung des Suevenreichs wird neben Volk und Land der Schatz besonders als mitgewonnen hervorgehoben 11).

<sup>1)</sup> Bgl. A. V. S. 81, 211, Jul. v. W. p. 715, auch empörten Landschaften werden die opes abzenommen Joh. Biclar.

<sup>2)</sup> Bgl. A. V. S. 82, 99, 178, Greg. tur. IX. 1, 28; auch von Privaten L. V. II. 2, 5 Güter, Weinberge, Knechte: oft erpreßt.

<sup>3)</sup> cum magnorum ornamentorum mole kömmt Chrotechildis Greg. tur. III. 1. Große Schäße, die aber nicht nach Spanien gelangten, führte Rigunthis mit 1. c.

<sup>4)</sup> Baften A. V. S. 208, Jul. v. W. p. 709, Sueven f. unten.

<sup>5)</sup> Jord. c. 41.

<sup>6)</sup> Luc. tud. II. p. 49 sagt auch nur locupletavit fiscum; "thesauri publici" im w. S. alle Staatsgelber: so z. B. Nov. Mart. 2. Cc. T. XIII. s. Ergänzentes ("ter Schatz von Guarrazar") unter "Gesammicharakter".

<sup>7)</sup> Greg. tur. II. 37.

<sup>8)</sup> Proc. b. G. I. 12.

<sup>9)</sup> Greg. tur. III. 10.

<sup>10)</sup> A. V. S. 116, Proc. I. 12.

<sup>11)</sup> Joh. Biclar. l. c.

Der Schatz besteht in gemünztem Gold und Silber, im Königs=
schmuck 1), in Kleinodien und Geräthen 2), zumal kostbaren Waffen=
stücken 3) aller Art 4): er wird vermehrt 5) durch Beute 6), durch Geschenke
frember Fürsten 7) oder auch der Unterthanen 6); wie anderseits aus
ihm die Gaben an solche entnommen werden und zum Theil die Ausstattungen der Princessinnen 9). Der König füllt seine Mußezeit
gern damit, die Augen an diesem Schatz ober an den Rossen im
Warstall zu weiden 10).

Arabische, zum Theil noch ungebruckte Quellen 11), rühmen "mit ber jenem Volk eignen Uebertreibung" die ungemeßnen Schätze der Könige, welche die maurischen Sieger im Palaste zu Toledo vorfanden.

Neben diesem thesaurus mag das Archiv, in welchem das Original des Breviars ausbewahrt wurde <sup>12</sup>) und die Bücherei der Könige erwähnt werden <sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> S. "Gesammtcharafter" über ben Fund von Guarragar.

<sup>2)</sup> Apoll. S. I. 2. IV. 8 Becher ep. Recar. ad. Greg. pap. 2 fostbare Schalen Greg. tur. IX. 28 ex eis quas vulgo "bacchinon" (Becen) vocant.

<sup>3)</sup> Schild von Brunichildis Greg. tur. 1. c., Bogen von Patricius Casarius Sisib. ep. p. 368, ein großes Bettgestell, von Wamba restaurirt, nachdem seine Vorgänger sich des Goldes bedient Morales VI. p. 303 (nach einem epigr. des Eugenius).

<sup>4)</sup> Elmacin I. 18 p. 85, Pascal y Gay. I. p. 47.

<sup>5) 1.</sup> c.

<sup>6)</sup> Sagenhaft: ber "Tisch Salomons" von Titus nach Rom, von Alarich I. aus Rom entsührt (angeblich von den Arabern noch vorgefunden); viel unkritisches Material bei Gibbon c. 35 p. 283, Jul. v. W. p. 715.

<sup>7)</sup> **2**. **v**. **c**. 82, 99, 178.

<sup>8)</sup> Die "concha" bei Apoll. S. IV. 8 ber Königin Ragnachild.

<sup>9)</sup> Greg. tur. IV. 27.

<sup>10)</sup> Hier wird Athaulf ermorbet A. V. S. 63; von Theoberich II. Apoll. S. I. 2, nicht zum Schatz im engern Sinn zählen die thesauri publici L. V. VII. 2, 10 alle öffentlichen Gelber 2., die gegen Entwendung durch erhöhten Frieden (9facher Ersatz) geschützt sind.

<sup>11)</sup> Bei Rios el arte lat.-biz p. 80-84, Beil I. S. 534.

<sup>12)</sup> B. common. Al.

<sup>13)</sup> Nachdem man eine Handschrift bes Buches des Aprincius von Paca über bie Apokalppse auch unter ben Büchern des Königs nicht gesunden, giebt man bie Hoffnung auf ep. Asmil. ad Braul. p. 675.

## c) Staats - Ausgaben.

Von den ordentlichen Staatsausgaben ') heben wir hervor die für Verpstegung des Heeres, zumal der Besatzungen auch im Frieden '), die Kosten der gesammten Verwaltung, zumal die Besoldungen der Beamten: sie beziehen sesten Gehalt aus der Staatscasse ') neben den Gebühren und Brüchentheilen, die sie von Parteien und Verurtheilten erheben ') und den Naturallieserungen, die der König den Provincialen aussegt'); dann die Beiträge zur Baulast der Städte ').

Als außerorbentliche Ausgaben sind zu nennen die Bauten ber Könige zu kirchlichen, militärischen, und andern Zwecken?): die "Donativa" an das Heer unter Alarich II. ), unter Theoderich dem Großen zu regelmäßigen geworden?), dann gar nicht mehr erwähnt; die Anzeigeprämien des Fiscus 1°), Seschenke an andre Fürsten 11), damals ein Hauptmittel der Diplomatie wie die Häusigkeit und offne Anerkennung bezeugen, Geschenke an den Pabst 12), Geschenke an Kirchen und Klöster 13), serner die Ausstattung der fremde Fürsten heirathenden Königstöchter, wobei die merowingischen Freier auf die Witgift größtes Gewicht legen 14): auch bei Verheirathung der Söhne

1

<sup>1)</sup> Bgl. im Allgem. A. III. S. 151.

<sup>2)</sup> L. V. XII. 2, 6 annonae.

<sup>3)</sup> XII. 1, 2 dum judices ordinamus, nostra largitate eis compendia ministramus.

<sup>4)</sup> Oben S. 238 II. 1, 17. 24; 2, 5. VII. 4, 1. 4. VIII. 6, 2.

<sup>5)</sup> B. T. I. 9, 3 annonae et cellaria.

<sup>6)</sup> B. T. XV. 1, 2.

<sup>7)</sup> Die Anlage ber Stadt Rekopolis A. V. S. 134, Bictoria S. 144, Ologitis S. 185, die Befestigung von Toledo S. 213.

<sup>8)</sup> **21.** V. S. 108.

<sup>9)</sup> **21.** III. ©. 75.

<sup>10)</sup> L. V. XII. 2, 14.

<sup>11) 10,000</sup> sol. auf einmal an Childibert Greg. tur. IX. 16, serner IX. 1. VI. 40. VIII. 35.

<sup>12)</sup> Refared ep. p. 473 eine Anzahl cucullos; (über beren Gebrauch Apoll. 8. VII. 16) goldne Becher mit Ebelsteinen.

<sup>13)</sup> Greg. tur. patr. XII. 8 Spangen, Kreuze mit Suintilanus rex offerret (sic) im Schatz zu Guarrazar; eine goldne Krone schenkt Rekared zu dem Skelett des h. Felix zu Narbonne Jul. v. W. p. 715.

<sup>14)</sup> thesauri werden Herminbergen mitgezeben Fredig. p. 624. Brunichildis und Gailesvintha werden cum magnis thesauris, opibus nach Frankreich gesenbet

als Brautgeschenke 2c. 1). Sanz irrig ist es, was-ältere Spanier von Heirathgut an Liegenschaften fabeln, welches damals westgothische Princessinnen erhalten hätten. Die beiden loca, welche Brunichild in Septimanien besaß, (possedisse noscitur) 2) hatte sie nicht bei ihrer Heirath von ihrem Vater a. 567, sondern von Rekared a. 587 zum Zweck politischer Alliance erhalten.

Die verberblichsten und sast die größten Ausgaben der Krone bestanden in den unaushörlich sließenden 3), oft verschwenderischen 4) Schenkungen 5), Bergabungen 6), Liberalitäten aller Art 7) zumal von Land 6), aber auch von andern Sachen und von Rechten 9), durch welche dieses Königthum sich Anhänger 10) zu gewinnen, sest zu halten, zu belohnen genöthigt sah. Auch an die Kirche reichlich zu schenken drängte Klugheit nicht minder denn Frömmigkeit 11): Verleihungen, welche, ost erschlichen 12), aus ähnlichen Gründen in ähnlicher Weise wenn auch in andern Rechtsformen — denn von "denessie" und "seuda" sindet sich hier keine Spur — die fränkische und später die beutsche Königskrone erschöpften. Unverholen werden sie Voraus= sehung treuen Dienstes genannt 13).

und lettere wird anfangs von ihrem Gatten sehr geliebt, benn (enim) magnos secum detulerat thesauros.

<sup>1)</sup> Greg. tur. VI. 18 f. "Privatrecht", vgl. IV. 27. 28.

<sup>2)</sup> ep. Bulg. III. p. 112.

<sup>3)</sup> Man könnte sie baher in diesem Staat zu ben orbentlichen Ausgaben stellen: sie gehörten zum System.

<sup>4)</sup> Das ist die largitas principalis Cc. T. V. 6, die munisicentia circa omnes L. V. IV. 3, 5 Isid. von Sissbut.

<sup>5)</sup> L. V. IV. 2, 16. 5, 1. 2. X. 1, 8. II. 1, 6. III. 1, 10. V. 2, 2 ant. c. 805. Formel dafür F. N. 5.

<sup>6) 3. 8.</sup> jure emphyteutico B. T. III. 19, 3.

<sup>7)</sup> z. B. Steuernachlässe Cc. T. s. oben S. 252. B. T. J. I. 2, 7 verbietet Befreiungen einzelner possessores.

<sup>8)</sup> Greg. tur. patr. XII. 8: Ragnach. regina multa terrarum spatia. . erat enim saltus ex domo (= villa) vindiacensi. Biedenweg ad F. N. 5.

<sup>9)</sup> z. B. Patronatsrechte N. Cc. T. III. 6, 8.

<sup>10)</sup> fideles, amicos wie J. zu B. T. IV. 4, 2 beisett.

<sup>11)</sup> L. V. V. 1, 1. Cc. T. XVI. 10. Paul. Emerit. p. 642. Nunctus und seine fratres leben von Leovigilds Gaben.

<sup>12)</sup> B. T. J. IV. 18 (14), 1.

<sup>13)</sup> Cc. T. V. 6; anderem Gebiet, der Armenpflege, zc. gehören an die praebendae Cass. Var. V. 89; schon die Kaiser hatten oft willkürlich über städt is che Güter verfügt. B. Nov. Mart. III.

Wie die Confiscationen wurden diese Berleihungen oft genug angefochten, rückgängig gemacht 1) ober man bestritt doch ben Be= schenkten die freie Verfügung über diese Schenkgüter auf ben Todesfall (ober die Bererbbarkeit auf die Intestaterben) 2) und unter Lebenden 3. B. zur Dosbestellung 8): man suchte ein fortbestehendes Recht ber Krone an benselben zu behaupten. Dem entgegen spricht das Gesetz aus, bie Königsschenkung soll in bas volle Eigenthum bes Beschenkten ') übergehen und dieser ganz frei unter Lebenben und auf den Todesfall darüber verfügen b), ja sie soll nicht in das übrige Bermögen b) ein= gezählt werben, von welchem ber Pflichttheil berechnet wird. Der Her= kunft, bes Erwerbtitels solcher Guter erinnert man sich baber bestimmt: ber ungenaue Ausbruck von L. V. IV. 5, 1 unterscheibet sie von ben "res propriae" b. h. aber nur "Erbgut". Grabe biese Stelle zeigt, baß sie in bas freieste Eigenthum bes Beschenkten übergingen. Diese voll= freie Verfügung erhöht noch ben Werth ber Königsschenkung?). Uebrigens war sie so häufig, daß sie als ein praktischer Hauptfall des Erwerbs \*) eines Mannes von Außen (neben Erbeutung und Ge= schenken von Patron ober Freunden) im Gegensatz zur ehelichen Er= rungenschaft aufgezählt wirb ); ja, daß ber Grundbesit bes Gothen als (neben ber Landtheilung) von königlicher Bergabung herrührend vermuthet wird 10).

<sup>1)</sup> z. B. alle Schenkungen früherer Könige an Juden L. V. XII. 2, 13. Daher die Einschärfung inconvulse permaneant Cc. T. XVI. 10. L. V. II. 1. 6. Eigenthum daran IV. 5, 1. XII. 3, 2; 3.

<sup>2)</sup> V. 2, 2; schon B. Nov. III.: Mart. vom Fürsten verschenkte Fiscalgüter geben gegen Entrichtung der Steuer in das volle Recht des Empfängers veräußerlich und vererblich über.

<sup>3)</sup> L. V. III. 1, 10.

<sup>4)</sup> Auch bes Sohnes in väterlicher Gewalt IV. 5, 5.

<sup>5)</sup> IV. 5, 1. III. 1, 10.

<sup>6)</sup> B. T. X. 6, 1 J. bestimmt Accrescenzrecht des Einen Mitbeschenkten bei kinderlosem Tod des Andern (socius, consors) qui communi nomine donatum aliquid acceperunt.

<sup>7)</sup> Einmal L. V. IV. 5, 5 heißt sie beneficium. Aus diesem Wort ist um so weniger auf Beneficial = Wesen zu schließen, als es schon im römischen Staat für kaiserliche Geschenke begegnet s. die Stellen bei Book. I. p. 260, dann II. p. 613. 992. 44. 54.

<sup>8)</sup> So auch schon B. T. V. 5, 1.

<sup>9)</sup> L. V. IV. 2, 16, ebenso 5, 5.

<sup>10)</sup> X. 1, 8.

Schr wahrscheinlich ift, baß auch bas Recht bes Königs, die Hand ber Wittwen zu vergeben, aus politischen Gründen geübt wurde, um treue Anhänger mit deren Vermögen zc. zu belohnen 1) und mächtige Gesschlechter zu versöhnen oder zu verknüpfen; sogar im Trauerjahr 2). Diese Schenkungen 3), deren Material meist aus Consiscationen 1), andern Straseinnahmen, oft aus Widerruf der Verleihungen des Vorsgängers 5) oder geradezu aus Kirchengut 6) geschöpft wurde 7), erregten dem König meist mehr Haß auf der einen als Dank auf der andern Seite. Das Bedürsniß nach immer neuen hiezu verwendbaren Gütern hat in die Geschgebung die überhäusigen Einziehungen und Verknechstungen eingesührt und ohne Zweisel auch jenes höchst gehässige Recht des Königs geschaffen, Strassummen, Vermögens-Wassen oder "Theile jeder Art, Verknechtete willkürlich britten, bei dem Verbrechen gar nicht beschäbigten, Personen zuzuwersen 6).

Immer auf's Neue wird von neuen Königen die freie Verfügung des Beschenkten und die Unwiderrustichkeit der Schenkung anerkanut.), nur den Fall des Undanks, hier also vor Allem Untreue, Uebergang

<sup>1)</sup> pro suo labore B. T. X. 4, 1 J.

<sup>2)</sup> L. V. III. 2, 1 und violenter III. 2, 2.

<sup>3) 3.</sup> B. das confiscirte Bermögen des arianischen Bischofs Sunna wird bessen Tobseind Mausona geschenkt Paul. Em. p. 655.

<sup>4)</sup> XII. 3, 2; 3; Cc. Tol. VIII. decr.: wenn einmal ein König das Consfiscirte für sich behält (fisci jure applicata) nicht als "salutare remedium" an die officia palatina verschleubert, wird ihm das sehr verargt. Bgl. XIII. 1 donare, in stipendiis dare, consiscirte Güter. 4, 1 sest voraus Schenfungen aus als erbsloses Gut eingezognem Bermögen: wer die Gültigkeit der Einziehung bestreitet, soll sich gegen den Fiscus, nicht an den Beschentten, wenden und dem König sollen die Acten vorgelegt werden: non inquietentur if quidus aliqua pro suo labore donavimus etc.

<sup>5)</sup> Cc. T. V. 2, 6.

<sup>6)</sup> Cc. T. III. 6 vgl. 8.

<sup>7)</sup> Cc. T. XIII. 1 verbietet das ausdrücklich. L. V. II. 1, 7 vgl. Cc. XVI. 10; gegen Ansechtung durch die Fiscalbeamten selbst schützt schon B. T. X. 1, 1.

<sup>8)</sup> L. V. III. 4, 17 ähnlich Judensclaven. XII. 3, 13 cui nos jusserimus servitura tradatur VI. 1, 3. III. 2, 2. triginta sol. reddat ei cui a nobis fuerit ordinatum III. 4, 17: von einem verwirften Bermögen: ut principis potestas seu illi seu aliis sortasse conserre habeat licentiam.

<sup>9)</sup> Nachfolger namentlich bei frommen Schenkungen vor ber Ansechtung gewarnt F. N. 9. Cc. T. XVI. 10 bei Höllenstrase L. V. V. 1, 1.

zur Opposition, Verschwörung, Empörung wohlweislich ausgenommen 1); und zwar sind diese Schenkungen immer ganz ausschließlich dem Empfänger zugedacht, so daß auch Eheleute daran keine Gemeinschaft haben, wenn die Schenkungsurkunde nur auf den Namen des Einen Gatten lautet 2), sie sind erblich und oft Frauen zugetheilt: Verpflichtung zu Kriegsdienst ober Vildung einer besondern Classe durch die Schenkungen besteht nicht 3).

Bei diesen Verleihungen aus ben Domänen kann bald nur eine Forderung auf bestimmte Reichnisse von einzelnen Gütern angewiesen, bald volles Eigenthum übertragen werden \*).

## d) Finanz-Berwaltung. Finanz-Migbrauch.

Mit dem römischen Finanz = und Steuer Shstem wurden auch dessen schwere Gebrechen beibehalten ); schon B. T. II. 30, 17) muß Pfändung der Sclaven und Pflugthiere vom Acker weg versbieten; Schaaren von gefesselten Steuerschuldnern führt der praesectus Galliarum mit sich b); der unerträgliche Steuerdruck rief häusig Auss

<sup>1)</sup> V. 2, 2 infringi conlatae munificentiae gratia nullo modo poterit, quia non oportet principum statuta convelli, quae convellenda esse percipientis culpa non promeruit.

<sup>2)</sup> V. 2, 3.

<sup>3)</sup> Cc. T. VI. 14. XIII. 1. L. V. V. 2, 3, vgl. Roth Ben. S. 215. 243, also nicht (mit Biener u. A.) Anfänge bes Lehenwesens hier zu erblicken.

<sup>4)</sup> Beides vermischt Paul. Emer. p. 642 bei der Schenfung Leovigilds an Runctus: zuerst heißt es nur, daß er alimenta aut indumenta exinde (quodam praecipuo loco fisci) haben solle, dann aber sprechen die homines habitantes in eodem loco d. h. die servi fiscales: wir wollen uns jenen dominus noster ansiehen, cui dati sumus.

<sup>5)</sup> Bgl. Gallardo p. 4, Hegewisch S. 355-385.

<sup>6)</sup> Von Anbeginn: nicht erst wie Belff. S. 162 später recivirt.

<sup>7)</sup> Bgl. B. Nov. Mart. 2 §§ 1. 4. 5 die Aufzählung der Steuern, Beamten, Cassen. J. hebt aber nur den Unterschied von (durch die Eractoren) noch gar nicht erhobenen und erhobnen, aber noch nicht eingelieferien Steuern hervor.

<sup>8)</sup> Apoll. S. V. 13. VII. 12 ut possessor exhaustus tributario jugo liberaretur.

<sup>9)</sup> Ein charafteristischer Seufzer Paull. Pell. v. 198
et quod praecipue plerisque videtur amarum
ultro libens primus fiscalia debita certo
tempore persolvens;

brüche ber Verzweiflung in ben römischen Städten hervor 1). Zwangs= verkauf, wobei die Beamten sich und den Käuser zum Schaben des Fiscus und des Schuldners bereichern 2), war Regel. Erben verzichten auf die Erbschaft, dem onus des tributum zu entgehen; auch die cessio omnium donorum besreit nicht unbedingt vom deditum fiscale: unverschuldete vis major muß das Vermögen entzogen haben 3). Feuerted muß den actores und procuratores (fisci) gedroht werden wegen calumniae und depraedationes wider die Provincialen 4), welche als ihre Beute "praeda" gelten 5), Todes und viersache Ersat Schrafe dem exactor für superexactio 6); lange Amtszeit der exactores verslängert nur die tyrannische Bedrückung der Provincialen 7); die tadularii, bestochen oder eingeschücktert von den potentiores, erheben deren Steuerantheil von den inferiores 8).

Der Steuerbruck war auch im Gothenreiche groß. Schon ber Ostgothe Theoderich mußte Klagen abstellen und die willkürlich von

burch Steuerpfändung scheint er auch später seinen Besitz bei Marseille verloren zu haben

v. 573. cunctaque quae jam tenuatus habere

Massiliae potui amissa jam proprietate

conscripta adstrictus sub conditione tenerem

(wenn es nicht seine Pachtungen bezeichnen soll).

<sup>1) 3.</sup> B. in Antiochia unter Theodos I. Zos. IV. Liban. I., vgl. B. T. X. 9, 1. XI. 4, 1. 2 de fide hastae publicae; debiti enormitas.

<sup>2)</sup> l. c. XI. 1, 1.

<sup>8)</sup> B. T. J. IV. 18, 1.

<sup>4)</sup> X. 8, 1.

<sup>5)</sup> XI. 7, 1 J.; vgl. die Warnung an den advocatus f. X. 7, 1.

<sup>6)</sup> XI. 4, 2. 5, 1 (basselbe Wort für Ueberbürdung ber Colonen Sav. Col. S. 284), Freund S. 206, vgl. Serrigny II. p. 146.

<sup>7)</sup> XII. 2, 2.

<sup>8)</sup> XIII. 2, 1 s. oben S. 97; nicht wohl zu verwerthen, ohne J., nur die älteren Zustände beleuchtend N. Val. 7 mit beredter Schilderung der Expressungen der discussores; die socuritates sind Steuerquittungen; J. sehlt, weil Zuziehung des praes. praet. und anderer höchster Beamten unanwendbar geworden. Aus=gelassen sind auch von J. die strennas calendarum und das pulveraticum, welche die Beamten von den Eurialen erpresten Nov. Major. I. 1; (über andere gesetswidtige Expressungeskünste habgieriger Kaiser [B. T. IV. 4, 25. P. V. 14, 8—6 Fiction letztwilliger Zuwendungen] und Könige L. V. I. 2, 6. Cd. Leg. II. 1, 5 aviditas, compressio, impressio, principum 5, 27); dieselbe regelt die Gebühren. welche die compuls. von den possess. erheben dürsen statt der bisherigen Willsür und zwar ½ sol. für ein jugum oder eine Millene; über die häusigen Mißbräuche siscalischer Ansprüche s. noch B. T. J. IX. 29, 8. X. 7, 1. P. V. 14, 3. 5. 7.

seinen Statthaltern erhöhten Steuern auf bas unter Alarich II. und Eurich eingehaltne Maß zurücksehen 1). Als Erwich den Freien und Domänenknechten alle rückständigen Steuern bis auf das erste Jahr seiner Regierung erläßt, erklärt er, die genaue Eintreibung würde die Schuldner vollständig ruiniren 2), nur quas exacta, sed non illata d. h. durch die Steuerbeamten unterschlagene Steuern 2) sind (von diesen) zu entrichten; Landgüter und Weinberge waren massenhaft wegen Steuerschuld gepfändet 4).

Wie die oftgothischen Besatungen in den spanisch=septimanischen Städten Frohnden, Dienste (servitia, famulatus) rechtswidrig verlangt hatten, so lieserten die exactores weniger ein als sie von den Propincialen erpresten, oder sie führten zu schweres Gewicht bei Einshebung der Naturalien, bei Wägung der solidi, weßhalb. Normalsgewichte, nach dem im königlichen cubiculum bewahrten Muster gessertigt, den Beamten zugestellt werden: wie in der römischen Zeit heißt es, die Finanzpraxis sei mehr Beraubung als Besteuerung. und die Zöllner müssen vor der enormitas in Ueberschreitung des Tariss gewarnt werden.

<sup>1)</sup> Cass. Var. V. 9.

<sup>2)</sup> Cc. Tol. XIII. tom. vgl. 3.

<sup>3)</sup> Ebenso schon B. Nov. Mart. 2 de indulgentiis reliquarum S. 279 A. 7, welche hier nachgebildet scheint.

<sup>4) 1.</sup> c. "Lex". Daß auch Egifa Steuernachlässe bewilligte, zeigt Cc. Caes. III. 5. Tol. XVI. 8.

<sup>5)</sup> Wie schon B. Nov. Maj. I. 1 (ohne J.).

<sup>6)</sup> Cass. Var. V. 39 ut non tam exactio quam praeda videatur.

<sup>7)</sup> l. c. lleber die fortdauernde schwere Ueberbürdung der collegiati und curiales in den Städten, der possessores und coloni, pledezi auf dem Flachland s. oben. Helfs. S. 114 idealisiet die Erleichterungen durch die gothische Staatsgründung.

## 5. Polizeibann. Berwaltung.

Die Westgethenkönige haben die von den Imperatoren über= kommene Polizeigewalt frühzeitig in so ausgedehnter Weise geübt, wie das in keinem andern Germancustaat geschah.

In das Gesethuch, und zwar schon in die Antiqua, sind so außerordentlich zahlreiche, betailirte polizeiliche Bestimmungen auf= genommen worden, daß man mit gutem Grund hierauf den Vorwurf der bureaukratischen Vielregiererei und Bevormundung, der überrafinirten Künstlichkeit, der unnatürlichen Frühreife gegen das ganze Staats= wesen gestützt hat 1).

Wir gehen auf biesen Charakterzug bes Gesetzes hier2) nicht näher ein: abgeschen von bem stärkern Zusat römischen Stoffes, also auch römischen Polizei-Rechts, und von dem höheren Culturgrad dieses Stammes und Landes, (im Vergleich wenigstens mit den rechterheinischen Germanen), was beides reichere Cultur-Polizei ermöglichte und erheischte, sag ein bisher übersehener Grund jener Eigenschaft in dem starken Einstuß geistlichen Nechts und geistlich er Lebensanschauung überhaupt auf die Entstehung dieses Geschuchs und auf das Wesen dieses ganzen Staates durch die Vischisse, denen die stäte Vevormundung, die casuistische Negelung aller Verhältnisse durch Gebote und Verbote, dann aber auch planmäßige Lösung bewußt ergriffener Aufgaben viel näher sag als etwa den schlichten Aufzeichnungen der Lex saliea an einem fränkischen Mallus2).

<sup>1)</sup> Helff. S. 4: "ihre Entwicklung konnte keine normale sein: was sie an äußerem Schliff und gesittetem Zuschnitt gewannen, büßten sie reichlich an innerer Tüchtigkeit ein".

<sup>2)</sup> Bgl. barüber "Westgothische Stubien".

<sup>3)</sup> Manche ber hier einschlägigen Bestimmungen, von ungleich größerer Bcbeutung für die Cultur= als für die Verfassungsgeschichte, werden wir in den "Blicken
auf die Culturzustände" in den westgothischen Studien zu verwerthen haben.

Auf bem Gebiet ber Sicherheitspolizei ') sind hervorzuheben bie Bestimmungen über Feuerpolizei 2) und Baupolizei 3). Hieher gehören jerner: bie Maßregeln gegen schädliche Thiere '), fie sind sehr streng, jogar gegen Schaben burch Bienen ); über die straflose Tödtung ber Straßenräuber 1) und Nachtbiebe, über Sicherheit ber Straßen 7) und Mühlen \*), betailirte Borschriften für bas Fällen von Bäumen \*); bann ist bie ganze Criminalpolitik, bie Tenbenz ber Strafgesetzgebung, sehr wesentlich gefärbt burch ben Sicherungsgebanken 10). Charakteristisch für bie allbevormundende Einmischung bes Gesetzes sind auch die Bestim= mungen ber Medicinal=Polizei. Der Uebernahme bes Patienten foll ein ausbrücklicher Vertrag vorhergehn unter Cautionsstellung von Seite bes Arztes: er übernimmt (suscipit) ben Kranken und verpflichtet sich zur Heilung: stirbt bieser, so barf jener bas bedungene Honorar nicht fordern, aber seine Caution ohne weitere Behepligung zurückziehen. Eventuell wird das Honorar vom Gesetz festgestellt für vollständige Heilung 11). Die Aerzte sind begreiflichermassen 12) Griechen 13) und Römer 14).

<sup>1)</sup> Amaral p. 250 leis para a segurança interna.

<sup>2)</sup> L. V. VIII. 2, 3.

<sup>3)</sup> Berbot von Schürfung unter Häusern B. T. X. 11, 1; Sicherung ber auf städtischem Boben gebauten Häuser XV. 1, 1; Uebernahme eines Drittels ber städtischen Reparaturlasten durch ben Fiscus 2.

<sup>4)</sup> L. V. VIII. 4, 1-21 de damnis animalium vel diversarum rerum 16. 17.

<sup>5)</sup> VIII. 6, 2.

<sup>6)</sup> B. T. IX. 11, 2.

<sup>7)</sup> Anlegung von Wolfsgruben L. V. VIII. 4, 22—24 Wilba S. 548 f. Straßenpelizei.

<sup>8)</sup> VIII. 4, 80. Davoud Oghlou I. p. 206, Romey II. p. 282.

<sup>9)</sup> VIII. 8, 3.

<sup>10)</sup> Anzeige=, Ergreifungs= und Anklage=Pramien VII. 2, 20. III. 4, 13. 13. Cd. Card. 5, 5. VII. 1, 4. 3, 4. 4, 4. 6. IX. 1, 14. XII. 2, 14. 3, 2. 16. Gengler S. 366 s. Strafproceß. Anzeigepflicht III. 5, 5. V. 1, 6. VII. 1, 1. 5, 3. VIII. 1, 3. 4, 14. 5, 6. IX. 1, 3. 8. 9. 16. 21. XII. 1, 2. 8, 10. 16.

<sup>11)</sup> Namentlich für auferre hypochyma de oculis XI. 1, 3-5; vgl. Davoud Oghlou I. p. CIV. p. 206-207, Sempere ed. Moreno I. p. 122, Romey II. p. 356; für Lähmung burch ungeschickten Aberlaß zahlt ber Arzt 150 sol.; stirbt ber Patient baran, erfolgt Auslieserung an die Sippe zu willfürlicher Bestrafung; sür Lähmung ober Töbtung eines Knechts bagegen nur Ersas.

<sup>12)</sup> Obwohl schon bei Wulfila leikeis iarpis Col. 4, 14.

<sup>13)</sup> Paul. Emer. p. 643 P. natione Graecus arte medicus.

<sup>14)</sup> Elpidius (Arzt Theoberichs bes Großen) Anatoline, v. s. Caes. p. 665.

Die Sittenpolizei eifert gegen Unzucht und viele Arten von Fleischesverbrechen '). Aerzte sollen an freien Frauen Aberlaß nicht in Abwesenheit von Familiengliebern vornehmen, selbst in Nothfällen Nachbarn ober Diener beiziehen bei Gelbstrafe von 10 sol., "weil es nicht allzuschwer ist, daß sich bei solcher Gelegenheit Ungehöriges einsschleiche"). In den Gefängnissen werden die Geschlechter getrennt").

Im Interesse der diffentlichen Wohlsahrt ') greift die Regierung in alle Gebiete des Ledens ein, mittelst der jussio regis '). Sogar Bevölkerungspolitik wird bereits versucht '): dahin gehört das Verbot der Verlodung mit älteren Frauen, der mehr als zweisährigen Versichiebung der Ehe nach der Verlodung '), die Erschwerung des Verskaufs von Unfreien in's Ausland '), das Verbot, Wietharbeiter in's Ausland land mitzunehmen '). Ebenso Volkswirthschafts-Politik: so sucht das Gesetz große Vermögenscomplexe in den Familien zu erhalten ').

Aber auch in allen Zweigen ber Production, des Erwerbs, des Handels zeigt sich die Führung, oft leiber die Gängelung, durch die Regierung. So in der Landwirthschaftspolizei.

Die germanischen Nieberlassungen und Landtheilungen haben in allen römischen <sup>11</sup>) Ländern zunächst vortheilhaft gewirkt für den Ackerbau, indem sie die Auftheilung zahlreicher, von Sclaven bebauter, oft verödeter Latifundien <sup>12</sup>) in mittelgroße, von Gemeinfreien bewirthsichaftete Güter bewirkten und der unter Steuerdruck und Sittenfäulniß

<sup>687;</sup> Berweichlichung lag doch nicht in der Benützung römischer Arzneikunst: so v. Bethm. H. E. 205 s. über die große Seuche von a. 584 Greg. tur. a. 584.

<sup>1)</sup> III. 4 und 5 die Bestimmungen für Beistliche in den "Studien".

<sup>2)</sup> XI. 1, 1. Davoud Oghlou I. p. 88.

<sup>3)</sup> B. T. IX. 2, 1; vgl. das widerliche Geset Constantins IX. 5, 1 B. T. Gegen Dirnen eifern die Co. vgl. Wilba S. 820, Gengler S. 387, L. V. III. 4, 17.

<sup>4)</sup> IV. 5, 1 utilitas publica.

<sup>5)</sup> II. 1, 16 und oft; Leichenpolizei XI. 2, 1-2.

<sup>6)</sup> Amaral p. 233 Leis sobre a população e meios de a augmentar.

<sup>7)</sup> III. 1, 5.

<sup>8)</sup> IX. 1, 10.

<sup>9)</sup> XI.8, 8; vgl. die Schonung für die verödete Provinz Gallien Cc. T. XVII., über die Abnahme der Bevölkerung seit dem V. Jahrhundert Colmeiro I. p. 115.

<sup>10)</sup> IV. 5, 1.

<sup>11)</sup> Nachdem die Gewaltsamkeiten bei der Einwanderung vertobt. Bgl. oben S. 58. Die Berheerungen waren doch nur vorübergehend, anders Colmeiro und Bachelier.

<sup>12)</sup> Besonbers Roscher II. S. 377.

verkommnen Bevölkerung das Talent, die Kraft, den Fleiß des Ger= manen, des besten Bauers der Erde, zubrachten und seine Liebe zu Scholle und Pflugschaar<sup>1</sup>), wenn bald auch in den Germanenstaaten Krone, Kirche und Adel mit ihrem Großgrundbesitz wieder die Wittel= güter der Gemeinfreien absorbirten.

Auch in Spanien 2) haben die gothischen 3) Einwanderer den Ackerbau neu belebt und ihr Gesethuch zeichnet uns mit zahlreichen Zügen dis in das Kleinste das erfreuliche Bild germanischer Bauersschaften und ihres Treibens 4) in den Eichenwäldern, Kornselbern, Weinbergen 5) und Wiesen der phrendischen Halbinsel 6).

Dahin zählen auch die Bestimmungen gegen Grenzverrückung <sup>7</sup>), über Grenzeichen <sup>8</sup>), Grenzproceß <sup>8</sup>), Zaunbruch <sup>10</sup>), Feld= und Flur= Frevel aller Art <sup>11</sup>), arglistige und fahrlässige Schädigung durch weis dende Thiere <sup>12</sup>). Der Schade wird durch die Nachbarn geschätt <sup>13</sup>):— aus dem römischen Recht ist aufgenommen die Besreiung angeschwemmten

<sup>1)</sup> S. Oros. VII. c. 38 oben; v. Spbel die Leutschen S. 43, Bachelier p. 22, ganz verfannt von Colmeiro I. p. 117, seine eigne Darstellung p. 122—128 hätte ihn belehren sollen: irrig auch Rosseeuw I. p. 898 (besser 442) und Hisely p. 11, der nicht zwischen Abel und freien Bauern unterscheibet; über den Anbau des Landes Isid. orig. XVII. 1—8; L. V. VIII. 2, 2. 8, 1—17. XI. 1, 9. 18. 14 (über daß Maß der aratra X. 1, 2. IX. 2, 9 aripennis 1. c. und VIII. 4, 25) Lemble I. S. 234.

<sup>2)</sup> In minderem Maß schon in Aquitanien Gaupp S. 412, der aus Paullinus Pellaeus v. 498 doch allzwiel folgert.

<sup>3)</sup> Germanischen: benn auch nach Abzug aller tendenziösen, rhetorischen Ueberstreibung bei Salvian s. A. I. S. 147 scheinen schon die Bandalen und Sueven hierin günftig gewirft zu haben Zumpt Bevölk. S. 87, anders und einseitig Colmeiro I. p. 115. 158, ganz ungerecht vergleicht dieser das gothische Spanien mit dem römischen der guten römischen Zeit: besser als Ende des IV. Jahrhunderts war Spanien im VII. daran.

<sup>4)</sup> S. Helff. S. 101. 102. prata, campi VI. 2, 4. X. 1, 18. 14. 3, 6. 9.

<sup>5)</sup> VI. 2, 4. VIII. 3, 10. Die Araber fanden reichen Weinban in Spanien vor. Hehn S. 36.

<sup>6)</sup> agri X. 1, 13. 14. 17. VI. 2, 4.

<sup>7)</sup> L. V. IX. 1, 6. XII. 8, 20. (9. 2. S. 545).

<sup>8)</sup> X. 1, 14. 3, 1—5. aggeres sive arcae X. 8, 3. Homeyer, Haus- und Hofmarken S. 10.

<sup>9)</sup> II. 4, 9.

<sup>10)</sup> L. V. VIII. 3, 6. R. A. S. 547,

<sup>11)</sup> L. V. VIII. 8, 1-17.

<sup>12)</sup> VIII. 3, 10. 11. 5, 1-8.

<sup>13)</sup> R. A. S. 554, Masdeu XI. p. 52, Romey II. p. 282. 859.

ober dem Sumpf abgewonnenen Baulandes von siscalischer Aneignung ober besondrer Besteuerung ') — endlich die Abwehr des Schadens durch Heuschreckenfraß, der damals sehr häusig gothische Provinzen wie Carpetanien und Septimanien heimsuchte ').

Einen Blick in die Biehzucht und ihre Pflege 3) gewähren die Bestimmungen über Eichelmast in fremden oder gemeinschaftlichen Waldungen 4), über Behalten zugelaufener Thiere 5), über die sehr häusigen Viehverstellungsverträge 6), dann auch über Schaden turch weidende Thiere 7), an fremden und durch fremde Thiere 8): er= wähnt wird die Zucht von Rindern 9), Pferden, besonders häusig 10), und außerordentlich oft 11) von Schweinen 12), dann von Schasen 12), Haus- und Jagdhunden 14), Bienenzucht 15); man nimmt allgemein au, die vor und nach bezeugten Stiergesechte ruhten während der Gothenzeit 16): aber es ist der Gegenbeweis zu führen 17).

Es schlt nicht an Bestimmungen über Forstcultur und Polizei 18), über die großen Gichenwälder und die Gichelmast 19): — von andern

<sup>1)</sup> B. T. IV. 10.

<sup>2)</sup> Greg. tur. (a. 584) VI. 23. 44: junf Jahre nacheinanber.

<sup>3)</sup> Bal. Romey II. p. 283. 360, Masdeu XI. p. 54, Lemble I. S. 284.

<sup>4)</sup> L. V. III. 5, 1—8 decimae porcorum vgl. Wait II. S. 532, Birnbaum S. 48.

<sup>5) 1.</sup> c.

<sup>6)</sup> V. 5, 1. 6.

<sup>7)</sup> VIII. 8, 10-17.

<sup>8) 4, 1—15. 15—20.</sup> 

<sup>9)</sup> VIII. 3, 8. 10. 4, 6. 8. 26. 5, 5. jumenta, armenta, pecora vel boves VIII. 4, 7. 27.

<sup>10)</sup> Bon jeher in Spanien in hoher Blüthe ep. Symm. IX. 24 und sonst, der die edlen Rosse für die römischen Spiele (wohl auch wie die Maulthiere sur die Posten vgl. Hubemann S. 26) stets von dort bezieht: caballi II. 1, 24. III. 1, 6. V. 4, 19. 5, 2. VII. 2, 23. VIII. 3, 13; 4, 13. 15. 26. 5, 8. 7, 6; über den hohen Werth VIII. 4, 3.

<sup>11)</sup> Roscher I. S. 233.

<sup>12)</sup> VIII. 5, 1-5.

<sup>13)</sup> VII. 2, 11. VIII. 5, 5.

<sup>14)</sup> VIII. 4, 18-20.

<sup>15)</sup> III. 5, 6. (R. A. S. 596.) VIII. 6, 1—8.

<sup>16)</sup> Bgl. Minutoli II. S. 80, Gams u. A, Romey II. p. 251.

<sup>17)</sup> S. A. V. S. 184 ben Borwurf Sisibuts gegen Bischof Eusebiue.

<sup>18)</sup> L. V. VIII. 3, 1. VI. 2, 4.

<sup>19)</sup> VIII. 5, 1-8 de pascendis porcis.

Bäumen 1) werben genannt Eckerntragenbe 2), bann Oliven, Aepfel und Feigen 3). Detailirte Straf= und Ersatz Abstufungen finden sich für ihre Beschäbigung 4).

Der alte Ruhm ber spanischen Bergwerke war eingeschlasen in bieser Periode: die Gesetsammlung enthält keine einzige bergrechtliche Bestimmung. — Eine Art Edelsteine, lapis kulminis, wird als Exportsartikel genannt ); dagegen läßt sich ) nicht ) für damals noch Bergbau auf Blei, Quecksilber, Obsidian erweisen ), nur Salzbergwerke in den Bergen von Tarracona werden als arbeitend erwähnt ). Die Münzsunde zeigen, daß man viel mehr auf Gold als auf Silber baute 10). Der Tajo wälzte immer noch reichlichen Goldsand dahin 11), aber Isidor, der dies erzählt, geschweigt des Minenbau's.

In der Wasserspolizei begegnet der richtige Grundsatz als leitend, daß kein Wasserechtigter von seinem Necht einen egoistischen Gebrauch machen, vielmehr die von ihm nicht benöthigten Wasserkräfte Andern, der Gesammtheit, überlassen muß 12). Schiffsahrt und Fischsfang in den größeren Flüssen 13 werden geschützt und geregelt: nur dis in die Stromesmitte darf der Angrenzer, mit Schonung des Thalwegs, Vorrichtungen (sepes, exclusa, clausuras) anlegen und der Gegenüberliegende nicht an der gleichen Stelle 14). Mühlen, Stau-

<sup>1)</sup> VIII. 3, 1-17; über ben Ruhm spanischen Delbaus hehn S. 58.

<sup>2)</sup> Glandiferae 4, 27, 3, 1.

<sup>3)</sup> carica hoc est ficus VIII. 2, 2; schon Wulfila nennt sie: smakka bagms.

<sup>4)</sup> VIII. 3, 1 seq., Fauriel I. p. 508.

<sup>5)</sup> Apoll. Sid. c. V. v. 50; s. dazu die Note bei Greg. et Collomb. und Colmeiro I. p. 137.

<sup>6)</sup> Aus Isid. origin. XIII. 21, XVI. 16. 22.

<sup>7)</sup> Mit Lembfe I. S. 235.

<sup>8)</sup> Bgl. Romey II. p. 58, 857 nach Masdeu XI. p. 55.

<sup>9)</sup> Apoll. Sidon. IX. 12. sale hispano in jugis t. caeso. Colmeiro I. p. 138.

<sup>10)</sup> Velasquez p. 3. Früher bagegen lebhafte Silbermünzung der Römer in Spanien Mommsen, Münzwesen S. 667-671, Rosseeuw I. p. 443.

<sup>11)</sup> Isid. orig. XIV. 4. XVI. 21. 22.

<sup>12)</sup> VIII. 4, 29. Nullus contra multorum commune commodum suae tantummodo utilitati consulat.

<sup>13)</sup> amnes regni nostri L. V. V. 1, 6. IX. 1, 21. Romey II. p. 358 nach Masdeu XI. p. 54. Colmeiro I. p. 142 über ben Leinpfad nach römischem Recht Serrigny I. p. 485.

<sup>14)</sup> VIII. 4, 29.

ungen, Wasserreservoirs werben gegen Schäbigung geschütt 1). Die Wichtigkeit künstlicher Bewässerung und rationeller Wasserleitung in trocknen Gegenden wurde, eine römische Ueberkommenschaft 2), damals in Spanien klarer erkannt als in viel spätern Jahrhunderten. Absleitung des natürlichen oder rechtlich geregelten Wasserlaufs wird nach der Stärke der Wasserader und der Stundenzahl der Dauer der Mißleitung in gekünstelter Detailirung mit Geldstrasen geahndet 2).

Auch ben Hanbel schützt und begünstigt die Gesetzgebung. Der überseeische Hanbel war lebhaft an den Küsten Südgalliens und Spaniens: zwischen Marseille und den spanischen Häfen bestand eine regelmäßige Handelsschifffahrt ), spanische Schiffe schleppen a. 588 die Pest ein ). Auf der Wesse zu St. Denis in Paris sehlen die Rausseute aus "Hyspanica" d. h. Septimanien nicht ). Zahlreiche sprische Kausseute trieben sich um in jener Stadt ), Juden, Sprer und Griechen in ganz Septimanien ). Den Gegensat von Imports und Binnens, von Groß: und Kleinshandel daselbst schildert anschaulich 10) Apollinaris Sidonius: ein kleiner Freier (Geistlicher, lector) von Clersmont nimmt Geld auf Credit, geht zu den "nundinae catapli 11) recentis", d. h. dem Ausgebot der eben eingelaufnen Handelsschiffe im Hasen, regelmäßig 12) nach Warseille, kauft dort die importirten

<sup>1)</sup> l. c. 80 molinae, stagna, conclusiones.

<sup>2)</sup> S. die herrlichen Wasserleitungen zu Merida bei Fernandes y Peres p. 88 seq. und Tarracona: noch die Mauren staunten sie an Pascal y G. I. p. 77. — Uebersicht der von den Gothen vorgesundnen Wasser-Leitungen Cean-Bermudes p. 518.

<sup>8)</sup> l. c. 31 multarum terrarum situs si aquis indiget pluviis foveri aquis studetur irriguis; cujus rei jam experimentum tenetur, ut si desecerit aquarum solitus usus, deperitur confisus ex fruge proventus. Ueber römisches Recht B. T. XV. 2, 1. de aquae ductu (P. V. 7, 1) bas wohl im Allgemeinen vorschwebte.

<sup>4)</sup> transmarini negotiatores L. V. XI. 3, 2. (Goldschmidt I. a. S. 273 über letteren Begriff C. J. 1199. 4317, Kuhn I. S. 280 f.) Colmeiro I. p. 137—145, Boissieu p. 458. 598, Rosseeuw I. p. 489 unterschätt den Handel der G.

<sup>5)</sup> Greg. tur. IX. 22 negotium solitum.

<sup>6)</sup> Masdeu X. p. 163, Jager III. p. 53, Colmeiro I. p. 188.

<sup>7)</sup> Urfunde Dagobert I. a. 629. Jacobs géogr. des diplomes mérov. p. 61.

<sup>8)</sup> Salvian IV. p. 87.

<sup>9)</sup> Cc. Narb. 5.

<sup>10)</sup> Apoll. S. VI. 8.

<sup>11)</sup> Bgl. Alteserra notae p. 178.

<sup>12)</sup> VII. 7. Dahn, Handel und Handelsrecht der Westgothen in Goldschmidts 3. 1871.

Waaren an Bord ober auf bem Hasen-Quai und sucht burch Wiebers verkauf baheim die Zinsen zu beden und Gewinn zu erzielen; afrikanische Astrologen bieten ihre Schwindelkünste in Bordeaux (?) 1), Kausseute aus Karthago ihre Waaren im Palast des Theudis 2), griechische aus Karthago ihre Waaren im Palast des Theudis 2), griechische 3) in Merida seil 4). In den Häsen und größeren Kausschählen gestattete man den Fremden die Bestellung einer Art von Handels-Consulat und besreiten Gerichtsstand vor diesem in Processen untereinander, nach ihrem nationalen Recht 3). Sothen waren diese "telonarii" ("juoces" übersetzt fuero juzgo) schwerlich 4), (woher hätten diese das fremde Recht gekannt?) wenn auch dem König zur Einlieserung der Zölle verpstichtet?); auch die "Fortdauer des römisschen Handels- und Seerechts") ist nur als Theil des fortbestehenden römischen Rechts überhaupt zuzugeben 3).

Die fremden Kausseute segelten, wie schon Phoniker und Karthager, den Stro und Guadalquivir hinauf dis tief in's Herz des Landes 10). Die Aussuhr dot Getraide, Metalle, Steinsalz, Wein, Essige, Wachs und Honig; die Einsuhr lieferte: Seide, Purpur, Camelhaar, Gewürze, Elsenbein (?) 11).

<sup>1)</sup> Apoll. Sid. VIII. 11.

<sup>2)</sup> Prok. b. V. I. 24.

<sup>3)</sup> Ueber griechisches Leben in später Römerzeit zu Sevilla und Malaca s. C. J. s. h. v.

<sup>4)</sup> Paul. Emer. p. 644, Papon II. p. 10—12, Depping II. p. 436, Romey II. p. 65, Aussuhr p. 282. 356, Einsuhr p. 357, Masdeu XI. p. 67 u. v. Wamba über die Kamele: aus Asien? wohl Afrika. Also keineswegs nur Flußschiffsahrt wie Bachelier p. 22.

<sup>5)</sup> L. V. XI. 8, 2. Dahn in Golbschm. 3. 1871.

<sup>6)</sup> v. Bethm. H. I. S. 22, Davoud Oghlou I. p. 209, vgl. Lembke I. S. 235, Sempere ed. Moreno I. p. 122, besser Rosseeuw I. p. 441. Eine anonyme Abhandlung mémoires et considerations sur le commerce d'Espagne, Amsterdam 1761, sührt eine Neihe von Exportartikeln auf, die Colmeiro 1. c. mit Recht reducirt.

<sup>7)</sup> Als Fortbestand "römischer Consulargerichte" (?) betrachtet es Schäffner I. S. 209. Räheres bei Dahn 1. c.

<sup>8)</sup> Schäffner 1. c.

<sup>9)</sup> Bgl. Biener, de Germano lege sua vivente p. 427. Romey II. p. 859 erblickt barin ben Anfang bes mobernen Consulats.

<sup>10)</sup> Colmeiro I. p. 142. Die "gothische" Handelsmarine war wohl von Romanen bemannt.

<sup>11)</sup> Colmeiro verwerthet zu viel die Etymologien Isid.: so halt er die leges rhodiae für gothisches recipirtes Seerecht.

Unter ben Gesichtspunct ber Begünftigung bes Handels fällt ferner der Ausschluß ber Bindication von in gutem Glauben zu un= verbächtigem Preise von überseeischen Händlern erkauften Waaren ber regelmäßigen Einfuhr: Kleiber, Gold, Silber und Schmuck 1); bie Berponung bes "Stranbrechts"2), beibes schon in ber Antiqua; bie Regelung ber Abmiethung spanischer Knechte von ihren Herrn burch frembe Raufleute "pro vegetando commercio" b. h. wohl als landes= und sprachkundige Begleiter ober Reisende 3). Der Weg ber Fluß= schifffahrt soll nicht burch selbstische Anstalten Einzelner gesperrt werben '). Ueberschreitung bes genau fixirten ') Zolltarifs burch ben Zollpächter zum Schaben ber Einwohner ober fremben Kaufleute wirb wie im römischen Recht mit bem Tobe bedroht 6). Da die L. V. anfangs nur für die Gothen galt, barf man auch Gothen als Hanbel und Gewerk treibend benken, benn Gothen als Gold= und Silber= arbeiter sest bas Gesetz voraus 1), selbstverständlich nur ausnahms= weise \*). — Die Straßenpolizei sorgt für freien \*) und sichern 10) Weg. Die Grundeigenthumer burfen burch Sicherungsmaßregeln ihres Ge= bietes (Gräben, Zäune, Wolfsgruben, Selbstichusse) ben Weg weber zu sehr einengen noch gefährlich machen 11). Versperrung öffentlicher Wege wird verboten 12) und von jedem straftos beseitigt, eventuell ber Versperrenbe zur Entfernung — ber Weg geht bann burch seine

<sup>1)</sup> L. V. XI. 8, 1.

<sup>2)</sup> VII. 2, 18 de his quae a diversis naufragiis rapiuntur (poena quadrupli). Richtiger: schwerere Bestrafung des kurtum an Schiffbrüchigen; römisches Borbild.

<sup>8)</sup> XI. 8, 8-4.

<sup>4)</sup> VIII. 4, 29; zu hart hierüber Bachelier p. 28, der den Handel von Borbeaux in jener Zeit unterschätzt und weniger Material bietet als oben unser Text; richtiger Scherer I. S. 130 (aber fast ohne alles Material).

<sup>5)</sup> Cass. Var. V. 39.

<sup>6)</sup> J. B. T. IV. 10, 1; über Wuchergesete, Zinsmaß L. V. V. 5, 8 vgl. Roscher I. S. 334 und Privatrecht.

<sup>7)</sup> L. V. VII. 6, 8.

<sup>8)</sup> Zrrig spricht ihnen Colmeiro I. p. 158 auch ben Aderbau ab.

<sup>9)</sup> L. V. VIII. 4, 24-27. Colmeiro I. p. 142.

<sup>10)</sup> VIII. 4, 23 ad civitatem vel provincias; ob aber die viarum curatores, a quorum munitione (l. monitione?) nemo exceptus est B. P. V. 6. 2, noch bestanden ist zweiselhast (über römisches Straßenpolizeirecht Serrigny I. p. 450); anderen Zweck der custodiae, exploratores aggerum bei Apoll. S. IX. 8.

<sup>11)</sup> L. V. VIII. 4, 23-27.

<sup>12)</sup> Vgl. auch VIII. 3, 9.

wiberrechtlich gesäte Saat — und zu Gelds und Leibesstrase angeshalten: die Buße verfällt dem Staat, nicht dem etwa Geschädigten, denn des Staates Ordnung ist durch die Baute verletzt ); scharf wird das Interesse des Staates an der Freiheit des Weges betont: er ist des "Königs Straße"). Auf beiden Seiten muß "aripennis" freisgehalten und anstoßendes Bauland durch Zäune und bei Aermeren durch Gräben abgesperrt werden d. Die Grundsäden des Straßens Netzes, welches das gothische Spanien bedeckte, waren wohl aus dem römischen System beibehalten, das mit 32 Legionens Straßen die Halbinsel überzog 4).

Das römische Postwesen wird in den vorgefundenen ') Einrichtungen sortgesührt '). Der gebildete Reisende mied die "triesenden Wirthshäuser" und die alte Gastsreundschaft ersparte sie ihm meist '). Die Post dient zunächst nur den Beamten des Staats: um veredum '), paraveredum und parangarium zu erlangen, muß man eine amtliche Anweisung ') auf Besörderung (evectio) 10) vorzeigen und diese darf nur sür Dienstreisen (pro publica necessitate) ausgestellt werden: städtische Beamte haben ein Recht auf evectio gegenüber der Stadt und verzichten hierauf, um im Wahlbewerd Stimmung und Stimmen der Bevölkerzung zu gewinnen 11). Wer nur veredos zuerkannt erhielt, darf nicht paraveredos sordern 12). Die städtischen Behörden (curator,

<sup>1)</sup> VIII. 4, 24.

<sup>2)</sup> l. c. viam per quam ad civitatem aut ad provincias nostras ire consuevimus nullus praecepti nostri temerator existat, ut eam excludat vel adstringat 25.

<sup>3)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> Cean-Bermudez praef. p. XII., C. J. "viae"; Gilly (über bie große Phrendenstraße) p. 180.

<sup>5)</sup> Serrigny II. p. 259—276, Hubemann S. 14 f.

<sup>6)</sup> Bgl. die oftgothischen Postordnungen (für Spanien Cass. Var. V. 89) A. III. S. 165, Helfi. S. 125, (Hubemann S. 18 der S. 25—27 die Stellen aus Cod. Th. u. Cass. Var. zusammenstellt), aber die Berbindung mit den numerarii und die Berleihung städtischen Landes durch den Staat an diese ist eine unwahrsscheinsiche Bermuthung aus Berwechslung mit den Post=Pflichten der Curialen überhaupt; vgl. Hudemann S. 19. 20.

<sup>7)</sup> Apoll. S. VIII. 11, vgl. Kuhn I. S. 60. 65.

<sup>8)</sup> adscribere Cass. Var. V. 89, Subemann S. 15.

<sup>9)</sup> s. Böck. I. u. II. s. h. v., hubemann S. 17-20.

<sup>10)</sup> Apoll. S. V. 20.

<sup>11)</sup> VIII. 11.

<sup>12)</sup> Cass. Var. V. 39.

defensor, principalis) haben Verletzungen ber Postordnung dem Richter anzuzeigen, der für jedes widerrechtlich benützte Pserd ein Pfund Gold erhebt, für Collusionen aber, wie sein Personal, selbst das Doppelte zahlt. Die ganze Einrichtung war zur Zeit des Breviars noch so lebendig, daß Interpretation für überstüssig erklärt wird; aber auch L. V. 1), welche die Ansprüche der Sasonen gegen die Partei, in deren Interesse sie reisen, auf Roß und Gespann regelt, setzt noch Gleiches wie Cass. Var. V. 39 c. a. 520 voraus 2).

Die Frembenpolizei beschützt gastlich ben Reisenben \*): er barf sich aus frembem Holz an ber Straße Feuer zünden und hat nur für sorgfältige Löschung zu haften \*), die Reisenden dürsen ihre Thiere auf Feldern und Weiden, auch wenn sie mit Gräben umzogen, grasen lassen ') und der Eigenthümer, der sie in seinen Stall führt oder auch nur vertreibt \*), wird für jedes Stück mit Geld gebüßt 7). Auch gegen Willen des Eigners dürsen sie auf solchen Weiden Gepäck ablegen, die Thiere zwei Tage weiden lassen, Aeste von den Bäumen zum Futter brechen, jedoch nicht länger als zwei Tage an Einem Orte weilen und keine Bäume (größere oder eckernde) fällen \*). Wer an Furten der Flüsse Culturen anlegt und sie nicht umzäunt, hat keinen Anspruch auf Ersah des Schadens, den übersehende Menschen und Thiere verursachen \*).

Doch überwacht auch die Polizei unbekannte Fremde, zumal wenn sie als flüchtige Knechte verdächtig scheinen; niemand soll solche länger als acht Tage (in Grenzbezirken als einen Tag) ohne Anzeige bei der

<sup>1)</sup> II. 1, 24.

<sup>2)</sup> Die veredarii (Serrigny II. p. 264) ethoben viatica Apoll. S. V. 7, vgl. Böck. II. p. 302. 605, Hubemann l. c. Der Sohn eines solchen mansionarius zu Calaguris war Vigilantius Gilly p. 130.

<sup>8)</sup> L. V. VI. 4, 4. VII. 2, 17. IX. 1, 6. 8. 21. XII. 3, 20.

<sup>4)</sup> VII. 4, 23. 27. Lehuérou II. p. 49, John O'Reilly I. p. 182, Fauriel I. p. 506, Analogien bei Peyró p. 72.

<sup>5)</sup> VIII. 4, 27 (M. A. S. 402. Wilda S. 939), VIII. 2, 3, Osenbrüggen S. 155; über die Verpstegung der peregrini in den Klöstern F. N. 9 s. Armen-polizei.

<sup>6) 1. 26 1.</sup> c. Von diesem Recht macht Gebrauch der puer bei Paul. Emer. p. 645 visum est ei, ut caballo suo paululum herbam daret.

<sup>7)</sup> l. c. apertorum (b. h. unbezäunt) et vacantium (b. h. unbezät) camporum pascuis licet quisque eos fossis praecinxerit.

<sup>8)</sup> l. c. 27.

<sup>9)</sup> l. c. 28, Davoud Oghlou I. p. 215-216.

nächsten Behörde beherbergen ober als Taglöhner miethen 1). Die Behörde vernimmt sie über ihre Ibentität und Zwecke 2). Der erkannte stüchtige Knecht wird genau verhört 3): nach einem verschärften Seses 4) muß jeder aufgenommene Unbekannte dem Richter vorgestellt und von ihm untersucht werden. Der geheime Berkehr mit dem Ausland ohne Erlaubniß des Königs wird auch den Seistlichen untersagt 3). Politisch Berbächtige in Grenzdistricten, von wo Flucht in's Ausland zu bestürchten, werden unter Aussicht processirt 3). Juden dürsen ihren Wohnort nicht wechseln und aus andern Provinzen einwandernde Juden müssen sich dem Bischof melden 7). In unruhigen Zeiten, so unter Eurich 3), wurden die Heerstraßen scharf überwacht und die Reisenden genau untersucht, auch wohl zeitweilige Grenzsperre, z. B. gegen die Frankenreiche 3), wird verfügt.

Im Gebiet der Industrie und Gewerke sind zu erwähnen der Schut der Mühlen und Schleusen 10) und einige Bestimmungen über Gold-, Silber- und Woll-Arbeiter 11). Dagegen die in Jsidors Samm- lung 12 aufgezählten Stoffe, Waaren, Geräthe, darf man keineswegs sämmtlich als zu seiner Zeit in Spanien gefertigt annehmen: nur ausnahmsweise, wo er ausdrücklich von der Gegenwart spricht, geht das an, z. B. von dem "rostfarbigen Purpur, welcher dermalen in Spanien bereitet wird" 12). Weit überwiegend wurde das Gewerk

<sup>1)</sup> L. V. IX. 1, 12. 21.

<sup>2)</sup> IX. 1, 6. Darauf bezieht sich Cc. T. XIII. 10 auch für fremde Geistliche.

<sup>3)</sup> L. V. l. c. 8. 12 discuti, investigari, perquiri.

<sup>4)</sup> IX. 1, 21.

<sup>5)</sup> Ce. T. IV. 30: aus guten Grünben.

<sup>6)</sup> Cc. T. XIII. 2.

<sup>7)</sup> Cc. T. XII. 9.

<sup>8)</sup> Apoll. S. IX. 18 pervigil explorator, custodiae aggerum publicorum b. h. bet Legionen-Hochstraßen s. Alteserra notae p. 239.

<sup>9)</sup> Greg. tur. IX. 1.

<sup>10)</sup> L. V. VIII. 4, 80 befiehlt schleunige Beseitigung aller Störungen und Schäben; vgl. auch stagna, conclusiones aquarum.

<sup>11)</sup> VIII. 8, 4. XII. 3, 6.

<sup>12)</sup> Bgl. Moron II. p. 288 — 255; Masdeu XI. p. 62 artes y fabricas nimmt die bei Isid. origin. genannten Stoffe und Kleider alle als noch in Spanien gesertigt an; aber auch Colmeiro I. p. 130 — 135 verkennt den archaislischen, gelehrt=historischen Charakter von Jsidors Auszeichnungen: wohl wohnen auch Gothen in Städten: Rosseeuw I. p. 898, z. B. in Rekopolis und Olite.

<sup>13)</sup> Origin. XIX. 28: ferrugo est color purpurae subnigrae, quae nunc fit in Hispania.

von römischen Händen getrieben. Sicher bezeugt sind nur die Bausgewerke, dann Waffen=, Gold= und Silber=Schmiede — diese durch den Fund von Guarrazar 1). —

Die Armenpolizei, b. h. die Verpstegung der Dürstigen, Aufnahme von hülstosen Fremden <sup>2</sup>), wird zum größten Theil von den Klöstern und Kirchen getragen, denen bei Stiftungen und Schenkungen <sup>3</sup>) für diese Zwecke bestimmte Wittel angewiesen werden <sup>4</sup>): (aber auch der Laien Wohlthätigkeit wird für Kriegsgefangne <sup>5</sup>) und Verbrecher in Anspruch genommen) <sup>6</sup>); in Schaaren kommen die Armen an die Klöster <sup>7</sup>) des h. Aemilian <sup>8</sup>); mit Beilen läßt St. Cäsarius Silber und Gold aus den Kirchen von Arles schlagen, Sefangne loszukaufen und den Hunger zu stillen <sup>8</sup>); er verkauft zu Gunsten der Armen, was ihm der König schenkt <sup>10</sup>). Bischof Mausona von Merida stiftet ein

<sup>1)</sup> Die "ganz = seibnen" (holosericae) Priesterkleiber in ber Basilika ber h. Gulalia zu Merida, Colmeiro I. p. 188, waren doch natüslich eingesührt.

<sup>2) &</sup>quot;In seiner Kirche, v. s. Caesar. p. 689, stand immer der Tisch gebeckt für Geistliche und alle Ankömmtinge und so lang er lebte kam Niemand nach Arles wie in eine fremde, sondern wie in seine Baierstadt".

<sup>3)</sup> Form. N. 8. 9.

<sup>4)</sup> Cc. Ag. 7 peregrinis 38 propter incursum hospitalitatis intra muros receptacula collocare; egeni, pauperes von Riöstern verpstegt Caes. III. 3. T. III. 3 peregrinorum et egenorum necessitati. IV. 88 praebendum est a sacerdotibus vitae solatium indigentibus (wegen Uebertreibung hierin wirb St. Remitian verslagt v. s. Aem. Braul. p. 210); daher Rirchengut VI. 15. proprie alimenta pauperum heißt; peregrinis aut quamlibet necessitatem sustinentibus pro . religionis intuitu res ecclesiasticae largiuntur.

<sup>5)</sup> Die gothische Liturgie enthält eine Fürbitte für die Gesangnen Muratori liturg. rom. II. p. 519 (ich muß nach Le Blant citiren II. p. 292). Die bestrittne (burgundische) Juschrift von a. 527 von Evian, Anz. s. Schweiz. Gesch. I. S. 49. II. S. 8, ist gewiß mit Roth gegen Gingins la Sarras von Loskauf gefangnen Bolkes zu verstehen.

<sup>6)</sup> B. T. IX. 2, 3. Schenfung an Arme V. 7, 16; ber Erlös für verkaufte Dirnen wird unter die Armen vertheilt Cc. T. III. 4, Hisp. I. 8, v. s. Caesarii Mab. I. p. 660 cura circa cives et pauperes; vgl. noch über Armenunterstützung L. V. II. 1, 22. 31. 3, 3. 4. 6. 9. XII. 1, 1. 3, 17. 24. elemosyna IX. 1, 8 humanitas IX. 1, 4—6. Schmidt, p. 71. 256. 265. 473.

<sup>7)</sup> So v. Aviti presb. miciac. p. 854 cumque instaret quotidie turba clamans, ut sibi subveniretur.

<sup>8)</sup> Braul. v. s. Aem. p. 212.

<sup>9)</sup> v. s. Caes. p. 662.

<sup>10)</sup> p. 664 vgl. 666. 670. 674. vgl. Paul. Emer. p. 644 non tam propriis usibus quantum egentium praecepit deservire necessitatibus, p. 645 captivis

Hospit 1) für Kranke und Fremde 2) und verordnet, daß Aerzte und Diener der Kirche unablässig Rundgänge halten und alle Kranken, Juden wie Christen, Knechte wie Freie, in die Anstalt schaffen und dort sorgfältig nähren, pflegen, heilen: die Hälfte von allen besten Naturalerträgnissen 3), die dem Bischof gebracht werden, überweist er den Kranken. Anschausich wird geschildert, wie Leute aus der Stadt und vom Land in das Bischofs-Haus (atrium) kommen und sich von den Verwältern (dispensantibus) in kleinen Geschirren Del, Wein, Honig erditten, — der Bischof läßt die kleinen Geschirren Del, Wein, Honig erbitten, — der Bischof läßt die kleinen Gesche zerschlagen und heißt sie mit großen wiederkommen 1). Patiens von Lyon schickt in die sernsten Theile Galliens, die durch den Gothenkrieg c. a. 430 gelitten, Lebensmittel 3). Cäsarius von Arles meint in seinem Testament, wenn er schon für Fremde und Hülstose als Bischof zu sorgen habe, wie viel mehr für heilige Jungfrauen 3).

Spuren der Armenpflege von Seite des Königs enthält Cass. Var. V. 39, eine sehr dunkle Stelle: die praedendae, welche die königliche humanitas diversis provincialibus gewährt, wurden, scheint es, von den Steuerpflichtigen erhoben und dann an die Armen vertheilt: der gerügte Mißbrauch bestand in der Erhebung in Natura (species) und dazu im Geldeswerth (pretium).

Auch die Pflege der Wissenschaft übernahmen vorab die Klöster: Seminarien, Klosterschulen, nach Vorschrift der Concilien, Bücherssammlungen, Archive) fanden sich in allen größeren. Ein Centralspunct der Cultur ward das berühmte Kloster Agalia in einer Vorstadt von Toledo: die "Schule von Toledo" glänzte durch Julian.), die von Sevilla durch Leander und den großen Lehrer des Mittelalters,

et egenis; über Mausona von Meriba 1. c. p. 648; über Avitus von Vienne nach dem Krieg von a. 508 ep. Aviti p. 82.

<sup>1)</sup> xenodochium Paul. Emer. p. 647.

<sup>2)</sup> hospitium in anderm Sinn Apoll. S. VII. 2, vgl. aber c. XVI. v. 115 seq.

<sup>3)</sup> So deate ich eximia; oder exenia?

<sup>4)</sup> l. c.

<sup>5)</sup> Apoll. S. VI. 12, VII. 9 Ehrensache auch vornehmer Laien ist die Sorge für peregrini.

<sup>6)</sup> Baron. ann. eccles. a. 508. Thomassin p. 618, v. Roth S. 7, Fehr S. 400. 424—431.

<sup>7)</sup> Inschrissen für solche Eguren p. XVI.

<sup>8)</sup> Ueber diese besonders Eguren p. VIII.—XXII.

<sup>9)</sup> Bourret p. 188. 849-854, Eguren p. X. f.

Jsibor 1), Saragossa burch Eugenius, Braulio, Tajo 2), Braga burch Fructuosus 3), auch die von Cauliana war berühmt 1). Manche Spanier bildeten sich in Byzanz: so Leander und Johannes von Biclaro, der 17 Jahre daselbst verbrachte 1).

Regelmäßig recrutirten sich diese Pflanzschulen zugleich der Wissensschaft und der Geistlichkeit aus den Söhnen der Freigelaßnen der Kirchen, welche häufig schon vor der Geburt von den Aeltern diesem Stande geweiht wurden (oblati). An jeder größeren Kirche sanden sich auch Aerzte ) und bibliopolae werden wiederholt ) genannt.

Die nahe Verbindung mit Nordafrika und den Byzantinern erleichterte die Verbreitung der Handschriften des Ostreichs, wenn man auch daburch keineswegs Südgallien und dessen Zusammenhang mit Italien übertroffen hatte <sup>8</sup>).

Von Pflege der bildenden Kunst aus dieser Zeit in Spanien wissen wir wenig. Das Material in Jsidors Etymologieen ist, weil meist der vor=gothischen Zeit angehörig, nicht zu verwerthen. Die zu Guarrazar gefundnen Goldarbeiten. zeigen ohne Eigenartiges nur

<sup>1)</sup> Montalembert II. S. 198, Bourret p. 1—204, Eguren p. XV.—XXII.

<sup>2)</sup> Bourret p. 120, Eguren l. c.

<sup>3)</sup> Bourret p. 137, Eguren p. XVII., Muñoz I. p. 382.

<sup>4)</sup> Paul. Emer. p. 642: pueri parvuli, qui sub paedagogorum disciplina in scholis litteris studebant vol. Romey II. p. 294, Thomassin p. 197. 198, Masdeu XI. p. 193. 312; über Sübgallien Fauriel I. p. 412 f.

<sup>5)</sup> Isid. de vir. illustr.

<sup>6)</sup> medici ecclesiae Paul. Emer. p. 643 vgl. Lasuente II. p. 517, Sempere 1. c. Elpidius Arzt des Ostgothen Theoderich Bähr S. 69.

<sup>7)</sup> Bei Apoll. S. V. Ueber die Literatur im damaligen Spanien besonders Eguren p. IX. f., Lakuente II. p. 516, dann Depping II. p. 411—425, Dunham I. p. 216, Romey II. p. 68, Moron II. p. 240, der auch hierin wie schon Masdeu XI. mayor que en el resto de Europa die "superioridad española" nicht vergißt; ähnlich Eguren p. X., sogar die dürstige Kürze wird hier als Borzug gerühmt p. XXI.; das andere Ertrem dei Rühs S. 11 "daß in Spanien seit dem V. Jahrh. die wissenschaftliche Bildung (des Klerus) weit mehr vernachlässigt war als in allen übrigen Ländern des westlichen Europa" — ist ebenso irrig (Jsidor!); mit Recht beginnt aber Ticknor I. p. 5 seine spanische Literaturgeschichte erst mit dem XIII. Jahrhundert. Masdeu XI. p. 340 geht alle Wissenschaften durch; in der Jurisprudenz paradiren als "Legisten" die 11 Könige, die Gesehe gegeben; aber noch ganz ebenso Muñoz p. 382.

<sup>8)</sup> Wie Eguren p. XXI.

<sup>9)</sup> Wie z. B. Lasuente II. p. 520 thut, vgl. Depping II. p. 426.

<sup>10)</sup> Bgl. Colmeiro I. p. 134, Hübner und unten Gesammtcharafter : Königsornat.

ben byzantinisch=romanischen Stil ber Zeit und was man 1) von specifisch "westgothischer" Baukunst und beren Einsührung in Italien burch Eutharich Eillika vordringt, beruht (wie der westzothische "Frauen=cultus") auf unglaublicher Selbstäuschung 2). Ich stelle einige jener Periode angehörige Bauten zusammen: Bauten Athanagilds in Merida und bei Guimaraens in Portugal, dann angeblich das monasterium agaliense, Bauten eines episcopus Gudila in Acci, Sisibuts in Ebora, die Leocadienkirche zu Toledo, Svinthila's in Iliturgi, Reksspinths in Dona de Balladolid am Puiserga 2), Wamba's in Toledo; Städtesbauten Leovigilds: Rekopolis und Bictoriacum; Svinthila's: Oligitis 4); Reparatur der Römerbrücke zu Merida durch den dux (?) Salla und den Bischof Zeno 5); sagenhaft sührt man die Billa "Wamba" (Gersticos) auf jenen König, Leon auf Leovigild, das arabische Almeria auf Amalarich zurück 6).

Die Kunst und Technik der Münzprägung war seit der Römerszeit in argen Verfall gerathen 7).

<sup>1)</sup> Troya II. 2. IV. 4 p. 42-44.

<sup>2)</sup> Dagegen schon Masdeu XI. p. 69 und bessen Niederschlag in Romey II. p. 361, Bourret p. 101, vgl. Laborde I. p. 112, p. V. p. 44. (Dies Werk ist für politische und Rechtsgeschichte ganz unbrauchbar: Sissbut ist I. p. 42 le meilleur roi de sa nation, L. V. ist base des lois langobardes und Roberich der Sohn Wittsa's!)

<sup>3)</sup> Troya II. p. 883.

<sup>4)</sup> Bgl. Colmeiro I. p. 115.

<sup>5)</sup> Inschrift bei Florez XIII. p. 222, Masdeu XI. p. 73 und Fernand. y Perez p. 22 (Bermuthungen über andere gothische Bauten baselbst p. 29).

<sup>6)</sup> Römisch portus magnus? Cean-Bermudez p. 351, Morales V. p. 472. 615, Romey II. p. 284, über Sculptur p. 362 (nach a. 711!).

<sup>7)</sup> Velasquez p. 8, Romey II. p. 366, über andere Künste: musica la mejor en Europa! Masdeu XI. p. 318, Poesie p. 320 und über bildende Künste Valentinelli p. 70—129 mit reichen Literaturangaben über Archäologisches, worauf ich nicht eingehe.

## 6. Amtshoheit. Aemterwesen.

## a) Allgemeines.

Der König hat die Amtshoheit 1). Geschaffen freilich hat er die Aemterorganisation 2) des Staates nicht. Er läßt vielmehr die vor= gefundene römische nur fortbestehen 3).

<sup>1)</sup> A. III. S. 172; L. V. II. 1, 13—16. VII. 5, 9. IX. 2, 3—8. XII 1, 2; 3, 17; nicht, wie Lembfe I. S. 175, nur als Ansstuß des Gerichts: und heerbannes. Deßhalb kann nur er, nicht das Concil, einen Grund der Amis: unfähigkeit aussprechen Cc. T. IV. 65, vgl. XII. 9; ganz werthlos v. Brauchitsch S. 20, der die Unabsesbarkeit der Grasen durch die Concilien aussprechen läßt: ungenügend auch Depping II. p. 372.

<sup>2)</sup> Die secularis militia Kuhn I. S. 155, Böck. II. p. 124, Cc. Hisp. II. 17. T. IV. 19. 65 clericalis bei Apoll. S. IV. 4, und VII. 2 m. illis in clericalis potius quam in palatino decursa comitatu, ob V. 6 militaris improbitas neben turbo barbaricus in ber That "mechanceté des courtisans"? Tie officia publica (B. Nov. Th. 8 militia vel administratio) sind mituairische (Apoll. S. VIII. 6) und civile B. T. IV. 8, 5 In. aliquid officii vel militiae Apoll. S. V. 9 tunicati, paludati Gegensas: m. Ami, opisicium (Handwert) cultura (Landbau) VI. 8. VII. 9. m. persona. Dagegen nur civil B. T. XI. 5, 1 (vgl. XII. 1, 4. 2, 2. L. V. II. 4, 4) und Nov. Val. 10 In. militantes in quolibet officio vel in administratione positi Apoll. S. VII. 9 concio: miles. commilitium.) Deren Zeichen ist das cingulum militare, (Boeck. II. p. 1151 Bertust desseiben mit verbera und Confiécation B. Nov. Maj. I. 1) was jede Amissiellung, auch die des Rönigs, Cc. T. XII. 2, umfast; dater Apoll. S. V. 7 clneti und discineti b. h. Beamte und Private vgl. Ruhn I. S. 163, dann auch auf die ecclesiastica militia übertragen Cc. Hisp. II. 3.

<sup>3)</sup> Sammi ihren Titel= (gut hierüber Cenni II. p. 28: schon unter Alarich II., nicht erst von Retispinth Byganz nachgebildet wie die herrschende Darstellung vol. Thierry dix ans p. 2251, und Insignien= (Apoll. S. VIII. 9 dignitatum insignia) Abstusungen (Böck. II. p. 295): illustres, (z. B. Apoll. S. VII. 9 concidep. Bulgar. III. auch aus Gothen ausgebehm, wenn sie solche oder ihnen gieich stehende germanische Aemier besteiden) clarissimi, (über das Berhältnis zu den illustres und spectabiles Böck. II. p. 176) spectabiles (untechnisch, von allen Bürgern Apoll. S. VII. 9 concio, wo zu tesen inter spectabiles principem loeum statt principes) vgl. Kuhn I. S. 183, Böck. II. p. 429 (ost jür clarissims)

Alle römischen Aemter, nebst ihrem Apparat, bauerten allerdings nicht fort: schon unter Eurich waren manche Stusen dieser Hierarchie weggefallen 1) und beutlich zeigt solche Lücken das Breviar seines Nachsolgers 2), zugleich aber auch den Fortbestand der meisten Behörden 3). Sosern die römischen Aemter fortdauerten, sollten ihre disherigen Abstussungen strenge gewahrt bleiben mit Formen, Insignien, Privilegien 4), Subaltern=5) und Canzleipersonal 6). Weggefallen waren die römischen Central=7) und die obersten Provincialämter, z. B. der praesectus praetorio Galliarum: an ihre Stelle trat der König selbst: daher behält J. 6) das im Text den in summa administrationis potestate positis judicibus noch gewahrte Recht der Gesammtconsiscation dem König allein vor 9): weggefallen ist serner der vicarius septem provinciarum 10), Hispaniarum 11), und der consularis Gallaeciae 12); wie viele von den

v. Bethmann h. r. P. III. S. 22; wohl bestanden "römische und germanische Obrigkeiten nebeneinander", Gaupp S. 194, aber boch so, daß die Amtshoheit des Königs auch die römischen neu besetzte.

<sup>1)</sup> Apoll. S. VIII. 2 nam jam remotis gradibus dignitatum per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni meint er, werbe nur noch Bilbung nobilitatis indicium sein.

<sup>2)</sup> Cod. Th. VI. besteht aus 37 Titeln, B. T. VI. aus 1 Titel mit zwei kurzen Gesehen.

<sup>3)</sup> Und damit die Uebertreibung obiger Declamation des Apoll. S. Neber die J. als Beleg für diesen Fortbestand Eicht. Z. s. N. W. VIII. S. 288, doch ist sie mit Vorsicht zu verwerthen.

<sup>4)</sup> privilegia militiae B. Nov. Val. 8. B. T. VI. 1, 1—2. P. V. 27, 11 qui insignibus altioris ordinis utuntur. T. IX. 2, 1 oblatis codicillorum honoribus. J. gitt überflüssig.

<sup>5)</sup> officium f. Ruhn I. S. 152, Bock. s. h. v.

<sup>6)</sup> Ganz irrig über bie Beamten v. Dan. I. S. 374-5 (exceptores, notarii, tribuni, tabelliones Sav. I. S. 71) vielleicht vereinsacht: B. T. II. 1, 6 primores, J.: qui officiis adhaerent. Beränderungen in den Ticein J. zu IX. 15, 1 tabellio qui amanuensis, nunc autem cancellarius appellatur.

<sup>7)</sup> Serrigny I. p. 1—116.

<sup>8)</sup> Zu B. T. IX. 81, 1.

<sup>9)</sup> J. zu B. Nov. Val. 12 übersett ben praes. urbi Romae, vir illuster, mit: judiciaria potestas id est illustris.

<sup>10)</sup> Böck. II. p. 72. 494.

<sup>11)</sup> Bock. II. p. 4. 69. 458—70 zu Sevilla II. 463. Der lette genannte a. 401 ist Bigilius Bock. II. p. 460.

<sup>12)</sup> L a 5. 69. 1025.

11 praesides und 6 consulares per Gallias 1) auf das gothische Gebiet trasen, ist nicht zu ermitteln — jedensalls der praeses nardon. primae und der pr. n. secundae, beide unter dem vicar. septem provinc., dann der alpium maritimarum, cottiarum 2) und novem popul. 3): — eben so 4) wenig, wie viele von den 3 consulares 5) und 4 praesides 6) Hispaniarum: Baeticae 7), Balearium 6), Carthaginiensis 8), Lusitaniae 10), Tarracon. 11), Galaeciae 12), unter dem vic. H., und wann sie wegsielen; die gesammte dioecesis Hisp. war dem praes. Galliar. untergeordnet gewesen 13). Zur Zeit Theodoriche I. und II. wird noch wiederholt der vir spectabilis comes rei militaris 4) intra Hispanias in 8 Land gesendet 15).

Der König hat auch die germanischen Rechts= und Kriegs=Aemter der Grafen und der Zahlenführer als nationale Ueberlieferung aus uralter Zeit überkommen: und verbinden sich auch in den neuen Zusständen neue, römische Functionen mit alten gothischen '6') Acmtern und modisicirt auch der König im Detail deren Competenz — absschaffen, ausheben könnte er diese altgermanischen Einrichtungen ohne Zustimmung des Volkes nicht.

Innerhalb dieser Schranken aber übt er die Amtshoheit im aussgebehntesten Maß. Er regelt die Zuständigkeit 17). Er ernennt fast 18)

<sup>1)</sup> Böck. II. p. 7. p. 5. (praeses, consularis Lusitaniae Böck. II. p. 5. p. 465.

<sup>2)</sup> Böck, II. p. 7.

<sup>3)</sup> II. p. 465.

<sup>4)</sup> p. 7. 72.

<sup>5)</sup> Böck. II. p. 6. 7. 443.

<sup>6)</sup> Böck. II. p. 7. 72. 491.

<sup>7)</sup> Böck. II. p. 5. 69.

<sup>8)</sup> p. 7. 70.

<sup>9)</sup> p. 7. 464.

<sup>10)</sup> p. 7.

<sup>11)</sup> p. 7. 70. 467.

<sup>12)</sup> p. 7. 162.

<sup>13)</sup> Böck. II. p. 13. 69.

<sup>14)</sup> Böck. II. p. 37. 286.

<sup>15)</sup> A. V. S. 72—80. 83. 86; genau über die ältere Versassung von Gallia narbon. Herzog p. 118—262.

<sup>16)</sup> Hierüber s. ein für allemal A. IV. S. 159.

<sup>17)</sup> L. V. II. 1, 16. 25. 2, 8. VII. 2, 21. 5, 1.

<sup>18)</sup> Ausnahmen: die städtischen desensores, welche consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur B. T. I. 10, 1; serner wählen die

alle weltlichen Beamten, wie die militärischen ') so die civilen '), — sogar Juden konnte, allem Fanatismus zum Trop, Willkur und bestochene Habsucht der Könige zu hohen Aemtern erheben ') — er besoldet sie und bestimmt sonst ihre Einnahmen '): sie sollen daher keine ungesetzlichen annonae von den Unterthanen sordern '); er instruirt') und controllirt sie '); an ihn wendet man sich wegen Nichterfüllung oder Berletzung ihrer Pslichten '): er belohnt sie '), schützt sie 10) und straft sie 11). Die über sie verhängten Strafen sind: Vermögensstrafen 12), z. B.

cives ben cancellarius ober domesticus ihres judex 11, 1 und die tabularios VIII. 1, 1; die exactores vel susceptores bei eigner eventueller Hastpssicht XII. 2, 1. 2 auf 1 ober 2 Jahre (die Wahl wird vom judex geleitet, nicht vollzogen); über nominatio und creatio der städtischen magistratus Sav. I. S. 542, Raynouard I. S. 59, v. Bethmann H. III. S. 104.

- 1) duces u. f. w. f. heerbann, oben S. 213.
- 2) L. V. II. 1, 13; gewaltsame Bewerbung um weltliches Amt ober Bischofzthum wird nach der Lex Julia de ambitu gestraft B. P. V. 32, 1. Daher ist es sacrilegium, sich ohne königliche Berleihung Amt oder nicht zustehenden Rang anzumaßen B. T. VI. 1, 1. 2; (über Aemtererwerb durch suffragium XII. 1, 4.) vgl. L. V. II. 1, 16.
- 3) L. V. XII. 8, 17. 19, auch Unfreie und Freigelagne oben S. 185, ganz irrig Sempere p. 10, Biedenw. p. 88, v. Dan. I. S. 373: "bie hohen Beamten gingen nur aus dem Adel hervor". Byl. XII. 8, 17. 19. Die regia ordinatio flatuirt Ausnahmen von der lex generalis Cc. T. XII. 9.
- 4) B. T. I. 3, 3. L. V. II. 1, 21. 24. 25. XII. 8, 25. VII. 4, 1. 4. XII. 1, 2 dum judices ordinamus, nostra largitate eis compendia ministramus; 3. 3. auch Sportein für judex und sajo L. V. II. 1, 25. Masdeu XI. p. 90, vgl. Davoud Oghlou I. p. 109.
- 5) Bgl. B. T. I. 9, 2 In. Daß nur bas heer annonae ethalte, v. Bethm. H. g. E. I. S. 221, ist nicht bamit gesagt. In. nihil a provincialibus amplius petere.. quam ei in annonis vel cellariis a principe suerit deputatum.
  - 6) L. V. VIII. 4, 29.
  - 7) II. 1, 1 seq. 20. 21. 28. V. 7, 8. XII. 1, 2; Cass. Var. V. 39.
- 8) L. V. VI. 5, 14. VII. 1, 1. 5, 4—6. 6, 2 und viele Stellen des B.: B. T. III. 11, 1 In. Ferner X. 8, 1. XII. 1, 4. Cc. T. III. 18. XII. 9.
  - 9) Cc. T. VI.
  - 10) Gegen convicium appellatoris B. P. V. 37, 1.
- 11) L. V. II. 1, 9. VIII. 4, 29. V. 7, 8. VI. 1, 4. 4, 3. X. 1, 2. 8. Cc. T. III. 18. IV. 33. Das ist disciplinae correctio Cc. T. XIII. Lex.
- 12) L. V. IX. 2, 1-5. 1, 1-8; 6, 2. XII. 3, 24. VII. 4, 4. 5. VIII. 4, 29. II. 1, 9. 2, 4. VI. 4, 8. III. 4, 17. vgl. B. T. I. 7, 1. 10, 1. II. 1, 6. 8. III. 1, 1. XI. 11, 5. XII. 1, 5. V. 5, 2. VIII. 2, 1. IX. 2, 3 Cc. T. XIII. lex.

Berlust ber Gerichtsgebühren <sup>1</sup>), Pfändung des Richters <sup>2</sup>), Consiscation <sup>3</sup>), nehst Ersat des durch rechtswidrige Amtssührung gestisteten Schadens <sup>4</sup>), mehrsacher Ersat <sup>3</sup>); dann Entsetung vom Amte <sup>6</sup>), auch vom geistlichen <sup>7</sup>), z. B. auf ein Jahr mit Pönitenz <sup>8</sup>) und Einssperrung <sup>9</sup>); Degradirung (z. B. vom Centenar zum Occan <sup>10</sup>), vom Spatarius zum Numerarius) <sup>11</sup>). Ferner Insamie <sup>12</sup>), Decalvation <sup>13</sup>), Berbannung <sup>14</sup>) auf Zeit, z. B. aus dem Amtsbezirk <sup>15</sup>), Geißelung <sup>16</sup>): gedroht dem sajo <sup>17</sup>) oder dem judex, eventuell oder primär, dem Piuphad, actor, procurator, numerarius <sup>18</sup>), sogar dem sacerdos: denn der König verhängt weltliche Strasen über den Bischof <sup>19</sup>), auch geistliche <sup>20</sup>); endlich Todessstrase, z. B. Feuertod <sup>21</sup>).

Der König bestellt auch neben ben orbentlichen Behörben 22) außer= orbentliche Beamte 23), die einzelne Geschäfte prüfen ober erledigen sollen 24). Hiezu kann er benützen Laien 25), auch Freigelaßne 26), Un= .

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 21.

<sup>2)</sup> II. 2, 8.

<sup>8)</sup> IX. 2, 9. B. T. XI. 5, 1.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 18-20. 29. 82. 2, 4. VI. 1, 4. 4, 8. 5, 14. VII. 1, 1. 4, 5. 6. 6, 2. VIII. 1, 8.

<sup>5)</sup> II. 2, 8. Cc. T. XIII. Lex. B. T. XI. 4, 2.

<sup>6)</sup> L. V. VI. 4, 8. VII. 4, 5. XII. 1, 2. 2, 2. 8, 21. II. 1, 5. 8. Cd. L. 6. add. Lind. IX. 2, 8. honore privari.

<sup>7)</sup> Cc. T. XVI. 2.

<sup>8)</sup> l. c. XIII. 2.

<sup>9)</sup> L. V. XI. i, 2 vgl. B. T. II. 21, 1. P. V. 80, 1.

<sup>10)</sup> L. V. IX. 2, 8.

<sup>11)</sup> Cc. T. XVI. Lex: solius regiae potestatis impulsu.

<sup>12)</sup> L. V. VII. 4, 5. B. T. IX. 7, 8.

<sup>13)</sup> L. V. IX. 2, 9.

<sup>14)</sup> IX. 2, 8. 9.

<sup>15)</sup> B. T. II. 1, 6. III. 11, 1. P. V. 80, 1.

<sup>16)</sup> L. V. IX. 2, 9. II. 1, 16.

<sup>17)</sup> l. c. 19.

<sup>18)</sup> IX. 1, 21.

<sup>19)</sup> III. 5, 4.

<sup>20)</sup> IX. 1, 21.

<sup>21)</sup> B. T. X. 3, 1. XI. 4, 2. 5, 1.

<sup>22)</sup> L. V. IX. 2, 8 cui ex ipso est commissum.

<sup>23)</sup> judices per regium decretum instituti II. 1, 15. 29, s. oben Gerichts= hoheit.

<sup>24)</sup> IX. 2, 8.

<sup>25)</sup> z. B. die nuntii, legati Leovigilds an Mausona Paul. Emer. p. 648.

<sup>26)</sup> L. V. V. 7, 20.

freie 1), wie Geistliche 2); ist ep. Braul. p. 678 legatoriorum richtig und nicht legatorum zu lesen, so haben wir in "legatorium" ben technischen Ausbruck für solche Aufträge 3). So sendet der Ostzgothe Theoderich als Regent des Reichs einen außerordentlichen Bevollsmächtigten "per universam Hispaniam", eingerostete Mißbräuche zu beseitigen 4) in Strafprozeß, Finanzen, Berwaltung und zur Entzscheitigen eines Einzelfalls"). Solche außerordentliche Commissäre entsendet der König auch zu den Provincialspnoden, die Richter, Großen, andern Laien zu nöthigen, sich zu stellen, und gegen sie die Urtheile des Concils zu vollstrecken"). Dahin gehören auch alle Gezsandte an fremde Fürsten, z. B. hohe Geistliche der Königstöchter"). In beschränkterem Maße dürsen auch die Beamten selbst, zumal in Nothfällen, andere, z. B. benachbarte, Beamte substituiren").

Sleich von der Wahl an, schon vor der Krönung, umgeben den König die magna officia <sup>10</sup>). In seinem Ramen (daher so oft rex vel judex) <sup>11</sup>), als Vertreter seiner Gewalt, handeln alle diese Besamten (auch die städtischen) <sup>12</sup>): daher ihre eindringliche, zwingende Wacht: Aram, der dux (Theoderichs des Oftgothen) zu Arles, spricht zu seinen pueri in Versolgung eines katholischen Priesters: "gehet hin und bindet ihn an Händen und Füßen und schleppt ihn mit Gewalt

<sup>1)</sup> II. 1, 16. servi dominici vollziehen Amtssunctionen IX. 2, 2. 5.

<sup>2)</sup> Cc. Tol. IV. Em. 5. 11 publicae injunctiones T. XI. 6. XII. 6. regia jussio, XVI. tom. 5 inquisitio.

<sup>3)</sup> Daher der weite Ausbruck B. T. XI. 5, 1 sub occasione publici actus; utilitatis publicae actio L. V. II. 1, 7. Cd. Leg. IX. 2, 9 quilibet agens curam: 3. B. die discussores juramenti L. V. II. 1, 7. Cd. Leg. VII. 5, 9 neben amtlichen notarii regis: illi quos principalis instituit praeceptionis alloquium a nostra elementia ordinati.

<sup>4)</sup> Cass. var. V. 89 (baher: ibidem positi und hine destinati) A. III. S. 179.

<sup>5)</sup> Des Latus. (ein schwer beschulbigter Beamter?)

<sup>6)</sup> executor regius Cc. T. IV. 3.

<sup>7) 1.</sup> c. 80.

<sup>8) 3.</sup> B. Gogo bei Brunichilbis.

<sup>9)</sup> L. V. II. 1, 18. 16. 2, 25.

<sup>10)</sup> sc. palatii Jul. v. W. p. 707, vgl. Morales VI. p. 175—182, v. Maurer Frohnh. I. S. 166. 102, Sempere I. hist. p. 71 ed. Moreno I. p. 50.

<sup>11)</sup> L. V. VII. 5, 2. 8.

<sup>12) &</sup>quot;Boltsbeamte" neben "Königsbeamten" wie Belff. S. 102 gibt es baber nicht.

herbei, auf daß er erkenne, daß ich der Herr bin dieses Landes"). Sie haben vom König den Bann, die executio<sup>2</sup>). Zuerst erfolgt das admonere<sup>3</sup>), commonere<sup>4</sup>), dann das distringere, corripere, discuti<sup>5</sup>): auch niederer Beamte durch Höhere, judex districtus a suo duce vel episcopo<sup>6</sup>).

Dabei ist es eine Folge ber Reduction der ganzen Staatshoheit auf die Person des Königs und der Nichtunterscheidung von Königssgut und Staatsgut, Königsdienst und Staatsdienst<sup>7</sup>), daß die Hose beamten des Palatiums (wie übrigens auch im römischen Kaiserreich) zugleich die ersten Staatsbeamten sind, wie aus praktischen Gründen die an sich beschränkte Polizei und Strasgewalt der Intendanten königlicher Villen, der actores, procuratores, allmälig zu einer mit der Competenz der Staatsbehörden concurrirenden Macht anwuchs der Competenz der Staatsbehörden concurrirenden Macht anwuchs der Königsgut und Fiscalgut (gegen Geset) auch die königlichen Privatbeamten als Fiscalbeamte sich darstellten d.

<sup>1)</sup> Greg. tur. mart. 78.

<sup>2)</sup> L. V. 4, 20. II. 1, 10. X. 1, 16. VIII. 8, 15. judicis executione venire cogatur V. 4. 17. 6, 6. VIII. 4, 15 j. insistente, j. instantia.

<sup>8)</sup> VIII. 1, 7. II. 1, 17. IX. 2, 8.

<sup>4)</sup> X. 2, 5. XII. 1, 2.

<sup>5)</sup> correptus a judice oft VI. 1, 1. VII. 3, 4. VI. 5, 14. VIII. 2, 1. 2.

<sup>6)</sup> VI. 3, 4; discussione agitata VI. 5, 12. VII. 2, 8 unter Caution zu einer Handlung verpslichten. Bgl. 3, 4; 6, 5 ad corripiendum eum judex insequatur VII. 4, 2; ber ungetreue Richter durch seinen Nachsolger VII. 4, 5. discuti ist untersucht, verhört werden IX. 1, 12 sua exactione d. h. mit Amtsegewalt. cura, potestas administrandi, distringendi, coërcendi, plectendi XII. 8, 17. 19 von actores firchlicher und weltlicher Güter; vgl. Cc. T. XII. 9 imperare, plectere, distringere.

<sup>7)</sup> Manchmal aber macht sich ber Unterschieb boch geltenb: z. B. Cc. T. XIII. 2. Die (freien) Laien, welche ber König kraft domestics correctio wegen Amtsvernachlässigung absehen barf, sind Beamte des königlichen Hauses, nicht duces, comites.

<sup>8)</sup> A. III. S. 178.

<sup>9)</sup> Daher stellt Cc. T. XIII. c. 6 ganz gleich officia palatina und locorum stralium atque etiam proprietatis regiae adminiculatores vel actores. Irrig Helss. S. 148: "Jeder höhere Beamte zählte zu den offic. pal., mochte derselbe sich um die Person des Königs oder in der Provinz aushalten"; nein, ein dux provals solcher ist nicht palatinus: man muß im palatinm Dienst haben, um pal. zu sein, bleibt es aber dann auch dei Berwendung im äußern Dienst, z. B. Argimund; ganz irrig: "viele unterzeichnen deß halb einsach als proceres" — das sind gerade

Die Stusensolge ber Hoss!) wie der Staatsämter ist genau bestimmt, wie schon die gleichmäßige Auszählungsweise zeigt 2). Weil man nämlich in der Praxis irrigerweise nur die eigentlichen "judices" im engeren Sinne als von den Gesehen unter diesem Ausdruk begriffen gemeint hatte, zählt eine authentische Interpretation alle Personen auf, welche krast ihres ordentlichen Amtes oder krast außerordentlichen Austrags richterliche Functionen haben, und erkennt alle diese als Richter im Sinne des Gesehes?). Diese Auszählung hält offenbar die Rangsordnung der Aemter ein und lautet: dux, comes, vicarius, pacis assertor, thiusadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, decanus, desensor, numerarius 4).

Wie das Untereinander, ist auch das Nebeinander dieser Aemter, die Abgrenzung der Amtsgediete, genau sestgestellt, wie für die geist= lichen, so für die weltlichen Aemter dem engern Sinne, sondern "die dann häusig nicht gerade den judex im engern Sinne, sondern "die zuständige Orts=Behörde", was auch der comes, vicarius etc. sein kann d. Im Behinderungsfalle des Zuständigen greisen dann Bischöse und Richter des nächsten Territoriums ein d.

Daß erst Rekisvinth die Hierarchie der Hosbeamten nach byzanstinischem Vorbild geordnet habe.), folgt doch nicht aus dem Fehlen der Unterschriften der comites cubiculariorum, scanciarum, notariorum, patrimoniorum (dieser begegnet schon früher), spatariorum, auf frühern

meist die Richt=Palatinen. "Daß der Hosabel, zumal bei dem Tod des Königs, das ganze Gothenvolk vertritt, erklärt sich nur aus jener Boraussetzung". — Dasselbe findet sich ohne jene Voraussetzung bei den andern Stämmen.

<sup>1)</sup> L. V. Cd. L. VI. 2, 3 praecedere ordine.

<sup>2)</sup> Wenn IX. 2, 8 mit Cd. Compl. u. Lindenbr. zu lesen wäre: qui in civitate adjungitur, wäre die Stelle für diese Frage entscheidend, aber in vicinitate ist wegen adjungitur und des Zusammenhangs vorzuziehen.

<sup>3)</sup> judicis nomine censentur ex lege II. 1, 25.

<sup>4)</sup> Jrrige Aufsassung dieser Stelle bei Helfs. S. 101, unzulänglich Sempere ed. Moreno I. p. 81 de la magistratura goda.

<sup>5)</sup> L. V. III. 5, 5. II. 2, 8 judex territorii, judices locorum III. 6, 1. Anerkennung des Gerichtsstandes z. B. der begangnen That VI. 5, 12 judici loci Ilius ubi hoc exortum fuerit.

<sup>6)</sup> So VI. 4, 4. VIII. 5, 4 j. qui fuerit in proximo.

<sup>7)</sup> L. V. VII. 5, 1. IX. 1, 21. "commissum" sc. territorium: so ist ber biusadus constitutus in territorio comitis civitatis.

<sup>8)</sup> So Helfi. S. 101, 145, 146, v. Bethm. H. I. S. 205, ähnlich Asch. S. 231 von Refared.

<sup>20</sup> 

Concilien und daraus, daß die Hosbeamten erst fortan auf allen Concilien die weltlichen Sachen berathen und mitunterzeichnen 1); denn nach Cc. T. VIII. steht fest, daß es "uralter Brauch" 2) war, daß der Synode Palastbeamte beiwohnten 3). Ferner sehlen auf Cc. T. XII. jene Specialztitel der anwesenden Laien wieder: sie heißen wieder nur "viri illustres und endlich: die selben Männer, welche Cc. T. XIII. die speciellen Amtstitel unterzeichnen, nennen sich Cc. XV. wieder nur "comites": man sieht, die Uedung wechselte. Bei diesen Unterschriften rangiren die Laien, wie es scheint, gleich den Bischösen, nach dem Dienstalter: denn Cc. T. XIII. zeichnet zuerst ein einsacher comes, dann ein comes scanciarum et dux, dann ein procer, der weder comes noch dux, worauf ganz spät noch ein comes et dux folgt.

## b) Städtische Aemter. Städtemesen.

Die bis auf die Zeit der Eroberung reichenden römischen Insisten entfalten vor unsern Augen den reichen Glanz des römischen Städtelebens in Spanien, z. B. Tarraco's '), Cordova's ') und Sevilla's '), bis auf die Tage der Invasion von a. 409 und a. 414.

Aber auch nach berselben blühte in zahlreichen Landschaften bas ganze römische Städteleben <sup>7</sup>) fort mit allen seinen Attributen <sup>8</sup>): manche Städte hatten immer noch großes Vermögen: so gehörten c. a. 460

<sup>1)</sup> Cc. T. IX. XII. XIII. XV. XVI.

<sup>2) &</sup>quot;mos primaevus".

<sup>3)</sup> huic sanctae synodo interesse illustres viros ex officio palatino.

<sup>4)</sup> C. J. p. 538-545.

<sup>5)</sup> C. J. N. 2191 — 2320, 229 Inschriften hier allein.

<sup>6)</sup> Die zahlreichen collegia baselbst p. 158.

<sup>7)</sup> Bgl. Sempere ed. Moreno I. p. 24 seq. (oberflächlich Romey II. p. 39), Cean-Bermudez p. 1, Thierry récits mérov. I. p. 185; nicht weniger als 43 Städte mit jus latin. zählt v. Wietersh. Bevölker. S. 15, Boigt S. 177; bes. Valentinelli p. 70—129; reiche Belege über Fortleben der römischen Kunst und Cultur in sast allen größeren Städten, dann über die wichtigsten Zweige der städtischen Berwaltung: Bauten, Basser-Straßen, Brüden, Wälle, Thore, Hasen, Bäder, Markt, Theater, Statuen, Circus, Nerzte, Prosessoren, Bermögensverwaltung Raynouard L. S. 159, Fauriel I. p. 893 s.

<sup>8)</sup> Eine lehrreiche Aufzählung für Narbonne Apoll. Sid. c. XXIII. unter Theoderich II. tabernis, portis, porticibus, foro, theatro, delubris, capitoliis, monetis, thermis, arcubus, horreis, macellis, .. salinis... merce, ponte s. auch Isid. orig. XV. 3.

alle Weinberge um Marseille ber Stadt 1); Corbova führte wie auf ben Inschriften 2) auf zahlreichen Münzen und in ben Formeln noch unter Sisibut seinen alten stolzen Beinamen "patricia" 2).

Daß die städtische Verfassung und Verwaltung mit geringen Beränderungen fortbauerte ), erweisen, von a. 410 bis 711, bestimmte Zeugnisse ). Die städtische (streitige) Gerichtsbarkeit wird geübt durch

<sup>1)</sup> Paull. Pell. l. c.; Stäbte mit jus italicum in Spanien Sav. I. S. 86, vgl. Guisot cours p. 28; über die Privilegien der Städte Roth p. 60 seq.

<sup>2)</sup> C. J. p. 806.

<sup>3)</sup> F. N. 26 gegen Rozière p. 56, (vgl. Morales Cordoba p. 361, Nonius p. 400) richtig Biedenw., vgl. Knuft S. 175, ähnlich Merida "altera Roma", Fernandez y Perez p. 11. J. begleitet 8 von 9 Gesetzen in B. Th. XII. 1; überraschend irrig daher Helfferichs S. 115 Behauptung, — (ebenso Moron I. p. 396, II. p. 227. 229, gegen Lafuente, Serna y Montalban I. p. 10-14, Masdeu, Sempere I. p. 85 (historia) ed. Moreno I. p. 24, auch Warnkönig I. S. 79, Lesardière I. p. 268. 280 (a. 419-468) 282-288, gegen bie willfürliche Annahme einer Flüchtung bes Archivs von Salpensa nach Malaga vor den Gothen bei Berlanga Mommsen Stabtrechte S. 389, C. J. p. 260.) — "bie Municipien hatten sich bei Einwanderung ber Gothen von selbst aufgelöst": die L. V. zeigt beren Fort= bestehen bis auf die letten Könige und wenn H. S. 119 selbst bas Fortbestehen der civitas einräumen muß, so ist wohl "Austösung" nur als "Bereinfachung" zu verstehen (Lembfe I. S. 172, "es scheinen sich Municipalbeamten erhalten zu haben"); richtig ist: ber comes und judex war auch über die romanische Bevölkerung gestellt; auch die Gemeindeländereien unterlagen der Zweidrittel=Abtretung; daß aber die Municipien und beren Bermögen (J. B. T. II. 18, 2 reipublicae b. h. aerario civitatis illius) fortbestanden, ist ganz unzweifelhaft und Sav. gegen Guisot entschieben im Recht, wenn auch Helff. S. 120 mit Grund die von den spanischen Schrift= stellern Masdeu XI. p. 40, La Fuente l. c. I. 4, 4, Moron I. p. 226 angeführten Gründe als nichtsjagend bezeichnet; daß die römische curia in das Concilium über= gegangen, wie Pidal gezeigt habe, ift doch nur in höchst beschränktem Sinne, nicht ein= mal von Tolebo, wahr. Abgesehen von Stellen in den Chroniken von Eurich bis Braulio, die Helff. S. 121 zusammenstellt, enthält nicht blos B., sondern L. V. selbst in XII. 1, 2 (Wahl des numerarius und desensor) den unzweiselhasten Beleg für die Forteristenz der Municipien; mag nach Cd. S. J. R. das Gesetz von Refared herrühren, so wurde es doch noch in den letten Redactionen beibehalten.

<sup>4)</sup> Richt nur dans les grandes villes wie Davoud Oghlou I. p. LXXIX. p. 105. Nicht nur um der Finanzverwaltung willen wie Hegel II. S. 326; über Septismanien Papon II. p. 116, Lezardière I. p. 160—179. 232—258, Fauriel I. p. 453, Rosseeuw I. p. 458.

<sup>5)</sup> Auch abgesehen von den (unter Sisibut aufgezeich neten, das sibersieht v. Bethm. H. I. S. 223) Formeln, welche allerdings oft schon Abgestordnes als noch lebend fort schleppen, z. B. F. N. 25 principales, curator (über diesen B. T. 1, 4 und v. Bethm. H. I. S. 197), magistratus, magister, hierüber Biedenweg 20\*

ben desensor, ber von den Bürgern aus den curiales '), nachdem sie alle munera getragen, gewählt ') und vom König bestätigt wird '): er ist in leichtern Criminalfällen ') und im Civilproceß regelmäßige erste Justanz in rein römischen Fällen '); nur dem gothischen Kläger muß der Römer sosort vor den rector provinciae, die sonstige zweite Instanz, solgen '); ja, es ist der desensores Competenz über einige, früher vordehaltene, Fälle ausgedehnt worden, z. B. im Strasproceß '), ebenso in Mündelsachen '), wo die Klage (gegen und von Vormundschaft) insinuirt wird: per judicem aut per curiam ') und (2. l. c.) wo "contestari" stattsindet, nach J.: apud rectores prov. vel desensores, welch' letztere Alternative 10) im Text sehlt: also sind die

p. 58, Marichalar II. p. 71, s. aber B. T. XII. 1, 7, anders J. Cc. T. II. app. municipia Segodia, Brittablo, Cauca; man sehe wie B. T. I. 7, 1 die honorati von J. erklärt werden: h. provinciarum id est ex curias corpore und dazu Sav. I. S. 308, richtig Guizot I. p. 292, Haenel p. 24, v. Bethm. H. I. S. 196. F. N. 21 ordo curiae. 25 officium curiae; mit Recht erinnert v. Bethm. H. 1. c. 223, daß Isid. origin. IX. 4 defensores, numerarii, decuriones, principales als lebende Begriffe anführt; bei Aufnahme eines curialis: gestorum testificatio B. Nov. Th. 11, 1 J.; irrig läßt Ross. I. p. 354 in Spanien die seniores an Stelle der curiales treten und mehr thatsächlich als rechtlich "einzelne Freiheiten" sortzbestehen. Ueber die Tendenzen Alarichs II. bei Umgestaltung und Kürzung des römizschen Municipalrechts s. Marichalar I. p. 342: aber manche Auslassung erklärt sich einsacher aus dem Begsall der fraglichen römischen Institution; so z. B. auch der Bestimmungen über Eircus und Theater.

<sup>1)</sup> Ausgeschlossen Juben B. Nov. Th. 8.

<sup>2)</sup> Früher jährlich, seit L. V. XII. 1, 2 lebenslänglich unter Leitung bes Bischofs.

<sup>3)</sup> B. T. I. 10, 1. XII. 1, 4 s. die Umschreibung in J. von curas civit., vgl. Sav., Haenel, v. Bethm. H. l. c.

<sup>4)</sup> B. T. II. 1, 8 de parvis criminibus s. oben Gerichtshoheit S. 227, L. V. II. 1, 26. IX. 1, 21, nach B. Nov. Val. 5 unterstüßen sie den rector prov. im Strafproceß.

<sup>5)</sup> Die Beschränkung auf eine Summe usque qua jus dicere possunt B. P. V. 5, 1 nicht interpretirt.

<sup>6)</sup> So gewiß richtig v. Bethm. S. I. S. 197 über B. T. II. 4, 2.

<sup>7)</sup> J. zu B. T. II. 1, 8, so nach Sav. I. S. 301. 302, II. S. 309, Maubeuge p. 16, Helff. l. c., v. Beihm. H. I. S. 197, s. aber bessen Beschränkung Note 63 zu B. Paul. I. 7 (in integr. restit.).

<sup>8)</sup> B. T. IV. 1.

<sup>9)</sup> Sav. II. S. 309.

<sup>10)</sup> Sav. I. S. 261. 304.

desensores nicht bloße Fiscalbeamte<sup>1</sup>): sie erhalten<sup>2</sup>) bas jus actorum, gelten<sup>3</sup>), im Gegensatz zur Römerzeit, als scnatorische Magistratur und sind durch den gothischen comes weniger als ehemals durch den römischen judex beschränkt.

Bei Ausübung der der Stadt zustehenden freiwilligen Gerichtsbarkeit (jus actorum, gestorum municipalium) der defensor allein des die curia allein des werden beide zusammen genannt des die mußte er auch wohl das Personal, officium, die Schreiber, exceptores, cancellarios etc. mit der Curie im Wesentlichen gemein haben.

<sup>1)</sup> Wie Hegel II. S. 326, vgl. Gaupp S. 63, Kuhn I. S. 37, v. Spb. S. 227, Guizot I. p. 38.

<sup>2)</sup> J. B. T. II. 4, 2.

<sup>3)</sup> Nach J. B. T. XII. 1, 20.

<sup>4)</sup> Böck. II. p. 193, Serrigny I. p. 240, v. Bethm. H. r. B. III. S. 280.

<sup>5)</sup> B. T. III. 19, 4.

<sup>6)</sup> l. c. III. 1, 8. 4, 4. VIII. 5, 1.

<sup>7)</sup> l. c. XII. 1, 8; vgl. IV. 1, omnes apud quos gesta conficiuntur; über die acta der Corduba patricia F. N. 25 (daher in civitate F. N. 1) gesta publica N. 21; genannt werden emancipatio B. P. II. 26, 4 beschränkt manumissio B. T. II. 12, 1 vgl. Mommsen Stadtrechte S. 434, testamenta in archio signo publico obsignato B. P. IV. 6, 1. Bestellung von Stellvertretern apud acta magistratus I. 3, 1. donatio VIII. 5, 1; jebe, auch bie d. propter nuptias muß nach III. 5, 1 infinuirt werden; vgl. 5, 2. 19, 2, wo unterschieden wirb: scripturarum sollemnitas b. h. gesta legitime facta, dann introductio locorum vel traditio; thenso 3 actis allegare sponsalitiam largitatem und 8 l. c.; III. 17, 1 actus pupillorum curiae testificatione firmetur; 4 Mütter, welche die Tutel über ihre Kinder übernehmen, muffen actis profiteri nicht wieder zu heirathen; III. 19, 4 fürzt die J. bei der Inventarisirung von Mündelgut den Text: cognitores, ut praesentibus primatibus defensore, officiis etiam publicis.. judicum ac senatorum, officiorum etiam publicorum inustum signaculis) in eine Fassung, welche boch das Wesentliche als fortbestehend zeigt: adhibitis primatibus civitatis (dies ist bemerkenswerth, der Tert denkt an primates officii) vel defensore cum officio suo . . praedictorum annullis obsignata: es fehlen bie cognitores, judices und senatores. Interessant auch J. zu B. T. IV. 4, 4: der Tert spricht von Byzanz, die J. migversteht Rom und sagt: wie in Rom die Testa= mente apud censuales bewahrt werden sollen, so in reliquis regionibus d. h. also im Westgothenreich apud curiae viros . . actis reservatae. B. P. I. 13, 3 album J. ergänzend: a. curiae. T. XII. 1, 8 läßt alle acta aufgenommen werben vor crei c. excepto magistratu vel exceptore publico.

<sup>8)</sup> v. Bethm. H. E. 198.

Treffend erklärt man 1) manche Abweichungen vom älteren Richt und in der J. vom Text bezüglich des Verhältnisses vom Magistratus zur Curie bahin, daß die höchste städtische Gewalt, römisch als per= sönliches Recht des Magistrats gebacht, jetzt weniger persönlich auf ben defensor als collegial auf die Curie bezogen wird. Daher J., was Paulus<sup>2</sup>) vom album bes Prators, von bem ber Curie (nicht bem bes Defensors), sagt 3). Daher auch bezieht J., was der Text von den honorati sagt, auf alle Curialen, woburch beren Theilnahme an ber Gerichtsbarkeit bes Defensors bewiesen ist 4). J. 5) setzt Civilgerichts= barkeit ber Curie neben die im Text allein genannte des judex, läßt ') alle Bürger ben cancellarius des judex wählen, (der Text nur bie primates curiae) gestattet 7) Aboption und Emancipation, (einst vor bem Prätor vorzunehmen), vor ber Curie, läßt Tutoren, (in Byzanz vom praef. urbi, 10 Senatoren und bem praetor pupill. ernannt), vom judex und ben primi patriae (patria = civitas) ernennen ), gestattet interpositio decreti bei Veräußerungen von Münbelgütern nicht nur burch ben judex, auch consensu curiae), Eröffnung bes Testaments, (statt vor bem officium censuale in Byzanz): "apud curiae viros" 10) und Insinuation ber Schenkungen, (statt vor rector prov. ober magistratus), auch vor ber Curie 11); manchmal ist also bie Curie an bie Stelle weggefallener romischer Beamten getreten 12).

Die defensores sind hiernach zwar auch "besoldete Anwälte ber städtischen Gemeinden" 13), aber nicht bloß das: sie stehen mit richter=

<sup>1)</sup> Eav. I. S. 307.

<sup>2)</sup> I. 13, 3.

<sup>3)</sup> Ueber bas von J. mißverstandene extra ordinem s. Sav. Anmerk.: er kannte noch nicht alle Parallelstellen bieses Wisverständnisses.

<sup>4)</sup> B. T. I. 8, 1.

<sup>5)</sup> II. 2, 1.

<sup>6)</sup> I. 12, 3.

<sup>7)</sup> V. 1, 2. Gaj. I. 6.

<sup>8)</sup> III. 17, 8.

<sup>9)</sup> III. 1, 8, ebenso Beräußerungen von mit venia aetatis privilegirten cum decreto judicum ober nach J. consensu curialium; inspectio ventris u. custodia nach B. T. IX. 32, 2 burch judex, magistratus, J. judex vel curialis.

<sup>10)</sup> IV. 4, 4.

<sup>11)</sup> VIII. 5, 1. 12, 1.

<sup>12)</sup> Manches Jreige bei Raynouard I. S. 174 in Unterscheidung von senatus und curia z. B. noch für das Ostgothenreich S. 75.

<sup>13)</sup> Helff. S. 101, Rosseeuw I. p. 355, vindices civitatis nennt sie B. T. III.

licher Sewalt zwischen decanus und numerarius 1), sind nicht mit diesem ibentisch 2), bem actor ober procurator ähnlich, bem judex untergeordnet, bem sie aber bei ihrem Amtsantritt keine Gebühr entzichten sollen 3); (nicht zu verwechseln ist der des. civitatis, wie oft geschieht, mit dem desensor ecclesiae) 4); sie haben die Commune 5) zu schützen, sollen sich aber keine ihnen nicht zustehende Strafgewalt anmaßen, und in der Sicherheitspolizei (Abwehr von Käubern), die ihnen der Text noch zuweist, substituirt ihnen J. bereits die judices. Roch Isidor 9) nennt sie als thätig (unter Sisinanth) 7).

Die honorati sind die ehren=, vermögen= und einflußreichsten Bürger der Städte<sup>8</sup>), welche höhere Reichsämter bekleidet und dadurch senatorischen Rang<sup>9</sup>) erlangt haben: sie leiten die Politik der Stadt und des Territoriums<sup>10</sup>). Ein pauper honoratus ist deßhalb etwas

<sup>11, 1,</sup> chenso actores Boissieu p. 157, B. T. VIII. 2, 1 heißen sie curiales vel desensores, bann solgen die principales civitatum.

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 25.

<sup>2)</sup> Wie Asch. S. 264, Hegel II. S. 326.

<sup>3)</sup> B. III. 5, 7 ist desensor im Tert tutor aut curator ber J., C. J. s. h. v., vgl. Serrigny I. p. 222.

<sup>4)</sup> Greg. tur. patr. VI. 6, B. Nov. Val. 12, T. II. 4, 7, Sav. I. S. 88; wenn L. V. XII. 1, 2 aber ben d. wählen läßt ab episcopo vel populis, ist boch nur an den des. eiv. zu benten.

<sup>5)</sup> plebem vel decuriones, plebem vel curiam sibi commissam B. T. I. 10, 2.

<sup>6)</sup> origin. IX. 4.

<sup>7)</sup> Lembfe I. S. 192 identificirt des. und tribuni; vgl. Böck. I. p. 162, Schlosser S. 413, Roth p. 63. 102—109, Eichh. Z. s. g. R. W. WIII. S. 290. Orei Arten von des., Sotelo p. 268, gab es nicht.

<sup>8)</sup> Bgl. Löbell S. 139, Guizot I. p. 47, Roth p. 84, Serrigny I. p. 240, Raynouard I. S. 80.

<sup>9)</sup> Früher nur solche, Serrigny I. p. 120, Kuhn I. S. 161. 199; vgl. Giraud p. j. I. 1. p. 181, Garnier p. 200, itrig Fauriel I. p. 452; erst J. hat, nach Begsall der höchsten Reichsämter, für den Gothenstaat eben auch die Eurialen nach Betleidung der höheren städtischen honores (über diese Boissieu p. 201) für honorati erklärt; übrigens wird der "ordo amplissimus", Ravnouard I. S. 83, häusig in B. P. I. IV. V., von J. nur einmal und als nicht mehr praktisch erwähnt J. IV. 12, 8 ordinis consilio statt ex decreto o. a. B. Nov. Th. 8 statt senatoria dignitas: aliquis honor vel dignitas.

<sup>10)</sup> In diesem Sinn nennt Idac. öfter die honorati wie in Rom p. 35-37 in den gallischen Städten, untechnisch wohl Salv. VI. p. 189: die honorati zu Toulouse sind es, die Avitus zum Kaiser erheben.

Ungeheuerliches 1). In dem Municipalleben dieser nobiles erhielt sich lang viel echt römisches Wesen: z. B. schöner municipaler Patriotis= mus 2), freilich auch darunter kleinlichster municipaler Ehrgeiz 3).

In den Stadtsenat, die curia, einzutreten, ist eine Pflicht, eine Last, an den Besitz eines bestimmten Maßes von Vermögen, zumal Liegenschaften, geknüpft ). Jeder "Senator", curialis, hat der Reihe nach die einzelnen städtischen munera ) zu bekleiden ) und für das Einstließen der Steuern in der Stadt und deren Territorium dem Fiscus solidarisch zu haften ). Er erhebt direct vom possessor, von ihm der exactor, compulsor die Steuer ). Das war der eigentliche Fluch dieses Standes, welchen die gothische Herrschaft, da sie das Steuer-System beibehielt, nicht aushod.). Die Gerichtscompetenz-Erweiterungen des Desensors 20. 10) konnten dasür nicht trösten; eben so wenig die Ehrenrechte der honorati dem rector prov. gegenüber 11); übrigens sind die curiales honorati erst nach Bekleidung der höheren Aemter 12).

<sup>1)</sup> Apoll. S. I. 6; die honorati unterscheidet von den einsachen possessores auch die constit. Honorii a. 418 p. 379.

<sup>2)</sup> Ap. Sid. VII. 9 civitas = patria l. c. populus heißt die Bevölkerung eines solchen Gebiets z. B. Nitiobroges, Vesunici (Agens, Perigeur) VIII. 11. Ausonius nennt noch keltische Stammnamen gens aedus p. 824.

<sup>3) 1.</sup> c. V. 20; die Germanen, auch wenn sie in den Städten wohnten, wurden doch erst sehr spät Glieder der Gemeinde Sav. I. S. 294.

<sup>4)</sup> B. T. XII. 1. Nov. Theod. 11, 1. Val. 10. Major. 1. (eine Hauptquelle) Paul. I. 13, 8; vgl. Sav. I. S. 301. 302. 542, Roth p. 48. 65, Serrigny I. p. 184, Littré p. 40, Fauriel I. p. 356—380, Giraud I. I. p. j. p. 88, reiche Literatur p. 118, Laboulaye propriété p. 104—108, Helff. S. 113, v. Bethm. H. S. I. S. 196.

<sup>5)</sup> Kuhn I. S. 7. 29. 35 schildert sie, J. läßt vereinsachend manche weg.

<sup>6)</sup> B. T. XII. 1, 4. 9.

<sup>7)</sup> l. c. XII. 2.

<sup>8)</sup> Nov. Maj. I. 1, freilich ohne J.; vgl. Hegewisch S. 259.

<sup>9)</sup> Zu günstig hierüber seit Sav. I. I. c. (s. bagegen benselben S. 47) die herrschende Meinung, z. B. v. Bethm. H. I. S. 196.

<sup>10)</sup> Andere Beränderungen in der Mnnicipalversassung bei Fauriel I. p. 451 (nicht richtig was er vom judex sagt).

<sup>11)</sup> v. Bethm. H. l. c. (Theilnahme an Gerichtssitzung und salutatio besselben B. T. IX. 15, 1).

<sup>12)</sup> Bgl. ep. I. Hilarii papae ad Ascan. praek.: honorati et poss. civitatum c. Honorii a. 418 honorati, curiales, possessores; ber hon. ist freilich zugleich possessor vgl. Gaupp S. 72. 67. Ganz ungenügend über das Städtewesen Lembke I. S. 192, völlig mißkennt die curiales Amaral p. 275 sie mit den pledei identisicirend; nach Romey II. p. 267 sind sie identisch mit privati u. proceres d. h. Glieder der curia regis!

Die erbrückenbe Belastung ber Curialen 1) beweisen folgenbe reci= pirte Sate des römischen Rechts 2). Ihr Vermögen wird burch bas Amt eine "tenuis et exhausta facultas": mit allen Mitteln trachten sie, sich ihrem Stand zu entziehen, und bie Gesetze, sie barin zu erhalten: nicht ber judex, nur ber König kann sie bei außerster Er= schöpfung ihres Vermögens befreien 3), vielmehr muß sie ber j. nach Begfall ber Befreiungsgrunde wieder beiziehen; ebenso haften ihre Collegen, welche einen Pflichtigen burchschlüpfen lassen '). Haben sie sie sich ben Pflichten in ihrer Geburtsstadt entzogen und die Zu= theilung zu einer anbern erschlichen, so sollen sie in beiben Städten bie Lasten tragen \*). Kinder von 7 Jahren hatte man in dies Joch gespannt, fortan soll bas nicht vor bem 18. Jahre geschehen ); kein solcher curialis ') kann curator ober defensor civitatis werben '), bevor er alle städtischen munera erfüllt hat, widrigenfalls er abgesetzt und vor den König gestellt wird. Besonders arg aber ist, daß man überwiesene Kälscher zwar folterte, aber gleichwohl — in ber Curie beließ! (nur bie "dignitas" curiae verwirken sie: ut honoratus esse non possit), aber Arbeit, und also auch Verantwortung, bes Amtes ließ man

<sup>1)</sup> J. setzt fast immer II. 30, 1. V. 2, 1. 5 und sonst IX. 15, 1 statt decurio curtalis Gaupp S. 62, Guizot I. p. 48, Hegel II. S. 329, der aber irrt mit der Bestreitung aller höheren Besugnisse (anders derselbe S. 313) neben dieser Last: sie bildeten allerdings auch einen "Stadtsenat", wenn sie auch nicht die "seniores loci" sind (Kuhn I. S. 64). Auch gründet das Beräußerungsverdot ihrer Güter nicht darauf, daß diese als verliehenes Staatsgut gelten S. 327, "so daß der König, wenn der neue Erwerder der Steuerpsticht nicht genügt, sie einziehen und Andern, auch dem Beräußerer, geben kann" — das ist nur Recht des Königs zur Consisseation und Wiederverleihung wie es gegenüber Privateigenthum ebenso gut besteht. B. Nov. Mart. III. spricht von städtischen Gütern, welche der Kaiser Privaten geschenkt hat.

<sup>2)</sup> Diese Zustände, im tolosanischen Reich ohne Zweisel zunächst wie im römisschen erhalten, dürsen in dem Bilde jener Zeit nicht sehlen: sie ergänzen das unter "Grundlagen" gezeichnete Gemälde des wirthschaftlichen und socialen Lebens. Ueber die Gesetzgebung seit Balentinian Roth p. 40 seq.

<sup>3)</sup> B. T. XII. 1, 1.

<sup>4) 1.</sup> c. 5.

<sup>5) 2</sup> l. c. in utraque serviat civitate.

<sup>6)</sup> J. l. c. 3; man bemerke im Text ben Unterschied von militiae nomen inserere und municipali dari obsequio.

<sup>7)</sup> Tert: decurio.

<sup>8)</sup> Tert: procuraturas vel curas civitatum.

<sup>9)</sup> J. 4 l. c.

ihnen 1). Der compulsor erhob mehr vom Curialen, als bieser vom possessor empfangen, wies vollwichtige Münze zurück ober verlangte eine "Bechselgebühr" 2). Das Geset muß verbieten, daß freiwillige Uebernehmer von munera zu curiales gepreßt werben: aber ein Freier, bisher nicht Curiale, soll seine natürlichen Kinder nur dann zu Erben einsetzen können, wenn er sie zuvor einer Curie zuschreiben läßt 3). Nach älterem Rechte dursten sie sine decreti interpositione nichts 4) verkausen: das gestattet B. Nov. Val. 10, aber nur zum Behuf von Bezahlung von Schulden an den Fiscus unter Beiziehung und Unterschrift ihrer concuriales: auch dürsen sie zwar ad advocationem vel aliquam militiam adspirare, aber nur wenn sie in der Curie Bertreter stellen, für welche sie unbedingt haften; sie dürsen nicht siscalische Güter und Waldungen pachten und J. erklärt den Grund 5). B. N. Th. 4 erstreckt das auf Privatgüter, der Berpächter verwirkt das Eigenthum an den Fiscus 6).

So blieben benn die Curialen auch in der Gothenzeit die schwer überbürdeten Lastthiere des Staats: sie hatten außer der eigentlichen Steuerlast drückende Frohnden (operationes) und Naturalleistungen, z. B. Pferdestellung für die Reichspost (caballos ponere) <sup>7</sup>), zu tragen.

<sup>1)</sup> IX. 15, 1 l. c., andere Beschränkungen der Curialen aus den gleichen Motiven X. 2, 1 und "Finanzhoheit".

<sup>2) &</sup>quot;mutaticum": so verstehe ich B. Nov. Maj. L 1.

<sup>3)</sup> Ober Töchter einen c. heirathen B. Nov. Th. 11, 2, B. T. 1. c. 11, 1 hat er in zwei provinciae habitatio ober possessio, so darf er wählen; aus der Reichs-hauptstadt Ost= oder West=Rom hat J. gemacht: civ. quae teneat totius provinciae principatum.

<sup>4)</sup> praedia rustica und urbana nur bei ben potestates bewiesener Noth, Anechte nur mit Unterschrift von 5 priores curiae.

<sup>5)</sup> ne sub hac occasione servitia curiae non impendat X. 2, 1.

<sup>6)</sup> Die merkwürdige Deduction, wonach eine solche conductio eine Art der den c. längst verbotnen procuratio sei (procurator = conductor siscalis) übergeht J., wie sie auch einigermassen der det eiteln Phrasen sich enthält, welche im Tert diese Schwergeplagten den Senatoren von Rom und Byzanz in Titeln gleichstellt: der ordo amplissimus, häusig in B. P. V. VI., und I., wird von J. nur einmal und nicht mehr als gegenwärtig praktisch erwähnt IV. 12, 3 ordinis consilio statt ex decreto a. o.; nicht immer läßt die J. antiquirtes historisches Material aus wie IV. 8, 3 die lex voconia und die XII Taseln (non exspectato ordinis consilio ist ein Misverständnis von "extra ordinem").

<sup>7)</sup> Gegen den Digbranch solcher angariae schon Cc. T. III. c. 18 ne in angariis aut in operationibus superfluis privatum.. onerent, "in exactionibus harpyiae" Apoll. S. V. 7, inauditis exactionum generibus l. c. V. 13.

Ihre Steuer an die arca 1) publica heißt census, censio, functio publica. Eifrig wacht das Gesetz — nicht in ihrem Interesse! 2) — bafür, daß sie das Vermögen, auf welchem diese Lasten ruhten, nicht veräußerten: — benn sie suchten sich durch Preisgebung desselben 3) jenem Druck zu entziehen — und verordnet verhältnißmäßigen Uebergang der Last mit jeder Veräußerung, deren Beurkundung jenes darauf gelegte Steuerquantum enthalten muß. Versäumung dieser Vorschrift oder Rückstand auch nur Eines Jahres hat Verwirkung des Erkaufsten an den König zur Folge, der dasselbe dem Veräußerer, welchem der Kauspreis bleibt, oder Andern zuwenden kann. Auch untereinander können diese Belasten nur mit der Wirkung der gleichzeitigen Ueberstragung der Belastung veräußern.

Die Tochter eines c., welche einen servus, actor, procurator heirathet, wird ihren Aeltern zurückgegeben, beerbt sie nicht und muß einen c. heirathen: ber erste Gatte wird, wenn colonus, zum collegiatus gemacht, wenn servus, unter Qualen getöbtet!— eine lehrreiche Parallele; auch verwirkt dieselbe, wenn sie nur einen Andern als einen c. ihrer Stadt heirathet, ein Viertel ihres Vermögens an ihre Heimathstadt und ihre Kinder werden c. in der zweiten Stadt. Todesstrase droht einem Beamten, der einen c., statt ihn zu revociren, verkauft, wenn auch mit dessen Zustimmung: man zog die Sclaverei diesem städtisschen "Ehrenamt" vor! denn dabei wird doch manchmal noch splendor ordinis et natalium gerühmt"): man begreift das Wort, welches bei den römischen Juden Palästina's im Schwange ging, "Schlägt

<sup>1)</sup> L. V. V. 4, 19 in arca publica functionem exsolvere — censum exsolvere; summam census scripturae ordo continebit = functio publica (rei receptae bei Colonen).

<sup>2)</sup> Egl. L. V. IV. 4, 19. B. T. III. 1, 8. J. quicumque debita cariae servitia aut patriae (im Tert provincia) suae fugientes res suas occulte vendere voluerint sciant, non posse valere quod fecerint et se ipsos ad debita servitia revocandos et illos qui emerint pretium perdituros.

<sup>3)</sup> Wie durch andre Mittel; aber nicht einmal Eintritt in Kirchenamt steht ihnen frei. Ce. T. IV. 19, wo bezeichnend servili conditione odnoxii und euriae nexibus obligati neben einander stehen. Hauptstellen über den Finanz- und Steuer- druck und das Ueberwälzen aller Leistungen auf die Armen Salvian VII. und oben S. 98. 289, Marichalar I. p. 806, Roth p. 44. 45. 68. 80—88, Serrigny II. p. 68, Volmer p. 10, Raynouard I. S. 55, Fauriel I. p. 374, Laboulaye propriété p. 106, Vogt p. 33.

<sup>4)</sup> Roth p. 88; über Wahl und Erblichkeit bes Standes Roth p. 70, Serrigny I. p. 196.

man dich zum Mitglied der Curie vor, so wähle dir lieber die Jordan= wüste zum Nachbar" 1).

B. Nov. Th. 8 schließt die als curiales Gebornen — benn Stand und Last war erblich — von allen honores und dignitates aus und beschränkt sie auf die debita officia curiae 2); wegen der Erblichkeit und um ben Söhnen bas erforberliche Vermögen zu erhalten, burfen sie biesen durch Testament die Erbschaft nicht entziehen; in beren Er= manglung bürfen sie Frembe einsetzen, die aber, wenn nicht selbst Curialen, 1/2 ber Curie überlassen mussen: Liegenschaften und was nicht verborgen werben kann, werben geschätt: über Golb, Silber und Alles, quod latere potest 3), hat ber Erbe ber Curie ben Manifestations= eib zu schwören; ebenso werben Forberungen und Schulden zwischen Erbe und Curie getheilt: mannliche Descendenten, gleichviel, ob Curia= len ober nicht, sind von dieser Abzugsquart frei, weibliche nur, wenn sie einem curialis ber Stadt vermählt sind; wenn sie gar nicht ober einen Nicht = curialis heirathen, muffen sie vom Tobestag an 1/4 herausgeben. Mutter und Großmutter sind frei von der Quart, wenn Frauen eines Curialen, ebenso ein extraneus curialis. Nur wer 13 Kinder hat, soll nicht als curialis ad servitia curiae gezogen und, wenn er schon curialis ist, mit ehrenvoller Ruhe ent= lassen werben 4). Dagegen wird ber Eibam eines curialis, ber seiner kinderlosen Frau Testamentserbe geworden, von der Curialpflicht er= griffen b). Aus und von den Curialen werden auch öffentlich zu Pro= totoll auf 1 ober 2 Jahre bie exactores und susceptores gewählt .

Trot jenes gewaltsamen Festhaltens und künstlichen Vermehrens nahm die Zahl der Curialen so erschreckend ab, daß man die Dauer einzelner ihrer Aemter verdoppeln mußte 7), und das Vermögen der

<sup>1)</sup> Boigt S. 174.

<sup>2)</sup> Die Stelle ist wichtig für Kenntniß ber Lasten und Pflichten ber c.

<sup>3) 11, 12 &</sup>quot;de praesidio", barbarisch erflärt.

<sup>4)</sup> B. T. XII. 1, 6. XVI. 1, 1; ebenso sind befreit (non exactores, non allectos) die Geistlichen, aber bei Berlust oder Berzicht des geistlichen Standes wird er vom judex den curial. oder collegiat. beigesellt B. T. XVI. 1, 5.

<sup>5) 7</sup> l. c., wobei J. statt decurio und principalis einsach curialis sett und ausläßt: si ab omnibus alienus officiis est et nullis quidus merito possit excusari privilegiis adjuvatur; gleichwohl bestanden diese Entschuldigungsgründe noch sort: wenn sie ohne solche die servitia ablehnen (declinant), werden sie ad servitia = officia B. T. XVI. 1, 1 J. civitatis revocirt 9 l. c.

<sup>6) 2, 1. 2.</sup> 

<sup>7)</sup> B. T. XII. 2, 2.

Stäbte war schon unter Arcabius und Honorius so erschöpft, baß ber kaiserliche Fiscus ein Drittel ihrer Reparaturlast übernommen hatte '); wegen Unwürdigkeit abgesetzte Geistliche werden für die Eurie nicht versschmäht'); (im Detail waren wohl in manchen Städten mit der Gothenzeit Bereinfachungen eingetreten) '); ebenso zieht B. ') die verabscheuten Irrgläubigen zu diesen Aemtern bei '). Dafür sollen curiales "nicht so leicht" gesoltert, gegeißelt, unmäßiger Geldstrase unterworsen wers den: all' dies soll sie nach Ausspruch nicht schon des judex, sondern nur einer potestas dignissima '), d. h. rector prov. oder dux ') treffen und nur der Schuldige, nicht die ganze Eurie, soll die mulcta tragen.

Aber auch im Gebiet ber Staatsverwaltung <sup>8</sup>) haben sie noch andere Lasten und Pflichten: sie hasten für Einhaltung der Gesetze über Bestreiung von Kriegsgefangenen <sup>9</sup>), über Postwesen <sup>10</sup>) und Anderes. Zunächst über ihnen steht der judex civitatis als Königsbeamter: er darf ihnen nicht eigenmächtig Besreiung gewähren <sup>11</sup>), aber auch seine Strafgewalt nicht mißbrauchen <sup>12</sup>).

Unter den curiales stehen die collegiati <sup>13</sup>). Ueber diese enthält B. nur wenige, aber genügende Stellen: wenn sie ihre Städte verslassen, so werden sie sammt ihrer Habe von den Richtern ad officia civitatis suae zurückgezwungen <sup>14</sup>): sie sind aber gemeinfrei, und schließen mit ingenuae und collegiatae ebenbürtige Ehen, deren

<sup>1)</sup> B. T. XV. 1, 2.

<sup>2)</sup> Gestraft wird es, wenn hominibus improbissimis ab omnibus officiis militiae aditus obstruatur.

<sup>3)</sup> So J. zu B. T. XVI. 1, 5 statt decem primi nur curiales.

<sup>4)</sup> B. T. IV. 3.

<sup>5) (</sup>Der "cohortalinos" geschweigt J.) no videamur hominibus exsecrandis.. beneficium praestitisse: nur apparitores, Kerkermeister, sollen sie nicht sein.

<sup>6)</sup> Im Text: praef. praet.

<sup>7)</sup> Doch barf ein tabellio zur Erprobung der Echtheit einer von ihm geserztigten Urfunde gesoltert werden, obgleich er inzwischen curialis geworden B. T. J. IX. 15, 1. XII. 1, 5. Bgl. Roth p. 88, andere Privilegien Serrigny I. p. 287.

<sup>8)</sup> **Vgl. Roth p.** 79.

<sup>9)</sup> B. T. V. 5, 2.

<sup>10)</sup> IX. 15, 1 mit den curatores und desensores, auch hier principales civitatis statt officii.

<sup>11)</sup> B. T. XII. 1, 1.

<sup>12)</sup> l. c. 5.

<sup>13)</sup> Bgl. Bethm. S. I. S. 197. Gaupp. S. 67. Selff. S. 115.

<sup>14)</sup> revocari, oft statt bessen als Anechte verkauft. B. Nov. Maj. L. 1.

Kinder dem Vater folgen: mit colonae und ancillae haben sie kein aequale conjugium: daher folgen hier die Kinder der Mutter 1) und es sollen 2) Geistliche nach Verlust ihres Grades, und damit ihrer Befreiung, vom Richter zum officium civitatis beigezogen 3), und zwar die bessern und reichern zu curiales, die "niedrigsten Wenschen" zu collegiati gemacht werden.

Diese collegiati, corporati waren Kleinkrämer ) und Kleins- Gewerkleute ); ihre verachtete Stellung bezeugt auch Jsidor ). So strenge wie die Eurialen werden sie in Stadt, Stand und Pflicht gehalten: liesert der actor einer possessio den flüchtigen bei ihm verbergenen collegiatus nicht aus, so wird er, wenn ingenuus, selbst Collegiat, wenn Knecht, gegeißelt und getödtet; befahl der Herr der possessio die Bergung, so verwirkt er das Besithum; auch der Fiscus muß ausliesern; die Söhne eines solchen flüchtigen collegiatus, mit einer ancilla erzeugt, werden collegiati, die mit einer colona, curiales; sie haben nach Anordnung der Curialen niedre Dienste im Turnus zu leisten, dürsen nicht außerhalb des Stadtgebiets wohnen, so wenig wie die Curialen Geistliche werden ) oder desensores ecclesiae, bei Strase der Gütereinziehung und Rücksührung in den Dienst der Stadt; auch diaconi entziehen sich dem nur durch Stellung von Stellvertretern: befreit sind nur bereits ordinirte Priester und Bischöse ). Aber auch

<sup>1)</sup> B. T. XIV. 1, 1.

<sup>2)</sup> Nach XVI. 1, 5.

<sup>3)</sup> si ita et natalibus et facultatibus est idoneus: si autem infima persona est, zu den collegiati oder anderm Dienst, keinensalls aber darf er entschlüpsen; J. verschärst hier die Ausbrücke: T. hatte noch nicht von insimae personae gesprochen (nur pro hominum qualitate et quantitate patrimonii vel ordini vel collegio civitatis adjungatur): man sieht das Sinken der collegiati.

<sup>4)</sup> Daher negotiantium collegium. Böcking II. p. 1013. Kuhn I. S. 283-

<sup>5)</sup> Serrigny II. p. 291. 851. Sehr zahlteiche collegia in Sevilla C. J. p. 878.

<sup>6)</sup> origin. IX. 4. c. dicuntur quod ex eorum collegio custodiisque deputentur, qui facinus aliquod commiserunt (z. B. Nov. Maj. I. 1. ein actor ingenuus), während den a. servus J. (famulus Tert) Geißel und Tod treffen: est enim sordidissiumum genus hominum patre incerto progenitum; letteres Merkmal in der Definition, die wieder so verkehrt wie möglich, rührt von der Zusweisung unehelicher Kinder in dieser Classe her — natürlich nur Einer der mehreren Gründe der Zugehörigkeit zu derselben.

<sup>7)</sup> B. Nov. Val. 12.

<sup>8)</sup> l. c. und München II. S. 143. B. Nov. Maj. I. J. ad Nov. Val. 12 läßt den primarius, aurarius, publicus servus, die primores officii und die Strafe von 20 Pfund Gold aus.

biese, b. h. Collegiatpflichtige, benen es gelungen, die Priesterweihe zu erlangen, dürsen von ihrem Vermögen nichts veräußern, müssen ihren männlichen Nachkommen ober Verwandten die Hälfte desselben abtreten (und sich von diesen in dem Dienst der Stadt vertreten ließen), in Ermanglung von solchen, ihren Töchtern, welche Curialen heirathen müssen, widrigenfalls das ganze Vermögen der Stadt verfällt; selbst aus dem Aspl der Kirche muß den Flüchtigen der Archidiakonus liesern und die Klage ') gegen ihn verjährt erst in 30 Jahren ').

Andere Municipalamter, wie censuales 3), quinquennales 4), principales 5), duumviri 6), decemviri 7) mögen in manchen Stäbten frühe verschwunden sein.

Zweiselhaft ist, ob die von Jsidor ) genannten burgarii ) als diesem Staat angehörig bezeichnet werden, wie es doch scheint: zwisschen "tabellio" und "collegiati" genannt, wären dann diese "Bürger" Colonisten in Grenz=Städten und =Castellen 10); zahlreiche Belege 11) zeigen "durgum" (πύργος) und "durgarii" über das ganze Reich verbreitet; ob Name und Wesen also damals noch auch gerade in

<sup>1)</sup> a. revocatoria.

<sup>2)</sup> l. c. einige andere Bestimmungen oben "Curialen"; noch Cc. T. IV. 19 verbietet, daß curiae nexibus obligati Bischöfe werden.

<sup>3)</sup> Sav. I. S. 68. Roth p. 112. vgl. Roth p. 88—114. Sehr summarisch Raynouard I. S. 95.

<sup>4)</sup> Sav. I. S. 68. J. C. in Carthago n. und Tarraco. Roth p. 188.

<sup>5)</sup> Sav. I. S. 81. 96. Isid. orig. IX. 4. B. Nov. Major. I. 1. locum principalitatis adepti Biedenw. p. 57. Böck II. p. 11. 93. 125. Roth p. 72.

<sup>6)</sup> Nennt in Spanien Cc. Illib. 56. a. 305. (vgl. Roth p. 90—96. Serrigny I. p. 203. Napnouard I. S. 62. Fauriel I. p. 358 f. Giraud p. j. I. 1. p. 181. Sehr zahlreiche Belege C. J. s. h. v. Bgl. F. N. 25. Biedenweg p. 57.

<sup>7)</sup> In Clermont Apoll. S. II. 6.

<sup>8)</sup> origin. IX. 4.

<sup>9)</sup> b. a burgis dicti, quia crebra per limites habitacula constituta burgos vulgo vocant (bies nach Oros. VII. 32), unde et Burgundionum gentis nomen inhaesit, quos quandam subacta Germania Romani per castra disposuerunt atque ita ex locis nomen sumserunt.

<sup>10)</sup> Bgl. l. c. XV. 2. Burdigalim appellatam ferunt quod Burgos Gallos primum colonos habuerit, quibus antea cultoribus impleta est; (ein Landgut Burgus bei Apoll. Sid. s. oben S. 69). Ueber nöthige Vorsicht bei Benützung bes ganz archaistischen Isidor s. hübner S. 580 gegen los Rios in dessen beiben Werten.

<sup>11)</sup> bei Bock II. p. 705 (leicht zu vermehren aus Procop. de aedif.).

Spanien lebendig ober nur gelehrte Tradition bei bem archaistischen Jsibor war, das ist wohl unentscheibbar 1).

Die plebeji sind an die Scholle gebundene coloni<sup>2</sup>); sie dürfen bas Gütlein gar nicht veräußern: der Käuser verwirkt den Kauspreis<sup>3</sup>).

Sewisse Privilegien der Stadtgemeinden \*) wie der curiae werden aufrecht erhalten: so das Erbrecht der curia \*), vor dem Fiscus, gegen= über einem erblos verstorbenen Curial \*), die Unersitharkeit 2c. ihrer Sclaven durch Andere 7), das Verbot der Leichenbestattung innerhalb der Mauern \*). Bei Gründung neuer Städte, z. B. von Rekopolis, verliehen auch die Könige solche Privilegien \*).

<sup>1)</sup> lleber die obige Ableitung des Burgunder=Namens vom römischen burgi (bei Fredigar) s. jest Forel, Anzeiger s. Schweiz. Gesch. I. 1589 S. 58; schon bei Vegetius IV. 10. sindet sich durgus, castellum parvulum; vgl. Peucet I. S. 418, Ethard I. S. 115, Serrigny Π. p. 378; W. hat daurgs sür πόλις, daurgja sür πολίτης, gadaurgja sür συμπολίτης, didaurgeins sür παρεμβολή, daurgs vaddjus sür τείχος. d. nicht identisch mit pagus, wie Marichalar I. p. 307.

<sup>2)</sup> Ober, in den Städten, nicht zum ordo gehörige Römer Lezardière I. p. 181, R. Maurer S. 59.

<sup>3)</sup> L. V. V. 4, 19; nach helff. S. 160 find die plebeji = den collegiati in den Städten: aber grundsteuerpflichtige "Taglöhner" sind docht schwer denkbar (über die verschied nen Bedeutungen von privati Böck. II. s. h. v., Kuhn I. S. 278; Cc. T. XIII. 3 bezeichnet es nicht den Patronlosen, wie helff. S. 161, sondern den Gegensatzum servus fiscalis wie schon Cc. T. III. sive pr. sive fiscalem); nach hegel II. S. 327 sollen es umgekehrt die römischen possessores sein im Gegensatzu den eursales und den Gothen (milites, aber auch die eursales waren grundsteuerpstichtige possessores und auch die Römer waren milites). Das ist Eine Bedeutung, bestätigt durch Isid. orig. IX. 4. pr. extranel sunt ad officiis publicis; est enim nomen magistratum habenti contrarium et dieti privati quod sint ad officiis curiae absoluti. Bgl. L. V. XII. 1, 2 pr. homines V. 4, 19. Biel Consuses über curiales, plebeji, privati dei Davoud Oghlou I. p. 202—206, vgl. Levasseur I. p. 68. du Cellier p. 48 behauptet irrig Berzschmelzung von servi, coloni, collegiati in der Gothenzeit.

<sup>4)</sup> Roth p. 59 seq.

<sup>5)</sup> Und der Kirche V. 3, 1.

<sup>6)</sup> B. T. V. 2, 1 J. curia, cujus ordini subtrahitur jügt bit testamenti factio activa hinju.

<sup>7) 1.</sup> c. IV. 10, 3. 4.

<sup>8)</sup> Im Suevenreich Cc. Brac. I. 18 nach B. P. I. 21, 2.

<sup>9)</sup> Joh. Biel. ad h. l.: aber wohl noch weiter gehende Befreiung von gewissen. Steuern, Frohnden und Lasten.

## c) Bie unmittelbaren koniglichen Beamten.

Die größte Schwierigkeit bereitet für klare Auffassung der Beamtens hierarchie das Verhältniß des rector provinciae 1) zum comes 2) und zum judex 2).

Beste Aufklärung über das Competenzverhältniß zwischen rector provinciae und bem gewöhnlichen Richter gewährt bie J. 4). Leichtere Criminalfälle, die Hehlung eines Knechts, Diebstahl, besonders eines Hausthiers, ober auch ein leichter Fall von invasio soll nicht an den rector provinciae, sonbern an bie "mediocres judices, qui publicam disciplinam observant", gebracht werben, b. h. an die defensores ober assertores pacis: an ben rector prov. bagegen nur ber förmliche Inscriptionsproceß: schwerere Fälle, die nur vom judex ordinarius mit "Recitatio" ber Gesetzelle entschieben werben "). Hier ist, im Gegensatz zum Text (abgesehen von ber Auslassung bes interdictum momentariae possessionis), hervorzuheben die bestimmte Bezeichnung ber "mediocres judices, welche bie öffentliche Orbnung wahren", die im Texte fehlt, mit bem erklarenden Zusat: defensores aut assertores pacis, ferner, baß ber rector provinciae noch immer als ber judex ordinarius für ben Inscriptionsproces bezeichnet wirb. Daß ber provinciae judex ber judex ordinarius ist, zeigt 1. 9 1. c.; ben Gegensatz bilben: illi, qui armatis praeesse noscuntur, wie bie J. bas judicium militare bes Textes, ben eingetretenen Beranberungen gemäß, umschreibt, b. h. ber comes und die Zahlenführer. Daher ist gleichbebeutenb: in una provincia vel sub uno judice esse . Die nur einmal') genannten auditores vel judices, an welche bie könig= liche audientia vel jussio gerichtet ist, sind romische j. .).

<sup>1)</sup> A. IV. 5. 160.

<sup>2) %.</sup> IV. S. 159.

<sup>3)</sup> A. IV. S. 160.

<sup>4)</sup> Ru B. T. II. 1, 8.

<sup>5)</sup> Bei einer Strafe von 5 Pfund Gold für die Officialen.

<sup>6)</sup> B. T. II. 5, 1.

<sup>7)</sup> L. V. VII. 5, 1.

<sup>8)</sup> Das wird gegen v. Bethm. H. I. S. 193 Note 38 (wo er Eichhorn R. G., anch Z. f. g. R. W. VIII. S. 289. 292, gegen Hegel S. 325 vertritt) genügen: ber judex = rector prov. ist nicht, wohl aber der judex civitatis dem comes eivitatis untergeordnet; die "comites provinciae" der Notitia dignit. sind nicht mehr technisch.

Die cognitores im engern Sinne sind, im Unterschied von den procuratores, praesente judice aufgestellte Procesmandatare 1).

In der L. V. begegnet der rector provinciae nur einmal 2), neben ("vel") dem judex territorii. Das ist, nach dem Erörterten, volldegreislich, ohne daß man ihn in späterer Zeit verschwunden oder mit dem dux identisch denkt 3). Kein solcher rector provinciae scheint mir der rector rerum publicarum Sisisclus, der, mit dem actor rerum fiscalium Suanila, beide viri illustres, dem Conc. Hisp. II. answohnt 4); beide Titel kommen so nie wieder vor 5) und ich halte sie für Umschreibungen des wirklichen Amts, die für geschmackvoller galten als die einsache Namennennung: der "Leiter der öffentlichen Dinge" kann dann freilich jeder königliche Beamte heißen und sein 6).

Nach B. ist der rector provinciae der judex ordinarius für die Römer im Civil= und Strafproceß (auch für den Fiscus) <sup>7</sup>); ferner übt er die Finanz= und Polizeigewalt des Königs über sie <sup>8</sup>),

<sup>1)</sup> B. T. II. 12, 7. P. V. 10, 2. I. 2, 1 (in der J. wird der Ausbruck vets mieden), anders T. III. 19, 4 u. IV. 20 (21), 5. J. zu IX. 1, 7 geschweigt ihrer; ordinarli cognitores XVI. 5, 1 d. h. judices (ohne J.).

<sup>2)</sup> L. V. XII. 1, 2. — J. zu B. T. V. 5, 2 macht baraus judices. VIII. 2, 1 bleibt er stehen, weil keine interpretatio. Vgl. B. P. V. 30 J. I. 7, 2.

<sup>8)</sup> Helff. S. 155 und v. Beihm. H. g. P. I. S. 193, mit dem judex idenstisch geworden Warnkönig I. S. 79.

<sup>4)</sup> Ein r. r. publicar. Helladius bei Hildisons p. 9.

<sup>5)</sup> Auch der a. r. f. nicht als solcher in L. V. XII. 1, 2 wie Helff. S. 155 behauptet.

<sup>6)</sup> Dies bestätigen Cdd., welche zweimal rector, nicht actor, auch rerum fiscalium, lesen. Vielleicht ist es, wie Helff. S. 155, nach Hildis. de viris illustr. c. 7, annimmt, der comes civitatis von Sevilla, dem der König füglich seine Verztretung in Abhaltung des Concils vertrauen mochte. Der ihm gesellte actor (al. rector) rerum fiscalium — man bemerke die Antithese — ist dann ein (gleichsalls umschriebener) Finanzbeamter d. h. actor.

<sup>7)</sup> B. T. II. 1, 5, vgl. X. 1, 1. 3, 2. XII. 2, 1. praeses prov. blieb stehen B. Cd. Greg. IX. 11. III. (6) 2, 5. P. V. 28, 4. 14. III. 7 (3), 1 geschweigt J. seiner; blieb boch J. P. V. 18, 2 auch judex tutelaris und centumviri stehen und V. 14, 2 ber praes. praesidis acta P. 28, 4. 14. I. 3, 1. Egl. Folter IV. 11, 3 vgl. 4, 2. II. 15, 6 ex auctoritate praesidis hereditatem adire compelli. praesides bestanden nach der not. dign. c. a. 425 in den alpes maritimae, in prov. aquitan. I. et II., novem populania, narbonnensis I. et II. serrigny I. p. 128. J. C. nennt praes. Gallaeciae, Mauritan., Tingit., Hispan. cit. et Baeticae.

<sup>8)</sup> B. T. l. c. XI. 8, 1. I. 6, 4. 5.

unterstützt von seinem "officium") und dem rechtskundigen "consiliarius"), der aber civium electione bestellt wird"). Einzelne Fälle überträgt er wie früher an judices pedanei '). Der rector provinciae wird von J.') nicht mehr genannt, statt bessen: "competentes judices").. intra provinciam" für Soldaten und Nichts Soldaten").

Die Feststellung von Amt und Thätigkeit des judex wird erschwert durch die mehrfachen Bedeutungen, welche die Quellen, ohne weitere Unterscheidung\*), mit dem Ausdruck verbinden — eine Schwierigkeit, welche man schon in jenen Jahrhunderten empfunden und durch eine authentische Interpretation zu heben versucht hat \*). Denn judex

<sup>1)</sup> l. c. L 6, 1. XI. 5. IX. 1, 9. XII. 1, 5.

<sup>2)</sup> l. c. L. 11, 1. 2. II. 1, 6.

<sup>8)</sup> I. 11, 8. Sav. I. S. 309, v. Bethm. H. L. S. 196.

<sup>4)</sup> B. Paul. V. 30, v. Bethm. H. l. c. r. P. III. S. 41. Serrigny I. p. 148 verzeichnet die verschiednen Ansichten über diese.

<sup>5)</sup> Zu B. Nov. Mart. I.; L. V. I. 2, 5 ist r. ber König.

<sup>6)</sup> B. T. XI. 4, 2 vgl. J. jud. provinciar. b.h. den rectores prov. XIII. 2, 2 statt j. prov. j. loci, ebenso XII. 2, 1.

<sup>7)</sup> Nach B. Nov. Val. 5 übt der r., moderator prov. die Strassewalt. Ihn identissiert mit dem judex territorii in L. V. IX. 1, 2 Zöpst S. 420; über die Identität mit dem judex per provinciam s. Böck. L. p. 146, vgl. II. p. 1147. Berschung des praesidatus mit dem ducatus und comitatus L. p. 188 und über das Berhältniß von rectores, correctores, moderatores, praesides provinciar. II. p. 382. 1146. 1180.

<sup>8)</sup> Das hat schon Sav. I. S. 303 bemerkt, ohne im Einzelnen stets das Richtige zu treffen: z. B. jud. prov. ist nicht comes goth.

<sup>9)</sup> S. oben S. 305. L. V. II. 1, 25 heißt es, die den judices auferlegten Pflichten sollen jür jeden geiten, welcher judicandi potestas hat, cui dedite judicare convenit. Byl. 2, 4: cunctos judices vel quiduscunque judicandi potestas est II. 2, 7. quorumlibet judicum; oft per judicis instantiam d. h. durch Richter=Spruch und =Gewalt III. 2, 1. Cc. T. IV. 65 judices provinciarum, omnes judices Cc. T. VII. 1 (hier nicht etwa j. palatii zu verdinden), edenso XII. 7. XVI. tom. und sehr häusig: hier also judex nicht zur Bezeichnung des des stimmnten, judex genannten Amtes L. V. III. 4, 18. II. 1, 11: erst hinterher wird dann noch unterschieden: comes civitatis vel judex II. 1, 17. judex negotii, seu dux . . vel comes. 20 judex, comes, vicarius comitis; im weitern Sinn serner III. 4, 13 und sehr ost B. z. B. J. T. IV. 8, 1. 14 (15), 1. IX. 1, 1 judices loci ubi delictum commissum est. IV. 20 (21), 5 macht aus cognitores judices und schweigt V. 1, 1 des Prätors, ebenso verwandelt J. V. 5, 2 die rectores in die undestimmteren judices. Zu B. P. V. 88, 1 nennt erst J. die Richter in audientia secunda. Daß der judex in der römischen Bersassung vorgesunden wurde,

im weitern Sinn bezeichnet jeben, ber irgend richterliche Functionen hat: in diesem Sinn ist auch ber dux, comes, vicarius, Piusads, actor ein judex 1). Daher sind nur solche Stellen zur Charakteristrung bes judex sicher zu verwerthen, wo er neben dem comes, dux etc. genannt wird 2).

So ist "judex" ohne Beisatz oft der römische j. provinciae") mit seinen hergebrachten, wenig veränderten, Functionen ') im Straf= und Civil=Proceß 5), in Finanz und Polizei '): er bildet sich nach

verkennt Masdeu XI. p. 88, der sie nur für "substitutos" der in Politik, Heerbann und Andrem viel abgezognen comites hält.

<sup>1)</sup> Ueber judices B. T. III. 11, 1. Ant. c. 282. 822 locorum 289 L. V. II. 1, 9—11. 18. 15. 17—20. 22—82. 2, 2—5. 8. 8, 2. 6, 1. V. 7, 8. VI. 2, 8. VII. 2, 22. 4, 2. IX. 1, 21. 2, 2; so sind unbestimmt die j., welche den Streit um die Basilika der h. Gulalia entscheiden sollen Paul. Emer. p. 649.

<sup>2) 3.</sup> B. L. V. IX. 1, 21. XII. 2, 10. III. 5, 5 (Cc. T. IX. 1) ift nur (neben bem pontifex) ber weltliche Richter überhaupt gemeint; quolibet judice insistente. V. 4, 8 locorum judices b. h. alle welche nach VI. 1, 5. (XII. 1, 1 j. et cunctos quibus judicandi potestas concessa est,) jud. ordinatione funguntur; vgl. Cc. T. III. 16 j. territorii (L. V. VI. 4, 4, ebenso VI. 3, 7. XII. 1, 2, 3, 3. IV. 4, 1.) Cc. T. III. 17. j. earundem partium. 18 locorum vel actores fiscalium patrim. 21 j. vel actores publici Cc. Hisp. I. 3. T. XVI. 1. cunctis judicariam curam habentibus 2. qui j. praesunt causarum negotiis; bunn si episcop. vel j. L. V. VI. 2, 8 si quis ex quolibet j. gradu vel ordine. 4, 8 judicaria privatus potestate. 5, 12 j. loci illius ubi hoc exortum fuerit. VII. 4, 2. Chenso B. Gaj. III. § 1. quibus publici officii potestas commissa est. P. I. 7, 2 J. V. 5, 6. jeden Strafrichter 4, 1 J.; B. T. IX. 30, 1. 81, 1 J. X. 5, 1 J. besonders zu beachten P. I. 7, 2 wo J. statt des Prators im Tert fagt: hoc enim quod per praetorem antea fiebat, modo per judices civitatum agendum est b. h. bit in integr. restit. vgl. 5, 2 J. apud cunctos vel privatos judices T. XI. 11, 5 j. publicus XVI. 1, 2. v. Bethm. H. Darstel= lung I. S. 187 leidet an dem Jrrthum der ausschließlichen Wehrpflicht der Gothen, ber Ibentificirung von j. und vicarius und mangelnder Kritik des Sprachgebrauchs wegen mangelnder Kenntniß des Materials; auch Merkel, über den judex im bayer. Bolts-Recht S. 136 verkennt, daß judex doch auch technische Specialbedeutung in ber L. V. hat und folgert irrig aus II. 1, 25, daß die Bestgothen regelmäßig alle Beamten judices genannt hätten.

<sup>3)</sup> So B. T. I. 6, 4 wo ihn J. statt des praeses prov. des Tertes nennt. Das verkennt Hegel II. S. 326; vgl. XI. 4, 2 (hier J. j. provinciar. statt j. des Tertes); 6, 1. Recurs an ihn wegen Uebersteuerung XIII. 2, 2.

<sup>4)</sup> B. T. IX. 8, 2.

<sup>5)</sup> III. 11, 1.

<sup>6)</sup> Daher administrare provinciam f. Boissieu s. h. v.

alter romischer Weise sein praetorium selbst 1): bas "officium" b. h. Personal 2) wird oft besonders gestraft; Soldaten hat er nicht unter sich 2); seinen cancellarius ober domesticus barf er nicht mitbringen, durch öffentliche Wahl wird ihm bieser beigegeben '). Auch Knechte und Colonen ber Krone burfen biese romischen judices ergreifen, ohne sich burch bie actores, ordinatores hemmen zu lassen. Nicht mehr ber defensor civitatis, wie im Text 5), soll nach J. ben Räuber ver= folgen, während ') J. die decreti interpositio des Textes bei Verkauf von Mündelgut umschreibt mit: auctoritate judicis aut consensu curiae: also bie Wahl läßt zwischen bem judex ') und ber curia; ber Ausbruck ift so geläufig, daß die J. \*) das Unbestimmtere bes bes Textes: si quis in potestate publica positus atque honore administrandarum provinciarum für bas Gothenreich mit bem bestimmten Ausbruck wiebergiebt: judex provinciae cujuslibet vel quicumque in administratione constitutus. Besonders lehrreich aber ist, wie bie J. \*) bie romischen Beamtungen, den veränderten Berhältnissen entsprechend, umschreibt. Der Text sagt: wenn Einer ordinaria vol qualibet praeditus potestate seine Amtsgewalt zur Erzwingung einer Heirath mißbrauchen will, - sie bezeichnet bann benselben als judex, — so sollen bie Bebrohten seiner Gerichtsbarkeit entzogen werben: die vindices civitatis und apparitores eben dieses judex haben bafür zu sorgen: ist ber betreffenbe ber judex ordinarius, so competiren alle civilia et criminalia negotia dieses Hauses fortan zu dem vicarius, ist der vicarius oder similis potestatis der Be= branger, umgekehrt zu bem judex ordinarius: sind beibe verbächtig, so hat illustris praesectura ben Schutz des Hauses zu übernehmen. Dies verallgemeinert nun J., indem sie (statt ord. vel q. praed. pot., judex) nennt: hos judices, qui provincias administrant, vel etiam

<sup>1)</sup> B. T. I. 9, 3. III. 6, 1. J.: habeant qui ipsis in consortio administrationis videntur conjuncti. Serrigny I. p. 164.

<sup>2)</sup> IX. 1, 9. 2, 3.

<sup>3)</sup> Daher umschreibt J. bas: a militibus faciat custodiri mit: quacumque custodia XI. 8, 2 B. T.

<sup>4)</sup> Egl. B. T. II. 1, 1 j. in provinciis ordinati.

<sup>5)</sup> l. c. I. 10, 3.

<sup>6)</sup> l. c. III. 1, 3.

<sup>7)</sup> Richt comes, wie Sav. I. S. 306 und Haenel ad h. l.

<sup>8)</sup> Zu 1. c. III. 6, 1.

<sup>9)</sup> Zu l. c. III. 11, 1.

hos, quibus civitates vel loca commissa sunt. Also and bie judices und comites der Stadte und die Vorstande kleinerer Gebiete: gleichwohl sind alle diese judices in provincia j. im weitern Sinn 1). Statt bes "vindex civitatis" und ber "apparitores judicis" verweist sie auf "alios judices vel civitates proximas" unb erklärt bies (mit Nichterwähnung bes vicarius und ber illustris praesectura) folgender= maßen: ut si in eadem provincia sit alia potestas, utpote si sint duo judices, unus privata et alius dominica jura gubernans, si ab altero.. prematur, alterius tutela debeat defensari aut certe - bamit wird die Prafectur erset - ad magnificam potestatem, quae principis auribus hoc possit intimare, recurrat. erhellt, was wir am Schluß noch einmal werben hervorheben muffen, baß schon a. 506 keineswegs in allen Provinzen dieses Reichs eine gleich= mäßige Aemterorganisation bestand, daß man die Municipalbehörde, ben vindex civitatis (geschweige benn bas Amtspersonal bes bebrängen= ben Richters selbst) nicht mehr für ausreichend zum Schupe hielt, baß ber vicarius, obwohl er vorkam, nicht so regelmäßig wie nach ber römischen Verfassung neben bem judex stand; bag bagegen balb in Einer Provinz eine Mehrzahl von judices fungirte, bald aber neben bem judex (b. h. bem dominica jura gubernans) ein großer Fiscals. ober richtiger Domanenbeamter, ein comes patrimoniorum ober rector, actor rerum fiscalium stand, ber concurrirende und namentlich, wie hier, erganzende Gerichtsbarkeit üben konnte: (ganz wie Cc. H. II. nebeneinander den rector rerum publicarum und rector rerum fiscalium nennt), daß enblich der praesectus praetorio, an den der Text gerichtet, in diesem Staat weggefallen: die magnifica potestas, bie ihn ersetzen soll, ist nach meiner Ibee ber dux provinciae, ber über beiben steht, der aber, abweichend vom Text, den Fürsten nur zu handeln veranlaßt, während ber praesectus praetorio die Person bes Kaisers vertritt und selbst handelt. — In andern Fällen ist ber judex an die Stelle des römischen praesectus urdi und des praetor tutelaris getreten 2).

<sup>1)</sup> judex ordinarius, genannt J. B. T. XI.-6, 1, vermeidet J. sonst gern zu nennen z. B. IV. 18 (14), 1. VIII. 1, 1 bleibt er nur, weil keine Interpretatio; er hat sein römisches officium unter sich; in dem mehr theoretisirenden P. V. 80 aber wiederholt J. judices pedanei id est qui ex delegatione causas audiunt, sie werden vom judex provinciae (L. V. VI. 8, 7) gestrast.

<sup>2)</sup> So B. T. III. 17, 8 wo die J. in solcher Beise den Tert ersett, bei der Be-

Dann aber ist der judex auch die ordentliche, unter dem Grafen stehende, regelmäßige Behörde erster Instanz, auch für die Gothen, zunächst im Civil = und Straf = Verfahren, aber auch mit Verwaltungs = und Finanz = Functionen ganz wie der Graf: nur militairische Stellung hat er nicht.

"Der orbentliche judex hat als solcher Gerichtsbarkeit in allen Civil- und Strafprocessen": so sagt ein Geset 1), offenbar einen Zweisel ber Praxis entscheidend, während den außerordentlichen, dom König bestellten Commissairen die Instruction die Competenz bestimmt, ob sie auch Strassachen und mehr als einen Einzelsall zu entscheiden haben. In den Gerichtssprengel 2) darf kein Nachbarrichter eingreisen 3). Der judex steht unter dem dux, neben, aber auch unter dem comes 4). Wird er verklagt, so ist der comes oder dessen Delegirter sein Richter oder auch der Bischof. Mittelpunkt ihres Sprengels ist nicht nothzwendig wie bei dem comes eine Stadt: daher heißt es seltener judex als comes civitatis: es giebt in Einer civitas mehrere judices und giebt judices auch außer den civitates: daher judices locorum 5). Als Strafrichter hat er balb auf Anklage, bald von Amiswegen 6) einzuschreiten, er soll die Schuldigen ungesäumt ergreisen, d. h. in

stellung eines tutor ober curator in Ermanglung eines t. testamentarius ober legitimus; ebenso steht 4 l. c. der judex statt jener beiden Beamten, wo der Tert selbst schon neben sie gestellt hatte: judices, qui in provincies jura restituunt; diese blieben für das Gothenreich allein übrig.

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 15.

<sup>2)</sup> territorium sibi commissum L.V.II. 1, 16. 2, 8. III. 6, 1 j. territorii IV. 4, 1. VIII. 1, 9 für dies ihr Gebiet handeln sie in Vertretung; vgl. noch über die territoriale Competenz judex vel episcopus loci, in cujus civitate, castro, territorio XII. 3, 2; 8; 12; 3, 27.

<sup>3)</sup> Nur Requifitionen, II. 2, 8, beren Nichterfüllung sehr häufig, beren Erzwingung sehr seltsam und schwerfällig geordnet ist.

<sup>4)</sup> Meist hinter bemselben genannt comes civitatis.. judex territorii III. 6, 1. V. 4, 9. j. civitatis Cc. Em. 15 B. P. I. 7, 2 J. VI. 5, 12 singularum civitat. XI. 1, 6. Einmal vor dem com. L. V. IX. 1, 6; auch hinter dem vicar. III. 6, 1. Ausnahmsweise umgekehrt: judex loci, comes, dux VI. 5, 12.

<sup>5)</sup> V. 4, 10 einmal judex provinciae vel territorii IX. 1, 6 judex vel vicarius proximae civitatis aut territorii bier j. gleich comes. X. 1, 16 judices singularum civitatum, villici atque praepositi.

<sup>6)</sup> VI. 8, 7.

Untersuchungshaft bringen <sup>1</sup>). An seine civilprocessuale Competenz <sup>2</sup>) schließt sich die ihm zustehende freiwillige Gerichtsbarkeit und die Obervormundschaft, worin ihm der Bischof zur Seite steht: bei Bestellung des Vormunds, der Caution, des Inventars, der Rechnung <sup>3</sup>).

Den Uebergang gleichsam hievon zu seiner polizeilichen Competenz bilbet es, wenn er die Wittwe ermahnen soll, den Nießbrauch am Vatergut der Kinder nicht zu mißbrauchen '). Im Gebiet der Verzwaltung ist er mit dem kleinsten Detail behelligt: er erläßt nach Aufsforderung von Bauern, deren Vieh durch Vienen des Nachbars geschädigt worden, an diesen das Gebot, die Stöcke an unbegangne Orte zu verlegen '): ihm muß binnen 8 Tagen das Zulausen fremder Knechte gemeldet werden '): aus polizeilichen Gründen sollen gewisse Veräußerungen nur vor dem judex (oder unbescholtenen Männern) nach Sachprüfung vorgenommen werden '); aber auch Glauben und Wandel getauster Judenkinder muß er prüsen ') und die Dirnen der Geistlichen verkausen '). Im Finanzgediet hat er den thiusadus, vicarius und die eigentlichen Finanzbeamten zu überwachen und wegen Versäumung ihrer Pflichten zu strasen zu überwachen und wegen Versäumung ihrer Pflichten zu strasen zu überwachen und wegen Versäumung ihrer Pflichten zu strasen zu überwachen und wegen Versäumsen ihrer Pflichten zu strasen zu überwachen und wegen

Das Verhältniß bes judex zum comes setzen folgende Stellen in's Klare: ber judex ist nicht, wie man behauptet hat, ibentisch mit dem comes civitatis, sondern biesem untergeordnet und schwächer:

<sup>1)</sup> V. 4, 11. judex eum comprehendere non moretur; wenn aber VI. 3, 7 judex provincise vel territorii statt Tob Blendung verhängen darf, ist nicht der gewöhnliche judex gemeint.

<sup>2)</sup> z. B. Unterbrechung ber Berjährung X. 2, 5; er schätzt allein ober mit honesti viri ben Werth von Berwendungen ober andern Beträgen V. 4, 10.

<sup>8)</sup> IV. 2, 13; 3, 8.

<sup>4)</sup> IV. 2, 14.

<sup>5)</sup> VIII. 5, 6 und bezieht eine Brüche von 5 sol. (wie überhaupt die Bußen wegen Ungehorsams wider diese contestatio aut praecepta).

<sup>6)</sup> IX. 1, 8 contestari; ebenso 6 quia noluit contestari vgl. 12.

<sup>7)</sup> IX. 1, 21.

<sup>8)</sup> XII. 2, 10.

<sup>9)</sup> Cc. Hisp. I. 3.

<sup>10)</sup> Ihn selbst trifft babei eine Buße von 3 Pfund Gold, ohne baß seine Insolvenz gegenüber biesem Betrag vermuthet wird. IX. 1, 21.

<sup>11)</sup> XI. 1, 2; aus sinanzpolizeilichen Gründen soll er Restitutionen beschlen= nigen, die im Civilproceß geforbert werden.

<sup>12)</sup> Cc. T. III. 18. 21.

wenn ber judex allein ben Berbrecher nicht zu erreichen und zur Strafe zu bringen vermag, suche er Hülfe bei bem comes civitatis 1). Den Unterschied beweisen kaum weniger schlagend als diese entscheidende Stelle zahlreiche Gesetze, welche auf den comes civitatis vel judex verweisen, wobei das unselige vel, eine Lieblingsträgheit dieses Gesetzes, ganz unklar läßt 2), ob die Wahl der Partei oder Anderes die Competenz des comes oder judex bestimmen darf. Identität 2) kann das vel hier nicht immer ausdrücken sollen.

Der höchste weltliche Vertreter der Krone in allen ihren Sewalten in einer Provinz ist der dux, er hat das Prädicat: magnifica potestas '); er übt militairische '), richterliche '), polizeiliche ') und financielle ') Sewalten: er steht in allen diesen Beziehungen an der Spitze der provincia ') und aller ihrer civitates ') und territoria und deren comites '): dux provinciae heißt er deßhalb ') so bestimmt wie der Graf

<sup>1)</sup> VII. 4, 2 quod si forte ipse judex solus illum comprehendere vel distringere non potest, a comite civitatis quaerat auxilium, cum solus sibi sufficere non possit.

<sup>2)</sup> So II. 1, 11. 13. 16 comitem sive etiam judicem 2, 8. 8, 10. 1, 22. VI. 1, 1. 25. 28. Cd. Leg. 29. VII. 1, 5. VI. 5, 12. V. 4, 19. VIII. 5, 6. episcopo aut comiti aut judici aut senioribus loci. 4, 26. 29. ac judex IX. 1, 21. vel thiuphadus IX. 21, 2. 1; richtig im Ganzen v. Spb. S. 221, allzuvag Guizot I. p. 292.

<sup>3)</sup> Wie v. Bethm. S. I. S. 190.

<sup>4)</sup> gloria vestra titulirt Gregor b. Gr. ben dux Claudius Aguirre II. p. 408, vir clariss. Paul. Em. p. 658, inlustris eod. s. über bieses Prädicat Cenni II. p. 84. Natürlich kann ber dux prov. zugleich e cubiculo sein, so Argismumb unter Rekareb Joh. Biclar. l. c. Er ist an die Stelle des praes. praet. getreten, wenn ich J. B. T. III. 11, 1 richtig interpretire.

<sup>5)</sup> L. V. V. 7, 29. Paul. Emerit. p. 654.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 25 (richtig Paul. Pant. p. 195) also nicht nur "general" Cénac Moncaut I. p. 424, dux, comes.. vel qui ex regia jussione.. judices eliguntur. Greg. tur. II. 20 dux in carcere positum extrahi jussit vgl. mart. I. 78.

<sup>7)</sup> Paul. Emerit. 1. c. Diese brei Gewalten übt der d. Claudius bei Nieder= werfung bes arianischen Ausstandes P. Emer. 1. c.

<sup>8)</sup> Cc. T. XIII. lex XVIII. tom., fehlt bei Rosseeuw I. p. 846.

<sup>9)</sup> Victorius dux prov. Aquitaniae primae unter Eurich Apoll. S. VII. 7, Greg. tur. II. 20.

<sup>10)</sup> super septem civitates l. c., ebenso v. patr. c. 3.

<sup>11)</sup> Begel II. S. 324.

<sup>12)</sup> L. V. II. 1, 16. 17, ebenso v. s. Fructuosi p. 480 d. exercitus provinciae.

comes civitatis '). In ber Römerzeit begegnet ein dux legiouis VII. per Asturiam et Gallaeciam '). In ber Gothenzeit nennt L. V. ') dux provinciae ') vel comes '), d. summus (al. suus) ') aut episcopus ') (vor comes, thiufad., vicar. ') vel commissos populos regens ') aut patronus ') et seniores) '1); unus ex officio ducum zwingt Wamba zur Annahme ber Krone '2). Duces bes Leovigilb nennt Joh. Biclar.; vielleicht waren auch seine beiben Söhne duces, als sie provincias ad regnandum erhalten; unter Eurich schon begegnen Victorius dux Aquitan. prov. '3) unb Nammatius als Besehlshaber ber Flotte '4); unter Marich II. a. 487 Suatrius Gothorum dux '5): serner Theubis als Statthalter '6); Aram dux Theod. regis Italiae "residet" in Arles '7);

<sup>1)</sup> Benn Sav. I. S. 234. 276 sagt, ber comes war die höchste Local-Obrigsteit der Gothen, so ist das nur dann richtig, wenn man von der Provinz als Einheit absieht; richtig gegen ihn schon Lembke I. S. 177, Rossecuw I. p. 346; über das ältere römische Berhältniß von dux, comes (diese beiden nicht, wie Sav. nur der Kriegs- und Friedens-Titel besselben Amts) vicarius, Kuhn I. S. 190, Serrigny I. p. 301, v. Bethm. H. röm. Civilpr. III. S. 13, Marin I. p. 236; über die eigne Gerichtsbarkeit des römischen dux Böck. II. p. 212, und einen "principatus" nennt man seine Gewalt über sieden Städte Greg. tur. patr. 3 (dessen Sprachgebrauch über dux Jacobs geographie p. 60); vzl. Cc. T. XVII. tom. ducatus regionis, dux terrae, (Septimanien) provinciae, "intra clusuras" s. v. Spruners Atlas Spanien und Portugal I.; Morales VI. p. 180 vergleicht sie den visoreyes seiner Zeit; daß es missos regios gegeben habe, hat Romey Masdeu XI. p. 88 mißsverstehend nachgeschrieben.

<sup>2)</sup> C. J. N. 2684.

<sup>8)</sup> II. 1, 16.

<sup>4) 17.</sup> 

<sup>5)</sup> IX. 2, 8. 9.

<sup>6)</sup> II. 1, 22. 25.

<sup>7)</sup> VII. 1, 1.

<sup>8)</sup> V. 1, 6.

<sup>9)</sup> IX. 2, 9.

<sup>10)</sup> l. c. (Cod. Tol.)

<sup>11)</sup> pal. IX. 2, 9 (Cd. T.).

<sup>12)</sup> Jul. v. W. p. 707.

<sup>13)</sup> Greg. tur. II. 20 bei Apoll. Sidon. VII. 17 comes.

<sup>14) 1</sup> c. VIII. 6; untechnisch carm. VII. v. 402, wo sie neben bem soythicus senatus vielleicht den König und seine Brüder bezeichnen; ebenso untechnisch c. 13.

<sup>15)</sup> Prosp. chron. cont. havn. p. 81.

<sup>16)</sup> Proc. b. G. I. 12.

<sup>17)</sup> Greg. tur. I. 78 und entsendet Besehle nach Rimes; kaiserliche d. h. e. Fr. VI. 18.

ein dux ist Claudius, Lusitaniae 1) dux prov. 2), ebenso Ranosind-dux Tarracon. prov. 3); vier duces Wamba's ziehen gegen Narbonne 4). Svinthila erlangt schon in adolescentia ducis officium 3); dux ware auch et spatharius 6) ber sagenhaste Julian, und zwar d. Tingitaniae prov., aber eine ganze prov. Ting. haben bie Sothen keinenfalls gehabt; ber dux Francio Cantabriae 7), ber ben Frankenkönigen Tribut zahlt, scheint eine frankische Erstnbung 8). Der dux Launebodus zu Toulouse, bessen Gattin Berchtrubis erst a. 589 stirbt 8), kann hiernach nicht gothischer 10), nur frankischer dux gewesen sein. Sothische magistri militum giebt es nicht 11). Der dux wird sast immer vor dem Grasen genannt 12). Daher (wie wegen des Altersverhältnisses) steht der comes Witterich ehrerbietig hinter dem dux Claudius 13): unter den majores loci personae, d., comes, gardingus, ist der d. der Erste: unmittelbar nach dem König wird er genannt 14), ost mit dem Bischof zusammen, ges

<sup>1)</sup> Ein Mitschüler des h. Isidor bei St. Leander epist. Isidori ad Claud. ducem ed. Arevalo t. VI. memento communis doctoris nostri Leandri.

<sup>2)</sup> Der d. L. p. heißt aber auch dux civit. emer., weil Emerita Hauptstabt von Lusitanien Joh. Biclar.

<sup>3)</sup> Jul. v. W. p. 708.

<sup>4)</sup> l. c. p. 711.

<sup>5)</sup> Luc. tud. II. 51.

<sup>6)</sup> Rod. tol. III. 19 comes spath.

<sup>7)</sup> Nach Murphy p. 53 kennen allerdings auch arabische Quellen Julian als Souverneur von Tanger unter Ghitisha — Witika. Aldama I. p. 2 (?) nennt dessen vicarius, comes Recila.

<sup>8)</sup> Bei Fredeg. p. 424.

<sup>9)</sup> Venant. Fort. IL 12.

<sup>10)</sup> Wie Brower bei Migne 71 p. 101.

<sup>11)</sup> Der m. m. Spaniae C. J. N. 8420 ist ein Römer, ber m. m. Comitiolus In. H. in Carthagena a. 589 ist ein Byzantiner (A. V. S. 166) und der m. m. Ermengandus in Barcelona sedenfalls eine Fälschung. Bulgachramnus ist comes, nicht (wie Vaissette I. p. 322) dux Septim. Daß Salla (Inscr. Fernand. y Perez p. 22) dux emeritensis gewesen, nur Hypothese; dahingestellt lasse ich das saum lesbare duce Ayone auf der Inscrift Hermenigilds zu Alcalá dei Velasquez p. 41; dagegen ist sicher Seresindus dux a. 578 bei Masdeu IX. p. 860; den comes oder dux Vergelatus in der v. s. Fructuosi lasse ich billig unverwerthet.

<sup>12)</sup> L. V. IX. 2, 8. 9. II. 1, 7 entscheibend 1, 25. III. 4, 17. Od. L. V. 1. 6. 7. 20 Cd. Lind. Cenni II. p. 84, Sotelo p. 258, richtig Masdeu XI. p. 37 (gegen Villadiego), Eichh. Z. f. g. R. W. VIII. S. 290 (nach dem comes VI. 5, 12).

<sup>18)</sup> Paul. Em. l. c. utpote junior aetate reddens obsequium seniori, immo nutritori.

<sup>14)</sup> L. V. IX. 2, 9 principi, d., comiti.

nauer aber bem Erzbischof entsprechend, wie dem episcopus civitatis ber comes civitatis '). Unerweislich aber ist die Annahme ') von sechs duces entsprechend den sechs Erzbischösen von Karthagena, Bātica, Lusitania, Gallicia, Tarracona und Septimania, mit den constanten Siten Toledo, Sevilla, Merida, Braga, Saragossa (oder Tarracona) und Narbonne, da Zahl und Bestand der weltlichen provinciae überhaupt nicht sest steht, vielleicht nie sest stand '). Außerdem gab es noch duces in einem weiteren Sinn: jeder vom König bestellte Heersührer, der gewöhnlich mehrere comites unter sich hat, heißt dux und in diesem Sinn kann auch ein comes eines dux Stelle versehen, ja auch im Frieden außerordentlichermaßen über eine ganze Provinz gestellt werden ').

Der dux hat major auctoritas ) als der Richter, dieser wendet sich an ihn, Widerspänstige vor sein Tribunal zu schaffen ); maßt sich ein Privater richterliche Gewalt an oder greift ein comes oder judex in einen fremden Gerichtssprengel, so schreitet ganz folgerichtig der dux ein, der über allen Territorien der Provinz steht ); stellt

<sup>1)</sup> Daher steht Cc. T. XII. nebeneinander religiosi provinciarum rectores (i. e. archiep.) et clarissimorum ordinum totius Hispaniae duces, nicht ganz genau daher Cenni II. p. 34. 36, vgl. Helst. S. 149; aber ganz gewiß ist mir hier die technische Bedeutung von duces nicht; ungenügend Romey II. p. 268.

<sup>2)</sup> Asch. S. 262, Helff., sq auch Rosseeuw I. p. 346.

<sup>3)</sup> Conc. T. VIII. unterzeichnen nur 6, aber XIII. 8 duces, (also nicht wie Marichalar II. p. 29 bie 6 d. prov.) Hodoagrus, Offilo, Adulfus, Ella, Wenedarius, Fandila, sauter Gothen, 2 bavon zugleich com. cubic., 4 com. scanciar. XIII. Wadamir c. scanc. et dux ebenso Reccared, Egica, Sisibut, Sunifred, Argemir c. cub. et dux, Isidor c. thesaur. et dux, Sisimir spatarius, comes et dux. Cc. T. XVI. Vitulus c. patrim. et dux, alle folgen ben 13 nur einfach comes, bann noch 2 com. et procer.

<sup>4) &</sup>quot;Graf und Grafentitel genügten oft, den herzoglichen Beruf zu versehen" Helff., ist also schief (Asch. S. 262 wendet das ebenso schief: "nach Ablegung des herzoglichen Amts behielt der dux die herzogliche Würde und heißt deßhalb (?!) comes")
und L. V. II. 1, 17 beweist das nicht: denn in provinciae dux vel comes ist nicht
nothwendig comes provinciae zu densen; ebenso schief: "daß die Herzogswürde keine
sest abgegrenzte weltliche Stellung unter den spätern Westgothen ausdrückte, ist aussgemacht, die sie nach und nach völlig verschwand": aber noch auf dem letzen uns
erhaltnen Concil Cc. T. XVII. wird mit größter Bestimmtheit von einem dux
Galliae provinciae, dux terrae, ducatus regionis gesprochen.

<sup>5)</sup> Die Judenschaft in Gallien wird sammt ihrem Vermögen in seine Willfür (suffragium) gestellt Cc. T. XVII. tom.

<sup>6)</sup> L. V. VII. 1, 1.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 16.

sich der Bischof nicht vor dem judex, soll ihn der dux (ober comes) dazu anhalten<sup>1</sup>); von dem verdächtigen comes, vicarius, thiusadus wendet sich (bis Kindasvointh), so scheint es, die Partei an ihren dux<sup>2</sup>): er entsetzt und zwingt zum Schabenersatz den parteilichen Richter<sup>2</sup>).

Bei der Heerführung wird er und der comes beständig zusammensgenannt: er hat Feinde und Rebellen zu bekämpfen '); er und die comites werden vom König beauftragt, zum allgemeinen Wohle mit dem Heerbann auszurücken '): er entbietet (admonet) die niedern Führer des Heerbanns und wird für Willfür und Bestechlichkeit dabei gestraft: er hat ein Zehntel seiner Knechte in's Feld zu führen ').

Selbstverständlich kann es nach dem Gesagten nicht befremben, einen dux zugleich ein anderes Hof = oder Staats = Amt bekleiben zu sehen. Daß?) eine Anzahl von Großen unterzeichnet: dux et comes oder c. patrim. et dux, ist (wenn man nicht an comites im römisschen Sinn gewisser Aemter benken will) entweder so zu erklären, daß ein dux provinciae auch comes einer civitas sein konntes), oder so und das ist wohl das Richtigste, daß comites, die einmal Heerführer, duces, gewesen, diesen Titel beibehielten, und am Hof Würden, von Special = comites erhielten.

<sup>1)</sup> II. 1, 17 compellere.

<sup>2)</sup> II. 1, 20 suum ducem; Cd. Tol. got. "summum ducem" b.h. König.

<sup>3)</sup> VI. 4, 3.

<sup>4)</sup> IX. 2, 8.

<sup>5) 1.</sup> c. 9.

<sup>6)</sup> l. c.

<sup>7)</sup> In Conc. T. VIII. XVI und sonst.

<sup>8)</sup> So Eichh. I. S. 162, 3. f. g. N. W. VIII. S. 290.

<sup>9)</sup> Auch bei ben Römern dux als bloßer Titel; s. die Belege s. v. "dux" in Pauly's Realencyclopädie, Masdeu XI. p. 88 benft nur an duces provinciae "außer Dienst". Die Ausdrück ex-duce, ex-comits bei Marin I. p. 287 und Alteserra sind nicht quellenmäßig. Jrrig bestreitet v. Bethm. H. I. S. 190 (ähnlich schon Eichh. I. S. 162), daß ber d. eine "ordentliche" Gerichtsinstanz bilde, — allerdings, nur eben eine zweite Instanz für Beschwerde und Abhülse gegenüber ber ersten, so II. 1, 17 L. V. wegen Competenzüberschreitung, 23 wegen Berdächtigsteit des Richters, II. 1, 18 gegen Ungehorsam des Bischoss im Civilproces, wegen bessen Beschächtigs des Richters, II. 1, 18 gegen Ungehorsam des Bischoss im Civilproces, wegen bessen Beschächtigs des Kirchenvermögens V. 1, 6: richtig Gegel II. S. 326, Schäffner I. S. 159. 348; aber d. und comes sind nicht Stellvertreter des (viel niederrern) Piusads, weil im XII. Jahrh. (!) adelantado und comites mit p. spnonym gebraucht werden.

<sup>10)</sup> Etwas abweichend Rosseeuw I. p. 846 le duc pouvait joindre à son titre celui de comts s'il occupait une dignité à la cour. ("comes", "regis").

Was wir über Entstehung 1) bes Amtes bes comes — aus Comsbinirung von Functionen bes römischen comes mit benen bes gersmanischen "Grasen" 2) — im Ostgothenreich gesagt, gilt gleichermaßen von biesem altsneuen Amt in allen jenen Staaten 2). Der comes, vom König ernannt 4), nicht nothwendig aus Abels Familien, häusig aus römischen 3), zu den honestiores personae zählend, an der Spize der primates, majores civitatis 6), nicht ibentisch mit dem rector provinciae 7), mit dem Prädicat vir illustrissimus 3), steht in Krieg und Frieden unter 9), und, wo er mit ihm genannt wird, hinter dem dux, entsprechend dem episcopus civitatis 10), über und vor dem

<sup>1)</sup> Darüber schweigt völlig v. Bethm. H. I. S. 190, Fauriel I. p. 509.

<sup>2)</sup> Ueber das germanische Wort für comes jetzt Waitz I. S. 249, vgl. Sav. I. S. 270. Der einsache römische a. ist nur vir spectabilis, der einsache gothische c. v. illustris, wegen seiner erhöhten Bedeutung.

<sup>3)</sup> P. Pantin. p. 196 überträgt hier wie sonst zu unbedingt Digothisches aus ben Varien auf West-S. Sanz irrig v. Brauchitsch S. 3—5 und Leo Mittelalter I. S. 39: jeder, der ein königliches Amt bekleide, heiße comes; nur römische Wurzel des Amtes behauptet Morales VI. p. 32, Fauriel I. p. 509 und Raynouard I. S. 91 sehr einsach: "später nannte man sie (die Stadtspräsecten) Grasen". Besser, obgleich nicht ganz genau Weiske S. 82, Secretan seod. p. 70.

<sup>4)</sup> Paul. Emer. p. 653 comites a regi constituti Ajch. S. 261, Lembfe I. S. 209.

<sup>5)</sup> Beides mit Unrecht bestritten von Helff. S. 150.

<sup>6)</sup> Apoll. S. VII. 2. L. V. VIII. 4, 29 p. majoris loci mit dux unb gardingus im Gegensatz zu thiusadus unb compulsor vgs. Amaral p. 198 seq.

<sup>7)</sup> So richtig v. Bethm. H. I. S. 191 gegen Sav. I. S. 303, v. Syb. S. 220, Walter I. l. c.; Lembke I. S. 176 faßt die oomites als Gefolgen (unterscheidet c. civ. und c. exercitus = praepositus hostis) und erklärt die Formel dux et comes durch Eintritt des d. in Gefolgschaft; (rein römisch saßt dux und c. Mariana VI. 1.) zu beachten ist, daß schon römisch und gerade in Spanien der ducatus und der comitatus in Einer Person vereinigt werden konnte. Böck. II. p. 277. 278, vgl. C. J. N. 2210 (nicht 2110 wie verbruckt steht) c. et praeses prov. maurit. caesar.; vgl. N. 2129. 2699 und Calori Cesis p. 7.

<sup>8)</sup> F. N. 89; in einer Formel: das gegen Cenni II. p. 84.

<sup>9)</sup> Mit Unrecht zweiselt Dunham I. p. 187, sehr schwach Moron II. p. 222.

<sup>10)</sup> L. V. V. 1, 6. 7. 20. II. 1, 25. IX. 2, 8 nach Garcias Loaisa und Asch., ähnlich Rosseeuw I. p. 347, soll ber c. civ. toletanas identisch mit dem rector rer. publicar. in Cc. T. II., dem dux prov. nicht untergeordnet, dem ersten Palatinen gleich, als solcher das Concil zu besuchen berechtigt sein, was dem c. der Provincialstädte verwehrt sei (!) — Säpe, die theils unerwiesen, theils erweislich falsch sind. Der König bestimmt allein die weltlichen Großen, die dem Cc. beiwohnen, darunter war rezelmäßig selbstverständlich der c. von Tolebo.

judex '), aber, wie dieser, als ordentliche erste Instanz für Rechtspslege und Verwaltung: sein Sitz ist die Stadt der Grafschaft ').

Sehr häusig werben die comites erwähnt: comes civitatis 3), territorii 4), mehrere comites civitatis d. h. ex civitate 5), Grasen der Besatung 6). Mit Namen genannt werden Valdericus c. u. toletanae<sup>7</sup>), Hildericus nemausensis urbis curam comitali praesidio agens 8), c. Eugenius 9), c. Laurentius 10), der eine gelehrte Bibliothet besaß. Der Celsus servus vester cum territoriis a clementia v. sidi commissis ist dux tarraconensis provinciae oder comes civitatis Caesaraug. 11) oder beides zugleich. Victorius ist c. arvernensis unter Eurich 12). Der c. Gomacharius 13) ist wohl com. civ. agathensis 14). C. a rege in civitatidus constituti 15), einsache comites ohne Zusaß, begegnen unter Alarich II., z. B. Timotheus (B. common.) und sehr willtommen, gleichzeitig, zur Zeit der Schlacht von Bouglé, der schöne gothische Name Sigifuns (promptus victoria) 16); ferner Angela 17), dann Ostruls 18)

<sup>1)</sup> L. V. VIII. 4, 29. 2, 6. a c. civ. vel a judice II. 1, 16. 8, 10. III. 6, 1. VI. 1, 1. VIII. 1, 9. 5, 6 nur einmal hinter bem j. II. 1, 20; vor bem piufaps und vicarius V. 1, 6, vor bem tribunus und villicus XII. 1, 2.

<sup>2)</sup> D. h. des dazu gehörigen territoriums B. T. III. 11, 1 quidus civ. vel loca commissa sunt, daher c. civitatis oben II. 1, 29. Heinecc. el. II. p. 361; sein Amt heißt wie bei den Ostgothen comitiva (c. exercens v. s. Eptadii p. 780).

<sup>3)</sup> L. V. II. 1, 11. 16. 3, 10. III. 4, 17. 6, 1. IV. 2, 14. VI. 1, 1. VII. 4, 29. VIII. 4, 26. 29. IX. 1, 20. 21, 8.

<sup>4)</sup> IX. 1, 21 Cc. Narb. 4.

<sup>5)</sup> v. s. Caes. p. 667.

<sup>6)</sup> Bgl. l. c. p. 677.

<sup>7)</sup> Cc. T. XIII.

<sup>8)</sup> Jul. v. Wamb. p. 708.

<sup>9)</sup> ep. Braul. p. 684.

<sup>10)</sup> v. s. Aemil. Braulio p. 210.

<sup>11)</sup> l. c. p. 684.

<sup>12)</sup> Apoll. S. VII. 17. Greg. tur. II. 20.

<sup>13)</sup> Greg. tur. mart. I. 79.

<sup>14)</sup> Faisch In. H. N. 19 Sevilla mit comes Ericus und Agila.

<sup>15)</sup> Paul. Em. p. 658; der praepos. civ. L. V. V. 6, 8 ist eben der c. c., so auch Helff. S. 155; in diesem territorium (fines J. B. T. II. 18, 2) stehen mehrere thiusadi unter ihm.

<sup>16)</sup> quidam barbarus haereticorum comitivam exercens v. s. Eptadii p. 780: wird durch des Heiligen fromme nächtliche Uebungen besehrt.

<sup>17)</sup> de praesentia regis levavit v. s. Fructuosi p. 430.

<sup>18)</sup> Cc. T. XIII. ebenso XV. und 16 andere. Die Namen unter "Kirchen-

und Andere nennt Cc. T. XV., von benen die folgenden vorher ') Specials amtstitel erhielten: Cixila '), Vitulus '), Valdericus '), Theudila'), ganz ebenso Audimundus, Gundamundus '), Severinus'), Trasericus'), Ega (vielleicht Egica?) '); ferner Cc. T. XVI. noch Vitulus c. patrim. et dux: 13mal begegnet hier comes und 2mal comes procer '6).

Deutlich zeigt die Doppelstellung des c. als Friedensbeamten und Heerführers L. V. ''): der c. civitatis hat die Borräthe für Verpslegung des Heeres in der Stadt zu beschaffen, oder unter ihm der dispensator annonae: aber auch der Ansührer dieses Heeres ist ein comes, über den Zahlensührern stehend: er heißt als solcher c. exercitus, praepositus hostis, pr. exercitus, ohne daß dies ein anderes Amt wäre, er ist zugleich c. irgend einer andern civitas <sup>12</sup>): dieser comes exercitus hält den

<sup>1)</sup> In Cc. T. XIII.

<sup>2)</sup> Port c. notarior.

<sup>3)</sup> Dort c. patrim.

<sup>4)</sup> Dort c. civ. tolet.

<sup>5)</sup> Dort nur procer, vielleicht indessen c. geworben.

<sup>6)</sup> Dort c. stabuli.

<sup>7)</sup> Dort c. spatharior.

<sup>8)</sup> Dort c. et spatharius.

<sup>9)</sup> Dort c. sanciar. et dux.

<sup>10)</sup> Wo vielleicht procer = palatinus; über den comes armiger Apoll. Sid. L. 2 s. unten "Gesammtcharakter", "Palast"; über "comes" als bloßes (römizsches) Prädicat Ruhn I. S. 196.

<sup>11)</sup> IX. 2, 6.

<sup>12)</sup> So richtig P. Pant. p. 100 und ungefähr Davoud Oghlou I. p. 195, anders v. Bethm. H. I. S. 190, Botelo p. 264, Rosseeuw I. p. 846, ganz irrig Asch. S. 202: "jeder palatinus im Amt heißt c., sonst giebt es nur c. civ., die c. exerc. IX. 2, 6 find nicht heerführer, sondern "Stabsauditeure", haben Berpflegung und Ausgebot zu besorgen (Aubiteure?). Daber, nicht aus ber romischen Berfassung, wo wir sie boch längst vorher sinden, leitet er die c. patrim., thesaur., notar. cubic.; ebenso unrichtig Helff., ber S. 5. 15. 147 alle palatinos als c. faßt und alle c. als "Pfalzgrafen": aber sicher konnte boch auch ein dux p. sein und ein c. clv. narb. ober ein c. exerc. IX. 2, 6 war sicher nicht als solcher pal. ober e. pal. "nur sie . . bilden bas Hofgericht, . . an welches Berufung gestattet war", — aber es bestand gar kein solches mit dem fast durchaus römischen Proces unvereinbares "Pfalzgericht" - nur einzelne vom Konig für ben Ginzelfall gebilbete Commissionen. -- "Daneben bekleiben bie palatini b. h. im Palaft Beschäftigten (richtig) bie bescheibnen Stellen ber hofhaltung bis zu Stallmeistern und Röchen": richtig aber biese waren boch gewiß keine comites! — "Als Mitglied bes Hofgerichts war jeber höhere Hofbeamte Graf, also Pfalzgraf — benn jeber ber ein höheres eo ipso mit richterlichen Functionen verbunbenes Amt bekleibete, führte ben Titel Graf"-

comes civitatis burch Beschwerbe bei bem Konig zur Erfüllung seiner Pflichten an. Jeder dieser comites hat ein Dienstpersonal unter sich, seine homines, die er als Boten 2c. verwendet; er versammelt bei feindlichem Einfall ober Empörung die bewaffnete Macht und befiehlt den Thiufaben, Bicarient und einzelnen Heermannern, ihm zu folgen. An ihn, nicht an den Centenar, zahlt der Decan Strafgeld 1). Er steht über bem judex2), ber judex zeigt bem comes civitatis die bei bem Berhafteten vorgefundenen Sachen, um sie später dem Berechtigten auszuantworten, offenbar zur Controlle und Rechtfertigung zugleich bes judex; ebenso hat3) ber comes territorii ben thiusadus, vicarius unb alle, welche judiciali functi extiterint potestate, für Nichterfüllung ihrer Amtspflichten mit Ruthenftrafen zu verfolgen '). Dabei ist aber ber judex im engsten Sinne noch nicht inbegriffen: ihm wird erst weiter unten, wie dem comes selbst, eine Strafe von 3 Pfund Gold auferlegt; er ist daher competent bei Klagen gegen den judex 5), wobei er, wie sonst, belegiren barf ); auch ber Fiscus klagt bei bem comes civitatis '); im Strafproces barf er comprehendere, distringere ') und hat bei der Strafe der Verknechtung manchmal, wie der König, das Recht, ben kunftigen Herrn zu bezeichnen ); er schreitet ein gegen rechts= widrige Ehen, ermahnt auf Antrag der Kinder die Mutter, den Nieß= brauch an beren Eigen nicht zu mißbrauchen: von Amtswegen soll er Beraubung der Kirchen zur Anklage und Abstellung bringen, bestochne, parteiliche Richter absetzen und zur Vergütung anhalten 10); er hat eine schärfere Zwangsgewalt, größere Autorität, weitere Executionsmann=

Bo steht das? "ohne solche amtliche Stellung zählte der Vornehme zu den proceses, illustres, patricii, seniores, majores" — aber L. V. zeigt, daß gerade zu diesen auch die comites gehören und Cc. T. XIII. vgl. mit XV. zeigt Theudisa und Audemund dort blos als proceses, hier als comites. — Der Sat "die palatini behielten ihre Hostitel bei, wenn sie in andere Dienstverhältnisse traten" ist dahin zu ändern: "wenn sie vorübergehend in andern Geschäften abwesend waren".

<sup>1)</sup> L. V. IX. 2, 8.

<sup>2)</sup> IX. 1, 20.

<sup>3) 21.</sup> 

<sup>4)</sup> Cbenso ber juden III. 4, 17.

<sup>5)</sup> VI. 4, 8 al. lesen hier dux statt comes.

<sup>6)</sup> II. 1, 29 quod ad personam suam comes elegerit.

<sup>7)</sup> vel judex II. 8, 80.

<sup>8)</sup> III. 4, 17. 6, 1. VI. 1, 1.

<sup>9)</sup> l. c.

<sup>10)</sup> V. 1, 6. VI. 4, 13.

Dabn, germanifdes Königthum VI.

schaft als ber judex, ber ihn zu Hülfe ruft, wo er einen wibers spänstigen Beklagten nicht zu zwingen vermag 1). Anch Finanzs und Polizeis Sewalt übt er: wegen Berletzung ber Finanzgesetze wird er gestraft 2) ober schreitet selbst von Amtswegen ein 3). Strafgelber können ihm verbleiben 4); im Gebiet ber Straßenpolizei läßt er störende Bauten auf Lands und Wasserstraßen entsernen 3): überhaupt greist er tief in das Kleinleben des Gebietes, in dem er dauernd weilt 3): namentlich in alle Felder der Straspolizei 7). An ihn sind auch die Brüchen wegen Berletzung der Sonntagseier oder der jüdischen Begräbnißordnung oder wegen Aberglaubens zu zahlen 3). Er wie der vicarius ist regelmäßig der leitende Beamte und Stellvertreter der Krone sür alle ihre Gerechtsame: richterliche, militairische und sinanscielle 3). Deßhalb kann er sehr bezeichnend geschildert werden als der "Leiter der össentlichen Dinge" 10).

Außer diesen comites civitatis und c. exercitus <sup>11</sup>) hat man nun aus dem römischen System zahlreiche, rein römische, comites bei= behalten <sup>12</sup>): so den comes patrimonii, patrimoniorum <sup>13</sup>); er ver= waltet das kaiserliche Privatvermögen: vielleicht ward er im Gothen=

<sup>1)</sup> VII. 4, 2; gleichwohl mag sich ein nobilis auch ihm fortasse widersetzen III. 6, 1.

<sup>2)</sup> Cc. T. XIII. lex.

<sup>8)</sup> V. 4, 19. 20. XI. 1, 2.

<sup>4)</sup> IX. 2, 3. 4.

<sup>5)</sup> VIII. 4, 26. 29 rumpatur.

<sup>6)</sup> VIII. 5, 6 Anzeige zugelaufenen Biehs an den Grafen oder im conventus publicus vicinorum.

<sup>7)</sup> III. 4, 17 gegen meretrices.

<sup>8)</sup> Cc. Narb. 4, 9. 14.

<sup>9)</sup> Cc. T. VIII. lex.

<sup>10)</sup> rector rerum publicarum Cc. Hisp. II.

<sup>11)</sup> Es giebt nicht nur Einen c. ex. wie Masdeu XI. p. 86, Gamero p. 428 ober c. militiae Marin I. p. 241 (fömmt gar nicht vor).

<sup>12)</sup> Morales VI. p. 175, Masdeu XI. l. c., Rosseeuw I. p. 846, Marichalar I. p. 410, Lasuente II. p. 395, Fauriel I. p. 510, ganz ungenügend Romey II. p. 267, erdichtet sind die comites in der A. V. S. 000 (Kindaso.) erwähnten salschen Urkunde. Ob alle diese Chargen schon im Reiche von Toulouse bestanden Lehuérou I. p. 202? Manche mögen wohl erst im toledanischen Reich ausgenommen worden sein.

<sup>13)</sup> Hegel II. S. 326; über bessen Berschiebenheit vom comes sacrar. larg. und vom comes rer. privatar. s. Böck. II. p. 375-879.

ftaat erst wegen ber strengen Ausscheidung 1) wieder eingeführt; allerdings nennt schon Cc. T. VIII. Riquira, VIII. und IX. Rikila L. V. XII. 1, 2 einen c. p., i. e. procurator rerum privatarum 2). Ferner begegnet ein comes cudiculariorum, Hodoagrus et Ossilo gleichzeitig 2), Ethericus 4), Argimer c. c. et dux, Atauls c. c. 5); die cudicularii sind ursprünglich servi 6); auch Bischöse haben cudicularii 7), bei den Römern bestand ein praepositus c. 8); dann ein comes notariorum, ein Kanzleramt 9): notarios publicos und andere regiae celsitudinis, deren Borstand hier gemeint, nennt 10) L. V.; es ist also nur Zusall, daß die J. 11) den notarius und tribunus (wie übrigens auch den comes) ausläßt; ein notarius, man weiß nicht, ob des Königs, verliest 12) die Erzstärung Retareds 12): dem königlichen notarius steht zu das recitare 14). Weiter ein c. scanciarum: daraus, daß Wehrere gleichzeitig diesen comes - Titel sühren — (z. B. 15) füns: c. sc. Adulsus, Evantius,

<sup>1)</sup> s. oben Finang S. 254.

<sup>2)</sup> Einen solchen Ramens Scipio nennt die verdächtige spist. de fisco barc. Mansl X. p. 471; unverdächtig bagegen Vitulus c. p. Cc. T. XIII. Derselbe XVL "et dux"; überschätt für den Gothenstaat bei Manresa p. 72; Sotelo p. 261.

<sup>3)</sup> Cc. T. VIII.

<sup>4)</sup> Cc. T. IX.

<sup>5)</sup> Cc. T. XIII.

<sup>6)</sup> B. P. III. 9. 56.

<sup>7)</sup> v. s. Caesar. p. 670. 672. 675; cbenso Isidor ep. ad Braul. p. 651.

<sup>8) ?</sup> Böck. II. p. 398. 400.

<sup>9)</sup> Paulus Cc. T. VIII. IX. Cixila XIII. XV. hier nur "comes", über die notarii s. Böck. II. p. 4. 59, Sotelo p. 261. C. J. N. 8119. Der notarius des Casarius von Arles v. s. Caes. p. 64—83, Bolland. 27. Aug. VI. notarios. Zu seinem Amt gehört, den Stab des Bischofs zu tragen l. c. ed. Sirmond. p. 673; "Notar" in unsrem Sinn ist der chartarius publicus nom. Desiderius p. 676.

<sup>10)</sup> VII. 5, 9.

<sup>11)</sup> Bu B. T. I. 8, 1.

<sup>12)</sup> Cc. T. III. praef.

<sup>13)</sup> Ein notarius des Bischofs, unus de notariis, von Arles ist ein Römer Licinian v. s. Caes. p. 662, ed. Sirmond ein zweiter: Messianus p. 665, lector aut notarius p. 666 (Geistliche: presbyter tunc temporis notarius p. 671).

<sup>14)</sup> ep. Sisib. Caecilio. p. 366 confestim aceito notario elegimus recitanda; ebenso ber Byzantiner Casarius p. 368; synonym. scribae, litterarii Apoll. S. V. 17, IX. 9 vel bibliopola IX. 7. ep. Braul. et Recisv. p. 684—6, ein tabellarius als Bote Apoll. S. II. 8. VIII. 9. IV. 8 und oft; ebenso bajulus IV. 7 was seber Träger, von Briesen wie Leichen, III. 12.

<sup>15)</sup> Cc. T. VIII.

Afrila, Wenedarius, Fandila, bann Wadamir c. sc. et dux, ebenso Rekared, Egika, Sisibut, Sunifred, bann, ohne dux, Adelaib, Salamir ') — folgt boch nicht 2), daß die Auszeichnung nur "titular": gab es boch auch mehrere wirkliche camerarii etc. an andern Höfen; baß sie die Gehalte auszuzahlen haben, hat 8) man wohl aus spä= tern Zuständen übertragen 1). Ferner ein c. spathariorum Severinus 5); diese "Schwertträger" 6) waren eine Art vornehmer Leibwache 7) byzantinischen Ursprungs 8); baher wohl zahlreiche duces und comites nicht c. spathariorum, sondern einfach spatharii beißen: Guiliangus spatharius et comes, ebenso Aldericus, Nilacus, Trasericus ), Sisimirus sp., comes et dux, Tarrosarius c. spatharius; baß ein sp. zum numerarius in Merida begradirt wird, erscheint als un= erhörter Sturz 10). Einen comes devotissimorum domesticorum, ben vir inluster Flavius Strategius Apion, nennt 11) zum Jahre 539, also unter Theubis, eine Inschrift zu Oviedo: ba aber berselbe nach ben Consularfasten und jener Inschrift zugleich Consul ordinarius bieses Jahres war, von Byzanz ernannt, haben wir keinen gothischen Beamten, sondern etwa einen Gesandten Justinians darunter zu denken Der c. stabuli (Gisclamundus) 12) ist auch schon römisch, nicht erst germanisch 18). Ein comes thesaurorum, Isidorus c. th. et dux 14), hat unter sich numerarii 15). Dagegen comes palatii ---

<sup>1)</sup> Cc. T. XIII.

<sup>2)</sup> Wie Helff.

<sup>3)</sup> Ferreras II. § 551.

<sup>4)</sup> Bgl. v. Maurer Frohnh. I. S. 191, Sotelo p. 260; gothisch, Rosseeuw l. c., ist scancia nicht!

<sup>5)</sup> Cc. T. VIII. XIII. XV.

<sup>6)</sup> spatharia i. e. Schwerterfabrik s. Böck. s. h. v., nicht wie Marin I. p. 287 ein gothisches Wort für eine Waffe (spatha und spata).

<sup>7)</sup> P. Pantin. p. 198.

<sup>8)</sup> Chron. pasch. p. 590.

<sup>9)</sup> Cc. T. XIII., dieser auch XV.

<sup>10)</sup> Cc. T. XVI. "Lex"; sollte sp. ein späterer Rame für die J. B. T. IV. 10 (9), 3 noch genannten protectores sein? Rach Marin I. 289—240 war Julian Roberichs c. spath.; oben S. 331.

<sup>11)</sup> C. J. N. 2699.

<sup>12)</sup> Cc. T. XIII. XV.

<sup>13)</sup> Böck. I. p. 210. II. p. 404, Sotelo p. 263.

<sup>14)</sup> Cc. T. XIII. f. Böck. II. p. 380. 846.

<sup>15)</sup> Jrrig sieht Davoud Oghlou I. p. 192 in allen biesen c. serks royaux.

Ausbruck und Amt — ist den Quellen total fremd: insbesondere heißt Gojaricus in dem common. Alarici reg. nur comes: nicht Eine Bariante hat den Zusatz palatii und derselbe wird also ohne Grund von allen disherigen Schriftstellern c. pal. genannt '): (— ebensowenig giebt es ') einen besondern "comes regis": jeder c. ist c. r.—); Gojarich empsing als einsacher comes jenen außerordentlichen Auftrag und stand nicht, wie Aeltere ') annehmen, etwa mit Anianus, an der Spitze der Redactionscommission. Beamter des königlichen Archivs (wie der exceptor des städtischen) ist Anianus '): er wird nicht referendarius genannt, doch entspricht dies Amt seinem edere und recognoscere; ob consiliarius regis (Leo) ') technisch ein Amt bezeichnen soll, ist sehr fraglich ').

Auch der vicarius, aus der römischen Verfassung überkommen <sup>7</sup>), bildet ein ordentliches <sup>8</sup>) Glied in der Kette der Beamtungen in Frieden und Krieg: er ist vicarius des judex provinciae <sup>9</sup>), nicht identisch mit dem judex civitatis <sup>10</sup>) ober dem comes: er ist <sup>11</sup>) Vertreter

<sup>1)</sup> So schon von Gothofr. c. 5, Biener op. ac. II. p. 21, Marin I. p. 237, Lardizabal I., Walter I. S. 38, Sav. I. S. 44, Schäffner I. S. 94, Guizot I. p. 290, Eichh. I. S. 260, Gengler S. 91 (aber vir inluster heißen alle comites und nordinare" kommt auch sonst vor), v. Daniels I. S. 135, v. Bethm. H. S. 186, Rudorst S. 288, Schulte S. 64, Zuaznavar p. 74, Serna y Montalban I. p. 32, Sempere ed. Moreno I. p. 50; vgl. Calori Cesis p. 10; nur bei Pernice eine serne Ahnung des Richtigen p. 8 ne videtur quidem" auch bei Ostgothen nicht p. 5.

<sup>2)</sup> Rosseeuw I. p. 846.

<sup>3) 3.</sup> B. Vaissette I. p. 241.

<sup>4)</sup> B. Commonit.

<sup>5)</sup> Bei Greg. tur. mart. 92.

<sup>6)</sup> Römische consiliarii Böck. II. p. 303.

<sup>7)</sup> B. T. III. 11, 1.

<sup>8)</sup> Anders v. Spb. S. 221.

<sup>9)</sup> ep. Aviti 32 ist der praesectus Galliarum und sein vicarius ost gothisch; der v. septem prov. und v. Hispaniar., z. B. vicarius Hispaniarum C. J. N. 483, siel weg.

<sup>10)</sup> Wie Eichh. I. S. 163 und v. Bethm. H. I. S. 191, (ober mit bem millenarius Rosseeuw I. p. 848), verleitet von der allgemeinen Bedeutung von "judex" und wegen IX. 1, 8 judice vel vicario (vel ist aber nicht immer Jbentitätsausdud' in der L. V.) annimmt und II. 1, 31 wird der judex vor dem vicarius verklagt! Richtig v. Syb. S. 220, der nur nicht alle Stellen kannte.

<sup>11)</sup> Daher vicarius comitis L. V. II. 1, 20. 22. 25. 29. V. 1, 6. IX. 2, 8. 9. 1, 21. VIII. 1, 5; vgl. Sav. § 82 p. 276, schon Ant. 822; (7v. principis"

bes comes in allen bessen Functionen: z. B. stinanciellen'); er steht neben, balb hinter²), balb vor ³) bem thiusadus, vor bem pacis assertor 4), nach bem comes 5), vor bem judex 9) und villicus ?). Ob auch jeder außerordentliche Substitut vicarius heißt ³), ist doch zweiselhaft: daßur spricht, daß L. V. ³) erst nach allen Beamten, selbst nach dem thiusadus, den vicarius nennt: soweit ich sehe, bezeichnet allerz dings daß Wort dalb den ordentlichen Beamten, dalb den außerz ordentlichen Substituten 10). Der vicarius hat ein sestes territorium 11): man sucht ihn dort auf, wie den judex 12); ost steht es frei, sich an ihn statt an letztern zu wenden 16); er hat gerichtliche, polizeiliche 16) und militairische Functionen 16). Die Eidessormel F. N. 39 16) ist offenz dar die eines v.; daß aber schon im Römerstaat nicht überall gleichz mäßig neben dem judex ein v. stand, zeigt B. 17); noch weniger war daß nach der gothischen Eroberung der Fall, wie J. ad h. l. darz thut, die den vicarius ganz ausläßt und an seiner Statt einen Domänen=

Petr. Pant. p. 197 gab es mit biesem Titel nicht). Das frantische vicecomes begegnet in ben westg. Quellen nicht.

<sup>1)</sup> Cc. T. XIII. lex.

<sup>2)</sup> L. V. V. 1, 6. IX. 2, 8. 1, 21. 28.

<sup>8)</sup> II. 1, 20. 25.

<sup>4)</sup> II. 1, 25.

<sup>5)</sup> VIII. 1, 5. IX. 1, 21. XII. 1, 2.

<sup>6)</sup> III. 6, 1.

<sup>7)</sup> VIII. 1, 5; ist II. 1, 18 per vices auf ihn zu beziehen? und 14 v. des piusaps? 16 sogar der servus des judex wird dessen vicarius. XII. 1, 2 comes, vicarius, villicus vgl. IX. 1, 21.

<sup>8)</sup> So Petr. Pant. p. 197; anders im römischen Reich s. Valesius bei Bock. not. dign. II. p. 428. 503 \* regelmäßig agens vloes, Delegirte eines magistr. Sav. I. S. 70, z. B. praesidis in Bätica C. J. s. h. v.

<sup>9)</sup> V. 1, 6. IX. 2, 8.

<sup>10)</sup> Unbestimmt Masdeu XI. p. 89, Manresa p. 72, nur biefen fennt Davoud Oghlou I. p. 106.

<sup>11)</sup> v. loci IX. 1, 21 irrig, abgesehen vom agens vices, Sav. I. S. 274.

<sup>12)</sup> IX. 1, 6 j. aut v. proximae civitatis aut territorii.

<sup>18)</sup> l. c.

<sup>14)</sup> IX. 1, 21.

<sup>15)</sup> IX. 2, 8.

<sup>16)</sup> ille vicem agens illustriss. viri comitis.. has conditiones subscripsit vgl. Biedenweg ad h. l.

<sup>17)</sup> T. III. 11, 1.

beamten nennt; ber v. provinciae Africae 1) bleibt, wie bieser ganze Titel, ohne J.; gemeinschaftlich mit dem comes hat er nicht zu handeln 2).

Wie ber comes zählt ber hinter und unter im stehende millenarius, gothisch piusaps 8), zu den Hersührern und Beamten4) in Krieg 5)
und Frieden 6). Er hat auch im Frieden Strafgerichtsbarkeit 7) und
wird deßhalb ermahnt, Schuldige dem Gesetz nicht zu entziehen, —
biese gothischen Heersührer scheinen ihre Maunschaft oft zu glimpslich
bei Delicten gegen Römer behandelt zu haben — sondern zu unter=
wersen; er darf sich Vertreter bestellen (die militairischen Pflichten
mochten ihn oft abziehen), die in seiner Abwesenheit richten 8); daß
sie auch im Frieden als regelmäßige Beamte über bestimmte Terri=
torien mit Gerichts=, Polizei= und Finanz= 9) Gewalt bestellt sind,
beweist L. V. IX. 1, 21, wo sie, vor dem vicarius 10), zunächst nach
bem Grafen stehen und in bessen Abwesenheit den Bischof zu Er=
communication und Fasten anhalten können 11); sie zählen aber schon,
im Unterschied vom comes, zu den viliores und inferiores personae,

<sup>1) 3</sup>n B. T. I. 6, 1.

<sup>2)</sup> Wie v. Bethm. H. I. 1. c. vermöge seiner Ibentiskirung von judex und vicarius annimmt, der auch L. V. VII. 1, 25 total misverstanden: wenn hier der Criminalrichter nicht "solus" handeln soll, so ist damit nicht Zuziehung des v. gesmeint! Zweiselnd über den v. Dunham I. p. 188. Zahlreich römische vicarii C. J. z. B. arcae patrimonii zu Sevilla N. 198. v. von Privaten C. J. N. 957. 1198.

<sup>3)</sup> L. V. IX. 2, 1. 3. 6. 9. 1, 21. II. 1, 14. 22. V. 1, 6 (er ist aber nicht bes comes Stellvertreter gleich bem vicarius wie v. Dan. I. S. 373) IX. 2, 8 und hinter jud. und vic. II. 1, 20 (baß hier gleich an ben dux, nicht erst an ben comes etc. berusen wirb, ist nur Folge larer Redaction; II. 1, 26 stellt ihn nach dux, comes, vic., pac. assert. und vor quingent. V. 1, 6 zwischen comes und vicarius: vor diesen auch IX. 1, 21. 2, 8; in Co. T. XIII. lex: dux, com., hius. numerar. villicus.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 25.

<sup>5)</sup> IX. 2, 8.

<sup>6)</sup> IX. 1, 21. Jreig Depping II. p. 874 und Davoud Oghlou I. p. 104, ber ben Heerbann für die kunction principals hält, aus welcher der Gerichtsbann erst sließe; beide sind wie bei dem König oben S. 210 gleich alt und untrennbar. Richtig v. Spb. S. 224, Dunham I. p. 189, Masdeu XI. p. 88, Rosseeuw I. p. 349.

<sup>7)</sup> Indirect beweisen das auch Stellen wie B. T. II. 1, 9 s., 28.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 14.

<sup>9)</sup> Cc. T. XIII. lex.

<sup>10)</sup> L. V. II. 1, 25 v., pac. ass., piuf., millen.

<sup>11)</sup> IX. 2, 2—8 in territorio comitis constituti.

werben mit dem compulsor zusammengestellt '), und, wenn sie eine Strafe von 1 Pfund Gold nicht erschwingen, dem König verknechtet: sie sind vielleicht erst später so tief gesunken 2), wahrscheinlicher nur aus Versehen so tief rangirt.

Nach unserer Grundaussassung kann man nicht das militairische als das ursprüngliche, das gerichtliche als das spätere Moment in diesem Amt sassens): alle diese germanischen Beamten sind von Ansang zugleich ) Heersührer und Richter ). Die ältere Deutung ) als senescalcus hätte man ) nicht wieder stühen sollen und am wenigsten damit, daß ein anderer (!) Beamter, der praepos. exerc. ") von der castilianischen Uedersehung einmal "siniscalc" genannt wird: vielmehr ist dem Ergebniß nach an der spätern Erklärung ) sestzuhalten 10), wonach pius. = Pusundisads = xillaqxos 11), millenarius, wofür nicht nur die castilianische Uedersehung 12) spricht 18), sondern entscheidend die ostgothische 14) und vandalische 15) Analogie; jedensalls aber ist, sollte auch

<sup>1)</sup> IX, 2, 9.

<sup>2)</sup> Belff. S. 175.

<sup>3)</sup> Wie Helff. S. 101 aus dem Gegensatz zu dem nur civilen pac assert. folgert.

<sup>4)</sup> Richtig Sav. I. S. 276. Jrrig Unger Gerichtsv. S. 60 "mögliche Richter", nicht ganz genau Eich. Z. f. g. R. W. VIII. S. 293.

<sup>5)</sup> Die Schreibung schwankt: thiusadus IX. 2, 1. 3. tius. IX. 2, 5. 8. tiums. II. 8, 14. tiuph. Cc. T. XIII. tyuph. Diesenb.

<sup>6)</sup> J. Grimm's Gramm. 1826 II. S. 493.

<sup>7)</sup> Helff. S. 156.

<sup>8)</sup> IX. 2, 1.

<sup>9)</sup> J. Grimm's Gesch. d. D. Spr.

<sup>10)</sup> So auch Asch. S. 244, Philipps I. S. 414, Walter I. S. 35, Hegel II. S. 325 (ber ihn aber wie Rosseeuw I. p. 848 mit bem vicarius identificirt), Lakuente I. p. 898, Davoud Oghlou I. p. LXXIX., Romey II. p. 275, aber schief (nach Maschen XI. p. 47 en lengua gotica [dicen] persona alta ["tiek."] y sublime, so nach Gamero p. 428, bagegen schon Heinecc. el. II. p. 868) p. 831, richtig schon Morales VI. p. 180. Wait I. S. 167 unterscheidet wie Sotelo p. 266, Cenni II. p. 40, Cénac Moncaut I. p. 425, Marin I. p. 249 (mit schlimmer Etymologie!), Depping II. p. 385, Gamero p. 428, Helst. l. c. und Erbacker S. 48. Sachse S. 255 p. und millenarius. Warntönig I. S. 79 sept p. gleich judex und vicarius des comes und, obenein, gleich Schössen! Der p. ist nicht decanus! wie Unger Gerichts: B. 61, der angels. tienheosod beigieht; ähnlich Diesend.

<sup>11)</sup> W. oben S. 000.

<sup>12)</sup> el que ha en guarda mil caballeros en la huesté.

<sup>18)</sup> Bon L. V. IX. 2, 1 u. 4.

<sup>14)</sup> A. III. S. 80.

<sup>15)</sup> **2**. L. S. 211.

die Etymologie Piu-fabs = Boltsführer vorzuziehen sein, der p. und ber millenarius ibentisch: bas vom p. geführte "Bost" ist eben eine Tausenbschaft; daß II. 1, 25 p. vor millenarius steht, spricht nicht gegen 1), sonbern für biese Deutung, gebenkt man an gardingi, synonym mit palatini 3); gerabe bas fragliche Gesetz will alle Aus= brude erschöpfen; ebensowenig spricht gegen biese Deutung ber Fort= bestand ber \*) Piusadia im Frieden, vielmehr versteht sich die Fort= dauer der militairischen Pflichten wie der Richtergewalt des p. über bie Mannschaft von selbst 1). Daß er nicht commandirt habe b), ift ein Jrrthum: er hat, unter bem comes, alle militairischen Functio= nen des Aufgebots, der Controlle, der Beurlaubung, der Verfolgung von Fahnenflüchtigen, ber Zuführung an ben Sammelplat, also auch bas Commando; bei Jsibor barf man keine Schilberung bes gothi= schen millenarius erblicken wegen ber Worte: chiliarchae, qui mille praesunt militibus, quos nos millenarios vocamus: nos sinb bie Lateiner, nicht die gothischen Zeitgenossen, benn bei phalanx Macedonum heißt es legio nostra, während es boch a. 630 gewiß keine gothische legio gab.

Zwischen millenarius und centenarius steht, als Heersührer und Richter über 500, der quingentenarius.

Hierauf folgt ber centenarius <sup>8</sup>): zwar heißen auch die römischen centuriones, schon zur Zeit des Begetius, centenarii <sup>9</sup>), und auch decani kennt berselbe <sup>10</sup>): gleichwohl ist nicht, wie man etwa hienach

<sup>1)</sup> Bie Helff. S. 156.

<sup>2)</sup> Daß aber L. V. beinahe alle Aemter in beiben Sprachen bezeichne, Rosseeuw I. p. 348, ist unrichtig.

<sup>3)</sup> Insosern auch räumlichen Cenni II. p. 40, Schäffner I. S. 348 (wie baurgs bei W.) Landau, centum pagi S. 11.

<sup>4)</sup> Etwas Anderes ist die Frage nach deren Function als Schöffen oder Ting-Genossen, so Rossenw I. p. 850, was v. Bethm. H. I. S. 195 zu meinen scheint und alsdann richtig verneint; er folgt H.'s Ableitung von Piuda-sabs "Ariegevolls-Führer" S. 191.

<sup>5)</sup> Helff. will ihn beghalb (?) "Oberwaibel" (!) nennen.

<sup>6)</sup> Origin. IX. 8.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 25. IX. 2, 1. 4. Marin I. p. 250. 285—6. Wait I. €. 166. Moron p. 399.

<sup>8)</sup> L. V. IX. 2, 1. 8. 5. II. 1, 25 centena IX. 2, 1. 4, 5; nach Asch. S. 263 = bem villicus! Richtig Baix I. S. 152, Moron p. 399.

<sup>9)</sup> Veget. II. 8.

<sup>10)</sup> Veget. II. 18.

meinen möchte, römischer Ursprung ber gothischen Zahlenführer an= zunehmen: bas Decimalspstem ist im gothischen Heer reicher entwickelt und begegnet auch bei ben Bandalen '); dabei beweisen ber quingent. und decanus, daß nicht das gothische Großhundert, für welches?) bie Vermuthung sprechen soll, zu Grunde lag 3). Der centenarius ist Heerführer über 100, mit richterlicher Gewalt auch im Frieden, zwischen bem quingentenarius und bem decanus 4), (- aus Jibor 5): quinquagenarii qui sunt in capite 50 militum" ift eine Mittel= stufe von Fünfzig=Führern, die das Gesetz nicht kennt, nicht zu fol= gern, —) er, bietet die Leute seiner centena auf und beurlaubt sie 6): unter die centena werden die Strafgelder ihrer Officiere vertheilt. Tobesstrafe trifft ihn für Heereslit ?); er ist, wie ber piusaps, einem comes 8) untergeordnet, auch im Frieden, und zu bessen Territorium gehörig; die centena ist ihm zugeschrieben (adscripta); die Degra= birung zum decanus erscheint als harte Strafe; sein nächster Bor= gesetzter ist nicht ber quingentenarius ober ber comes, an ben sein Strafgelb fällt, sonbern ber Piufaps, ohne bessen Zustimmung er weber Dispens noch Urlaub vom Heerbann gewähren kann. Anders freilich 4. 1. c., wonach er und selbst ber decanus beurlauben kann: boch ist dies vielleicht kein Widerspruch: ber Heermann wird zwar straffrei durch Erlaubniß bes decanus, dieser aber muß ben centen. und bieser ben Piusaps angehen, sonst wird er selbst straffällig; hundafaps ) und taihunfaps kommt in ben westgothischen Rechtsquellen nicht vor; örtliche Bezeichnung ber centena, wie im Frankenreich 10), kann bei ben Westgothen nicht begegnen 11).

<sup>1)</sup> Zacher S. 381.

<sup>2)</sup> Rach Holkmann S. 425.

<sup>3)</sup> Bei W. hundasalts sür zerropiwr (Marc. 15, 39. 44, 45), ober ezarovzapyoc, Math. 8, 5. 27, 54. Die gothischen Centenen hat Gemeiner gar nicht beachtet.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 25.

<sup>5)</sup> Origin. IX. 3.

<sup>6)</sup> L. V. IX. 2, 1. 8.

<sup>7) 1.</sup> c. 2, 8.

<sup>8)</sup> Richtig Guerard essai p. 56.

<sup>9)</sup> Bie Barntonig I. S. 79.

<sup>10) 3.</sup> B. c. corbonensis Jacobs Géographie p. 76.

<sup>11)</sup> Gemeiner und Zimmerle S. 13 nehmen hundert Hofe als Basis ber Centene.

Es schließt bie Reihe ber Zahlenführer ber decanus, Besehlshaber über zehn Mann im Feld'), mit richterlicher Gewalt zwischen bem centenarius und dem städtischen desensor 2); mit den römischen decani decani haben sie nur den Namen gemein; römische Kriegs decani decani haben im Frieden keine Gerichtsgewalt und keine räumliche Competenz dund mit diesen gothischen decani nichts zu schaffen; der decanus entsbietet und beurlaubt seine Leute, ist aber soviel weniger wichtig im Heersberband als der Centenar, daß er die Heeresliß, die diesem das Leben kostet, mit nur 10 sol. büst: die Besugniß, Urlaub zu ertheilen, geswährt ihm L. V. IX. 2, 4 im Widerspruch mit 4. l. c., wonach selbst der Hundertsührer ohne den Piusads nicht beurlauben kann; seine Leute heißen und bilden auch im Frieden eine decania, was, wenn nicht räumlich, doch persönlich seine Competenz bezeichnet.

Praepositus?) bezeichnet gar nicht technisch einen bestimmsten Beamten, sondern "die competente Behörde", wer das nun im Einzelfall sein mag"): so ist ") der praepositus civitatis eben der comes civitatis, der praepositus exercitus ") "der Commans dirende", wer er nun sei; zweimal noch begegnet praepositus in L. V.: X. 1, 16 und VIII. 1, 5; dort hinter judices und villici, hier zwischen villici und actores, daher als llebergang von den rein staatlichen zu den halb privaten Nemtern ").

<sup>1)</sup> L. V. H. 1, 25. IX. 2, 1. 3-5.

<sup>2)</sup> II. 1, 25 f. oben S. 311. IX. 2, 1.

<sup>3)</sup> Bei Böck. II. p. 800.

<sup>4)</sup> Oben bei Vegetius 1. c.

<sup>5)</sup> So richtig auch Guérard essai p. 68.

<sup>6)</sup> Bgl. Bait I. S. 460, Peuder II. S. 32, richtig: kein Orts- ober Dorfvorsteher Moron p. 399; in Deutschland keine Decanien richtig Beiske S. 16, Bait Kieler Monatsschr. I. S. 261.

<sup>7)</sup> L. V. X. 1, 16. II. 4, 4 civitatis V. 6, 8. hostis IX. 2, 6. IX. 1, 8. 9. VIII. 1, 5.

<sup>8)</sup> Bgl. Bock. II. s. h. v. die zahlreichen Aemter z. B. cursus publici p. 1204, Lakuente II. p. 895, ungenügend Romey II. p. 268, (nach diesem wie oft Cénac Moncant I. p. 424,) nach Masden XI. p. 86, besser dieser p. 48.

<sup>9)</sup> L. V. V. 6, 8.

<sup>10)</sup> IX. 2, 1.

<sup>11)</sup> W. würde praspositus, dann auch villicus, actor, procurator mit faura-gaggi gegeben haben, welches fast immer sixovópec, nur einmal Luc. 8, 8 (é. 'Hpédou) exixpoxoc ist. Gal. 4, 1, wo é. und six nedeneinanderstehen, wird six mit s. g., é. mit ragineis gegeben.

Dunkel bleibt die Doppelstellung des numerarius 1): er ist der Lette in der Scala richterlicher Gewalten, steht unter dem desensor 2) und auch 3) nach dem letten rein richterlichen Beamten, als Uebergang zu den actores, procuratores, die auch Privatbeamte sein können 4). Nach L. V. 3) wird er vom populus oder Bischof gewählt als städtisscher Beamter 3). Das Richtige ist, daß es, neben diesen städtischen, auch königliche numerarii gab, untergeordnete Steuereinnehmer: solche haben 7) die rectores provinciarum unter sich, gegen deren Erpreszungen die Provincialen geschützt werden, und so stellt sie auch dar die epistola de sisco darcinonensi, vom comes patrimonii ernannt. Wamba hatte einen spatharius, Theudimund, auf Betrieb des Bischoss 3) von Merida zum numerarius degradirt 3), was wohl königliche, nicht

<sup>1)</sup> Nicht ibentisch mit bem centenarius ober bem villicus wie Rosseeuw I. p. 350 ober bem desensor (baß beibe römisch entgeht Jöpst S. 430, irrig auch Romey II. p. 270), und Walter I. 36 n., richtig v. Spb. S. 227, die bürgerlichen Aemter und Richter Lembke I. S. 209; nach Aguirre II. p. 416, v. Bethm. H. g. K. I. S. 224, r. P. III. S. 150 ist der num. ober tabularius (so auch Serrigny I. p. 174) prov. mit dem tad. oivitatis zu Einem städtischen Amt versichmolzen; aber Apoll. S. V. 7 stellt noch beide in Gegensat; über beide in der römischen Reichsversassung Guizot I. p. 40, Bolssieu p. 254, Kuhn I. S. 164, Böck. I. 20 und ost, v. B. H. röm. Civ.-Proc. III. S. 150. 160: nur in Steuerssachen Richter, andere Stellung im tolosan. Staat? Isid. origin. IX. 4 (hienach wohl Eichh. Z. s. g. R. W. VIII. S. 291 "Rechnungsbeamte" vgl. Cénac Moncaut I. p. 424) n. vocati sunt qui publicum numerum aerariis inseredant stellt ihn unter die städtischen Beamten; aber das Impersect zeigt hier, zum Uederssus, daß Isid. die alte römische Bersassung vor Augen hat; nicht zu verwechseln mit dem monetarius Cass. Var. V. 9, Münzmeister s. oben S. 272.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 25.

<sup>3)</sup> IX. 1, 21.

<sup>4)</sup> Daß sie sehr tief stehen, zeigt Apoll. 8. II. 1 die Antithese zum Präsecten.

<sup>5)</sup> XII. 1, 2.

<sup>6)</sup> Bgl. Dunham I. p. 189. Helff. S. 101. 122. 124 meint L. V. II. 1, 25 zähle ihn mit Unrecht zu ben Richtern, er sei als königlicher Steuerbeamter im Gegensatzu ben städtischen zu benken; aber bann würde er nicht vom Bolke gewählt (populus und curia sind doch nicht zweisellos identisch wie H. S. 122), treig auch S. 124 die Ibentisierung der n. mit den arcarii (und der privati mit den collegiati) "beide konnten Posthaltereien übernehmen (cadallos ponere) und in arca publica kunctionem exsolvere, also (?) sind arcarii numerarii, dafür erhielten sie Gemeindesand mit Gedäuden und Sclaven und traten zu Fiscus oder Gemeinde in gleiches Verhältniß wie der ducellarlus zum patronus" (!).

<sup>7)</sup> B. T. VIII. 8, 1.

<sup>8)</sup> Richt Bestätigungerecht bes Bischofs wie Masdeu XI. p. 40.

<sup>9)</sup> Cc. T. XIII. lex. XII. 1, 2.

städtische Beamtung voraussetzt: Egika restituirt ihn und seine Nachkommen: sie sollen um beswillen in alle Ewigkeit nicht mehr molestirt werden <sup>1</sup>).

Bundchst Finanzbeamte, und zwar ursprünglich Privatbeamte auf ben Gütern ber Kaiser und ber Großen, sind die actores <sup>2</sup>), a. fisci <sup>3</sup>), a. loci <sup>4</sup>), a. patrimoniorum fiscalium <sup>5</sup>), ber Städte <sup>6</sup>), und die procuratores <sup>7</sup>). Daß diese identisch <sup>8</sup>), zeigt B. T. I. 6, 5 Text verglichen mit J. <sup>9</sup>). Zu unterscheiben sind andere römische procuratores provinciae: z. B. nardonnensis, dalearium <sup>10</sup>); dagegen nahe stehend die procuratores von Fabriken <sup>11</sup>), von Magazinen 2c. <sup>12</sup>); ferner pr. rerum privatarum Hispaniae tarraconensis (?) <sup>13</sup>), und nur andere Namen sind: adminiculatores rerum fiscalium et regiae proprietatis <sup>14</sup>), actores nostrarum provinciarum <sup>15</sup>), auch rationales <sup>16</sup>), ebenso ordinatores patrimoniorum <sup>17</sup>) J. = actores im Text: insosern berühren sie sich mit den "assertores" d. h. Procesbevollmächtigten <sup>18</sup>). B. <sup>19</sup>) nennt als mögliche Disponenten über ein praedium: servus, colonus, actor <sup>20</sup>),

<sup>1)</sup> Mit dem Borwurf der Schmach ober mit Rechenschaftsforderung? — agentes und adjutores der numerarii nennt ep. de fisc. darcin.

<sup>2)</sup> L. V. IX. 1, 21. VIII. 1, 5.

<sup>3)</sup> XIL 1, 2.

<sup>4)</sup> VI. 1, 1. 4.

<sup>5)</sup> Ce. T. III. 18; vgl. Isid. orig. IX. 4, Boissleu proc. patrim. p. 241.

<sup>6)</sup> Mommfen Stabtrechte S. 452.

<sup>7)</sup> L. V. VIII. 1, 5. IX. 1, 8. 21. loci VI. 2, 8.

<sup>8)</sup> a. vel procurator VIII. 1, 5. IX. 1, 8. XII. 1, 2 L. V. würden es noch nicht beweisen.

<sup>9)</sup> proc. brudt eben Eine Richtung ihrer Thätigfeit aus.

<sup>10)</sup> Bock. II. p. 50. C. J. 1121. alpium maritimar. p. 487. C. J. N. 1970 Luc. Valer. Proculus praef. class. alex. und proc. a. m., sugleich patronus bon Malaca.

<sup>11)</sup> J. Böck. s. h. v.

<sup>12)</sup> Dann saltuum l. c. II. p. 44, vectigalium C. J. p. 149.

<sup>13)</sup> Böck. II. p. 467.

<sup>14)</sup> Cc. T. XII. 9. XIII. 6; vgl. L. V. II. 3, 10.

<sup>15)</sup> XII. 1, 2 b. h. in prov. nostris.

<sup>16)</sup> B. T. II. 1, 5. X. 1, 1 rat., magistri rei privatae, officiales; statt bessen J.: ordinatores domorum dominicarum.

<sup>17)</sup> B. T. II. 1, 1.

<sup>18)</sup> B. Nov. Val. III. 12 J. T. IV. 20, 1.

<sup>19)</sup> T. II. 80, 1.

<sup>20)</sup> Schief Romey II. p. 883.

procurator, conductor 1). Mit Unrecht hat man biese wesentlich sinancielle, ja private Dienstellung verkannt 2): sie ist die Grundslage 2): ber unsreie actor gehört zum Gut 4); unsrei waren aber die siscalischen actores regelmäßig 5), daher ward ihnen vom König Fenerstod gedroht — bei Freien undenkbar 6); sie sind Intendanten, Berswalter königlicher Güter: als solche haben sie über die Unsreien und Halbstreien auf diesen Hösen, über die "samilia"), private Gewalt und Aufsicht: nahe lag es, ihnen Finanzs, Polizeis Gewalt und später auch niedere Gerichtsbarkeit") über benachbarte Freie beizulegen"). Daß diese private Function die Grundlage war, zeigt, daß nicht blos der Rönig, auch Private solche actores, villicos haben können 16): natürzlich, sie sind Gutsintendanten, der villas, sie waren für einen abgeschlossenen Besit eine Art Privatobrigkeit geworden: sie legen ihren

<sup>1)</sup> II. 32, 1 bezeichnend: servus, actor, sive possessionis; über actor, agens bei Greg. tur. Alteserra notae p. 234.

<sup>2)</sup> Much Masdeu XI. p. 42.

<sup>3)</sup> Jrrig v. Bethm. H. I. S. 195, er entspreche dem pacis assertor. Bgl. bagegen L. V. VI. 1, 1. B. T. J. IV. 8, 2 (P. III. 9, 19. 32) 20 (21), 4. V. 5, 2. IX. 22, 1.

<sup>4)</sup> Daher auch bas peculium bes a. vel colonus zu einem fundus cum mancipiis et omni instrumento rustico vel urbano zăhit; vgl. Apoll. S. V. 20 propria domus cujus actorem, vineam, messem, olivetum tectum inspicere.

<sup>5)</sup> Daher ausbrücklich genannt B. Nov. Maj. I. 1. a. ingenuus — dag. a. servus auch Freigelaßne Cc. T. XIII. 6.

<sup>6)</sup> Und zwar mit folgender Motivirung: J. quia graviorem poenam principes constitui voluerunt in eos, qui sui juris sunt (Text: qui nostri juris sunt) et sua debent custodire mandata X. 8, 2; anderseits Schutz berseiben actores domus dominicae (rei privatae im Text) gegen die rectores provinciarum und deren (arg. arrogatione illicita principalium vel propriis decretis ordinis) principales 8. 1. e.

<sup>7)</sup> Cc. T. XII. 9.

<sup>8)</sup> judex vel actores loci L. V. VL 2, 8.

<sup>9)</sup> Cc. T. III. 18. 21. Daher nennt sie dasselbe Concil bald actores fiscalium patrimoniorum, bald actores publicos und verbietet ihnen, Rirchenknechte in publicis (Staats:) und privatis negotiis (Domainial: Sachen oder ihren privaten) in Anspruch zu nehmen.

<sup>10)</sup> L. V. VI. 1, 1 actores von Privaten J. B. T. IV. 8, 2. P. III. 9, 82. 20 (21), 4. V. 5, 2. IX. 22, 1. III. 9, 19. procuratores villici selbst coloni Ruhn I. S. 263.

Untergebenen Naturalleistungen auf 1): an sie, wie an ben Herrn, halt sich ber Richter bei Vergeben eines servus und nur wenn biese (quibus commissa res est) schwer, selten (difficulter) an ben Ort kom= men — ein actor konnte über mehrere villae, loca bestellt sein —, ergreift der Richter den servus selbst. Daß hier nicht blos königliche actores und villici gemeint, zeigt ber Zusammenhang. Auch VI. 1, 4 L. V. beweift, daß jeder Herr zahlreicher Sclaven einen actor zu haben pflegt, ber zunächst an beren Spite steht und biese auch vor Gericht vertritt; baher auch 2) actor vel procurator ben Uebergang von ben Sclaven zu ben ingenui macht; IX. 1, 21 werben zuerst bie öffentlichen Richterbeamten aufgezählt, bann folgen bie actores unb procuratores und von ihnen heißt es, baß sie sein können procuratores: 1) ber Kirchen ober 2) bes Fiscus ober 3) bes königlichen Privatguts ober 4) beliebiger Anderer 3); diese alle haben eine raum= lich begrenzte Competenz 1) und die Ueberwachung ber ihnen anvertrauten populi b) vel juniores: bie Unfreien auf ben Domanen heißen minores ber actores: ber actor muß seinen minor bei einem Proceß mit einem Freien vor ben öffentlichen Richter stellen, barf sich nicht anmaßen, einen solchen Hanbel, wie einen Streit zwischen zwei seiner minores, selbst zu entscheiben ), wie auch im Strafproces ber actor (rationalis) nicht ben (unfreien) Verbrecher (in ber Domane) bem orbent= lichen Richter vorenthalten barf-: ber Richter ergreift, nach bieser älteren und römischen Bestimmung, benselben, ohne ben actor abzuwarten 7). Später aber erlangt auch ber königliche actor Strafgewalt, und zwar bis zu

<sup>1)</sup> Cc. T. III. 18. 21.

<sup>2)</sup> L. V. VIII. 1, 5.

<sup>3)</sup> Der Tert ist verschoben: actores vel procuratores vel ecclesiarum Dei sacerdotes sisci vel proprietatis nostrae atque quorumlibet hominum: ba es teine sacerdotes sisci etc. giebt, ist die Berberbniß klar: entweber ist sacerdotes Einschiebsel eines Abschreibers, der die richtige Folge procuratores ecclesiarum Dei, sisci, proprietatis und quorumlibet nicht verstand und bei ecclesiae die obligaten sacerdotes einschob oder (minder wahrscheinlich) sacerdotes ist Apposition zu procuratores, d. h. nach manchen Cc. priesterliche Berwalter des Kirchenguts.

<sup>4)</sup> l. c. in quorum commisso mancipia latebrosa vagatione se foverint.

<sup>5)</sup> So Cc. T. III. 18. Daher appellirt man wegen rechtswidriger Confiscation burch die officiales an den procurator B. P. V. 14, 2.

<sup>6)</sup> L. V. XII. 1, 2. Helff. S. 155 spricht von Privatdomänen statt von Privatgütern des Königs im Gegensatz zu Domänen.

<sup>7)</sup> B. T. II. 1, 1. 5 ne aliquo colludio effugiat.

hohen Strafstusen 1). Aushülfsweise hat schon J. 2) bem privata jura in provincia gubernans Richterfunctionen (wie Titel) beigelegt 3). Analog erhalten auch die actores der großen Grundherren 4) Sewalt über die Unfreien und Schuthörigen der Besitzung 5): ja sie haben, wie die öffentlichen Richter, die Fremdenpolizei zu handhaben 6), namentslich in Entdeckung und Verhaftung stüchtiger fremder Knechte 7), wie umgekehrt auch ursprünglich Richter, Polizeis und Nilitairs Beamte mit der Einhebung öffentlicher Einkünste betraut und dem Aerar dasur veranwortlich sind, so die comites, tribuni und judices 8).

Die villici \*), ber villicus loci 10) atque praepositus 11), auch über eine Mehrzahl ober Gesammtheit villarum et possessionum 12), stehen nach dem judex 13), zwischen vicarius und praepositus 14), und kommen sowohl in Staats= als Privatbesitzungen 15) vor 16). Die ost=

<sup>1)</sup> L. V. VI. 2, 8.

<sup>2) 3</sup>u B. III. 11, 1.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht leugnet also richterliche Gewalt dieser praepositi v. Bethm. H. E. 224.

<sup>4)</sup> B. T. I. 6, 5 J. actores potentium.

<sup>5)</sup> IX. 1, 21. Daher christianis familiis praeesse XII. 8, 19.

<sup>6)</sup> Daher wird auch von ihnen besonders Einhalt der Gesetze über Lostauf von Gesangnen gesordert B. T. V. 5, 2.

<sup>7)</sup> Bgl. L. V. IX. 1, 6 illius qui in loco major est interrogatione: das kann z. B. ein actor regis ober senioris loci sein. Wenn aber der vir illuster actor rerum siscalium Suanila an des Königs Statt dem II. Conc. Hisp. anwohnt, (nicht: präsidirt wie A., consedentidus cum heißt es) so ist das ein außerordentzlicher Vertrauensauftrag, der mit dem Amt eines actor nichts zu thun hat; übrigens sesen andre Cd. rector, was wegen des parallelen rector rerum publicarum viel leicht vorzuziehen und gar kein technischer Titel ist oben S. 322.

<sup>8)</sup> Cc. T. III. 18. 21.

<sup>9)</sup> L. V. XI. 1, 2.

<sup>10)</sup> VI. 1, 1.

<sup>11)</sup> IX. 1, 9 (8) (nicht immer identisch wie Romey II. p. 270 nach Masdeu XI. p. 40!) mit der curia, Cénac Moncaut I. p. 424, hat er nichts gemein v. = arcarius C. J. s. h. v. VIII. 1, 5. 9. X. 1, 16. XI. 1, 2. XII. 1, 2. Ant. 322; vgl. bes. Apoll. Sid. IV. 11 habebat (amicum) consiliarium in judiciis... procuratorem in negotiis, villicum in praediis, tabularium in tributis; Isid. origin. IX. 4 (aus Eicero!) v. villae gubernator est.

<sup>12)</sup> Daß der vicarius nicht etwa Borsteher des vicus s. Wait II. S. 338, Weiske S. 38.

<sup>13)</sup> L. V. XI. 1, 2. X. 1, 16.

<sup>14)</sup> VIII. 1, 5. IX. 1, 8. XI. 1, 2. X. 1, 16. Lafuente II. p. 395, Dunham I. p. 189, Levasseur I. p. 115, Manresa p. 78 irrig, Sotelo p. 268.

<sup>15)</sup> So C. J. N. 957. 1198.

<sup>16)</sup> Cass. Var. V. 89 tam de privata possessione quam publica.

gothische Berwaltung hob das ganze Amt auf, weil sich zahlreiche Migbrauche baran geknüpft hatten, ahnlich benen bei ben irenophylaces und ben Sajonen: Dörfer und Villen bestellten sich solche villici ober ließen sie sich bestellen als Schützer, als eine Art Sauve= garbe, gegen Bezahlung: bie Schützer aber, wie im Mittelalter bie Bögte, bebrückten und bedrängten ihre Schützlinge 1). Gleichwohl be= gegnen auch später — noch ober wieder — villici im Westgothen= reich: sie sind den actores etc. ganz analog?): als Steuer= einnehmer, eben von den "populi fiscales" 3); als eine Classe ber servi rustici nennt sie B. 4) neben ben saltuarii: ebenso ben actor vel colonus 5); sie vertreten bie Interessen ber villa 6): (an welchen Hof, villa, sich oft ein ganzes Dorf mitwachsend anschloß), z. B. gegen plunbernbe Solbaten hat er bie Entschäbigung einzuklagen '); ihm ift als Ortsbehörde Anzeige von Ankömmlingen zu machen, er, mit bem judex und praepositus, von bem er unterschieben wird ), sind die Vorsteher des Ortes, die priores loci. Die villici sollen ben Romern entrissene tertiae restituiren 10) im Interesse bes Fiscus; und auch sonst 11) erscheinen sie bem Fiscus für Ginnahmen verant= wortlich; sie sind vom Staat besolbet 12). Die villici königlicher villae wurden wohl von dem König selbst oder den großen Finanzbeamten (comes

<sup>1)</sup> l. c. villicorum . . genus, (nur Eine Art der villici?) quod ad damnosam tuitionem (über tuitio f. A. III. S. 116) queruntur inventum tam de privata possessione quam publica funditus volumus amoveri quia non est desensio quae praestatur invitis: (sie drängten sich auf) suspectum est quod (l. quod non) patiuntur volentes: nam hoc est revera benesicium si sine munere seratur acceptum. Dieses genus villicorum hieß, scheint es, im Osten irenophylaces, pacis assertores; s. unten S. 356.

<sup>2)</sup> Cc. T. XII. 9 ne Judaei sub ordine villicorum atque actorum administratorio usu christianam familiam regere audeant.

<sup>8)</sup> Cc. T. XIII. "Lex".

<sup>4)</sup> P. III. 9, 19.

<sup>5)</sup> l. c. 9, 32.

<sup>6)</sup> Bgl. Beiste S. 55.

<sup>7)</sup> L. V. VIII. 1, 9.

<sup>8)</sup> Das gegen Helff. S. 159.

<sup>9)</sup> Diese priores IX. 1, 8. 9 sind nicht besondre Beamte solchen Namens.

<sup>10)</sup> X. 1, 16 ut fisco nihil debeat deperire.

<sup>11)</sup> XI. 1, 2.

<sup>12)</sup> XII. 1, 2. Daß er immer die Gewalten eines assertor pacis hat, Helff. S. 159, ist schief.

patrimonii) bestellt und hatten bann, wie die actores, procuratores, die Erträgnisse der villa einzuliesern. Alle drei haben gemein, daß sie, als Vorsteher von Odrsern, Hosen, Grundcompleren siscalischer, abeliger, kirchlicher Güter, zunächst private Gewalt haben über deren unsreie, halbsreie, hintersäßige Bewohner, dann aber auch — wenigstens sicher die stscalischen — über die Freien der Umgegend sinancielle, polizeiliche und geringe richterliche Competenz erhalten. Dagegen seniores 1), majores 2), priores loci 3) bezeichnet nicht eine besondere, also genannte Kategorie von Beamten: sie stehen 4), nach dem judex, in der Versammlung der Gemeinde, als Angesehenste, nicht gerade "Aelteste" 5): die Anzeige des flüchtigen Ankömmlings erfolgt an den nächsten Staatsbeamten, judex oder vicarius, das erste Verhör aber soll der im Orte Angesehenste vornehmen: das kann ein villicus, actor des Königs oder Gutsherrn oder letzterer selber sein 6).

Kurz fassen können wir uns nach den früheren ') Erörterungen über die Sajonen '); ihre Stellung ist im Allgemeinen, doch nicht vollsständig '), die gleiche wie bei den Ostgothen. Sie sind untergeordentet <sup>10</sup>) Bollzugsorgane des Richters, wenn nicht identisch, doch parallel den executores, compulsores, apparitores <sup>11</sup>) des römischen judex <sup>12</sup>);

<sup>1)</sup> L. V. VIII. 5, 6.

<sup>2)</sup> IX. 1, 6.

<sup>3)</sup> Egl. Lafuente II. p. 395.

<sup>4)</sup> VIII. 5, 6.

<sup>5)</sup> Ebenso IX. 1, 6 illius qui in loco major est interrogatione discussus.

<sup>6)</sup> Das bestätigt IX. 1, 8, wonach die Anzeige erfolgen soll prioribus loci illius, villicis atque praepositis quibuscunque und 9, wonach die priores sind: judex, villicus atque praepositus, besonders aber 21, wo den Staats- und Privat- Beamten quorumlidet hominum procuratores entgegen gehalten werden die subditi populi vel juniores; so wenig hier die juniores die Jüngeren, sind VIII. 5, 6 die seniores die Aelteren. Ganz irrig Manresa p. 72 und Dunham I. p. 189: "Municipalräthe, aber nicht römischen Ursprungs".

<sup>7)</sup> A. III. S. 119. 180 oben S. 136; ganz verkehrt Asch. S. 266 "bie s. gehörten zu den königlichen Leibeignen"!

<sup>8)</sup> pro obsequio V. 3, 2, judicis VI. 1, 4. II. 1, 16. 24. 2, 6. X. 2, 5. Ant. 311.

<sup>9)</sup> So P. Pant. p. 203.

<sup>10)</sup> Primar 100 Hiebe angebroht II. 1, 16, aber nicht, d'extraction servile Davoud Oghlou I. p. LXXIX.

<sup>11)</sup> Aber Cc. T. XI. 9 ist apparitor ber zu einem geistlichen Amt Borschlagenbe.

<sup>12)</sup> II. 1, 11, v. Bethm. H. I. S. 195. 223, "nicht zu verwechseln" nach v. Bethm. H. S. S. 223 mit den den duccellarits analogen sajones, aber woher der= selbe Name?

jeber Richter und Graf hat beren regelmäßig: burch sie übt er sein distringere 1): burch sie weist er, nothigenfalls mit Gewalt, ben zu= bringlichen Vornehmen aus bem Gericht 2). So läßt er auch per sajonis instantiam zum Behuf ber Unterbrechung ber Verjährung Besitzübertragung vornehmen mit 3) schriftlicher Anweisung, beren uns erhaltene Formel dem Sajo befiehlt, die beanspruchte Liegenschaft vor freien Zeugen zu consigniren 1): ist bas Object noch nicht versiegelt, soll er es mit eignem Siegel versehen !). Wenn sie in solchen Ge= schäften Reisen und Gänge machen (), erhalten sie vom Werthbetrag (b. h. hier ber Composition) 10 sol. 7) und die Partei hat ihnen die zur Reise nothigen Pferbe (2-6) zu liefern \*). Sie theilen sich \*) mit bem Richter in die Strafe für Vergleichung anhängiger Sachen, benn, wie der Richter für das Urtheil, hätten sie für Ladungen, Ere= cution 2c. Gebühren zu erheben gehabt. Wie sie von Privaten, zu beren Schut sie ursprünglich gegeben wurden, zur Ausübung von Gewalt und angemaßter Autorität mißbraucht wurden 10), ober auch vom Richter in Ueberschreitung seines Amtes, haben wir erörtert 11). Es kann aber auch ber Sajo ben Richter vertreten: ber Gefährbeeib wird alternativ coram judice vel ejus sajone geschworen 12). Und zwar hanbelt er

<sup>1)</sup> II. 1, 16 ("sajones regis" Cenni II. p. 31 meint wohl compulsores) ordinat distringere.

<sup>2)</sup> II. 2, 9.

<sup>3)</sup> Dem entsprechend wird auch in einem Grenzstreit zwischen zwei Bischöfen der Besitz restituirt per suum sajonem Co. Em. 8; ohne Beweis behauptet Davoud Oghlou I. p. 108, der Richter habe vicarius und sajo ernannt.

<sup>4)</sup> X. 2, 5.

<sup>5)</sup> Auch der judex hat einen solchen Amts-Siegel-Ring IX. 2, 8, vgl. II 1, 17. 18. 2, 8 annulo tuo maneat obsignatum "propter auserendam rationalium excusationem"; er wird vermahnt, nichts von Ort und Stelle zu nehmen; aber auch Eide werden vor ihm statt vor dem Richter geschworen L. V. VI. 1, 5.

<sup>6)</sup> So verstehe ich II. 1, 21 si pro causis alienis vadunt im Gegensatzum Strafproces und Einschreiten um ber öffentlichen Ordnung willen.

<sup>7)</sup> Das wäre jedoch nochmal soviel als der Richter: vermuthlich (anders Davoud Oghlou I. p. 109) ist vermöge Versehen 40 zu lesen statt 10.

<sup>8)</sup> IL 1, 24.

<sup>9)</sup> II. 2, 5.

<sup>10)</sup> II. 1, 16. 17.

<sup>11)</sup> Nur in dieser Stellung kennt sie Masdeu XI. p. 89, Morales VI. p. 179 ("alguazil", so auch Sotelo p. 269, Rosseeuw I. p. 414) zu bessen Zeit noch in Spanien sayones als merinos, escribanos der sayonia vorkamen.

<sup>12)</sup> VI. 1, 4.

hier nicht als Delegatar; dagegen 1) bei der Cautionsabnahme 2) nur auf Befehl des Richters, wie er denn auch bei der Aufzählung sämmt= licher Richtenden in L. V. II. 1, 25°) fehlt.

Im Gegensatz zu ben orbentlichen, bem Aemtersystem bauernb eingeglieberten Richtern steht, so scheint es, ber pacis assertor, ein außerorbentlicher, burch ben König für Einzelfälle bestellter, Commissär, abgesenbet, eine bestimmte Streitsache zum Rechtsfrieden zu führen 4).

Hienach gab es wohl nicht Hospeamte, die a. p. hießen und in einzelnen Fällen abgeordnet wurden, sondern der König ernannte Pripate, oder andere Aemter bekleidende Palatinen, einen Proces zu erledigen, z. B. zwischen zwei Bornehmen drohende oder ausgebrochene Thätlichseiten zum Frieden zurückzusühren oder der Unsicherheit in einer Landschaft zu steuern, und ein solcher hieß dann, so lang und so weit, p. a. Dagegen spricht freilich L. V. II. 1, 25, wo der p. a. in der ordentlichen Aemterscala zwischen vicarius und piusades steht und erst nach diesen die ex regia jussione außerordentliche Richtersunctionen Uebenden genannt werden. Vielleicht ist in einzelnen Provinzen aus früheren außerordentlichen Commissionen ein sestes Amt geworden: doch müßte das schon sehr frühe geschehen sein, denn bereits J. fügt

<sup>1)</sup> II. 2, 4.

<sup>2)</sup> Und C. Em. c. 8.

<sup>3)</sup> Wie a. 717, Wait IV. S. 344, Valssette I. c. 18 p. 128, begegnen noch im IX. Jahrhundert sajones in septimanischen Urkunden s. Sav. I. S. 201, R. A. S. 766, Schäffner I. S. 369.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 15 pacis vero (i. e. im Gegensak zu judices) assertores non alias dirimant causas, nisi quas illis regia deputaverit ordinandi potestas: pacis autem adsertor est, qui sola faciendae pacis intentione regali sola destinatur auctoritate. Afchb. S. 264 ibentificirt ihn mit bem Piufape, v. Bethm. B. I. S. 196 mit dem villicus, "örtlicher Unterrichter"; irrig auch Depping IL p. 374; nach Masdeu XI. p. 88 Garcias, Petr. Pant. p. 208, Dunham I. p. 189, Serna y Montalban I. p. 56, Rosseeuw I. p. 417: "missi dominici" immer nur belegirt, ohne festes Umt; schon daß man eine Definition für nothwendig erachtet, beweist das seltne Vorkommen. Sav. I. S. 260, II. S. 303 und Haenel ad. B. l. c. wissen keinen Rath, sie ignoriren L. V. II. 1, 15. Lembte L S. 209 meint, jeber außerorbentliche Beamte habe p. a. geheißen; gang falsch Davoud Oghlou I. p. LXXIX.: juges arbitres, élus . . par les partics ("jussi regis" [ober missi Romey II. p. 331] p. 106 kommen nicht vor) anders derselbe p. 110. Oberflächlich Romey l. c. Bgl. Roth p. 109, ber sie nur als stäbtische Beamte kennt, gewählt von der Curia, bestätigt vom Proconsul; er zweifelt, ob sie identisch mit den milites stationes agentes; auch Serrignys fleißige und klare Arbeit ver= sagt hier II. p. 286: er bestreitet Gothofr., ohne Besseres zu bringen.

מן ben mediocres judices, qui publicam disciplinam observant, bei: id est aut defensores aut assertores pacis, wobei vielleicht Stadt und Nachland unterschieden wird. Daher ist auch umgekehrt bie Möglichkeit nicht ausgeschlossen, baß, was im tolosanischen Reich noch ein festes Amt war, im toletanischen zur Zeit von L. V. II. 1, 15 außerordentliche Aufträge bezeichnete, während sich II. 1, 25 noch mehr auf bem alten Boben bewegt 2). Man hat nun allgemein 3) gothischen Ursprung eines Amtes angenommen, bessen Name ber ger= manischen Grundibee vom allgemeinen Rechtsfrieden so ganz zu ent= sprechen schien, ja man wäre versucht, in p. a. nur die lateinische Ueber= setzung des altgothischen Richternamens, etwa stava 1), zu erblicken, bessen Functionen nun dem Mischgebild des comes zugefallen, wobei auch bie Competenz bes neugeschaffenen ober boch neu eingeführten gothischen Beamten b. h. bes p. a. auch über Römer b) gerabe im comes eine Analogie fände. Allein diese lockenden Hypothesen sind falsch: schon in ber byzantinischen und römischen Verfassung begegnen elopropulaxes und pacis praefecti, praepositi, vor und unabhängig von gothischer Einmal ist in B. 6) als Steuereinheber vor bem decurio ber praesectus pacis genannt, was J. mit curator pacis wiebergiebt — womit über ben Ursprung bes Amtes nichts, wohl aber seine bamals orbentliche und locale Regelmäßigkeit entschieben ist — ferner ist die Correctur praesectus pagi?) statt pacis im Codex Justinianeus \*) zu verwerfen, endlich begegnet in den Basiliken \*) ein elopragxos und die 1. unica Cd. Th. XII. 14 führt die Titelrubrik: "de irenarchis"; hienach kann man nicht mehr zweifeln, daß Amt und Name ursprünglich nicht germanisch und nicht nur für außer=

<sup>1)</sup> B. T. II. 1, 8.

<sup>2)</sup> Beibe Gesetze werden von M. A. bem Rekisvinth, von Cd. Leg. ber Ant. zugetheilt.

<sup>3)</sup> v. Bethm. S. I. S. 195 "ohne Zweisel".

<sup>4)</sup> Oben S. 32.

<sup>5)</sup> Ju leichteren Criminalfällen neben bem defensor civitatis (ober ist zu suppliren defensor pacis?) im Gegensatz zu bem judex ober rector prov. in schweren Fällen.

<sup>6)</sup> T. II. 30, 1.

<sup>7)</sup> Ueber solche praepositi pagi Boigt S. 169. 185, Jacobs, pagus p. 20. 21.

<sup>8)</sup> Welche Beck nach Gothofr. aufgenommen.

<sup>9)</sup> T. IV. p. 66.

orbentliche Delegationen bes Kaisers bestimmt war 1). Aber orbent= liche Beamte sind sie auch nicht. Aus jenen römischen Stellen ergiebt sich vielmehr, daß die pacis praepositi, hirenophylaces (sic), hirenarchi, sich eng berühren mit den von Privaten gemietheten, seltener vom Raiser erbetenen, außerorbentlichen Schutleuten, militairischen Sauvegarben Cod. Th. XII. 14, 1 a. 409 verbieten die Raiser das Institut aus benselben Gründen und fast mit benselben (unterstrichenen) Worten, wie Cassiodor<sup>2</sup>) später das ähnliche Institut einer Art villici<sup>3</sup>). Fortan soll ber praefectus praetorio ben "angesehenern" Provincialen jene Sorge für die Sicherheit der einzelnen Gebiete zuweisen; aus den von Gothofrebus gesammelten griechischen und lateinischen Quellen= stellen') erhellt, daß sie besonders die Verfolgung von Räubern, Dieben, Hehlern übernehmen '). l. ult. Cd. Th. II. 2, 4 ') de patrocinio vicorum verbietet das Institut der hirenarchi aut cephalaeoti und vicani als außerorbentliche Schützer ber Dorfschaften, aber noch ein Gesetz von a. 420 7) läßt die alten Gewohnheiten bezüglich ber hirenarchae fortbestehen und ein späteres ) von a. 426 sett (wohl anberweitige) hirenarchos in Byzanz neben actuarii, cornicularii Das Ergebniß ist: Der Name, byzantinisch = römisch für voraus. außerordentliche und außeramtliche Privat = Beschützer gebraucht, hatte sich bis auf das tolosanische Reich erhalten: auch in der alten Function

<sup>1) &</sup>quot;assertor" ist sonst Procesbevollmächtigter s. "Civisprocess". Schäffner I. S. 370, schief Romey II. p. 338.

<sup>2)</sup> Var. V. 39.

<sup>3)</sup> l. c. hirenarchorum vocabula quae adsimulata provincialium tutela quietis ac pacis per singula territoria haud (al. non) sinunt stari concordiam, radicitus amputanda sunt. cesset igitur genus perniciosum reipublicae, cesset rescriptorum hirenarchas circiter inconvulsa simplicitas et celsitudinis tuae (praef. praet.) sedes provinciarum defendenda suscipiat pacis hujusmodi locupletioribus commissura praesidia. Cass. scheint jene Stelle benust zu haben; sast mit benselben Worten, nur mit Auslassung ber Regation, stellte Justinian 1. 1 Cd. Just. de irenarchis, X. 75 das Institut wieder her.

<sup>4)</sup> Daß August. ep. 159. 160 tuendas publicas pacis vigilantia an dies Amt benke, ist doch nicht nothwendig.

<sup>5)</sup> Mit dem praepos. von Magazinen (horreorum) und susceptores diversarum specierum stellt zusammen 1. 49 § 2 Cd. Th. XII. 1 praep. pacis, wo ich vorschlage panis zu lesen, was zu horrea und species besser stimmt.

<sup>6)</sup> Bgl. Zumpt Colon. S. 54.

<sup>7)</sup> l. 17 Cd. Th. de jure fisci X. 1.

<sup>8) 1. 21</sup> Cd. Th. VIII. 7.

wie villici und sajones kam bas Institut noch etwa vor: später aber nannte man im Gothenstaat pacis assertores außerorbentliche— bies ber Zusammenhang mit ber älteren Bedeutung — Commissäre bes Königs, — bies die Neuerung — welche für eine bestimmte Landsschaft auf Zeit oder für eine einzelne Streitsache zur Beilegung absgeordnet wurden. Nicht hiemit zu verwechseln ist, daß häusig römische Gemeinden (oder einzelne collegia in denselben) i) einen Mächtigen zu ihrem "patronus" ernannten, der Ehre und des Schutzes halber, so z. B. Walacca den praesectus classis alexandrinae und procurator alpium maritimarum Lucius Valerius Proculus i): diese patroni wurden aber ebenfalls oft aus Schützern zu Schädigern und die Städte ließen sich, so z. B. gerade das Stadtrecht von Malacca i), oft das Recht bestätigen, daß ein solcher nur durch Einstimmigkeit bestellt werden könne — ganz wie im Mittelalter bezüglich der "Bögte".

Zum Schlusse stellen wir mehrere Subalternbeamte römischen Ursprungs zusammen. Judex und comes civitatis haben zur Verstügung executores (ber Sache, wenn auch nicht den Personen nach, ibentisch mit den sajones), apparitores (zweiselhaft, ob ibentisch mit den exactores im Steuerwesen), exactores bei Zwangssersteigerung wegen Steuerrückstand. J. nennt sie statt der apparitores und discussores des Textes (d); auch discussores umsschreibt J., zwar nicht unrichtig (d), aber zu vag (d). Diese exactores vel susceptores werden aus den Curialen (d)

<sup>1) 3.</sup> B. C. J. N. 2211 p. 311 collegium fabrorum.

<sup>2)</sup> C. J. 1970, ähnlich Tarraco N. 4113 vgl. 4187 p. 256 de patrono cooptando. 2960 civem et patronum municipium cooptavit 8695.

<sup>8)</sup> C. J. p. 257.

<sup>4)</sup> L. V. IL 1, 11. 17. 19.

<sup>5)</sup> B. T. III. 11, 1. (vgl. Wenck ad Cd. Th. I. 13, 1.) Nov. Val. 12, Böck. II. p. 1150, Kuhn I. S. 152, in J. verschwunden, ebenso XI. 7, 1.

<sup>6)</sup> B. Nov. Mart. II. Maj. I. 1. Baudi di Vesme p. 401 compulsores annonarum.

<sup>7)</sup> Apoll. Sid. IV. 24. Cass. var. V. 39 v. Aviti petrog. erem. p. 861, vgl. Gaupp S. 80.

<sup>8)</sup> B. T. X. 9, 1.

<sup>9)</sup> XI. 4, 1. 2.

<sup>10)</sup> XI. 7. 1 f. Gothofr. unb Haenel ad h. l.

<sup>11)</sup> Wie Gothofr. und Haenel.

<sup>12)</sup> Böck. II. p. 167, Kuhn I. S. 162.

<sup>13)</sup> Das beweist auch XVI. 1, 1.

bem Volk gewählt, barüber Acten aufgenommen, ihre Namen ben judices (Text: rector. prov.) bekannt und die Wähler eventuell für Amtsuntreue der Gewählten haftbar gemacht 1). Die Wahl geschieht je auf ein Jahr: "bamit sie nicht gleichsam eine fortgesetzte Herrschaft ber Erpressung über die Provincialen üben": nur im Nothfall, wenn bie Zahl ber Curialen sehr gering ober bas Herkommen ber Stabt bafür ift, auf zwei Jahre 2). Finanzbeamte sind auch die tabularii 3), welche balb für eine ganze Provinz (solidae provinciae), balb für eine Stadt genannt werben; sie durfen keine Colonen ober Unfreie sein und werden von den Provincialen bestellt 1). Fiscalische Unterbeamte sind die rationales bifür die einzelnen officia ), dann die Zöllner, telonarii, welche aber zunächst als Consuln ber fremben Nationen, vor Allem wohl ber Byzantiner, erscheinen und in Handels= und ähnlichen Processen ihrer Landsleute untereinander nach deren Recht über sie richten '). Nur einmal nennt bas Gesetz ben tribunus, zwischen comes und judex, mit financiellen Functionen !). Für bie Berpflegung bes Heeres in ben Stäbten und Castellen forgt manch= mal ein besonderer annonae dispensator, erogator ), wenn nicht ber comes civitatis selbst 10).

<sup>1)</sup> B. T. XII. 2, 2 de susceptoribus praepositis et arcariis. Die letten beiben sie behandelnden Gesetze des Cod. Theod. sind nicht recipirt.

<sup>2)</sup> Nicht ber Richter wählt, wie der Ausbruck zu verstehen sein könnte, er leitet nur die Wahl: judiciaria sedulitate mutentur Text; J.: j. electione mutentur.

<sup>3)</sup> nhoc est qui rationes publicas tractanta fügt J. erläuternb bei B. T. VIII. 1, 1 quibus fides publica committenda est.

<sup>4)</sup> ordinantur. Sie heißen im Tert t. civitatum, J. nennt sie nur t. und fügt bei: aut hi quibus exactionis libri traduntur. B. T. XIII. 2, 1 sind sie ibentisch mit exactores geworden; vgl. C. J. p. 115, Apoll. 8. IV. 11 tabularium in tributis. Böck. II. s. h. v. führt t. der Aemier, nur sür eine Stadt (Portus, Ostia) t. an. Bgl. Roth p. 112 re munic.

<sup>5)</sup> Bgl. Böck. II. s. h. v.

<sup>6)</sup> B. T. X. 1, 1 r. magistri priv. rei, officiales in J. vereinfacht in: ordinatores domor. dominicarum vgl. Wenck ad Cd. Th. 11, 1. L. V. X. 2, 5 ne per r. excusatio flat . . propter auferendam excusationem r.

<sup>7)</sup> L. V. XI. 3, 2. Oben S. 289.

<sup>8)</sup> XI. 1, 2. Die J. zu B. T. I. 3, 1 läßt ihn fort; ein vir tribunitius bei Apoll. S. IV. 22. VII. 10 ist römisch, vgl. notarii et tribuni, V. 9 carm. XXII. v. 216.

<sup>9) (</sup>Richt zu lesen dispensatur, wie Walter) IX. 2, 6.

<sup>10)</sup> Bgl. P. Pant. p. 202.

## d) Ichlufibetrachtungen.

Mit bem römischen Nemterwesen bestand noch bessen alter Rost giftige Fäulniß 1) fort: ber Mißbrauch ber Amtsgewalt 2), ber "Druck und Uebermuth ber Aemter" war auch in diesem Staate groß und manchfach: zu ben mit bem romischen Spftem beibehaltenen alteingenisteten Uebeln, z. B. ber ganzen Ueberlaftung ber Curialen, traten neue, aus ben neuen Berhältnissen bieses Staates erwachsene .). Das Bild ber Schrecken, welche ein romischer Prafect, Seronatus, über die zitternden Provincialen verhängt '), ist trop der Uebertreibung lehrreich; bas Gegenstück ), ber Präfect Ferreolus, bessen Wagen bie Provincialen Beifall Natschend begleiten ), ist wohl eben so übertrieben und minder glaubhaft. Der Amtsmißbrauch war so groß, daß ältere Gesetze allen Beamten (in administratione positis vel in quolibet officio militantibus) während ihrer Amtszeit allen Erwerh durch Kauf, Tausch, Schenkung verboten hatten 7). Die städtischen Beamten trieben es nicht besser als die königlichen, und Jsidor, ber so selten ben antiquarischen, archaistischen Gesichtspunkt verläßt, um in seine Zeit zu blicken, sagt am Schluß seiner Schilberung ber stäbtischen defensores: "heutzutage sind ihrer manche nicht Bertheibiger, sonbern Berberber" \*). Selbst die Armenpflege, bie Wohlthätigkeit ber Könige wurde zu neuen Be=

<sup>1)</sup> S. oben "Curialen" und "Finang".

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 24. XII. 1, 2 Cass. Var. V. 89. Daher militiam confingere, quo quem concutiant vel terreant B. P. V. 2, 7. 11. A. IV. S. 81, bef. bezeichnenb B. T. XI. 5, 1 J. L. V. VII. 4, 4. "terribilis actu publico".

<sup>3)</sup> Doch zu vag: Dosy II. p. 31 l'Espagne des Goths était gouvernée plus mal encore que l'Espagne des Romains.

<sup>4)</sup> Bei Apoll. S. V. 13.

<sup>5)</sup> l. c. VII. 12.

<sup>6)</sup> Bgl. icon Begewisch S. 260.

<sup>7)</sup> Nov. 10. Valentinian hebt dies auf: vorbehaltlich des Beweises, daß solche Urkunden abgezwungen oder abgelistet seien (Gefängniß, Ketten, Folter, Drohung des Todes), oder daß die Gegenleistung nicht erfolgt sei: alsdann Rückgabe unter Berwirkung des Preises: im Gegenfall aber, d. h. wenn der Beamte ungerecht verzleumdet worden, Berwirkung des zurückzuzahlenden pretium an ihn: die Sache behält er.

<sup>8)</sup> Origin. IX. 4 at contra nunc quidam eversores, non defensores existunt; bas find bit pressurae et penuriae ber L. V. X. 2, 6, bit extorsio IV. 8, 4.

brückungen mißbraucht <sup>1</sup>). Undushörlich hat die Gesetzgebung zu eisern gegen Bestechung <sup>2</sup>), Unterschlagung und Veruntreuung <sup>3</sup>), Fälschung <sup>4</sup>), Willfür gegen die Kirche ober die Eurialen <sup>5</sup>), gegen Parteilichkeit <sup>6</sup>), Geswaltthätigkeit aller Art <sup>7</sup>), Gelberpressung (33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> statt 5 Prozent Taren) <sup>8</sup>) der compulsores <sup>8</sup>), Gerichtsbiener <sup>10</sup>), desensores <sup>11</sup>), Uebersorderung an angariae et evictiones <sup>12</sup>), der Boten, welche gaudia publica verskünden <sup>13</sup>), xenia, munuscula erpressen, (zweimalige Steuereinheischung <sup>14</sup>) versuchen sie), die Habsucht der Richter <sup>13</sup>) — daher Aufnahme der lex julia repetundarum <sup>16</sup>) —, Nachgiebigkeit gegen sürstliche Willfür <sup>17</sup>), Saumsal <sup>18</sup>), Nachlässigkeit <sup>19</sup>), Wibersehung gegen das Recht <sup>20</sup>), superdia <sup>21</sup>), (sie wollen nicht Recht geben <sup>22</sup>), nicht Königsknechte vor Gericht stellen) <sup>23</sup>), Vorgeben geheimer Wandate des Königs <sup>24</sup>), Amtserschleichs

<sup>1)</sup> Cass. Var. V. 89.

<sup>2)</sup> L. V. II. 4, 6. V. 7, 8. VI. 1, 2. 3, 4. 4, 3. 5. XII. 1, 2. 3, 10. 24. 25. III. 4, 13. 17. VII. 2, 3. 4, 8. 5. IX. 1, 21. 2, 1. 3—5; 9. XI. 1, 2. B. T. I. 10, 8 colludium VIII. 2, 1. XI. 5, 1. P. V. 80, 1. 27, 2. 18, 12.

<sup>8)</sup> XI. 1, 2. Cc. T. XIII. 8 "Lex".

<sup>4)</sup> B. T. IX. 15, 1. XII. 2, 1.

<sup>5)</sup> Cc. T. III. 21. B. T. XII. 1, 5.

<sup>6)</sup> L. V. I. 1, 18. 19. 22—80. 2, 4. 8, 8. II. 1, 26. 2, 4. VI. 4, 3. 5, 14. VIII. 1, 1. 4. 2, 5—6. IX. 1, 21. 2, 1. 4. 5. 9.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 28. 80. VIII. 4, 29 Zerstörung von Wasserbauten XII. 1, 2. B. T. III. 11, 1. P. V. 28, 2.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 24-80. VII. 4, 4 superexactio vgl. Sav. Col. S. 284 XII. 1, 2.

<sup>9)</sup> B. T. I. 6, 4.

<sup>10) 6, 1.</sup> 

<sup>11)</sup> Isid. origin. s. h. v.

<sup>12)</sup> Cc. T. III. 18.

<sup>18)</sup> B. T. VIII. 4, 1. XI. 5, 1.

<sup>14) 7, 1.</sup> 

<sup>15)</sup> L. V. II. 1, 24. 80. 8, 8. VII. 4, 4. 5.

<sup>16)</sup> B. T. IX. 21, 1. 2.

<sup>17)</sup> L. V. II. 1, 27.

<sup>18)</sup> II. 1, 20. 24. 2, 4. 8. III. 4, 17. 5, 4. VI. 4, 8. 5, 14. VII. 6, 2. IX. 1, 21. Cc. T. XIII. 2. B. T. IX. 7, 8.

<sup>19)</sup> L. V. VI. 1, 4. 4, 3. Cc. T. XIII. 2. B. T. X. 7, 1 J.

<sup>20)</sup> L. V. II. 1, 28. 2, 8. V. 1, 6. IX. 1, 8.

<sup>21)</sup> B. T. II. 1, 6.

<sup>22)</sup> L. V. II. 1, 29.

<sup>23)</sup> XII. 1, 2.

<sup>24)</sup> B. T. I. 8, 1.

ung 1), Ersindung letztwilliger Zuwendungen 2) und Druck aller Art 3): sogar vom Zaubern muß man die Richter abmahnen 4). Der Amtsmißsbrauch zum Schaben des Fiscus 3) war so arg, daß ein eigenes Gesetz Aerzten den unbegleiteten Eintritt in die Kerker verbietet, wo comites, triduni, judices oder villici in Untersuchungshaft gehalten werden: "damit nicht die Gesangnen aus Schuldbewußtsein sich den Tod durch den Arzt erzielen: denn wenn ihnen durch diesen zum Tode verholsen wird, entgeht dem öffentlichen Bermögen viel"), d. h. sowohl wegen der noch nicht eingestandenen und in ihrem Bergort noch verhohlnen Unterschlagungungen als wegen Entgangs der Consiscation, wenn der Angeschuldigte vor Uebersührung stirbt und sein Erbe dann nicht eins gezogen werden kann.

Besonders lehrreich über die bestehenden Mißbräuche spricht L. V. XII. 1, 2 '): indictiones, exactiones, operas, angarias heischen comes, vicarius, villicus, die doch gar keine annonae zu fordern haben. Bezeichnend ist: man ließ sich vom König im Krönungseid besonders Schutz gegen seine Beamten geloben '). Zumal die königslichen Finanzbeamten, die actores und procuratores, bedrückten die Provincialen mit unbegründeten Ansprücken ') und offener Beraubung ') bermaßen, daß der Feuertod als Strase gedroht werden muß ') und die rectores provinciarum erhöhten eigenmächtig das Steuermaß '), wie die exactores mehr einheischten als ihnen ausgetragen '). Allen Unterbeamten der Provincialvorstände und allen, die irgend "durch ein dssentliches Amt Furcht einslößen können" '), muß bei Berlust des Lebens und Vermögens verboten werden, von der Landbevölkerung

<sup>1)</sup> subreptio Cc. T. IV. 65.

<sup>2)</sup> B. T. IV. 4, 2. 5.

<sup>3)</sup> L. V. VI. 2, 8 Cd. Leg.

<sup>4)</sup> Cc. T. III. 18. IV. 83.

<sup>5)</sup> negligentes circa ea quae nobis jure debentur B. T. X. 7, 1.

<sup>6)</sup> L. V. XI. 1, 2 multum publicis rationibus deperit.

<sup>7)</sup> f. die Stelle oben bei Schut der Rleinfreien.

<sup>8)</sup> Cc. T. oft, Lembte I. S. 173.

<sup>9)</sup> calumnia, ebenso X. 7, 1 B. T.

<sup>10)</sup> depraedatio.

<sup>11)</sup> B. T. X. 8, 1.

<sup>12)</sup> XI. 8, 1.

<sup>13)</sup> XI. 4, 2.

<sup>14)</sup> vel quicunque sub occasione publici actus videntur esse terribiles.

(rusticanis) Sclavendienste zu heischen oder beren Knechte und Vieh für sich arbeiten oder sich von ihnen "Geschenke" (xenia, munuscula) geben zu lassen. Dabei ist charakteristisch, daß J. im Interesse der Bedrückten die gleiche Strafe, welche der Text für die Bestochenen wie für die Bestechenden aufstellt, weg läßt 1).

Das "officium" ber römischen Beamten 2) bestand, wenn auch etwa vereinfacht, a. 506 noch fort: baher besondere Strasen für den judex und sein officium 3). Im Römerreich gilt dasselbe (bei strengster Berantwortung) für stark genug, gegen den eignen Bureau schef das Recht zu wahren, und häusig, aber nicht immer, betrachtet sie auch noch der Interpretator als ausreichend hiefür.

Juniores bezeichnet allgemein bas einem Beamten untergeordnete Personal: aber auch andere Abhängige, z. B. die Leute auf einer Domäne gegenüber ihrem Intendanten ). Aehnlich pueri, wobei weber immer an Jugend noch an Unfreiheit solcher Diener zu benten ist ). Das Canzleipersonal der römischen Beamten begreift principales ) und officiales ): die ältere Bezeichnung der tabelliones im Text wird in J. gegeben mit: qui nunc amanuensis aut cancellarius dicitur ). Uebrigens bedarf diese gesammte Darstellung einer wichtigen Schlußbemerkung: man darf die Aemter Drganisation nicht durch das ganze Reich gleichmäßig durchgeführt und nicht jederzeit gleichmäßig aufrecht erhalten benten.

Schon im römischen Reich bestanden hierin wesentliche Verschieden= heiten ) und sie mußten in den neuen Staaten zunehmen: was 10) von

<sup>1)</sup> l. c. 5, 1 ne damna provincialibus infligantur; die Wähler der exactores haften für deren evertere B. T. XII. 2, 1.

<sup>2)</sup> Serrigny I. p. 167, v. Beihm. H. r. P. III. S. 15. 134.

<sup>3)</sup> B. Nov. Val. 12. T. XII. 1, 5. 2, 2. J. und oft.

<sup>4)</sup> L. V. IX. 1, 21.

<sup>5)</sup> L. V. VII. 5, 9 notarios eorumque pueros; aus dem commentariensis und seinem adjutor, welchen noch B. T. IX. 2, 2. 3 die Behandlung und Bewachung der Gesangnen zuweist, macht J. vereinsachend: cui traditus est, custos vgl. Nov. Th. 3 custos carceris: schon damals soll das kein Jude sein wie Cc. T.

<sup>6)</sup> B. T. X. 8, 3 vgl. XI. 5, 1. in diversis officies principatus, ambere principales XII. 1, 7.

<sup>7)</sup> omnium judicum B. T. I. 6, 1 J. 1, 8 qui negotia intromittunt für Competenzverlepungen in Gelb gestraft.

<sup>8)</sup> Sie ruden zu curiales auf IX. 15, 1.

<sup>9)</sup> Sav. I. S. 84 f.; lehrreich B. T. III. 11, 1 vicarius vel similes potestates: also nicht überall vicarii.

<sup>10) 2.</sup> IV. S. 160.

ben Oftgothen gesagt ist, gilt von allen biesen Germanenreichen. Die römische Municipalverfassung selbst, aus leidigen Gründen ber Noth, noch am strengsten in Gleichmäßigkeit erhalten, zeigte boch schon unter Valentinian bebeutende gewohnheitsrechtliche locale Ver= schiebenheiten 1) und hatte sich später nicht in allen Landschaften gleich 2) vollständig erhalten: hienach wechselte auch bas Bedürfniß nach neuen Aemtern. Wo ferner die gothischen hospites dunn gesät waren ober nur kleinere Stäbte bestanden, mochte ber comes Einer größern für bie territoria mehrerer genügen — in ben bastischen Bergen hatte ber Gothengraf außer in ben Stäbten wohl wenig zu wirken; bei dichter gothischer Bevölkerung bagegen mochten auch im Frieden die Zahlenführer die Thätigkeit des römischen judex mehr beschränken. So ift nicht anzunehmen, daß immer in allen acht Provincial-Hauptstäbten Tarracona, Braga, Meriba, Corboba, Carthagena (Tolebo), Narbonne und Tanger duces bestellt waren 3). Danach verschieden richtete wohl bald Ein judex über römische, gothische und Misch = Fälle, bald stan= ben in ben Städten mit stark gemischter Bevölkerung und stehenber Besatzung römische und gothische judices neben einander. Gewiß stand — mit Ausnahme etwa von Septimanien — nicht immer an ber Spite jeber Provinz ein dux, alsbann nahmen die comites ber größeren Stäbte eine besto wichtigere Stellung ein. Wo eine weite Domane, mit hohen Finanzbeamten '), ober eine geistliche ober abelige Besitzung unter ihrem actor ober unter ber Verwaltung bes Abtes ober des adeligen senior selbst die halbfreien und schuthörigen Leute in sich beschloß, erstreckte sich ihr Einfluß auch auf die ganze Um= gegend einer solchen "Immunität" und brängte bie Landgemeinde= Behörben und auch ben fernen comes ober judex thatsächlich in ben Hintergrund, ja sollte sie selbst bem Gesetze nach in gewissen Fällen ersetzen b). Dieser manchfaltigen Durchbrochenheit ber Berhältnisse und

<sup>1)</sup> So bestand nach consuetudo civitatis bald ein=, bald zweijährige Amts= bauer der exactores B. T. XII. 2, 2 und das Gesetz muß das anerkennen. Daher wohl auch XIII. 2, 1 in manchen Städten tabularli, in andern exactores.

<sup>2)</sup> S. Hegel II. S. 324.

<sup>3)</sup> Wie Masdeu XI. p. 38, Rosseeuw und bie Meisten; s. oben C. 332.

<sup>4)</sup> Bgl. bes. J. zu III. 11, 1.

<sup>5)</sup> III. 11, 1 J. Uebrigens kommen die alten Beamtennamen noch im zweiten Reich und zwar in Urkunden von 1039 und 1054 nicht nur duces, comites, vice-comites, judices, auch sajones noch nud thiukadi vor s. Helff. S. 243. Mit Recht

Aemter muß man sich wohl bewußt und der Annahme ganz gleicher Organisationen ober auch nur solcher Gleichmäßigkeit, wie sie etwa im Frankenreich der Karolinger bestand, ferne bleiben.

hebt auch Hegel II. S. 325 v. Spb. S. 220 hervor als Schwierigkeiten in dieser Materie die Unbestimmtheit, dann die Unbeständigkeit in der Bezeichnung der Aemter (oft mehrere Namen für Ein Amt Piuf., garding. etc.) die Berschiedenheit der Entstehungszeit der einzelnen Gesetze.

# 7. Kirchenhoheit. Kirchenwesen.

### a) Im Allgemeinen.

Der König hat Gewalt über die arianische und die katholische Kirche.

#### 1. Die arianifge Rirge.

Mit Recht hat man beklagt, daß wir von der Verfassung und den Zuständen in der arianischen Kirche im Gothenreich und deren Verhältniß zur Staatsgewalt so gut wie keine Nachrichten haben: der "rechtgläubige Zerstörungseifer") hat sie vernichtet 2).

Im Allgemeinen sind die gleichen Berfassungs-Zustände und Einerichtungen wie in der katholischen Kirche vorauszusehen. Theoderich II. geht mit seinen Bischösen zur Messe"), Eurich zieht sie an seine Tasel '); unter Leovigild sind sie selbstverständlich die begünstigten Borssechter gegen den katholischen Episkopat '), aber bestimmender Einsluß des Arianismus auf die Regierung läßt sich nicht nachweisen '): wenn auch arianische Synoden vorkamen, hatten diese doch in keiner Weise die Bedeutung der späteren katholischen Reichsconcilien '). Ob auf diesen Synoden von je auch gothischer Laienadel erschien und weltliche Fragen mitberieth, ist zweiselhaft; doch steht fest für das Arianer-Concil, das Leovigild a. 581 kraft seines Königsrechts beruft, daß hier die primores Gothorum neben den Bischösen und Priestern den geistslichen libellus conversionis berathen. Die Ueberlegenheit, welche

1

<sup>1)</sup> Helff. G. 4. Ar. G. 35 meint er, es habe an Lebenszeichen des Arianismus ganz gesehlt. Bgl. Revillout p. 95.

<sup>2)</sup> Cc. Caesar. II. 2.

<sup>3)</sup> Unten "Gesammtcharafter".

<sup>4)</sup> A. V. S. 95.

<sup>5)</sup> A. V. S. 141.

<sup>6)</sup> A. M. Fauriel I. p. 577.

<sup>7)</sup> Bgl. Lembfe I. S. 198. Petigny p. 224 unterschätzt doch die Entfaltung der arianischen Kirche im tolosanischen Reich.

später ber katholische Episcopat über die Krone gewann, war von dem arianischen nicht zu besorgen: stand ihm boch eben dieser katholische Rlerus icon herrichend gegenüber, zahlreicher, gebilbeter, concentrirter, baher mächtiger 1). Vielmehr übte bie Krone strenge Gewalt über bie arianischen Bischöfe 2). Bis zur Bekehrung bestanden in allen größeren Stäbten arianische und katholische Bischöfe nebeneinanber 3), wobei es in Zeiten ber confessionellen Conflicte nicht an Bersuchen fehlte, ben Katholiken einige Kirchen zu entreissen 1); selbstverständlich set ber König bie arianischen Bischöfe ein b; auch nach ber Bekehrung bestehen noch einzelne arianische Kirchen und sogar Bischofe eine Zeit lang fort, z. B. Sunna in Meriba, erst nach bessen Em= porung werben die unter Leovigild den Katholiken entrissenen Kirchen biesen restituirt . Daß bei ber Landtheilung bie arianischen Rirchen ihre Lose gerabe von katholischen entnommen 1), ist unerweislich ben größten Theil ihres Bermögens hatten sie wohl erst nach und nach durch Schenkungen ber Könige und reicher Gothen erworben und daß anderseits die Güter der katholischen Rirche von ber Land= theilung verschont blieben \*), undenkbar.

Der Gegensatz der beiben Consessionen war im Allgemeinen schroff: der Katholicismus spielte dabei, wie aus seinen eigenen Bezrichten erhellt, die Rolle des verachtungsvollen, seiner geistigen Ueberzlegenheit bewußten Angreifers): abgesehen von der idealeren Tiefe des Princips und dem Rückhalt an Kom waren seine Priester Komanen

<sup>1)</sup> S. Helff. S. 6. 7, von dem aber die obige Darstellung im Uedrigen absweicht; daß nur geborne Ablige arianische Bischöfe wurden ist als Rechtsvorschrift entschieden irrig, als Thatsache höchstens für die Regel richtig; die Argumentation aus der Bedeutung der heidnischen (so auch Amaral p. 160, Türk S. 94) Priester und Buotans z. aber ist deßhalb versehlt, weil die Gothen damals schon seit 200 Jahren Christen und ihre Priester als Träger der christlichen und römischen Cultur (Bulfila!) in eine von der der alten Heidenpriester ganz verschiedene Stellung zu der Nation eingetreten waren.

<sup>2)</sup> Uebertrieben bei Revillout p. 108.

<sup>3)</sup> Wie schon die Unterschriften auf dem Cc. T. III. zeigen; s. daselbst unten.

<sup>4) 3.</sup> B. Paul. Emer. p. 648 Sunna gegen Mausona quasdam basilicas cum omnibus earum privilegiis praecipiente rege sublatas.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>6)</sup> Paul. Em. p. 658-655. Ueber die Umgestaltung der Kirche seit Cc. T. III. Eichh. Z. f. g. R. B. XI. S. 100, Staudenmeier S. 77.

<sup>7)</sup> Beiff. l. c.

<sup>8)</sup> Volmer p. 14.

<sup>9)</sup> A. Dt. Fauriel I. p. 577.

und um die ganze Höhe der classischen Eultur den gothischen Träsgern des Arianismus überlegen. Dabei zeugt es von consessioneller Berranntheit oder, wenn man will, Gewissenhaftigkeit, jedenfalls aber von arger politischer Berblendung, wenn die gothischen Herren des Landes den Katholiken, den "Römischen"), den Uebertritt zum Ariasnismus durch das die Gewissen stark belastende Erforderniß einer zweiten Tause ganz außerordentlich erschwerten?), während man sich katholischerseits bei der reconversio mit bloßer Handaussegung begnügte.

#### 2. Die fathelifge Rirge.

Die Behanblung der katholischen Kirche durch die Könige") wechsselte selbstverständlich je nach der politischen Situation des Staates: im Anschluß an das in der äußeren Geschichte Dargestellte mag hier ein kurzer Kückblick auf die Zeit von der Einwanderung in Gallien die Rekared genügen.

Ueber das Verhältniß der ersten Könige: Alarich, Athaulf, Sigrich, Walja: zur katholischen Kirche wissen wir so gut wie nichts dund können nur vermuthen, daß es der jeweiligen romanisirenden ober antirömischen Haltung dieser Fürsten entsprach. Alarich hatte das Asplrecht der Kirchen zu Rom sorgfältig respectirt dann auch etwa der Bischof von Nola Kriegsgefangener geworden. Athaulf, mit der katholischen Kaisertochter vermählt, hatte sicher Schonung geübt. Arge Plünderung katholischer Kirchen unter Theoderich I. wird be-

<sup>1)</sup> Romanos enim vocitant homines nostrae religionis Greg. mart. 25. Daß sich aber die Arianer Catholici genannt hätten, hat Masdeu IX. p. 5 mit Recht gegen Florez bestritten Dupuy; p. 348.

<sup>2)</sup> Diese galt als mors profundae voraginis; epist. decr. IV. Erst Leovisgild hob das, von Roth der Gesahr gebrungen, auf: das ist der libellus detestabilis des Arianerconcils a. 581 von Toledo; Türk I. S. 41, Helff. S. 6.

<sup>3)</sup> Ueber beren Zustände vor der gothischen Einwanderung Valdesius p. 88. Bourret p. 35, Gabourd II. p. 96, Rico y Amat I. p. 6.

<sup>4)</sup> Das angebliche Martyrium ber h. Maura mit ihren 7 Kindern zu Tours durch die Sothen (s. die apokryphe vita in der Note zu Greg. tur. consess. 18 bei Migne 71 p. 841) ist eine plumpe Ersindung: es soll ersolgt sein "zur Zeit des h. Martin": dieser stirbt aber a. 397 (nach Reinkens Martin S. 270 a. 401), d. h. also 15 Jahre, eh' ein Sothe den Boden Galliens betreten; salsch wohl auch In. H. Malaga: "nobilis Amaguindus qui paulo ante Gotorum tempora christianos ad sidem hortabatur".

<sup>5)</sup> S. M. V. S. 53.

flagt 1), aber — in Feinbesland 2), während bie Legenden von St. Orientius immerhin freundliches Verhältniß zu bem gallischen Epi= stopat andeuten 3). Auch anerkennt Papst Gregor, daß West = und Oftgothen = Könige in Arles bas Vermögen ber Kirche respectirt, also a. 410—540 4). Bon dem toleranten 4) Theoderich II. erzählte man im Bertrauen ), daß sein Kirchenbesuch mehr Sache ber Gewohnheit als des Bedürfnisses war; doch mag das zum Theil Abgunst gegen ben Arianismus sein. Daß die Katholikenverfolgung unter Eurich mehr politische als confessionelle Motive hatte, , sahen wir. Daß berselbe seine Erfolge bem Vorzug seines Glaubens zugeschrieben habe und mehr ber katholischen Lehre als ben romischen Mauern feind gewesen sei, ist eine Declamation frommen Hasses!); daß ihm aber ber katho= Hische Name "ben Mund wie Essig zusammenzog" (acet), ist bei bem Widerstand des katholischen Spiskopats sehr begreiflich: Spiphanius von Pavia, vom König mit höchsten Ehren aufgenommen, in allen Wünschen günstig beschieben, schlägt bie Einlabung an die königliche Tafel aus, weil an biefer auch arianische Priester Theil nehmen ); ähnlich weigert sich 10) ber katholische Priester, Speisen zu berühren, über die ein Arianischer das Zeichen des Kreuzes gemacht. Auch hat man bas Maß der Verfolgnng sehr übertrieben 11). Nach Apollinaris Sidonius

<sup>1)</sup> Idac. p. 42. 50.

<sup>2)</sup> Bgl. Cc. Caes. II. 1-3.

<sup>3)</sup> A. V. S. 75.

<sup>4)</sup> epist. VI. 53.

<sup>5)</sup> Egl. Cénac Moncaut I. p. 229.

<sup>6)</sup> Apoll. Sid. I. 2 "si sermo secretus" (was die französischen Ueberseher gröblich mißverstanden!)

<sup>7)</sup> Auch Gaupp S. 180, Aschb. S. 167, Kries. p. 50, v. Bethm. H. P. S. 182, Troya II. I. a. p. 65. 576, Schröch XVIII. S. 73, Fauriel I. p. 578 minder gut II. p. 28, Revillout p. 105. 137—147, irrig das Fräulein von Lezar-dière I. p. 295 und Parizel p. 83, Guettée I. p. 345, besser Staudenmaier S. 76.

<sup>8)</sup> Bei Apoll. S. VII. 6.

<sup>9)</sup> Ennod. v. Epiph. Bolland. 21. Jan. p. 864. "E. gentile nescio quid murmurans" l. c. 870.

<sup>10)</sup> Bei Greg. tur. mart. 80.

<sup>11)</sup> Hauptquelle sein leidenschaftlicher Feind Apoll. Sid. III. 1. VII. 6 ep., der die Herben das auf den Altären gewachsene Gras "weiden" läßt! Nur auf ihm gründet Greg. tur. II. 25 (wie sonst oft, vgl. Kries p. 49. 50), dessen noch mehr übertreibenden Bericht wir controlliren können und reduciren müssen: (E. rex G. excedens Hispanum limitem [ein Anachronismus] gravem in Galliis super

wurden die Bischofssise von Bordeaux, Perigueux, Rhobez, Limoges, Anterieux, Eusa, Bazas, Comminges, Javols, Aux u. A. nicht wieder besett, nachdem ihre Inhaber weggefallen, "ipsorum morte truncatis" d. h. durch natürlichen Tod, wie das solgende "terminus" beutlich beweist. Gregor von Tours versteht das Wort von Hinrichtung und übertreibt noch weiter '). Nur Crocus von Nimes und Simplicius ') wurden verbannt und Sidonius selbst von Clermont entfernt und eine Zeit lang in Haft gehalten '). Allein während dessen der Comes Victorius, dem die grollende Auvergne ') nach der Einverleibung anvertraut wird, und berselbe Sidonius hofft von den katholischen Bischöfen von Air, Arles,

Christianos intulit persecutionem. truncabat passim perversitati suae non consentientes, clericos carceribus subigebat, sacerdotum alios exilio dabat, alios gladio trucidabat etc. Dann läßt er ihn die Kirchthüren mit Dornen sperren: Ap. S. hatte nur gesagt, Dornen wuchsen bavor: sed perseutor non post multum tempus ultione divina percussus interiit) untritisch solgen ihm Morales V. p. 429, Diago p. 37, Desormeaux I. p. 57, Pagi ad a. 475, Mandajors p. 438, Bachelier p. 23, Gams II. a. S. 484, Colmeiro I. p. 114, Masdeu XI. p. 127, Jager II. p. 26, Rus Puerta p. 174, besser Fauriel I. p. 578, Guettée I. p. 338. 846, Colmeiro I. p. 114, ganz richtig Lecoy de la Marche p. 24. p. 47.

<sup>1)</sup> Romey II. p. 117 sagt, Greg. lobe (!) ihn wegen seiner Toleranz.

<sup>2)</sup> Sitz unbekannt: es ist wohl berselbe ben Ap. S. VII. 8 als Bischof nach Bourges bringen will, die Arianer hassen ihn. Schon als Laie war er von den Barbaren eingekerkert gewesen 9.

<sup>3)</sup> A. V. S. 101, Raufmann Museum S. 13; ware Eurich gewesen, wie A. ihn schmähend geschisbert, dieser ware harterem Lose nicht entgangen.

<sup>4)</sup> Freilich kein besonders scrupuloser: Greg. tur. mart. 92. Dessen bereschenden (Ennod. v. Epiph. p. 370 consiliorum principis moderator et arbiter Leo vgl. Vaissette I. p. 227) Einstüß schildert Apoll. S. IV. 21 quotidie. per potentissimi regis consilia totius sollicitus ordis pariter ejus negotia et jura, soedera et bella, loca, spatia, merita cognoscis. (te) constat gentium motus, legationum varietates, sacta ducum, pacta regnantum didicisse; aus VIII. 8 erhellt, daß er besonders des Königs auswärtige Politik leitete und dessen Schreiben an Fürsten und Bölser versaßte; auch VII. 5 beweist nur, daß die Gothen die Bischöse der von ihnen eroberten Städte in Aquitanica prima nicht gern in römische Städte reisen ließen, (vgl. Rausm. Ap. S. S. 13, über die eistige Correspondenz der katholischen Bischöse s. 918. 919) sie wußten wohl, warum; in constituendo antistite (von Bourges) provincialium collegarum desicimus numero, quod de urbibus Aquitaniae primae solum oppsidum Arvernum romanis reliquum partibus bella secerunt.

<sup>5)</sup> Apoll. S. VII. 17, andere Römer am Hof Kaufmann Museum S. 24.

Riez und Marseille gunftige Vermittlung zwischen Eurich einerseits und Rom und Burgund anderseits 1) und Gestattung der Wieder= besetzung ber Bischofsstühle 2). Wie sich unter seinem Nachfolger bie Bebrohung burch bas Frankenreich zugleich als Bebrohung burch ben Katholicismus barstellte und beibe nur ohnmächtiger Abwehr begeg= neten, haben wir bargestellt 3). Gine späte Erfindung ist die unter Alarich II. gesetzte Biographie des h. Bassius') und daher unver= werthbar für das Verhältniß bieses Königs zum Katholicismus wie für Anderes: seine Maßregeln gegen die Bischöfe waren nur Noth= wehr '); freilich, als ihm die Basilica des h. Felix zu Lyon den Ausblick vom palatium auf die Fluren von Livière versperrt, bedenkt sich sein Minister Leo nicht, sie zum Theil abtragen zu lassen b. Theoberich ber Große behnte seine bekannte Toleranz zuversichtlich auch auf bie westgothischen Provinzen aus: er schickte mit klugem Bebacht ben eifrigen Katholiken Ibba als Statthalter und Felbherr in biese Lande ); bie Verfolgung, welche sein dux Aram gegen einen katholischen Prie= ster erhob \*), war, wenn überhaupt mehr als Legende, nur verein= zelt \*); er ließ wieberholt Concilien tagen zu Tarraco und Gerunda

<sup>1)</sup> l. c. so beute ich regni utriusque.

<sup>2)</sup> VII. 7 per vos (Graecus von Marseille) legationes meant.. vobis primum non solum tractata reserantur, verum etiam tractanda committuntur; freilich erhebt er schwere Vorwürse, als diese Vischöse sich den Frieden auf Kosten der Auvergne erkausen: seine Sprache geht hier aus dem Rhetorischen in wahrhaft menschliches Pathos über: er sordert auf, solch "schimpsliches Verständniß" zu brechen: adhuc, si necesse est, obsideri, adhuc pugnare, adhuc esurire delectat. si vero tradimur, qui non poterimus viribus obtineri, invenisse vos certum est, quod darbarum suaderitis ignavi!! Die Gregor patr. XII. 8 genannte Ragnachildis Sigivaldi filia, welche reiche Geschenke an katholische Klöster macht, kann der Zeitrechnung nach nicht die gleichnamige Gattin Eurichs sein.

<sup>3)</sup> A. V. S. 105, Schröch XVIII. S. 75, Guettée II. p. 2, Revillout p. 149-166.

<sup>4)</sup> s. Vassii Bolland. 16. April p. 421 seq.

<sup>5)</sup> S. im Uebrigen A. V. S. 106; gut icon Masdeu X. p. 88.

<sup>6) (</sup>Wosür er erblindet) Greg. tur. mart. 92 lediglich Legenden aus den AA. SS. in der Chronica de castro Ambasiae in spicileg. acherian. III. p. 522 C. S.

<sup>7)</sup> A. V. S. 113, Revillout I. p. 173.

<sup>8)</sup> Greg. tur. mart. 78.

<sup>9)</sup> Ueber die Toleranz der arianischen Gothen schon Aldrete antig. p. 311, Raynouard II. S. 31, Klapper p. 9; richtig, wider Willen, Cennt I. p. 174 dogma suum adversus Catholicos "tuiti sunt". Byl. II. p. 123 (bei den Citaten aus Cenni ist manchmal I. zu ergänzen).

zu Arles, Leriba und Balencia 1) Theubis gestattet die Abhaltung ber Synoben zu Tolebo und Barcelona 2). Sein Nachfolger Theubi= gisel scheint weniger katholikenfreundlich gewesen zu sein: das liegt wohl in der von ihm erzählten Legende, er habe den wunderthätigen Quellen zu Oser 3) mißtraut und beren Steigen zu gewissen heiligen Zeiten für ein "Stücklein ber Römischen" (ingenium Romanorum) erklart: er läßt ben Zugang mit seinem Siegel schließen, wird aber natürlich beschämt '). Da indessen eine vierjährige Regierung burch die Erzählung vorausgesett wird und dieser Fürst nur wenig über Ein Jahr herrschte, ist vielleicht sein Vorgänger Theudis gemeint 5); Gregor 6) von Tours klagt, daß sich die Gothen durch solche Mirakel, die auf ihn den ben größten Einbruck machen, nicht bekehren lassen, sondern dieselben durch "boshafte Auslegungen" hinweg erklären wollen. So spricht ber gothische Graf '), welcher ber katholischen Kirche zu Ugbe ein Grund= stuck entrissen hat, als ihn barauf ein Fieber befällt: "was, meint ihr, werben nun diese Romischen sagen? sie werben sprechen, das sei zur Strafe, weil ich ihnen ben Acker genommen, was mich boch nach ber Natur des menschlichen Körpers befallen. Aber so lang ich lebe, sollen sie ihren Acker nicht wieder erhalten." Die durch Hermenigilbs Rebellion herbeigeführte Katholikenverfolgung unter Leovigild war theils Nothwehr, theils Ausübung des Strafrechts. Daß damals

<sup>1)</sup> S. unten.

<sup>2)</sup> S. unten.

<sup>3)</sup> Andere Ortsangaben Helff. Ar. S. 40 zu Osetum, Oretum Dozy recherches p. 203, Cortes y Lopez III. p. 342, Jacobs geogr. p. 152 (Julia Constantia, jest Osser bei Sevilla?) Die Schreibung schwankt: auch Oser, Osen Cean-Bermudez p. 236, Depping II. p. 226, Saavedra y F. p. 191, vgl. Dunham I. p. 113, Morales V. p. 497, verworsen von Masdeu X. p. 113. XI. p. 215 als frankische Ersindung: gegen Ferreras scharf Berganza, crisis p. 50, vgl. Bordier, Greg. tur. I. p. 65.

<sup>4)</sup> Greg. tur. mart. I. 25.

<sup>5)</sup> Helff. Ar. S. 39 nimmt aus unzureichenben Gründen einen Suevenkönig Theudigisel an. Eine ähnliche Geschichte unter Sigrich baselbst nach Fabr. h. eccles. zu Sigeb. Gembl. c. 25 (schlecht verbürgt).

<sup>6) 1.</sup> c. I. 26.

<sup>7) 1.</sup> c. 79.

<sup>8)</sup> A. V. S. 141; in diese Zeit soll wohl die Fabel sallen, welche Paul. Hieron. Barcinon. p. 487 erzählt von einem Bischof Severus (wo?) qui a Gothis clavo infixo in capite occisus est; fuitque unus ex septuaginta episcopis qui condiderunt leges Goth.!! b. h. die Cc. unterschrieben.

ben katholischen Klöstern von bem Heere Leovigilbs übel mitgespielt wurde 1), ist wohl zu glauben und von dem dabei erzählten Mirakel wenigstens soviel, daß Leovigild das Geplünderte erstatten ließ?). Der Gegensatz ber beiben Bekenntnisse wurde bamals wieber, wie zur Zeit Eurichs und Chlodovechs außerorbentlich scharf empfunden, mah= rend kurz vorher Mischen zwischen beiben Confessionen vorgekommen waren: so zwischen Leovigilb und Theodosia 2). Höchst bezeichnend hiefür und für das mehr angreifende Berhalten bes Ratholicismus'), bas mehr befensive bes Arianismus, ist — (wie für jene Zeit die Biographie des h. Casarius ), wo diese Reperei nie ohne verächt= liches Beiwort genannt ') wird) — Gregorius von Tours, namentlich sein Religionsstreit ') mit bem burchreisenben Gesandten Leovigilbs, Agila \*): im Verlauf ber Disputation, in welcher Gregor viele Bibel= stellen, aber wenig Beweise beibringt, sagt ber Gothe: "Eher fahre meine Seele aus meinem Leibe, als baß ich ben Segen eines katho= lischen Priesters annehme"; Gregor frohlockt, daß berselbe später in

<sup>1)</sup> Greg. tur. conf. 12 cum exercitus ejus, ut assolet, graviter loca sancta concuteret.. Gothis diripientibus res monasterii.

<sup>2)</sup> Anders natürlich die älteren Spanier Padilla II. p. 45, Morales V. p. 560, X. p. 148 (läßt ihn aus Schwäche gegen Godisvintha also handeln!) Ferner Masdeu XI. p. 129, du Boys I. p. 516, Phillips I. S. 359, Montalembert II. S. 199, Petigny p. 234, Cenni I. p. 174, Colmeiro I. p. 114, Revillout p. 105, aber auch Dunham I. p. 125 verkennt die Nothwendigkeit in Leovigilds Energie (besser Romey II. p. 148), während Andere in dem Eiser der "Rettung" der Gothen zu viel thun z. B. Lopes Madera p. 33 los Godos no dessendieron zu error con pertinancia ni perseguieron la iglesia romana.

<sup>3)</sup> Daß man L. "primo" für katholisch gehalten, ist späte Beschönigung bes Luc. tud. II. p. 49: bie Schwester Leanders und Jsidors sollte nicht wissentlich einen Arianer geheirathet haben.

<sup>4)</sup> Bgl. Apoll. S. VII. 6 quo Modaharium civem Gothum arianae haereseos jacula vibrantem spiritualium testimoniorum mucrone confoderis — freilich lauter katholische Zeugen; c. a. 480.

<sup>5)</sup> p. 662 seq.

<sup>6)</sup> Berachtung auch sonst Hauptempfindung, z. B. Salv. VII. p. 161, der sonst viel weniger fanatisch. Die Schimpswörter bigot — Visigot und cagot (canis Gothus) bezeugen jenen Has, aber wann sind sie entstanden? Bgl. Lagrèze p. 47, Cénac Moncaut I. p. 266, in Gascogne "Cahets", in Navarra "Agotes", bastisch "Agotacs"; die Ableitung von den Mauren des VIII. oder den Waadtlandern des XII. Jahrhundert ist zu verwersen.

<sup>7)</sup> V. 44.

<sup>8)</sup> de fide lacessire coepit.

einer Todeskrankheit zum Katholicismus übergetreten sei; er nennt ihn zwar "unbedeutend" 1), aber während Gregor ihn durchaus durch Schmähungen des Arianismus bekehren will, spricht der Gothe: "Lästre meinen Glauben nicht, den du nicht theilst; wir lästern nicht, was ihr glaubt, wenn wir es auch nicht glauben; ... denn also geht ein Spruch in meinem Bolk: "es schadet nichts, wenn Einer an Altären der Heiben und an Kirchen Gottes vorübergehend vor beiden sein Haupt entblößt." Da erkannte ich seine Thorheit und sprach: ich sehe, du bist ein Vertheidiger der Heiden und Ketzer 2c." — Die in Gallien reisenden gothischen Gesandten betonen eifrig, wohl oft aus Vorsicht, ühre Uebereinstimmung mit den katholischen Dogmen 2).

Uebrigens ist nicht zu verkennen, daß der Katholicismus, wie er die mehr consequente und mehr seelenbezwingende Auffassung der christ-lichen Ideen vertrat (mochte auch der Arianismus dem ursprünglichen germanischen Polytheismus näher stehen, da er gestattete, Christus geringer als Allvater zu benken), so nicht nur durch die größere Bildung seines Klerus, mehr noch durch seine großartige Organisation und die großartige Verwerthung derselben jenem Ketzerglauben bei Weitem überlegen war.

Auch über die katholische Kirche hätte nun die Hoheit der Krone dem König dausreichende Rechte gewährt, wenn die Könige immer den Muth und die Möglichkeit gehabt, sie geltend zu machen. Das allgemeine Besehlsrecht, der Bann, des Königs erstreckt sich, wie die gesetzgebende Sewalt, in allen weltlichen Dingen auch über die Kirche ). So verstärkt Wamba das bisherige Waß der Pflicht,

<sup>1) &</sup>quot;nullius ingenii aut dispositionis ingenii peritum".

<sup>2)</sup> Ein ähnliches Religionsgespräch Greg. tur. VI. 40; ber Gothe Agila besucht am Ostertag die katholische Kirche, nur Friedenskuß und Abendmahl theilt er nicht mit den Katholisen; vgl. Löbell S. 360, Guettée II. p. 243, Dupuy p. 349. 344. 250—255; über die Hauptdisserenzen der Bekenntnisse Salvian V. p. 100 Licentii lirinensis common. I. p. 318. 336, Isid. Origin. VII. 4. VIII. 5. Arriania Wait Ussia S. 57 und — allzu geistreich — Helss. Ar., s. Reinkens Hilarius S. 136 H. de trinitate adversus Arianos.

<sup>3)</sup> Wie schon bei den Kaisern s. B. N. Maj. II. 1. T. XVI. 1, 6.

<sup>4)</sup> Bgl. Masdeu XI. p. 15. In geistlichen wahrt die Freiheit der Kirche scharf Cc. Tol. VII. 1 quoniam potestati principis nullus sacerdotum in hoc praedere dedet assensum, (Berkehr mit Ercommunicirten) unde vel perjurium videatur incurrere vel, quod absit, si quicumque catholicae sidei praevaricator princeps surrexerit etc.; ader sonst ersennt sie die Kirchenhoheit des Königs an: Cc. Em. praes. de secularibus sancta (regi) manet cura et ecclesiastica plenius disponit divinitus sidi sapientia concessa.

ber Geistlichen, zur Landesvertheibigung beizutragen, und bebroht, Bischose, Priester und Diakone mit Berbannung, niedere Kleriker mit der gleichen Strase wie die Laien.). Der Geistliche, selbst der Bischof, muß sich bei Strase vor dem weltlichen Richter stellen. icht einmal in Ehesachen ist die Kirche ausschließlich competent. wie die weltliche Gesetzebung. die Ehehindernisse bestimmt. und die Scheidung regelt. so fo trennt der weltliche Richter rechtswiddige Ehen. leber Unzucht von Geistlichen erläßt der König Gesetze. trennt der Biscus zu zahlen; ist er zu schwach zur Execution, soll er das Concil oder den König anrusen. zur spegen Incest und Verletzung von Keuschheitsgelübben. ann neben dem Bischof der König einschreiten. weiche der Richter und im Nothfall der König einschreiten. zu zegen Zwang zur Priesterzweihe. Berschleuberung des Kirchenguts erläßt auch der Staat Gessetz.

<sup>1)</sup> L. V. IX. 2, 8.

<sup>2)</sup> II. 1, 17; er ließ sich in der Regel vertreten durch assertores, procuratores.

<sup>3)</sup> Abgesehen natürlich von Berhängung der Kirchenstrasen districtio canonica II. 1, 17. 2, 4. Fasten II. 1, 17. IX. 1, 21. Ercommunication auch für weltliche Desicte II. 1, 5. V. 1, 5. XII. 3, 28. 24.

<sup>4)</sup> Wie vorher schon die römische: B. T. III. 12, 1 de incestis nuptiis so jett die gothische L. V. III. 8, 1.

<sup>5)</sup> l. c. und III. 4, 14. 15. 2, 8. 5, 1—7.

<sup>6)</sup> B. T. III. 16, 1. 2. L. V. X. 1, 17. XII. 2, 14. 3, 8. III. 2, 2—3; 6, 1—13. 5, 1. 2. V. 1, 7. 2, 3—5. IX. 1, 15; bet Herr fann sogar ein ganzes Jahr nach Schließung bes contubernium durch Entziehung seines Consenses die Ehe lösen X. 1, 17.

<sup>7)</sup> Bon Freien mit Unfreien III. 2, 2. 3; ober von Berwandten innerhalb bes sechsten Grabes III. 5, 1.

<sup>8)</sup> Wie früher der Kaiser B. T. XVI. 1, 6. Der Mönch Tarra vertheidigt sich gegen solche Beschuldigung vor dem König Retared p. 22; vgl. R. de Castro II. p. 290.

<sup>9)</sup> L. V. III. 5, 2.

<sup>10)</sup> Auch Mißbrauch der vestis religiosa befämpst der König L. V. III. 5, 4.

<sup>11)</sup> III. 5, 2; 4, 18; vgi. Masdeu XI. p. 18.

<sup>12)</sup> B. N. Maj. II. 1 J.

<sup>13)</sup> Man kann sich statt an den Vischof an den Richter und gegen den Erzebischof darf man sich an den König deßhalb wenden Cc. T. IX. 1; ganz allgemein gestattet Cc. T. XIII. 10 den Geistlichen, wenn sie dei zwei Erzbischösen gegen ihren Bischof nicht Recht erlangen, sich an den König zu wenden Cenni II. p. 153 recursus ad regem nihil cum canonibus pugnat.

Rirchengebäube beftimmte Drittel ihrer Ginkunfte für sich verwenden und den Bau durch übermäßige Frohnden ihrer Pfarrkinder führen wollen. Dasselbe Gesetz 1) verbietet die Bereinigung mehrerer Kirchen in Einer Hand, weil die geistlichen und weltlichen Pflichten und bie Vermögenscontrolle barunter leiben 2). Weiter wird Unverjähr= barkeit ber Klagen ber Kirchen angeordnet und beren Vermögen auch sonst burch betailirte Bestimmungen gegen Beraubung geschützt \*); freilich find die meisten dieser Normen nur in die Gesetzsammlung aufgenommene Concilienschlüsse '): indessen werben wir die Mitwirkung des Königs und bes Weltabels bei biefen Versammlungen kennen lernen und anderseits werben durch die Aufnahme in die Gesetsammlungen jene Canones zu weltlichem Recht; baber find benn auch Kirchen= strafen, wie Excommunication 1), Fasten 1), Ginsperrung in's Kloster mit strenger geistlicher Zucht in die Gesetsammlung aufgenommen und zwar in Anwendung auf Geistliche 7) wie Laien 8). Auch die bestrittnen Grenzen ber erbischöflichen Provinzen und bischöflichen Sprengel orbnet ber Konig ). Besonbers batte es aber Interessen und Rechte ber Krone wahren können, daß nur der König das Recht hat 10), ein Reichsconcil zu berufen (bessen Beschlüsse und zwar auch bie geiftlichen Inhalts, 11) erft burch seine Confirmation Gültig=

<sup>1)</sup> L. V. V. 1, 5; andere weltliche Gesetze über Geistliche IX. 2, 8. IV. 2, 12. VI. 5, 16. Strasen III. 4, 18. IX. 2, 8. XII. 8, 21. 24. 26.

<sup>2)</sup> V. 1, 15.

<sup>3)</sup> V. 1, 6 Befehle bezüglich ber Urfunden ber Kirchen.

<sup>4)</sup> So: V. 1, 1—5. IX. 1, 21. XII. 1, 2. 2, 2; 15; 3, 21. 22. 24; vgl. Cc. Tol. IX. 2 folg. Absetzung und Berbannung gegen Geistliche, die Unzucht mit Jüdinnen treiben, Geldstrasen über Bischöfe V. 1, 5 auch dem Wortlaut nach reiner Synodalcanou: unio nostrae adunationis, in medio coetus nostri delatum; droht nur Kirchenbann antiquorum patrum regulae XII. 8, 10 leges et canones werden berücksichtigt.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 5 vom König angebroht mit Confiscation am Schlusse ber Cc. T. XIII. XIV. XV., nachdem die einzelnen Canones schon diese Orohung ausgesprochen. Daher Cc. T. XVI. XVII. Lex nur scheinbar der König allein die Ercommunication anordnet. Bgl. die Entschuldigung und andere Beispiele dafür bei Cenni II. p. 21.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 17.

<sup>7)</sup> III. 4, 18; 5, 2.

<sup>8) 1.</sup> c. und 5, 5.

<sup>9)</sup> Cc. Em. 8 reducit, restaurat, confirmat.

<sup>10)</sup> Marichalar II. p. 16, wie bie Sueven, Franken und Burgunbenkonige.

<sup>11)</sup> Cc. T. XVI. "lex".

keit erlangen) 1) und die von Semeinde und Klerus vorgeschlagenen und gewählten Bischöfe zu bestätigen 2). Die praeceptio regia ent= bindet auch den Bischof von der Pflicht, dem Ruf des Erzbischofs zum Provincialconcil zu folgen 2), welches dieser jährlich berufen soll 4).

Diese Rechte der Kirchenhoheit ) hätten also an sich wohl zur Abwehr klerikaler Uebergriffe ausgereicht. Leiber machte nun aber die gesammte Situation der inneren Politik und das moralische Uebergewicht des Klerus die Geltendmachung der königlichen Rechte immer schwiesriger und die gesetzlichen Vorrechte der Kirche und der einzelnen Geistzlichen immer gefährlicher.

Im Allgemeinen war die ganze Rechtsstellung der katholischen Kirche, wie sie im Römerreich bestand, (natürlich abgesehen von der Berfolgung des Arianismus) mit allen ihren Privilegien nach den kaiserlichen Constitutionen anerkannt.

Von diesen Privilegien 7) heben wir hervor einmal das gefreite Forum der Geistlichen. Es soll 8) ein Geistlicher seinen Streit mit einem andern bei Strafe des Bannes und der Sachfälligkeit nicht

<sup>1)</sup> Cc. T. XIII. KVI. "lex" schwerlich erst in Nachahmung der römischen Kaiser wie Aguirre II. p. 694.

<sup>2)</sup> Ueber beibe wichtige Puncte s. u. Romey II. p. 261, Kaim S. 67.

<sup>8)</sup> Cc. Ag. 85.

<sup>4)</sup> Cc. T. III. 18; gleichwohl erwähnt bas Cc. Narb., daß auch dieses c. 18 per ordinationem des Königs erlassen sei und ruft demselben einige Puncte in's Gedächtniß zurück und Cc. Caesaraug. praes. erklärt zu tagen ex permissu gl. d. regis: Em. aber anerkennt geradezu das Recht des Königs, auch die Provincialsspnoden zu berusen und lex regis Cc. T. XVI. berust eine solche nach Narbonne. Sonst erwähnen die Provincialspnoden manchmal der Berusung und Erlaubniß des Königs nicht, nur zählen sie nach seinen Regierungs zahren, z. B. Cc. Tol. IX.; vgl. Morales VI. p. 26, Kaim S. 55, Revillout I. p. 256.

<sup>5)</sup> Bgl. Masdeu XI. p. 15—28, Rosseeuw I. p. 282, Sempere hist. p. 178; nicht erschöpfend Dunham II. p. 183: 1. Berordnungsrecht, 2. Gerichts-barkeit in höchster Instanz, 3. Recht, die Bischöfe zu ernennen, 4. die Nationalconzisien zu berusen und ihre Beschlüsse zu bestätigen; er schreibt, wie ich oft sinde, Romey II. p. 257 und dieser, gleich einsach, Masdeu 1. c. aus; Alteserra notae p. 186. 883.

<sup>6)</sup> Durch Reception von B. T. XVI. 5, 8.

<sup>7)</sup> pr. honoris Paul. Emer. p. 645, andern Sinn haben die privilegia einzelner basilicae, welche, als Vermögenswerthe, mit diesen usurpirt, confiscirt z. B. unter Leovigild Isid. und Paul. Emer. p. 658 – 655, und restliuirt werben; es sind Jmmunitäten, Ansprüche auf Reichnisse aus Domänen x.

<sup>8)</sup> Rach Cc. T. III. 13.

weltliche Pelicte ber Geiftlichen werben burch die zuvorkommenden Kirchenstrasen (Klosterhaft) oft der Kenntniß und Ahndung des weltslichen Richters entzogen 2); manche Verbrechen, z. B. Conspiration mit dem Ausland, entziehen die Concilien geradezu der Competenz des Königs und behalten sich selbst die Bestrasung vor 2); ebenso bewassneten Ausstand der Geistlichen 4). Wie eisersüchtig die Kirche die Hereinziehung der Staatsgewalt in geistliche Händel verhütet, zeigt der 4) in Erinnerung gebrachte alte Canon de importunis clericis: wegen Ercommunication soll der Geistliche nur an ein zahlreicheres Concil appelliren, nicht an den König 4). Uedrigens hatte Bischöfe wenigstens schon das recipirte römische Recht der Klage bei dem öffentslichen Richter entrückt und vor die auclientia anderer Bischöfe verwiesen?).

Den vielbestrittenen Bestimmungen über Gerichtsbarkeit der Geiststichen in Nov. Val. XII. derogirt Nov. Maj. I., wie J. richtig hers vorhebt. Geistliche müssen in Civil= und Criminalklagen den Laien vor dem weltlichen Richter Rede stehen ); nach dreimaliger fruchtloser Ladung durch den executor werden sie als contumaces behandelt. Der von Geistlichen belangte Laie hat die Wahl zwischen seinem sorum ordinarium und dem judicium episcopi. Insamie droht den desensores, die diese Vorschriften verletzen. In der römischen Geschgebung

<sup>1)</sup> Anbers nach Cc. Agd. 32, wo erst Gratian ein berüchtigtes non eingesschoben: non respondent clericus judici; vgl. Hefele II. S. 637.

<sup>2)</sup> Cc. T. IV. 29.

<sup>3)</sup> l. c. 80 denuntiatus principi apud concilium mulctabitur.

<sup>4) 1.</sup> c. 45 nur Klosterponitenz; Furcht vor ihren Conspirationen X. 2.

<sup>5)</sup> Richtig Cc. Brac. II. 85 app.

<sup>6)</sup> Wenn er aber bies that unb et importunans se palatio aures principum inquietare voluerit, hic ad nullam veniam poterit pervenire neque spem suturae reconciliationis habebit.

<sup>7)</sup> B. T. XVI. 1, 2; bagegen über die Eriminalklage gegen andere Kleriker s. 3 l. c., es ist also nur mit großen Beschränkungen richtig, daß nach L. V. II. 1, 18 die Geistlichen in allen bürgerlichen Sachen vor den bürgerlichen Gerichten Recht zu nehmen haben v. Bethm. H. I. S. 225, Masdeu XI. p. 229, Dunham I. p. 200, Romey II. p. 301, Baur S. 258, Planck I. S. 289. 297 s., du Boys I. p. 524—5, Revillout p. 89 s.

<sup>8) (</sup>per auctoritatem judicis ad publicum provocare); doch dürsen sich episcopi und presbyteri wegen pervasio und graves injuriae im Criminal-Processe durch einen procurator vertreten lassen (was Laien versagt), nicht auch in andern Eriminalklagen.

schon ist die Tendenz der Zurückschraubung der sich ausdehnenden Competenz der geistlichen Gerichte unverkennbar. Denn die Ausscheidung zwischen geistlichen und weltlichen Fällen, welche bereits Arcadius und Honorius hatten treffen wollen, war immer schwerer zu vollziehen <sup>1</sup>).

Ferner bildet der geistliche Stand einen sehr bebeutenden Straf= minberungsgrund 2): für basselbe Verbrechen trifft ben Laien Ber= knechtung, ben Geistlichen nur Berbannung 3); ben Laien Geißel, ben Geistlichen nur Fastenstrafe '). Sehr beutlich sagt Cc. T. IV. 46: wenn ein Geistlicher Graber zerstört, soll er vom ordo entfernt und zu breijähriger Ponitenz verurtheilt werben, "weil biese That als Sacrileg von ben öffentlichen und weltlichen Gesetzen mit bem Tobe gebüßt wirb" 1). Der Geistliche, ber Wahrsager befragt, kommt mit lebenslänglicher Klosterhaft ab, Laien broht Berknechtung, Confisca= tion, Geißelung '); ber Geistliche, ber in einer Empörung, die Waffen in ber Hand, ergriffen wird, verliert nur ben Grab und wird in's Kloster gesteckt, bem Laien broht ber Tob?). Deßhalb kam es häufig vor, was noch nie hervorgehoben worben, daß vornehme Laien, die sich burch Betheiligung an ben politischen Parteikampfen und Berschwörungen eine brobenbe Verfolgung, einen Hochverrathsproceß zu= gezogen, halb unfreiwillig in ben geistlichen Stanb traten (ober vom König baburch beseitigt wurden), an bessen Pflichten sie sich bann oft nicht gebunden glaubten \*). So plant ber Abel ber Aubergne bei

<sup>1)</sup> B. T. XVI. 5, 1 quoties de religione agitur, episcopos convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordina(to)rios cognitores vel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri. Ueber die Autorität der Bischöse in den Gerichten im V. Jahrhundert vgl. Troya II. a. p. 533.

<sup>2)</sup> B. Nov. Val. 5, Pland I. S. 343.

<sup>3)</sup> L. V. IX. 2, 8; vgl. Cc. T. IV. 45. XVI. door. Sisbert von Tolebo wirb nur verbannt, nicht verknechtet, wie die mitschuldigen Palatinen nach l. c. 10. Die Grasen zu Merida trifft Insamie, Verbannung, Ketten, den Bischof, wenn er kathoslisch werden will, nur Kirchenbuße, eventuell Verbannung.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 5. 17.

<sup>5)</sup> Gemeint ist X. 2, 1, welches Gesetz aber nur den Unfreien zum Tode verurtheilt; vielleicht schwaukte die weltliche Gesetzgebung.

<sup>6)</sup> Cc. T. IV. 29.

<sup>7) 45</sup> l. c., vgi. VII 1. X. 2. XIII. 2.

<sup>8)</sup> Cc. Tol. VIII. 7 quosdam. . eventu necessitatum aut nutu periculorum adeptos. . ecclesiasticarum officia dignitatum et quoniam, quum illis imponerentur, id sibi fieri noluisse testantur. . licet inviti perceperint, quod non merebantur, habere. Bgl. bef. Cc. T. XI. 5, wo Geiftliche in Fällen,

brohender Herrschaft der Gothen massenhaft in den geistlichen Stand und bessen geschützte Stellung einzutreten 1). Auch sonst schont und begünstigt die geistliche und weltliche Gesetzgebung in jeder Weise diesen Stand: bei Geschlechtsbelicten schreitet zunächst der Bischof ein, nur mit großer Vorsicht wird wegen solcher Anklagen vorgegangen 2). Freigelassene, die in den geistlichen Stand treten, werden vom patrocinium frei und können von den Erben des Patrons nicht in Knechtsschaft revocirt werden 3).

Der König ist als Schirmherr ber Kirche ganz besonders verspslichtet, dieselbe zu schützen und zu wahren '). Als weitere Privislegien der Kirche sind noch zu nennen ihre Vertretung auch durch Unsreie vor Gericht'), Unversährbarkeit ihrer Rechte'), Freiheit von gewissen Steuern und Frohnden'), vom Waffendienst'), Beschleusnigung ihrer Processe'), Erbrecht der Kirchen und Klöster gegen ihre erblos verstordenen Glieder vor dem Fiscus'), aber hinter der Curie und dem Patron, Befreiung der Priester von der Folter, der die andern Kleriker unterworfen sind, vorbehaltlich der Verfolgung ob crimen kalsi'). Auch der Schutz der römischen Gesetze sur die heidenischen "Templa" ist fortan von den Kirchen zu verstehen '). Eine außerordentliche Wohlthat war die Befreiung der Geistlichen von der Hauptlast dieses Staates, den städtischen munera 12); wenn sie durch

١

ba Laien Talion, Berknechtung, Berbannung trifft: nulla incurvatione status servituti hominum debent addici und sehr glimpflich mit Absetung, Berbannung und Excommunication abkommen.

<sup>1)</sup> Apoll. S. II. 1. Cc. Tol. VIII. 7 quosdam etc.

<sup>2)</sup> L. V. III. 4, 18. Cc. Brac. II. 8 forbert für Beweis ber Unzucht von Seistlichen 2—3 Zeugen (!) und straft beweisfällige Ankläger mit Ercommunication; für seine Seistlichen zahlt oft der Bischof die Composition.

<sup>8)</sup> L. V. V. 7, 18.

<sup>4)</sup> V. 1, 6.

<sup>5)</sup> II. 8, 8.

<sup>6)</sup> V. 1, 1—6.

<sup>7)</sup> Cc. T. IV. 26.

<sup>8)</sup> Cc. Ilerd. s. Cc. Tol. IV. 19 bis Wamba, vgl. aber 45.

<sup>9)</sup> B. T. IL 4, 7.

<sup>10)</sup> J. B. T. V. 8, 1.

<sup>11)</sup> B. T. XI. 14, 5 magis poena digni sunt quibus quum lex reverentiam praestet, suae professionis immemores in mendacii crimine deteguntur.

<sup>12)</sup> de ecelesia intelligenda sunt J. zu P. V. 21, 1, ebenso IV. 2, 8 statt deorum donis: his quae in honorem Dei ecclesiis relinquuntur.

<sup>18)</sup> B. T. XVI. 1, 1.

Absetzung ober Verzicht den Grad verlieren, werden sie sofort als curiales ober collegiati ') beigezogen.

Ferner wird das Asplrecht der Kirchen nach Maßgabe des recipirten römischen Rechts?) und der altern Concilien auch von der gothischen Sesetzgebung anerkannt?) und auf den Concilien don König und Episkopat geregelt. Nicht nur Altar, Porticus und "Chorus"), auch das Haus?) des Bischofs gewährt Asple) und dreißig Schritte im Umkreis dürsen sich die Schützlinge im Freien ergehen. Die gewaltsame Entreissung oder sonstige Verletzung gilt als eine dem Altar zugesügte Verletzung von sich mit Seld= und Seißel=Strase geahndet.), sowie mit Verlust des Strass oder Forderungsrechts gegen den stüchtigen Knecht oder Schuldner. Doch soll, wer den Schutz der Kirche anruft, sich aller Eigenhülfe, nament=

<sup>1)</sup> B. T. XVI. 1, 5.

<sup>2)</sup> B. T. IX. 84, 1. Nov. Major II. 1. Todesstrase für Berletzung besselben Böhmer II. S. 44. 45, Serrigny I. p. 410, Revillout p. 89. 110.

<sup>3)</sup> Bgl. Lardizabal p. 13, Masdeu XI. p. 224, Dunham I. p. 199, Baur S. 259, Rosseeuw I. p. 429. Oberflächlich wie immer Davoud Oghlou I. p. 167—170; Fehr S. 359 f. Weinhold S. 14 hat die L. V. nicht berücklichtigt. Dann, über den Ursprung des Asplen. Z. f. d. R. III. S. 342 nennt nur flüchtig zwei Stellen der L. V., Du Boys I. p. 393; daß L. V. aus dem römischen Recht schöpft, entgeht Wilda S. 542 vollständig; über die sacrosaneta altaria auch in andern Beziehungen L. V. III. 2, 2. 3, 2. VI. 5, 18. 16. IX. 2, 3. Erzbischof Julian schrieb (?) eine Abhandlung de vindicatione domus Dei et eorum qui ad eam confugiunt. Felicis v. Juliani; portugiesisch uneigentlich "immunidade" Amaral p. 231.

<sup>4)</sup> Cc. T. XII. 10.

<sup>5)</sup> L. V. IX. 2, 8 de his qui ad altaria sacra 2 qui ad ecclesiam confugiunt.

<sup>6)</sup> L. V. VI. 5, 16.

<sup>7)</sup> Selbstverständlich auch die arianischen Kirchen: die Verletzung desselben durch Sigrich geschah bei blutiger Rebellion und ist nicht wie von Revillout p. 110 zu verwerthen.

<sup>8)</sup> IX. 2, 3. III. 2, 2 ad episcoporum vel ad altaria sancta.

<sup>9)</sup> Cc. T. XII. 10; nicht aber sind Häuser (domuum receptacula) innerhalb und außerhalb bieser Strede inbegriffen.

<sup>10)</sup> IX. 8, 8 altaria cui injuriosus fuit.

<sup>11)</sup> Von der Kirche mit Ercommunication Cc. Ilerd. 8 und mit der sententia severitatis regiae im Allgemeinen Cc. Tol. XII. 10; ein Bersehen scheint es, wenn J. zu B. l. c. Todesstrase droht, vgl. Haenel ad h. l.

<sup>12)</sup> dominus servum, creditor debitorem recipiat excusatum l. c. so heißt er technisch: L. V. IX. 3, 3 ut ei veniam det et exoratus indulgeat IX. 3, 4. V. 4, 17 clericus servum, sicut in aliis legibus continetur, (nämlich 3, 3) excusatum a culpa domino restituat.

lich der Waffen, enthalten: wer bewaffnet in die Kirche flüchtet, darf gewaltsam entfernt und, wehrt er sich, straflos getöbtet werben 1). Der Hauptvortheil bestand barin, daß die Geiftlichkeit zwischen bem Flücht= ling und dem zornigen Verfolger vermittelte2): bem Knecht soll Todes= strafe und Verstümmelung erlassen, selbst dem Mörder 3) das Leben gesichert werben: ja, von Rechtswegen tritt Strafmilberung ein: so wird durch Aspl ber Feuertod in Verknechtung verwandelt 1). Schuldner barf vom Gläubiger nicht geschlagen ober gebunden werben, ber Priefter vereinbart zwischen ihnen die Abführung der Schulb. Anderseits wird auch den vielfachen Mißbrauchen des Instituts be= gegnet: z. B. behielt die Kirche solche Flüchtlinge gern als Clienten 2c. bei sich, ober die Knechte klagen über die Herren, gewinnen die Ein= mischung bes Geistlichen, der zulett den Berkauf des Unfreien erpreft (extorquet), ober die Priester geben sich als Mittelspersonen bazu ber, ben Knecht einem Feind des Herrn zu verkaufen, der sie bann als Ueberführungsmittel im Strafproceß benützt 5), ober sie unterstützen sonst die Widerspänstigkeit gegen die Herrschaft .).

<sup>1)</sup> L. V. IX. 8, 1-2.

<sup>2)</sup> Conc. Tol. VI. 12 den Ueberläufern intercessu sacerdotum et reverentia loci regia in eis pietas reservetur.

<sup>8)</sup> L. V. VI. 5, 16.

<sup>4)</sup> III. 2, 2, ähnlich Tob in Berknechtung III. 3, 2 ober in Geldbuße und Degradation: IX. 2, 3 pro vita sua non pertimescat. Ein historisches Beispiel erzählt Paul Emer. p. 655: ber wegen Empörung verurtheilte Arianer Bakrila gewinnt das Asyl der h. Gulalia (ob remedium percipiendum, technisch) er war zu Eril, Infamic, Consiscation verurtheilt: Refared milbert die Strase dahin, daß er mit Weib und Kind (1) und aller Habe dem Bischof Mausona verknechtet werde und zwar zur untersten Knechtschaft und vor dessen Peterd einhergehe: der Bischof umgeht den Besehl und läßt ihn sosort frei unter der Bedingung der Conversion.

<sup>5)</sup> Für schwere Fälle: Töbtung, Bergiftung, Zauberei eine besondere Bestimmung IX. 3, 4.

<sup>6)</sup> V. 4, 17: "benn höchst unpassend ist es, daß die Knechte an jener Stätte ben Trot der Unbotmäßigkeit annehmen, wo die Zucht der Demuth und das Borsbild des Gehorsams gepredigt wird"; specielle Borschrift von Kindasvinth bezüglich der von ihm besonders verfolgten Mörder: ohne Zuziehung des Priesters darf sie zwar der Berfolger nicht vom Altar entsernen, aber wenn er geschworen, sie nicht durch peinliche Anklage zur Hinrichtung treiben zu wollen, muß der Priester sie selbst extra ehorum heraussühren und der Berfolger darf sie greisen: sie werden den Erden des Ermordeten zu beliediger Behandlung, abgesehen von Tödtung, versknecktet; VI. 5, 16; ebenso bei Berwandtenmord 18; auch die custodes ecclesiae liesern aus.

Wichtiger noch als biese Privilegien waren bie thatsäcklichen Vorzüge in ber Stellung ber Geistlichen. Die Geistlichen ber bobern Grabe zählen als solche zu ben nobiles idoneaeque personae und werben stets vor ben ihnen im Rang sonst gleichstehenben Laien genannt 1): oft weigert der Hochmuth dieser geistlichen Aristokratie dem Richter bes Staats ben Gehorsam 2); sie weiß sich in politischen Fragen so einflugreich wie die weltliche 3), conspirirt oft mit dem Ausland 4) und ergreift selbst die Waffen gegen den König !). Es wird noch zu erörtern sein, in welch wichtiger Weise ber einzelne Bischof und bie Concilien, wie schon im romischen Recht ), die Rechtspflege erganzten, in zweiter Inftanz übten 1), ben König beschränkten 1), con= trollirten. Die Concilien wurben, wie die Parlamente, höchster und zulett alleiniger Gerichtshof in politischen Processen ); baber seten bie Thronreben voraus, bag außer ben königlichen Borlagen und außer ben von ben Bischöfen selbst angeregten kirchlichen Fragen auch noch aus bem Bolt "negotia causarum, populorum jurgia" bei ihnen eingelaufen sinb 10).

<sup>1)</sup> II. 1, 27 sacerdotes sive alii viri idonei VI. 1, 6 sacerdotes.. majores palatii; Cc. T. VII. 1 omnes sacerdotes omnesque seniores vel judices ac ceteros homines officii palatini vgl. IX. 2, 8. II. 1, 7; bef. XII. 2, 15. II. 1, 17. 28. 8, 1. 5, 11. 12. 16. III. 2, 2. 8, 2. IV. 2, 12. V. 4, 17. 1, 8. 4. clericus sine honore IX. 2, 8 honor ecclesiasticus V. 7, 18; aber ein Borgeben im Rang, Afch. S. 290, ist es boch nicht.

<sup>2)</sup> fretus honore sacerdotali II. 1, 7 vgl. V. 1, 6.

<sup>3)</sup> Dagegen ist es kein Privileg, sondern Folge des Princips der persönlichen Rechte, daß die Kirche nach römischem Recht lebt; seit Herstellung des Landrechts nach canonischem und nach Landrecht; die Beziehungen auf das gothische Recht C. H. II. c. 1 seq. sind nur rhetorisch.

<sup>4)</sup> Cc. T. IV. 80.

<sup>5) 45</sup> l. c. VII. 1. Warnung vor Nachstellungen gegen das Haus des Königs XIII. 4.

<sup>6)</sup> v. Bethm. H. r. P. III. S. 112.

<sup>7)</sup> s. Kirchenhoheit L. V. II. 1, 22.

<sup>8)</sup> Cc. T. IV. 75.

<sup>9)</sup> Cc. T. XIII. tom. "judicii universalis edictum" u. c. 2. Cc. T. XV. z. B. scheinen die Kläger gegen die k. Prinzen, Justipverweigerung fürchtend, sich an das Concil gewandt zu haben.

<sup>10)</sup> Cc. T. XVI. tom. XVII. tom. u. c. 1; (auffällt, daß der König das versammelte Concil vor Bestechlichkeit und Parteilichkeit warnt Cc. T. XVI. tom.) Cc. T. XVI. richtet als "judicium" über Sisibert von Toledo; ebenso XVII. praes.: außer den im tomus enthaltenen Gegenständen und der Kirchenzucht sollen sie di-

Aber die Kirche war auch nach der Krone das reichste Rechtssubject, zumal die größte Grundbesitzerin, im Staat 1): zu ber höchsten moralischen Macht trat jeder Vorzug des Reichthums. Wie des Abels bestand der Rirchen und Klöster Vermögen vorab in weitgebehnten Ländereien 2) und beren Bevölkerung mit zahlreichen Knechten ?): baber wird Größe unb Bedeutung der Kirchen oft geradezu nach ber Zahl ihrer Knechte abge= schätzt \*), die kleinsten haben nicht leicht unter 10 mancipia b): auch sehr viele Freigelaßne ') zählte sie, bei benen sie das obsequium vor= behielt '); schon Cc. Illib. 19 benkt die Geschäfte ber Kirche durch deren Freigelagne besorgt; ein Bischof von Dumium verschenkt 500 Unfreie beiber Geschlechter an Freigelagne ber Kirche b; ce sollen Listen über sie geführt und bei jebem Stuhlwechsel ihre Freibriefe (cartulae professionis sc. obsequii) vorgelegt und erneuert werden bei Strafe ber Wiederverknechtung 9). Daher bestehen die Einkunfte der Kirchen in tributa und fruges 10) und ben Arbeitserträgnissen ber Knechte, Mägbe 11), Freigelagnen und manchfaltigen anbern Clienten 12).

versarum causarum negotia quae se venerabili coetui ingesserint audienda.. judiciorum edictis.. terminare: ebenso tom.: populorum negotia vestris auribus intimata. Berusung des weltlichen Rechts auf die canonica sententia L. V. IV. 2, 11. Cd. Emil. V. 1, 7.

<sup>1)</sup> Trop ber Klage über die paupertas ecclesiar. hispanar. Cc. T. III. 18.

<sup>2)</sup> terrae L. V. V. 1, 4 praedia 5. Cc. T. IV. 69 Agd. casellas vel mancipiola ecclesiae, terrulae, vineolae, hospitiola T. II. 4 agella vel vineola. in terris ecclesiae Cenni II. p. 162, Baur S. 257, Schröch XVI. S. 415. Bon Erträgnissen werden genannt: Wein, ep. Braul. p. 657, Del l. c., Oliven l. c., damascinae l. c.

<sup>3)</sup> S. oben S. 206: familia ecclesiae L. V. II. 3, 3. V. 1, 7. Cc. Hisp. I. 1. T. IV. 67. 69. 74. VI. 9. IX. 11—16. X. app. XI. 6. Em. 15. 17.

<sup>4)</sup> L. V. V. 1, 5.

<sup>5)</sup> Auch wenn m. hier (nach Du Cangs) mit je Einem Unfreien besetzte Hofe bezeichnet, ergiebt sich basselbe.

<sup>6)</sup> Cc. Hisp. I. 1. II. 8 Agd. 7 T. IV. 67—74. VI. 9. 10. IX. 10—16 Em. 20.

<sup>7)</sup> L. V. V. 1, 4. 7. Cc. T. IV. 72. III. 6. VI. 9. 10. Planch II. S. 356.

<sup>8)</sup> Cc. T. X. app.

<sup>9)</sup> Cc. T. VI. 9. Cc. Caes. III. 4 (boch sollen die Bischöse nicht hierauf speculiren, sondern den Freigelaßnen die Beweissührung erleichtern) prosessiones einerseits der Freiheit, anderseits des anerkannten obsequium IV. 70.

<sup>10)</sup> Cc. T. IV. 33. X. app.

<sup>· 11)</sup> Cc. T. X. app.

<sup>12)</sup> L. V. V. 1, 4 commendati in obsequium. Cc. Em. 17 ingenuus in domo ecclesiae nutritus.

Dieser Reichthum der Kirchen wird vermehrt durch die unablässigen 1) und oft colossalen 2) Schenkungen 3) von Grundstücken, Knechten, Geld 4), Geräth von Gold und Silber, Kirchenschmuck 5), Handschriften 6), Lebensmitteln 7). Speisekammer und Keller in Kloster Cauliana erscheinen sehr wohl versehen 6). Die Bischöse haben palastähnliche Häuser 9), atrium heißt die Bischosswohnung oft 10): die Kirchen selbst dagegen heißen und sind dasilicae 11). Die Schenker sind bald die Könige 12), (dasür besondere Formeln) 13), bald reiche Priz vate 14). Die Beschenkten sind bald die einzelnen Geistlichen, als Berz

<sup>1)</sup> Mariana V. 11, Walter II. S. 112, Roscher II. S. 280.

<sup>2)</sup> Paul. Emer. p. 644.

<sup>3)</sup> Unter Lebenben, z. B. Ap. Sid. III. 1 von Avitus, und auf den Todessfall, Paul. Emer 1. c., die Hälfte sosort, die Hälfte nach dem Tode, zunächst dem Bischof zugewendet. Sehr häusig vermachten die Bischöse ihr Privatvermögen ganz oder zu großem Theil ihrer Kirche: so, im Wege des Fideicommisses (mit einer bedenklichen Bedingung) Paul. Em. 1. c. Seither war die Kirche von Merida eine der reichsten in Spanien, so zwar, "daß dei Processionen zahlreiche Diener in ganz seidnen Gewändern vor dem Bischof wie vor einem König einherschritten, was sossten Schmuck schwerten. 1. c. p. 648; viele Wagenladungen von Silder und kirche p. 649. 652; schon der archidiaconus cum magno comitatu puerorum superdus equo vehente etc. p. 656, vgl. Colmeiro I. p. 188.

<sup>4) 2,000</sup> sol. Paul. Emer. p. 651.

<sup>5)</sup> In Arles v. s. Caes. p. 664.

<sup>6)</sup> Eguren p. XIX.

<sup>7)</sup> Ganze Wagenladungen Braul. v. s. Aem. p. 212; 200 beladne Gsel Paul. Emer. p. 651: wenn auch Legende — man sieht, was geglaubt wurde. v. s. Caesarii Mab. I. p. 660 erat . . Firminus illustris . . et . . illustrissima mater familias Gregoria, quorum cura circa clerum et monachos etc.

<sup>8)</sup> Paul. Em. p. 651.

<sup>9)</sup> v. s. Caes. l. c.

<sup>10)</sup> Paul. Emer. p. 645 seq.; Isid. orig. XV. 3 a. magna aedes est sive amplior et speciosa domus; der Grundbesit der Kirche heißt deren res Apoll. S. VI. 10.

<sup>11)</sup> L. V. V. 1, 1. 5. VI. 5. 16 s. die Concilien; über ecclesiae L. V. II. 1, 6. VI. 5, 16. 18. IV. 2, 12. 18. IX. 1, 21. 3, 1—4. oratoria Rilliet p. 44, andere Unterscheidungen ebenda.

<sup>12)</sup> L. V. V. 1, 7. 1. Cc. T. VI. 15.

<sup>13)</sup> F. N. 9 quam facit rex qui ecclesiam aedificans monasterium facere voluerit s. Finanzen, Ausgaben.

<sup>14)</sup> Cc. T. VI. 15 fidelium. L. V. V. 1, 1. pia fidelium oblatio V. 1, 6 oblationes aut donatas aut testamento relictas Cc. Agd. 8. (römijche Sitte B. P. IV. 2, 3) Cenni II. p. 165.

treter ber Kirche<sup>1</sup>), balb die Kirchen unmittelbar<sup>2</sup>). Die Schenkungen sind unwiderzuflich<sup>2</sup>) und gelten als besonders gottgefällig<sup>4</sup>). Oft ist der Verwendungszweck genau betailirt<sup>5</sup>).

Außer dem Eigenthum an Grundstücken bildet den Gegenstand der Schenkung häusig der Patronat über Freigelaßne '). Auch ließ man sich oft jure precarii an dem Geschenkten Rießbrauch bestellen '). Zu unterscheiden von solchen Schenkungen sind die fast täglichen kleisnen Geldopfer= Saben der Gemeinden, welche zu drei gleichen Theilen dem Bischof, den Presbytern und dem niedern Klerus zufallen ') und von welchen die Kirchenstifter sich oft die Hälfte vorbehalten wollen ').

Die letztwilligen Zuwendungen an Kirchen <sup>10</sup>), namentlich von from men Frauen, wurden so häusig durch geistliche Erbschleicherei herbeisgesührt, daß schon ältere Kaisergesetze schützende Formen hiefür vorsschrieben <sup>11</sup>) und die gothischen Könige ein Waximalmaß derselben bestimmten <sup>12</sup>). Ausgesprochenermaßen gelten solche Vergabungen bereits

<sup>1)</sup> F. N. 31 cartulae oblationis. 7. 8. Marichalar II. p. 48-58. Cc. Agd. 4 hoc pro redemtione animae, non commodo sacerdotis probatur offere vgl. Tar. I. 10.

<sup>2)</sup> F. N. 7.

<sup>3)</sup> Cc. Agd. 3 F. N. 7-9; die hiebei üblichen Berfluchungs= und Selbst= verfluchungsformeln 1. 5. 7. 45. 39.

<sup>4)</sup> F. N. 8 vgl. Cc. T. IV. 33 multi fidelium in amorem Christi et martyrum. basilicas construunt, oblationes conscribunt. Apoll. S. VIII. 4 quidquid ecclesiis spargis tibi colligis.

<sup>5)</sup> F. N. 8 9 für luminaria und Armenpstege, pro adolendis odoribus, reparatione ecclesiae, pro victu regularium vestitu monachorum, susceptione pauperum.

<sup>6)</sup> Cc. T. III. 6 servi ecclesiarum, episcoporum vel omnium clericorum. Cc. T. 21 bt. IV. 72 liberti a quibuscunque manumissi atque ecclesiae patrocinio commendati.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 6.

<sup>8)</sup> Cc. Em. 14. Brac. II. 6. Thomassin p. 561.

<sup>9)</sup> Cc. brac. I. 21.

<sup>10)</sup> L. V. conferre in ecclesiam V. 1, 6. IV. 5, 1. donatio pro anima V. 7, 16.

<sup>11)</sup> Welche B. Nov. Mart. 5 aufhob: clerici qui sub praetentu religionis ejusmodi feminarum domus adeunt.

<sup>12)</sup> L. V. IV. 2, 18. V. 7, 16. 5, 1. 2 stehende Wendungen in den Testamentsformeln F. N. 21. 25.

als "Seelgeräthe" 1). Sogar Unfreie dürsen mit Verkürzung der Herren solche Vergabungen vornehmen 2). Knechte des Fiscus stiften und begaben ganze Kirchen "aus ihrer Armuth" 2). Hieher gehören auch Bau und Dotirung von neuen Kirchen durch Könige, Bischöse — solche und andere Geistliche pflegten bei'm Amtsantritt ihr ganzes Versmögen vordehaltlich des Nießbrauchs ihrer Kirche zuzuwenden 4) —, reiche Laien 5). Dahin zählen ferner die "privilegia" b. h. Immunistäten, Befreiungen von Grunds und andern Steuern, dann auch Rentenforderungen an benachbarte Fiscal=Güter, welche die Könige einzelnen Kirchen verliehen 6).

Die canonischen Bestimmungen über Unveräußerlichkeit des Kirchens guts ') und Controlle der Verwaltung der Bischöfe und niedern Priester mittelst Inventaristrung ') ihres Privat= und des Kirchenvermösgens vor Zeugen bei jedem Todesfall ') wurden auch in die Reichs=

<sup>1)</sup> L. V. V. 4, 1 pro remediis animarum divinis cultibus terrena debemus impendere. 6 ecclesiis testata testatoris voluntas 7, 16 pro animabus Cc. Agd. 4 pro redemtione animae.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> de sua paupertate; hiezu soll aber ber Bischof auctoritas regia eins holen. Cc. T. III. 15.

<sup>4)</sup> Cc. T. XI. 5.

<sup>5)</sup> Apoll. S. VII. 9 concio: ecclesiam exstruxit miles, juvenis, adhuc filius familias. Eugen. ep. carm. 10 basilica in tutanesio s. Felicis gebaut von Aetherius und Theudisvintha. Bgl. Greg. tur. Martin III. 8; von dem dux Victorius h. Fr. 20. Die Ragnachildis Sigivalti filia patr. XII. 3 ist wohl Gothin? Die gleichnamige Gattin Eurichs, "eines Königs Tochter", war schwerlich Gothin. a. 691 (14. Mai) weiht ein Abt Locubera die von ihm gebaute Kirche mit zwei Chören zu Bailen bei Cazlona. Masdeu XI. p. 404.

<sup>6)</sup> Und welche Leovigild aufhob: das ist gewiß zunächst der Sinn dieser "privilegia" vgl. Padilla II. c. 45 "rentas": weniger Aspl=Recht u. dgl.; dagegen allgemeines Zehntrecht der Kirchen ist nicht mit Biedenweg aus Co. Hispal. I. 2 zu solgern.

<sup>7)</sup> Cc. Ag. 4. 22. Hisp. I. 1 s. Cenni II. p. 165, Masden XI. p. 195, Thomassin p. 624. 561. 555, Lasuente II. p. 391, Romey II. p. 291—296, Freund S. 179, Planc II. S. 502, Gfrörer II. S. 113, Kaim S. 52. 53, Brauu S. 70.

<sup>8) (</sup>breve) IX. 9 Cc. T.

<sup>9)</sup> Cc. Ilerd. 16. Vallet. 2 zählt als muthmaßliche Bestandtheile des Nach: lasses auf: libri, species, utensilia, vasculae, fruges, greges, animalia Tol. IX. 7; die Berletzung gilt als invasio; die Gebühren für Bestattung eines Bischofs durch einen Andern werden firirt 9: die Ornamente müssen besonders ausgenommen werden descriptis thesauris atque domorum internis.

gesetzgebung herübergenommen 1). Gine Hauptgefahr für bas Rirchen= vermögen lag in bem Wirthschaftssystem selbst: Bischöfe und andere Geistliche ober beren Wittwen commendirten ihre Kinder in bas obsequium ber Kirche, bafür erhalten diese ober bie Geistlichen selbst 2) Liegenschaften und anderes Vermögen ber Kirchen zum Nießbrauch, häufig nur als Precarie (sola miseratione); sie entzogen sich bann aber oft ber Kirche, lebten als Laien und behaupteten Gigenthum an bem Empfangenen\*). Die alte canonische Dritteltheilung ber Kircheneinkunfte\*) wird beibehalten. Es lag aber in ber Berleihung auch ber bloßen Rutungen bon praedia als stipendia bimmer jene Gefahr unb bie zahlreichen Cautelen halfen nicht immer. Gegen offene Gewalt und Beraubung durch ben Abel ober Beamte 7) verheißt ber König seinen Schut \*); auch das kam vor, daß der Bischof Klostergut ober Bermachtnisse zu Gunften einer Pfarrfirche an seine Hauptkirche zog \*); jeder Bischof soll seinen Untergeistlichen beim Amtsantritt berselben die Inventare und die übrigen Urkunden (brevia, namentlich die Testamente ber Kirchenwohlthäter) über bas Vermögen ber einzelnen Kirchen aushändigen 10) und diese sie als echt mit Unterschrift bestätigen.

<sup>1)</sup> inseri L. V. V. 1, 2 schon eine ant.; 3. sanctorum canonum instituta. Bgl. 4. 5. 6 über Unersisbarkeit von Kirchengut 6 Unverjährbarkeit von Kirchenflagen. Bgl. Cc. T. IX. 8.

<sup>2)</sup> Cc. Tol. III. 4: si quis clericorum agella . . in terris ecclesiae sibi fecisse probatur sustentandae vitae causa, usque ad diem obitus . . possideat . . . nec testamentario aut successorio jure cuiquam heredum . . relinquat, nisi forsitan cui episcopus pro servitiis ac prestatione ecclesiae largiri voluerit.

<sup>3)</sup> L. V. V. 1, 4. Cc. Tol. VI. 5 stipendia sub precariae nomine. Roth Seub. S. 161.

<sup>4)</sup> L. V. l. c. 1. 5. Cc. T. IX. 6. XV. 5. XVI. tom. 5. Brac. II. 2 u. I. 7. Tar. I. 8.

<sup>5)</sup> L. V. V. 1, 6 professionem scribere; ein zugewanderter Geistlicher mit seiner Familie hat sich auf halb urbarem Boden einer fremden Kirche angebaut, Apoll. S. VI. 10; er erbittet vom Bischof Nachlaß von debitus gledae canon.

<sup>6)</sup> Cc. Em. 12. 13, Cc. T. XVI. tom. c. 5.

<sup>7)</sup> Cc. T. III. 21.

<sup>8)</sup> S. das energische Gesetz I. c.; vgl. Cc. Tol. VI. 15.

<sup>9)</sup> l. c. u. Co. T. IX. 1.

<sup>10)</sup> Schäbigung ober Auslieserung solcher Urkunden an die Gegner der Kirche hat Ersaspslicht und Ercommunication zur Folge Cc. Ag. 28.

Die Verwaltung des Kirchenguts soll nach alten 1) und erneusten 2) Canones der Bischof weder selbst noch durch "oeconomi" 2) aus dem Laienstand besorgen, sondern sich aus seinem Klerus Verswalter wählen 4); die Oberleitung aber kann ihm durch die Kirchensstifter nicht entzogen werden 5). Die Bischöfe haben, namentlich bei Visitationen 6), exactiones zu fordern von den Kirchen ihrer Diöcese, deren Waß 7) auf 2 sol. jährlich von jeder Kirche (nicht, wie gestordert, ein Orittel aller Einkünste) sestgesetzt wird: der Bisitator soll nicht mit zu großem Gesolg erscheinen, nicht mehr als 50 (!) Pserde fordern 8) und nicht länger als einen Tag bei jeder Kirche weilen.

Die wichtigen Führer nun des Klerus und der klerikalen Partei sind die Bischöfe: durch den Episkopat und dessen Versammlungen auf den Concilien hat die Kirche diesen Staat beherrscht. Die Ableitung des Einflusses der Bischöfe aus dem der Priester im gothischen Heiden: thum 10) ist schon längst 11) treffend widerlegt 12) und hätte nicht wieder erneut vorgebracht werden sollen 13). Die Bischöfe heißen sacerdotes 14),

<sup>1)</sup> Cc. Chalk., bann speciell fur Spanien Cc. Illib. 19.

<sup>2)</sup> Cc. H. 9. T. IV. 48.

<sup>3)</sup> epist. Isidori Aguirre II. p. 555, vgl. Thomassin p. 555, Braun S. 63. 76, Davoud Oghlou I. p. 163—167, Kaim S. 87, W. "fauragaggja".

<sup>4)</sup> Solche ordinatores, v. s. Caes. p. 671, dispensantes Paul. Emer. p. 647, negotiator noster Apoll. S. VI. 4, vgl. Levasseur I. p. 141, vel procuratores sett voraus B. T. V. 3, 1; über Verwaltung des Klosterguts durch Mönche Cc. Tar. I. 11.

<sup>5)</sup> Cc. T. III. 18, vgl. Berganza p. 76. 77, Masdeu XI. p. 192, Kaim S. 52. 53, Rosseeuw I. p. 281.

<sup>6)</sup> Eine solche v. s. Caes. p. 673, Masdeu XI. p. 186.

<sup>7)</sup> Cc. Brac. II. 2. T. VII. 4.

<sup>8)</sup> So bie meisten Cdd.; bie Coll. Mat. emenbirt: quinarium numerum evectionis; s. bie Gründe für 50 und für 5 bei Aguirre II. p. 527, Befele schweigt.

<sup>9)</sup> Ganz verkehrt neunt Troya II. p. 821 bie Bischöfe die "pilofori", "ca-pillatl", Jord. c. 5 migverstehend und diese geistliche Aristofratie mit der welt= lichen vermengend.

<sup>10)</sup> Bei Canciani IV. p. 59.

<sup>11)</sup> Von Rühs S. 9.

<sup>12)</sup> Bgl. A. I. S. 99 und v. Sybel Goten und Geten S. 528. 529, v. Roth S. 14.

<sup>13)</sup> Von Helff. 1. c.

<sup>14)</sup> L. V. II. 5, 11-15. 1, 22. 28. 29.

werben aber auch von diesen unterschieden 1): pontifices vel sac., rectores 2), wie vom König wird von ihnen — nie vom dux — ber Ausbruck culmen gebraucht; "dominus meus" rebet man sie an 3), "antistes" 4); königliche Pracht entfalten sie b). Sissbut abressirt einen heftigen Verweis gleichwohl: Eusedio sancto ac venerabili patri episcopo 6); ferner patres sancti 7), pontisex territorii 8); immer stehen sie vor dem Laienadel 9) und dem Richter 10), einmal vor dem König 11); regelmäßig heißen sie episcopi 12).

Sie dürfen so wenig wie der König Processe in Person führen wegen Gefahr der Einschüchterung, die bei dux und gardingus nicht so allgemein befürchtet wird 18).

Abgesehen aber von der Wacht der Kirche durch ihren Reichthum üben die Bischöse einen unermeßlichen moralischen Einfluß: sie bilden den sittlichen und geistigen Wittelpunkt von Stadt und Stadtgebiet wie der Graf den amtlichen und heißen emphatisch "Bischof der Stadt" 14); sie nehmen den Streitenden den Eid ab, sich zu versöhnen 15); Con=

<sup>1)</sup> XII. 2, 13 L. V. sac. = presbyter V. 7, 2. VI. 5, 16 s. Hinschius Rirchenrecht I. 1 p. 2, Romey II. p. 290, Schröch XVII. S. 23, Döllinger S. 304. 329, ep. sacerdotes vel judices Cc. T. XIII. 10.

<sup>2)</sup> XI. 7. XII. tom. primarium sedium praesules XIV. 1 sinb Grab.; sanctissimi et beatissimi L. V. XII. 2, 18 sanctissimus dominus F. N. 45. sublimissimi Cc. T. XV. tom. reverendissimi XVI.

<sup>3)</sup> Paul. Emer. 644 und oft v. s. Caes. p. 671, Apoll. S. bestritten zwischen Sirmond. und Tillemont. ob VII. 13 a. Abt ober Bischof.

<sup>4)</sup> l. c. 648 quasi coram rege.

<sup>5)</sup> ep. Sisib. p. 870; ebenso ep. Chindasv. p. 678. ep. Recesv. p. 685. d. papae schreibt Apoll. S. an alle Bischöse V. und VI.

<sup>6)</sup> L. V. III. 4, 8 sanctiss. XII. 2, 1. 8. 10.

<sup>7)</sup> III. 4, 18. V. 1, 6.

<sup>8) 5, 5.</sup> 

<sup>9)</sup> IX. 2, 8. Cc. T. XVI. 10 sacerdotes dei, seniores palatii, omnis populus, sie gehören zur alta nobleza Moron II. p. 202.

<sup>10)</sup> sac. et majores palatii VI. 5, 6. IV. 3, 4. III. 5, 2. 4. 18.

<sup>11)</sup> XII. 2, 10 s., rex vel judex.

<sup>12)</sup> Hauptstellen: II. 1, 17. 22. 28. Cd. Leg. 29. 5, 12. 15. III. 4, 18. 3, 2. V. 1, 3. 4. 6. VI. 4, 8. 5. 5, 13. VII. 1, 1. 5, 1. IX. 2, 3. 8. Cd. Legg. 1, 21. 2, 9. Cod. Tol. XII. 1, 2. 2, 13. 15. 3, 1.

<sup>13)</sup> L. V. II. 8, 1, über ihren befreiten Gerichtsstand in Strafsachen oben S. 380, B. T. XVI. 1, 2, vgl. 3; ihre Insignien Böhner I. S. 181 f.

<sup>14)</sup> episcopus civitatis II. 1, 20. 22. XVI. 7. Cc. T. c. ubi praeesse dignoscitur.

<sup>15)</sup> Cc. Herd. 7.

cilienschlüsse machen ihnen die Bermittlung alter Familiensehben und Spaltungen in ihren Städten zur Pflicht 1); zu Schiedsrichtern werzben sie so häufig bestellt, daß ihnen 2) ausdrücklich wenigstens für die Sonntage diese Thätigkeit verboten werden muß und Eriminalsälle zumal mit Todesstrase, ihnen entzogen werden 3); ihr Haus gewährt Aspl wie die Kirche 1) und sie sind die natürlichen Beschützer 1) der katholischen, der römischen Bevölkerung der Stadt 1) und des Weichsbilds gegen den gothischen, arianischen Grasen des Königs 7) und seisner Landsleute; "einen Wönch kann man nicht zum Bischof brauchen", heißt es in Bourges, der nur im Himmel die Seelen, nein, einen Wann, der Leib und Leben der Seinen vor dem weltlichen Richter vertritt"); "er bedarf der Klugheit der Schlange auf dem Forum"), und beugt den Nacken der Trotigen unter das Joch des Gesetzes".

An Consticten mit ben Gothengrafen <sup>11</sup>), namentlich zur Zeit ber Glaubensverschiebenheit, sehlt es nicht: ber keinerische Graf von Agbe entreißt ber Kirche ein Grundstück, vergebens mahnt ber Bischof zur Rückgabe: auch Erkrankung und Heilung bes Frevlers burch ben Bischof bessert jenen nicht: hergestellt hält er seinen Raub fest: auf Mahnung bes Bischofs broht er: "schweig', schweig', bu Krüppel, sonst laß ich dich in Riemen schnüren und auf einem Esel durch die Stadt führen, daß du Allen zum Gespötte wirst, die dich sehen; so lang ich lebe, sollen die Römischen den Acker nicht wieder haben." Darauf erbetet der Bischof Wiederkehr der Krankheit und läßt sich auch durch Er-

<sup>1)</sup> Cc. Agd. 81.

<sup>2)</sup> Cc. Tar. I. 4.

<sup>3)</sup> Cc. T. XI. 6; auch sollen sie nicht more secularium judicum pro impenso patrocinio sich bezahlen lassen 10; schiebsrichterliche und richterliche sententiae pontificales neben den decemvirales Apoll. S. III. 3. 10.

<sup>4)</sup> L. V. III. 3, 2.

<sup>5) &</sup>quot;patronus" nennen die cives von Merida ihren Bischof. Paul. Emer. p. 650 totius urdis pro ullus sua praesentia suspendit p. 653, sogar Regen muß er erbeten p. 656 und Brand löschen! Apoll. S. VII. 1.

<sup>6)</sup> Thierry, Attila E. 118, dix ans p. 296, Fauriel I. p. 876, Febr S. 328—335, Cellier II. p. 42, Trognon p. 63, Rilliet p. 59, Thomassin p. 475, Arnb I. S. 203. 263, v. Roth S. 7, "caput urbis" 14.

<sup>7)</sup> Rico y Amat. p. 7.

<sup>8)</sup> Apoll. S. VII. 9.

<sup>9) 13.</sup> 

<sup>10)</sup> VIII. 14. IX. 8 forenses regulae.

<sup>11)</sup> Bgl. Reinkens Martin S. 133.

bieten boppelten Ersatzes nicht erbitten, nochmals für ben Grafen zu beten, ber benn auch sterben und ben Acker herausgeben muß').

Ihre Klagen, daß sie die "weltlichen ") Stürme", die sie freilich felbst aufsuchen, von ihrem geistlichen Beruf abziehen, waren wohl begründet; zwei Bischöfe und ein Graf ober Herzog berathen unter= einander über den Zustand bes Reiches und gelangen zu dem Ergebniß, Kindasvinth zu veranlassen, seinen Sohn zum Mitregenten und besignirten Nachfolger zu bestellen 3). Wir sahen, wie ber Bischof von Clermont seine Stadt und Landschaft sogar gegen einen Eurich lange zu behaupten vermag 4), wie ber Bischof von Narbonne dem Rebellen= könig Paulus, wie Sumild von Magelone dem König Bamba die Thore ihrer Stäbte sperren ). Auch baran ift zu erinnern, daß bei Unter= handlungen zwischen dem romischen Reich und ben Barbaren die Bischöfe von Gallien, Italien, Spanien bie regelmäßigen Gesanbten und Bermittler sind, so zwischen Nepos und Eurich die Bischöfe von Arles, Air, Riez und Marfeille, bann Spiphanius von Pavia ): spater ver= mittelt Cacilius von Mentesa zwischen Sistbut und Byzanz 7), Argobab von Rimes zwischen Wamba und Paulus") und unter Sisinanth werben die Geistlichen der Grenzprovinzen als geheime Unterhandler der Könige mit ben fremben Staaten gebacht \*) (baher werben sie wie bie Palatinen vereibigt gegen Verrath 10) und ihre Machinationen besonders hervorgehoben und beklagt 11): großen Einfluß übt Faustus von Merida selbst auf Wamba; schon B. T. XVI. 1, 4 entzieht bem abgesetzten Bischof ben Zutritt zu bem Herrscher und entfernt ihn 100 Millien von seiner Bischofsstadt; oft erhalten sie außerordentliche Aufträge bes Königs zur Ausrichtung einzelner Geschäfte 12); babei sollen sie

<sup>1)</sup> Greg. tur. mart. L. 79.

<sup>2)</sup> ep. Braul. p. 657.

<sup>3)</sup> ep. Braul. p. 685 alterna collatione conferentes.. et in futurum patriae providentes.

<sup>4)</sup> Ap. Sid. III. 1; "im Ramen ber Stabt" bankt er für Wohlthaten VI. 12.

<sup>5)</sup> Jul. v. W. p. 708. 711.

<sup>6)</sup> Apoll. Sidon. VII. 6. Ennod. v. Epiph.

<sup>7)</sup> Jul. v. W. p. 711.

<sup>8)</sup> sp. Sisib.

<sup>9)</sup> Cc. T. IV. 30.

<sup>10)</sup> VII. 1.

<sup>11)</sup> X. 2. XVI. 9.

<sup>12)</sup> Cc. Em. 5 exhibendis und Cc. T. XII. 6. XVI. tom. und 5 pro regiis inquisitionibus.

bie Gemeinden nicht mit Verpflegungs = 2c. Anforderungen drücken. Wie wichtig in solchen Geschäften ein tüchtiger Bischof für den König sein konnte, zeigt der Brief Braulio's 1).

Die rein geistliche Gerichtsbarkeit ber Bischöfe<sup>2</sup>) und Aebte<sup>3</sup>) über bie Geistlichen <sup>4</sup>) beschäftigt uns hier nicht; sie wurde oft grausam miß=braucht<sup>3</sup>): Schläge<sup>5</sup>), unmäßige Frohnden und Zinse<sup>7</sup>) grausame, will=kürliche, geheime Kirchenbußen bis zum Erliegen<sup>5</sup>) verhängen sie; Mönche werden vom Bischof mit Sclavendiensten beschwert<sup>5</sup>), mit der Absehung wird Verbannung vom Bischof verbunden<sup>10</sup>). Unablässig hat die Kirchen=zucht die Verweltlichung des Klerus zu bekämpsen. Schon Cc. Illib. ver=bietet den Geistlichen das Umherreisen außer ihrer Provinz im Betrieb von Geldgeschäften<sup>11</sup>). Anschausich schildert die Pflichten des Bischofs Apollinaris Sidonius <sup>12</sup>), wie der kleine (miuor) Wann durch seine Vermittlung

<sup>1)</sup> ep. Braul. p. 678 in omnibus erat aptus et in legatoriorum susceptione et ad implendam vestram jussionem et in diversarum rerum subvenienda occasione (hier ber Archibiafon als Bertreter bes Bischofs).

<sup>2)</sup> lleber communio balb als Kirchengemeinschaft, balb als Eucharistie entzogen Masdeu XI. p. 269, Gams II. a. S. 23 f., München II. S. 198 f. Zeitlich abgestufte Ercomm. L. V. V. I, 6. IX. 1, 21, vgl. Lembse I. S. 162. lleber geistliche Gerichtsbarkeit L. V. II. 1, 28. Cd. Leg. 29. 8, 1. 5, 12. III. 4, 18. 5, 2. 5. 7, 2. XII. 1, 10. 3, 12. 13. 15. 20. 23. Sempere ed. Moreno L. p. 125 del derecho ecclesiastico de la monarquia goda. Masdeu XI. p. 182 zählt die unmittelbaren und mittelbaren Rechte auf.

<sup>3)</sup> Schläge, Gefängniß Paul. Emer. p. 641.

<sup>4)</sup> subditos presbyteros L. V. II. 1, 17. III. 4, 18. V. 7, 2. 1, 2. 8. IX. 2, 8.

<sup>5)</sup> Cc. Agd. 8.

<sup>6)</sup> Cc. Narb. 13. Barc. III. 6.

<sup>7)</sup> angariae et indictiones Tol. III. 20: non sacerdotaliter, sed crudeliter desaevire (bagegen anberseits Ueberhebung bes niebern Klerus, ber "cothurnus superbiae" wirb energisch bekämpst "curvatus" vgl. Cc. T. IV. 89. 40).

<sup>8)</sup> Cc. T. XI. 7.

<sup>9)</sup> Cc. T. IV. 51.

<sup>10)</sup> multi sunt qui indiscussos potestate tyrannica, non auctoritate damnant et sicut nonnullos gratiae favore sublimant, ita quosdam odio invidiae humiliant et ad levem opinionis auram condemnant. Daher fortan Absehung nur unter Zuziehung des Provincialconcils Cc. Il. II. 6, ungenau und ungenügend Davoud Oghlou I. p. 185—186.

<sup>11) 19</sup> de clericis negotia et nundinas sectantibus .. non circumeuntes provincias quaestuosas nundinas sectentur; aber einem lector war bies gestattet Apoll. S. VI. 8. VII. 2.

<sup>12)</sup> c. XVI. v. 115 seq. und hiezu Fertig II. S. 26 f., Bolland. 28. Aug.

ber Vornehmen hochfahrendes Auftreten weniger fürchtet, wie er für die Fremben, Kranken, Gefangenen sorgt.

In mancher Stadt üben sie die Rechte der Gemeinde aus ober boch diese übt sie unter ihrer Leitung 1) und von Geschlecht zu Gesschlecht liefert Eine große Familie der Stadt häusig die Bischöse 2). Landen fremde Kauffahrer im Hafen, so suchen sie vor Allem "nach altem Herkommen" Audienz beim Bischof und senden ihm Geschenke; er kann ganz willkürlich drohen, sie nicht mehr nach Hause kehren zu lassen, wenn sie nicht seinen Willen thun, z. B. ihm einen freien Knaden überlassen und sie müssen nachgeben, "unvermögend, so hoher Macht länger zu widerstreben" 3).

Die Bischöfe haben aber auch nach ben weltlichen Gesetzen sehr wichtige Pflichten und Rechte bes Eingreifens in das Rechtsleben als Beamte des Staats: sie haben in der Sittenpolizei, in der Rechtspflege, ja selbst im Kriege '), neben den weltlichen Beamten, dux, comes und judex, vielsach einzugreifen, die staatliche Gewalt zu unterstützen, zu ergänzen '), zu controlliren. Vermag der Richter einen durch Vor-

p. 612, Fauriel I. p. 885; typisch auch die Grabschrift bes Bischofs Marius von Avenche mémoire hist. de l'acad. XXXIV. p. 147.

<sup>1)</sup> L. V. XII. 1, 2 wird ber desensor gewählt ab episc. vel populis.

<sup>2)</sup> Oben S. 92, Guizot cours p. 22, Kaufmann, Museum S. 5, vgl. Diago p. 32 seq., über die Bischöse von Barcelona auch Puiades p. 330—350, Balgado p. 200 seq. über die aus Lusitanien; von Sevilla Espinosa p. 68 (ganz unfritisch), Tarraco Puiades l. c., von Granada (besgleichen) und Morales Niberia p. 178—185, Pedraza p. 49—84, von Baza Suarez p. 836, von Gabir p. 105, von Jaën, Baëça, Mentesa, Jliturgi, Tucci (de Martos) Ximena p. 698, über die Bischossfolge in Südgallien s. die Tabellen bei Guettée I. p. 414 s.

<sup>3)</sup> Paul. Emer. p. 644: ex more occursum praeduerunt.. ncc amplius tantae potestati resistere valentes; wie unterwürfig schreibt comes Bulgaramnus ep. I. II. an einen franksichen Bischof.

<sup>4)</sup> L. V. IX. 2, 8. 9. Das angebliche Motiv von II. 3, 1 negotiorum molestils non implicare ist also nur Verhüllung des zweiten.

<sup>5)</sup> Dies zeigt beutlich Cc. T. III. 18. L. V. VII. 5, 1, wo ber Bischof (ober andere judices vicini) loci ober vicinus eingreisen soll, wenn ber zunächst berusene Richter stirbt; das Berhältniß zu den andern judices bleibt unbestimmt: wer geht vor? Oft ist dies Berhältniß so unbestimmt, z. B. IX. 1, 21: erfüllen die weltlichen Beamten abwärts vom comes ihre Psicht in Bersolgung slüchtiger Knechte oder in Uebung der Fremdenpolizei nicht, soll episcopus vel comes civitatis sie straßen: umgekehrt Helss. S. 122 "unter Controle des Stadtrichters", sie haben seit Cc. T. III. 18. II. 1, 22. 28 die weltliche Rechtspsiege zu überwachen und selbst daran Theil zu nehmen; vgl. Staubenmeier S. 76, Reinkens, Hilarius S. 51.

nehme Geschützten nicht vor sich zu bringen und ist ber König zu fern, so soll er ben dux ober episcopus anrufen, "baß beren größere Autori= tät benselben vor Gericht schaffe" 1). Diese Gleichstellung mit dem dux 2) entspricht genau ber Stufe, welche ber Bischof in diesem Staat einnimmt: er steht stets vor dem comes 3). Sehr bezeichnend für das hohe Bertrauen, bas man in ben Bischof sett, ist bie Berordnung, daß, wenn ber Richter von einer Partei als verbächtig bezeichnet wirb, er mit dem Bischof zusammen bas erste Urtheil sprechen soll: die Zu= ziehung besselben wird bem Richter Parteilickkeit unmöglich machen. Ferner werben "bie Priester Gottes, benen vom Himmel die Hulfe und die Sorge für die Armen und Bedrängten auferlegt ist", unter Berufung auf Gott angewiesen, ungerechte Richter in väterlicher Milbe zur Besserung ihres Urtheils zu ermahnen: ber Bischof bes Terri= toriums — benn bie räumliche Competenz ist wie bei bem weltlichen Richter fest geordnet 1) - soll (wohl auf Anrufen der Partei?) die Richter und Geiftlichen ober anbere taugliche Manner zusammen= rufen und gemeinsam mit bem Richter ein gerechtes Urtheil fällen, beharrt aber bieser auf seiner Sentenz, allein ein anderes Urtheil finden und beibe Spruche sammt bem Appellanten an ben Konig senben 5).

Welch' wichtige Rechte von ihnen in der Mitwirkung bei der Gessetzgebung und in der obersten Leitung des Staates geübt werden, wird die Darstellung der Concilien zeigen: hier sei nur daran erinnert, daß sie bei der Königswahl und auf den Concilien die zahlreichsten Stimmen sühren ), daß die Begnadigung von Hochverräthern und

<sup>1)</sup> VII. 1, 1 ut sorum major auctoritas hunc judicio faciat praesentari. Freilich muß manchmal auch potestas judicialis coërcere (clericos) quos sacerdos inhibere non praevalet Cc. Hisp. L 3.

<sup>2)</sup> Bgi. IX. 2, 8.

<sup>3)</sup> VIII. 5, 6. IX. 1, 21. Deßhalb ist auch VI. 4, 8 bie Lesart "dux" ber "comes" vorzuziehen, wonach der Bischof neben dem dux gegen den ungerechten Richter mit Amtsentsehung und Verurtheilung zu Ersat einschreitet: wo der Sang der Justit stock, soll sie durch ergänzendes Eingreisen des Bischofs gefördert werden.

<sup>4)</sup> ep. loci VII. 5, 1 eventuell alius, vicinus ep. XII. 3, 2. 12 ep. ad quorum territorium pertinere noscuntur.

<sup>5)</sup> II. 1, 28 Gelbstrase für den Richter, der den Appellanten nicht zur Bersfügung des Richters stellt: doch cessirt diese Competenz der Bischöse si regia in doc negotio suerit rogata praeceptio: dann urtheilt die königliche Commission.

<sup>6)</sup> Cc. Tol. VIII. 10.

anbern politischen Verbrechern von ihrer Zustimmung abhängig gemacht wird 1). Zulett aber wird ganz allgemein — und gerabe in der Unbestimmtheit des Ausdrucks lag bei dem ganzen Zug bieser Zeit und bieses Staates die Gefahr der Ausbehnung in's Schrankenlose ben Bischöfen bas schon in ihrem Namen ausgesprochene Recht ber Beauf= sichtigung von bem geistlichen auf das weltliche, auf bas Staatsgebiet. übertragen und ihnen die Controlle ber weltlichen Beamten in beren Geschäftsführung, in der Behandlung ber Unterthanen, die Ermahnung und nöthigenfalls die Anzeige bei bem König als Recht und Pflicht zugewiesen 2); nur eine kleine Anwendung jenes großen Princips ist es, wenn dann die Bischöfe mit den senjores die Last der Reichnisse der Provinz an die judices normiren sollen: als Erfüllung letzterer Bor= schrift würde erscheinen die dem Cc. Barc. II. angehängte epistola de fisco barcinonensi 3), in welcher ber Metropolitan mit brei Suffraganen ben numerariis bestimmt, zu welchen Preisen ste Getreibe berechnen und in welchem Maß sie andere Leistungen vom Volk erheben sollen: gegen die Echtheit dieser Epistel sprechen aber starke Grunde) 4).

<sup>1)</sup> L. V. VI. 1, 6.

<sup>2)</sup> Cc. T. III. c. 18, vgl. Cc. T. IV. 82. L. V. II. 1, 30. XII. 1, 2 sint prospectatores — offenbar ueberfesung von inicxonoi — episcopi (wieberholt Cc. Caes. III. praef. divina pietas ep. speculatores plebium instituit, ut.. totam plebem condirigant dignis exemplis) secundum regiam administrationem, qualiter judices cum populis agant, ut aut ipsos praemonitos corrigant aut insolentias eorum auditibus principis innotescant.

<sup>3)</sup> Mansi X. p. 471.

<sup>4) 1)</sup> Die numerarii, ganz geringe Steuereinnehmer, erhalten den hohen Titel domini sublimes et magnifici filii aut fratres. 2) Nach der Ueberschrift hätten alle Bischöse der Tarraconensis unterzeichnen sollen, es sinden sich aber außer dem Metropolitan nur 3 statt 12: denn es ist nicht anzunehmen, daß nur die 3 genannten zu Barcelona's "siscus" gehörten. 3) Der Name Scivio des comes patrim. kommt in diesen Jahrhunderten in Spanien und Gallien nicht vor. 4) Es sehlt diesem Namen das Prädicat. 5) Er soll die numerarii gewählt haben, während diese Wahl der civitas, das Ernennungsrecht dem König zustand. 6) Keinenssalls war es bereits eine consuetudo, was erst a. 589 verordnet worden, daß die Bischöse das Maß der Leistungen zu bestimmen haben. 7) Endlich ist die Absichtslichseit, mit welcher die Bischöse als diese Dinge allein beherrschend dargestellt werden, nicht zu versennen und darin liegt wohl der Zweck der Fälschung: a nodis sicut consuetudo est consensum ex territoriis, quae nodis administrare consueverunt postulatis, id circo per hujus consensus nostri seriem decrevimus: dann nochmal pro nostra desinitione. . secundum consensum nostrum.

in Cc. T. IV. 3 wirb bas bann noch schärfer und weiter gefaßt 1). Später wird durch Reichsgesetz officiell die cura der Bischöse in protegendis populis et desendendis als von Gott auserlegt anserkannt 2).

Neben ben rein geistlichen Functionen ber Bischöfe und ben rein weltlichen stehen nun die häusigen Fälle, in benen sie ununterscheibbar zugleich als geistliche und als weltliche Beamte handeln: so wenn ") ber Bischof Dirnen ber Geistlichen zum Besten ber Armen als Sclasvinnen verkauft "), wenn er sorgt, daß ber König ober ber Klerus nicht Freigelaßne ber Kirche veräußern ober Beamte sie zu Frohnben verwenden; da so manche Delicte zugleich als Sünden Kirchenbußen verwirken, erklärt sich das gemeinsame Einschreiten von Richter und Bischof: so sollen beibe zusammen die Reste") des Heibenthums") ausrotten, Incest, andere Geschlechtsverbrechen und das Abtreiben der Leibesfrucht strafen "). Gegen Päderasten verhängt zuerst der judex die Strafe der Entmannung, darauf übergiebt er den Schuldigen dem betreffenden Bischof zur gesonderten Einsperrung in ein Kloster, worin, verdunden mit canonischen Bußen "), zugleich eine weltliche Strase (Ges

<sup>1)</sup> S. unten: Concilien. Die "sacerdotalis moderatio" d. h. die fürbittende Bermittlung des Bischofs erwirft auch Hochverräthern die Berzeihung des Königs VI. 17; vzl. VIII. 4 ipsi . . de sublimiori celsitudine ordinum regunt et disponunt subjectas multitudines pledium.

<sup>2)</sup> Cc. T. IV. 82. Cc. Caes. III. praef. Revillout p. 134.

<sup>8)</sup> Nach Conc. Tol. III. 5.

<sup>4)</sup> Mit bem judex ober Hisp. I. 3 allein. Allein Cc. T. IV. 42, vgl. VIII. 5.

<sup>5)</sup> Cc. T. XVI. tom. 2. Cc. T. III. 16. XII. 11 sacerdotis vel judicis instantia: und lärmende Tänze, Gesänge an christlichen Feiertagen 23, vgl. Davoud Oghlou I. p. XCV., du Boys I. p. 524.

<sup>6)</sup> Bgl. ben aus ben christichen Ibeen üppig empor gewucherten Aberglauben: 3. B. Reliquiencult F. N. 9; bie Bischöfe hängen sich bieselben um und lassen sich "als lebendige Reliquienschreine" von den Priestern umhertragen Cc. Brac. III. 5. ut majoris fastus apud homines gloria intumescant quasi ipsi sint reliquiarum arca; Sisibut tadelt scharf diesen Gult der Knochen Todter statt der Pflichterfüllung gegenüber Lebenden ep. Sisib. p. 870, A. V. S. 183. Die Nachsrage nach Reliquien gewisser Heiligen war so start, daß die Bischöfe von Barcelona die Ramenzettel von allen abnehmen und sämmttiche Knochen ununterscheidbar in Einem Schreine bewahren ließen ep. Braul. p. 655. Worauf gründet Schotel p. 15 seinen Vorwurf: voral maakten de Gothen zich aan die misdaad schuldig (d. h. Raub von Reliquien und Leichen der Heiligen)?

<sup>7)</sup> Cc. T. III. 17. L. V. III. 4, 18. 5, 2-5.

<sup>8)</sup> Solche Fälle sett voraus Cc. Narb. 6, wo der ep. einen vornehmen Bürger in's Kloster verwiesen, ut emendetur.

fängniß) liegt 1): überall, wo bas religiöse, moralische 2), etwa schon von ber Bibel betonte Schuldmoment im Delict hervortritt, wird statt ober boch neben ber Staatsgewalt ber Bischof beigezogen, z. B. bei Fundbiebstahl, Unterschlagung zugelaufener Thiere "). Daher benn auch die ausgebehnte Mitwirkung der Bischöfe bei Durchführung der Juden= gesetze 1): sie haben, freilich neben König und Richter, Wandel und Glauben getaufter Judenkinder zu prüfen, die gegen Christen zeugen wollen bei find überhaupt in biesen Fällen micht neben bem judex, sondern allein competent: in andern Bestimmungen läßt bas unbestimmte vel das Verhältniß nicht genauer erkennen?); die Bischöfe allein führen die Listen ber getauften Juden\*) und ordnen ihren Auf= enthalt \*), vereidigen kann sie auch der Richter; ber zuwandernde Jude muß sich melben bei episc., sacerdoti vel judici; episc., sacerd. una cum judice verhängen Ruthenftrafe über ben Juben; bagegen in andern Fällen ist ber Bischof ober Pfarrer primär zuständig 10), und die Geistlichen, nicht die Richter, können die Bande des obsequium brechen, kommt ber Patron ben Jubengesetzen nicht nach. Mit ausbrücklicher Berufung auf Bibelstellen werben die Priefter selber

<sup>1)</sup> L. V. III. 5, 5; so wird der sub poenitentia auf drei Jahre Berbaunte apud ep. relegirt VI. 5, 13; freiwillig geht in ein solches ergastalum poenit. der Selbste ankläger Cc. T. X. append., gedroht wird es XI. 6 sub perpetuo damnationis teneatur religatus ergastulo. 7 exilium vel retrusio wohl auch in ein Kloster; vgl. Rosseeuw I. p. 289.

<sup>2)</sup> Schutz ber Bedrängten, daher ihre Competenz in Statusprocessen: L. V. IX. 1, 21 und bei Vormundschaften IV. 8, 8.

<sup>3)</sup> VIII. 5, 6.

<sup>4)</sup> XII. 2, 10. 8, 1.

<sup>5)</sup> XIL 2, 10.

<sup>6)</sup> Nach Co. T. XII. 9 (ut cura omnis distringendi Judaeos solis sacerdotibus debeatur) unb ne judices quidquam de perfidorum excessibus extra sacerdotum conniventiam judicare praesumant.

<sup>7)</sup> XII. 3, 12 judex vel sacerdos; e. vel judex VI. 4, 8. vel comes V. 4, 8. aut judex vel seniores loci VIII. 5, 6, über bem judex VI. 4, 8 aut dux VII. 1, 1.

<sup>8) (</sup>Auch XII. 3, 1 bezüglich der Religionsgespräche), 3, 28 er hat dem ganzen conventus ad so pertinens Judaeorum Unterweisung in den neuen Judengesetzen zu ertheilen, deren libellus in archivis ecclesiarum Cc. T. XII. 9 verwahrt und in den Kirchen verlesen wird.

<sup>9) 1.</sup> c. 2, 21.

<sup>10)</sup> Und erst wenn in locis sacerdotalis praesentia defuerit, treten die judices ober christiani honestissimi ein 21.

überall als Bollzieher dieser Jubengesetze bestellt ') und scharf wird betont, daß nur im äußersten Nothfall die Richter ohne Zuziehung von Seist= lichen die Judengesetze durchführen sollen '): erst eventuell, wenn auch der controllirende Bischof säumt, schreitet der princeps ein und all= gemein nach ') dem Seistlichen der judex ').

Competenz ber Bischöfe in Testaments= und Freiheit=Processen kennt schon Apollinaris Sibonius.). B. regelt bie geistliche Gerichtsbarkeit zwar im Allgemeinen nach bem Syftem bes Cd. Theodos., (über geistliche Delicte bes Bischofs richten die Nachbarbischöse ), des Priesters der Bischof mit ben Priestern) 7), über Laien haben aber bie Bischöfe nach biesem Gesetz - sehr begreiflich in ben Zeiten Alarichs II.! - keiner= lei Gerichtsgewalt (ber tit. Cd. Th. I. 27 de episcopali definitione wurde in das B. wohlweislich nicht aufgenommen) und ein exemtes Forum haben die Bischöfe nach diesem Geset im Civil = und Criminal= Proces nur sofern, als sie nicht vor dem defensor, sondern vor dem rector provinciae Recht geben mussen \*); in beiben Richtungen haben erst die Concilien (zumal seit der Conversion), deren Schlüsse die L. V. aufnahm, die Bischöfe wieder — und zwar zuletzt weit über bas Mag bes römischen Rechts hinaus — erhöht. Nach L. V. ) haben die Bischöfe in Armensachen selbständige Competenz, ferner con= trolliren sie ben ihnen als verbächtig bezeichneten judex 10). Appellation gegen bas Urtheil erster Instanz geht an sie ober mit ihrem Bericht an ben König 11).

<sup>1)</sup> l. c. 28.

<sup>2) 25</sup> l. c. wegen Gesahr ber Bestechung, ebenso 26: presbyteri, diaconi, bann erst judices, eventuell Bischof und König; 24 Strase in Gelb und Ercommunication, wenn die Priester die Judengesese nicht durchführen.

<sup>3)</sup> So auch Cc. T. XVI. 1 sacerdotibus cunctisque judiciariam curam habentibus.

<sup>4)</sup> Auch die Controlle ber Beamten wird aus der gottlichen Einsetzung der Bischöfe abgeleitet Cc. T. IV. 38.

<sup>5)</sup> VI. 8. 4.

<sup>6)</sup> Co. III. 18. XIII. 12 fügt bei: unter Borfit des Erzbischofs.

<sup>7)</sup> B. T. XVI. 1, 2. 8.

<sup>8)</sup> Egl. Roth p. 48, Serrigny I. p. 394.

<sup>9)</sup> B. T. XVI. 1, 3. Nov. Val. 3.

<sup>10)</sup> П. 1, 19.

<sup>11) 1.</sup> c. 23 wie in ben Gesetzen Justinians v. Bethm. H. rom. Civ.=Proc. III. S. 115, aber unabhängig von biesen.

Für Nichterfüllung bieser Amtspflichten wird der Bischof wie ein weltlicher Beamter in Gelbstrafen genommen 1). Aus andern Gründen hat der Bischof auch im Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Obervormundschaft mitzuwirken: dem sacerdos haben 2) die Testamentszeugen die Testamentsurkunde binnen 6 Monaten vorzulegen 3); bei dem den Sclaven dictirten Nothtestament soll episcopus atque judex die Glaubwürdigeit der Zeugen prüsen und ihre Aussagen unterschreiben 4). Das über das Batererbe eines Minderzichrigen ausgenommene Inventar wird die zur Bolljährigkeit dei einem von der Familie zu wählenden Bischof oder Preschyter verwahrt 5). Rechnungsablage und Entlastung des Vormunds geschieht coram sacerdote vel judice 6). Dem Mündel geleisteter Beistand ist eine den geistlichen Pstichten gleichstehende Function 7); auch Freilassungen gesschehen coram sacerdote 6).

Die Gerichtsbarkeit jedes Bischofs erstreckt sich über seine Diö=
cese\*). Die Namen von Pfarreien werden selten genannt 10). Der

<sup>1)</sup> L. V. III. 4, 18. 5, 2 ja IX. 1, 2 Ersaß, Berbannung XII. 3, 19 verhängt der König freilich im Einvernehmen mit dem Concil, daher poens concilii XII. 1, 2: auch geistliche Strasen, Excommunication und Fasten auf 30 Tage über den Bischof wegen Richterfüllung seiner weltlichen Amtspflicht aus Bestechung, Parteislichkeit ober Saumsal, vgl. Cc. T. XII. 9.

<sup>2)</sup> juxta aliam legem: nämlich, II. 5, 13.

<sup>8)</sup> II. 5, 11 quolibet sacerdote, boch genügen auch andre Zeugen.

<sup>4)</sup> Ebenso das testamentum holographum: unterschreiben können es nach Wahl der Partei auch andere Zeugen.

<sup>5)</sup> IV. 8, 8.

<sup>6)</sup> IV. 3, 4.

<sup>7)</sup> V. 1, 1 pupillis occurrere jure sacerdotali.

<sup>8)</sup> V. 7, 2. 9.

<sup>9)</sup> Aber in manchen Quellen, z. B. Greg. tur., ist dioecesis = parochia V. 15: dioeceses quindecem quas primum Gothi tenuerunt; schlagend zeigt das mir. Martin I. 22, s. dio Note daselbst bei Migne p. 930, Jacobs Géogr. p. 30, Braun S. 32; vgl. L. V. V. 1, 6 eccl. principalis, absoluta, dioecesana.

<sup>10)</sup> z. B. v. s. Caes. p. 678 citharistana parochia, Masdeu XI. p. 191, über Pfarreien auf dem Lande Revillout, clergé p. 899; über scoles. überhaupt II. 1, 6. VI. 5, 16. IV. 2, 12. 18. IX. 1, 21. 8, 1—4; über die hierarchische Ordnung Morales VI. p. 182, aussührlich Masdeu XI. p. 143, Cenni II. p. 112, Lakuente II. p. 883, Depping II. p. 887, Cénac Moncaut I. p. 427, Moron II. p. 231. Ungefähr, aber nicht erschöpfend, zählt Masdeu XI. p. 180 (abgeschrieben von Romey und aus diesem von Dunham I. p. 196) die Vorrechte der "Metrospolitane" (Erzbischse) auf: Berufung der Provincialsynoden, Conservirung der

"bemokratische Geist") ber Kirche gestattete in Spanien den Borrechten der Metropolitanen nur langsames Auskommen und ebenso
der päpstlichen Suprematie eine nur allmälig wachsende und wechselnde Anerkennung<sup>2</sup>).

Bei ber Erhehung zum Bischof wirken Wahlrecht bes Klerus und ber Laien und Ernennungs= oder Bestätigungsrecht bes Königs?) in wechselnder Weise zusammen. Dies sehen als.) das Normale die Quellen im V. wie aus dem Ansang des VI. Jahrhunderts voraus.). Ernennung des Nachfolgers durch den lebenden Bischof wird eben so oft verboten, als immer wieder geübt.). Canonisch wenigstens bedenkslich war der Vorgang zwischen Paulus und seinem Nessen Fidelis in Merida: er bestellt ihn bei seinen Lebzeiten zu seinem Nachfolger?), zugleich seht er ihn in seinem Testament zum Erden mit der sideis commissarischen Auslage, "wenn ihn der Klerus von Merida zum Bischof haben wolle", dies ganze unübersehbare Vermögen der Kirche zu

Suffraganbischöfe, Ernennung von Stellvertretern, Gerichtsbarkeit in erster (?) Instanz, allgemeine Ueberwachung der Disciplin. Romey II. p. 292. 296, Thomassin p. 488, Planck I. S. 368 s., 539, Dozy II. p. 21.

<sup>1)</sup> Rosseeuw I. p. 472.

<sup>2) 1.</sup> c. s. unten.

<sup>3)</sup> Durch beren bloßen Vorenthalt bleiben erledigte Bischosstühle einsach uns besetzt Apoll. S. VII. 6; nicht richtig daher Depping II. p. 221 und andere Aeltere, welche erst von Theoderich dem Großen oder Theudis das Bestätigungsrecht des Königs datiren, vgl. Masdeu XI. p. 22, Dunham I. p. 109, seit Refared derselbe I. p. 188. Ulloa conjeturas sobre el origen de la regalia de nuestros reyes para la nominacion de odispos y arzodispos übersieht den imperatorischen (Serrigny I. p. 190) Ursprung dieses Rechts und argumentirt zuviel aus der Handlungsweise des Amalers Theoderich, die doch nur den imperatorischen Rechten entssos.

<sup>4)</sup> Raynouard I. S. 127-135, II. S. 43. 66.

<sup>5)</sup> v. s. Caes. Mab. I. p. 661. Eonius (ep. arelat.) clerum vel cives alloquitur et ipsos rerum dominos per internuntios ut.. nullum sibi alterum quam s. Caesarium eligerent sieri successorem, also keineswegs erst zur Zeit Sisinanths Ernennungsrecht des Königs wie Thomassin p. 347, Aguirre II. p. 692. Pabst Leo freilich in ep. ad Rustic. narb. geschweigt der Mitwirfung der Staatsgewalt ganz: er sagt nur a clericis electl, a pledidus expetiti, a prov. ep. eum metropolitani judicio consecrati; alte Canones, recitirt Cc. Brac. II. app. 1—6, schließen wie den Fürsten alle Laien von der Mitwirfung aus; s. aber selbst Cenni II. p. 130, vgl. Planck II. S. 67.

<sup>6)</sup> Staubenmeier S. 76.

<sup>7)</sup> hunc F. successorem sibi elegit moxque etiam in loco suo se vivente ordinavit.

Merida zu hinterlassen, widrigenfalls frei darüber zu verfügen: der Widerstand von "homines pestiseri" bleibt nicht aus und wird nur durch die Drohung mit jener Clausel gebrochen <sup>1</sup>).

Einsetzung der Bischöse ohne Wissen des Erzbischofs bloß nach dem Wunsch der Gemeinde rügt Papst Hilarius a. 461—468 unter Eurich '); gleichzeitig ') schildert Apollinaris Sidonius drei Candidaten, von denen der Eine sich auf antiquam natalium praerogativam beruft, der zweite durch seine Küche, der dritte durch Preisgebung des Kirchenvermögens die Stimmen der oppidani gewinnt '). Leova sett Fronimius einseitig zum Bischof ein (ordinatus) und Leovigild "trachtet" ihn abzusehen.

Das Canonische war \*): Wahl des Bischofs durch Volk und Bischöfe der Provinz und Genehmigung des Königs auf Vorschlag des Metropolitan \*). Man sah bei der Wahl auf edle Abkunft \*).

<sup>1)</sup> Paul. Emer. p. 644-645 magis inviti quam sponte.

<sup>2)</sup> ep. ad Ascan. praef. c. 1. nec tantum putetis valere petitiones populorum ut dum his parere cupitis voluntatem Dei . . deseratis.

<sup>8)</sup> Ap. Sid. IV. 25.

<sup>4)</sup> Hier Bahl disputo strepitu turbae furentis, inter partium dissonas voces. Bischofswahl in Bourges: a. 472 Ceillier XV. p. 85, Fertig II. S. 28. Fauriel I. p. 578, Guettée I. p. 357, fremit populus per studia divisus Ap. S, VII. 5: Mitwirfung burch Provincialbischöse, in beren Ermanglung burch Erzbischöse x. ber nächsten Provinzen ersett. 1. c. 8 quem sibi flagitat populus beturicus ordinari, einen Laien. Ap. S. hielt bamals baselbst eine Predigt, die tief in die hier spielenden Leidenschaften bliden läßt. Die Bewerbung war höchst hitzig und nicht zwei Kirchenbänke sachl der Candidaten: omnes placebant sibi, omnes omnibus displicebant: zulett verzichten die Laien auf ihr Bahlrecht und unterwersen sich dem Entscheid der Bischse und diese der des Apoll. S.; vgl. Guizot I. p. 75, ungenügend Romey II. p. 261.

<sup>5)</sup> Greg. tur. IX. 24.

<sup>6)</sup> Seit Cc. T. IV. 19.

<sup>7)</sup> Bgl. Salgado p. 158 antigo costume de se erigirem os novos bispados (nicht vollständig), Böhmer I. S. 146, Gieseler L. S. 705, Rosseeuw I. p. 288, Planck L. S. 432, Kaim S. 55, Staubenmeier S. 76—79. Demokratisch, Rico y Amat. I. p. 10, kann man diese Kirchen-Bersassung nicht mehr nennen.

<sup>8)</sup> Bas schon in der sactischen Succession solcher domus inkulatae oben S. 92, Ampère II. p. 818, lag; Apoll. S. VII. 9 concio sucht dies auf das Lob des Johannes dei Lucas zu stützen: si natalibus servanda reverentia est parentes ipsius aut cathedris aut tribunalibus praesederunt; illustris in utraque conversatione prosapia aut episcopis sloruit aut praesectis; edles Geschlecht auch der Frau des Candidaten 1. c. Hildes. v. ill. p. 10.

Der Uebertritt aus hohen Staatsämtern in den Epistopat war schon in der tömischen Zeit häufig, z. B. Apollinaris Sidonius 1); er schlägt einen vornehmen Laien zum Bischof von Bourges vor; zwei andere Laiencandidaten schließt nur ihre zweite She aus; ebenfalls unter Eurich ist Volusianus ep. turon. unus ex senatoribus 2). Die Könige setzten oft willkurlich, ohne Episkopat und Gemeinde zu fragen, Laien unmittelbar aus bem Staatsdienst ohne Einhaltung ber canonischen Vorstufen zu Bischöfen ein 3). Dies scheint besonders unter Leovigild geschehen zu sein: baher eifert Cc. T. III. bagegen '); aber auch der fromme Rekared erlaubte sich, scheint es, Uebergriffe hierin, benn zehn Jahre später schärft Cc. Barc. II. basselbe Berbot nachbrücklich ein b). Es half nicht viel: balb barauf, vermuthlich unter und von Witterich, wurde ein gewisser Agapius unmittelbar aus ber secularis militia trop seiner Unkenntniß ber Kirchensatzungen zum Bischof von Corbova erhoben . Das Uebel war aber so allge= mein verbreitet und so schwer zu bekämpfen, daß das große Concil IV. T. in ben stärksten Ausbrucken bie Bedrohung bes ganzen Be= standes der Kirche durch dasselbe schildert — unter einem Rekared und Isibor! Wie mag es unter minber kirchlichen Fürsten und minber trefflichen Erzbischöfen bewandt gewesen sein! Sisibut erzwingt die Einsetzung eines Bischofs zu Barcelona gegen den Widerstand bes Erzbischofs Eusebius von Tarraco und seiner Partei in energischen

<sup>1)</sup> VII. 9 si militarem forte dixero personam, protinus in haec verba consurgitur: S. ad clericatum quia de seculari professione translatus est.. natalibus turget, dignitatum fastigatur insignibus.

<sup>2)</sup> Greg. tur. II. 16, ein anderer Fall 26; vgl. ferner Cc. T. IV. 19.

<sup>3)</sup> Bgl. Cc. Arel. II. 1. 2.

<sup>4) 1.</sup> nullus deinceps ad promerendos honores ecclesiasticos contra vetita canonum aspiret indignus.

<sup>5) 3</sup> nulli deinceps laicorum liceat ad ecclesiasticos ordines praetermisso canonum praefixo tempore aut per sacra regalia aut per consensionem cleri vel plebis. . ad summum sacerdotium aspirare: sondern Einhaltung der canonischen Vorstusen: Klerus und Gemeinde (so ep. Mentesan. 2) schlagen 2 oder 3 dem Metropolitan und den Bischösen vor: das Loos entscheidet, wer zu consecriren: der Genehmigung des Königs wird hier gar nicht gedacht, vgl. Cc. Tar. I. 5; dies beweist aber nichts; s. über die damalige Uedung die (falschen, ganz klerikalen) epist. ad Mentesanos Cc. tol. prov. II., wo 2 die casus saeculi odvians und 3 si vero quod absit aliqua occasio saeculi domino odviaverit das Genehmigungsrecht des Königs anerkennen.

<sup>6)</sup> Wie Isidor Cc. Hisp. II. 7 flagt: "delegatus".

Worten 1). Es war übrigens bieses Einbrängen bes Laienabels in die Bischofstühle und die willkürliche Berleihung derselben burch die Krone, ähnlich wie im merowingischen Staat und wie später im beut= schen Reich, natürliche Folge ber hohen politischen, weltlichen Bebeutung, welche ber Bischofstab erhielt. Es ist, klagt bas Concil c. 192), ber verberblichen Unsitte nicht zu geschweigen, welche, bie alten Satungen überschreitend, die ganze Ordnung der Kirche verwirrt hat, indem die Einen aus Ehrgeig 3), die andern mit Simonie 4) die Bischofswürden anstreben, balb Unwürdige zu dieser hohen Ehre gelangen, überführte Berbrecher ober lediglich bem weltlichen b) Staatsbienst hingegebene Männer — eine bezeichnenbe Zusammenstellung! Diese Källe unb ihre Beseitigung mussen behandelt werden, wenn nicht die hochste Ver= wirrung in ber Kirche ausbrechen soll. — Man sieht, man halt es ber Entschuldigung bedürftig, daß man biese "gewagten" Fragen an= rührt, in benen man ben König nicht ungerügt lassen konnte. Auch wagt das Concil nicht, so allgemein war der Mißbrauch, die bisher erfolgten ungehörigen Erhebungen zu untersuchen und rückgängig zu machen (praeteritis omissis), nur für die Zukunft bringt es die alten Unfähigkeitsgrunde in Erinnerung, von benen wir als charakte= ristisch für die Zustände hervorheben: bewiesenes ober gestandenes Berbrechen, Infamie, Reterei ober Rückfall in dieselbe — man sieht, sogar ein Rekared mußte bem Arianismus noch Concessionen machen ---, Berletung ber Colibatgesetze, unfreier Stand, Unbekanntheit, Laien= ftanb, weltlicher Staatsbienst, Zugehörigkeit zu einer städtischen Curie,

<sup>1)</sup> ep. Sisib. p. 370 . . nequaquam exspectes, sed huio viro qui Deo (b. h. dem König!) magis quam miserandis placet hominibus ecclesiam darcinon. regendam committe, quatenus (bis nächste Ostern) gaudeamus de ejus pontificatu optabili et de vestra tandem vel sera consensione. Bie Kindasvinth den Erzbischof nöthigt, einen Unwürdigen zum Priester zu weihen, s. unter "Abso-sutismus".

<sup>2)</sup> Bischöfe aus vornehmen Gothengeschlechtern. Paul. Em. p. 657, Renovatus und Merila genere Gothus samiliae splendore conspicuus.

<sup>3)</sup> Bohl Ausnahme war es, wenn Helladius regiae aulae illustrissimus rerumque publicarum rector aus wahrer Frömmigfeit in's Kloster Agalia geht und später Erzbischof von Tolebo wird; ähnlich ber Laie Teudila (= Totila?) ep. Sisib. p. 871.

<sup>4)</sup> Freilich ein altes Uebel s. Apoll. S. VII. 5 rem in nundinam mittiauctionemque potuisse.

<sup>5)</sup> seculari militiae dediti.

Schreibensunkunde, Jugend (unter 30 J.), Richteinhaltung ber cano= nischen Grabe, Ambitus und Simonie, Ernennung burch ben Vorgänger allein ober burch ben — König allein, wie die folgende Um= schreibung, ohne bies auszusprechen, anbeutet 1). Daran knupft sich bie positive Vorschrift, in welcher Weise bie Erhebung stattfinden soll: Wahl aller Geiftlichen und (vel!) Bürger, Consecration durch alle ober boch brei Bischöfe (unter schriftlicher Zustimmung ber abwesen= ben Mitbischöfe), besonders den Erzbischof: es ist höchst bezeichnend, baß babei ber königlichen Genehmigung, bie ben Ausgangspunkt für bie Mißbräuche gegeben hatte, gar nicht erwähnt wirb — woraus boch beren Aushebung für die Zukunft mit nichten zu folgern ist: die Synobe will nur bas Kirchenrecht in bieser Frage feststellen, bas staatsrechtliche, bem weltlichen Recht angehörige Genehmigungsrecht bes Königs läßt sie unberührt 2). Denn auch spätere Concilien setzen bie Mitwirkung des Königs bei Orbination der Bischöfe durch ben Erzbischof voraus 3). Auch der scharfe Tadel, den Cc. T. XII. 4 über Wamba ausspricht, trifft nicht seine Ernennung von Bischöfen an sich, sonbern die Ernennung von Bischöfen an Orten, wo bisher keine bestanden, also die Neuerrichtung von Bisthümern einseitig durch ben König; diese werben feierlich vernichtet und mit dem Anathem bebroht. Aber das Ernennungsrecht des Königs an sich konnte das Concil um so weniger anzweifeln, als es basselbe in c. 6 ganz ausbrücklich an= erkennt und bem Erzbischof von Tolebo bie Befugniß einräumt, jeben, ben ber König zum Bischof gewählt und er selbst billigt, sofort ein= auseten 4).

<sup>1)</sup> sed nec ille deinceps sacerdos erit, quem nec clerus nec populus propriae civitatis elegit nec auctoritas metropolitani vel comprovincialium sacerdotum assensio exquisivit: außer Laienschaft und Klerus der Bischofstadt, Metropolitan und Mitbischösen konnte aber nur noch der König in Betracht kommen.

<sup>2)</sup> Abgesette Bischöfe können, nachdem sie von einem zweiten Concil unschuldig erfunden, nur durch seierliche Wiederverleihung der Grade restituirt werden. Aber ebenso muß den Bischösen verboten werden, Verwandte oder Günstlinge zu Vorständen von Klöstern und Pfarrkirchen des Gewinnes wegen zu bestellen Co. T. X. 8.

<sup>3)</sup> So Cc. Em. 4 si juxta canonum sententiam per voluntatem metropolitani atque informationis ejus epistolam per regiam jussionem ab alio metropolitano aliqui fuerint ordinati etc.

<sup>4)</sup> c. 6. dum.. diffuso tractu terrarum.. impeditur celeritas nuntiorum, quo aut non queat regiis auditibus decedentis praesulis transitus innotesci aut de successore morientis episcopi libera principis electio praestolari: befinali: nascitur saepe.. regiae potestati, dum consultum nostrum pro sub-

Diese Bestimmung reichte aber nicht aus, als einmal ber Erz= bischof von Toledo selbst, wegen Hochverraths angeklagt, abgesetzt unb ersetzt werben soll. Hier hat zwar König Egika per praelectionem et auctoritatem suam icon vor Zusammentritt bes Reichsconcils (in praeteritis) bem Bischof Felix von Sevilla befohlen, für den Sit Toledo Sorge zu tragen¹), "aber er hatte unserm Beschluß vor= behalten, ihn für später baselbst zu bestätigen"2), und nun über pflanzt bie Versammlung, nachdem sie den geständigen Sisibert abge= set, in canonischer Weise mit Zuftimmung bes Klerus und Volkes jenen von Sevilla nach Tolebo, und da sie gerade vereint ist, bestimmt sie selbst, wer in die dadurch erledigten Sitze von Sevilla und Braga nachrücken soll, ohne auch hiebei bes Consenses von Bolt und Klerus, was hier sich als Phrase zu beutlich verrathen hatte, und ber Ge= nehmigung bes Königs zu erwähnen, welche übrigens stillschweigenb nachfolgte, da dieser Beschluß ben Synobalacten einverleibt und biese von dem König gutgeheißen worben.

Zwar hatte schon bas rönische Recht ben Bischof nur durch Spnoben absetzbar erklärt dund bies wiederholten die Concilien daber wir sahen, wie die Könige namentlich wegen politischer Anklagen, aber auch wegen bloßer Verletzung der Kirchenzucht die Bischöse durch Verbannung von ihren Sitzen oft genug entsernen dund absehen die bieselben aus der Verbannung doer aus dem freiwillig aufgesuchten Kloster zurück der

rogandis pontificibus sustinet, injuriosa necessitas. Darum beschießen alle Bischöse Spaniens und Galliens (dies sehlt in einigen Handschriften): ut salvo privilegio unius cujusque provinciae (!) .. quoscunque regalis potestas elegerit et toletani ep. judicium dignos esse probaverit, in quiduslibet provinciis in praecedentium sedidus praesicere praesules; binnen 3 Monaten hat sich derselbe vor dem Erzbischof dei Ercommunication zu stellen: excepto si regia jussione impeditum se esse prodaverit.

<sup>1)</sup> jussit de praesata sede jure debito curam serre.

<sup>2)</sup> nostro eum in postmodum reservans ibidem decreto firmandum.

<sup>8)</sup> B. T. XVI. 1, 4.

<sup>4)</sup> Cc. T. III. 2. IV. 28. XII. 4. XVI. app.

<sup>5)</sup> Sifibut A. V. S. 183.

<sup>6) 2.</sup> V. S. 104, 141. Apoll. S. VII. 6, v. Caes. p. 662.

<sup>7)</sup> Cc. T. XII. 4. XIII. 2.

<sup>8)</sup> l. c.

<sup>9)</sup> ep. Sisib. ad Caesar. mentes. p. 866, über Bersetungen auf den Co. Cenni II. p. 157.

Was die erwähnte räumliche Competenz der Bischöfe betrifft, so war das Reich in Kirchenprovinzen, Metropolitan=Bisthümer gestheilt, welche mit den staatlichen "provinciae" zusammensielen: die Provinz Septimania mit dem Stuhle zu Narbonne (früher bestritten von Arles), Bätica mit Sevilla, Tarracona mit Tarraco, Lusitanien mit Merida; im suevischen Gallicien bestand anfangs nur die Metrospolitane Bracara, später wurde Lugo zur gleichen Stellung erhoben, aber nach der Einverleibung des Suevenreichs wieder untergeordnet. In der Karthaginiensis bestritten sich Karthagena und Toledo lange Zeit den Vorrang: sehr begreissich ist, daß während der griechischen Occupation a. 554—622 Karthagena von den Byzantinern, Toledo von den Gothen als Metropole anerkannt wurde und daß nach der Vertreibung der Kaiserlichen und dem Uebertritt der Gothen die Königssstadt endgültig den Sieg behauptete: "Karthagena verschwindet seither völlig aus der Geschichte").

Jebe bieser Provinzen enthielt eine Mehrzahl von Bisthümern?). Bei dem Glaubenswechsel wurden die bisher arianischen Kirchen je der nächsten katholischen Kirche zugesprochen?). Dreißigjährige Verzjährung wird "secundum jus legis" bezüglich der Diöcesen in Einer Provinz anerkannt.). Der König entscheibet über die Herstellung der lustanischen Kirchenprovinz, freilich auf Antrag des Bischoss.); ein solches Territorium, durch die Kirchenprovinz bestimmt, ist seste abgegrenzt.), wie das der weltlichen Beamten.); in allzu Keinen

<sup>1)</sup> Rosseeuw I. p. 289.

<sup>2) 80</sup> im Ganzen, und zwar: narb. 8, tarac. 15, carthag. 21, baet. 11, lusitan. 14, galaec. 11 s. Florez IV., Masdeu XI. c. 110, Lembfe I. S. 145. lleber die ältern Bisthümer Gams zur ält. Kirchengesch. S. 250; irrig läßt Masdeu XI. p. 146, Dunham I. p. 196 die Erzbisthümer erst seit (Romey II. p. 289 nach) der Gothenzeit entstehen. Die alphabetische Aufzählung bei Mayerne p. 195 stammt aus der angeblichen divisio Wamdae.

<sup>8)</sup> Cc. T. III. 9.

<sup>4)</sup> extra vero nullo modo, ne, dum dioecesis defenditur, provinciarum termini confundantur Cc. T. IV. 84, vgl. 35 unb Cc. Em. 8.

<sup>5)</sup> Brac. II. app. 5—18; territorium = Kirchengebiet Apoll. S. VI. 10, ebenso regio VII. 5; (über die 17 parochiae des pagus arisitensis in Septimonien Vaissette I. p. 267), er selbst läbt einen Erzbischof ein, in sein Gebiet überzugreisen VII. 5.

<sup>6)</sup> pontifex territorii III. 5, 5.

<sup>7)</sup> Grenzberichtigungen Cc. H. II. 1. 2. T. IV. 3. Em. 8. XII. 4 ep. seu judex ad quem ille locus pertinuerit.

Orten vici, villulae, Vorstädten sollen keine Bischofssitze errichtet werben 1).

In diesem Gebiet stehen unter ihnen die sacerdotes, presbyteri, rectores ecclesiarum et monasteriorum atque diaconi<sup>2</sup>), welche die Diöcese, zu deren ministerium sie gehören, so wenig wie der Colone die Scholle verlassen dürfen <sup>2</sup>).

Die wichtigsten Rechte bes Metropolitanen waren die Abhaltung der (jährlichen) Provinzialspnoden, Bestätigung und Consecration der gewählten Suffragan Bischöfe, Ueberwachung der Kirchendisciplin und Serichtsbarkeit in Streitfällen seiner Bischöfe. Die einsachen Bischöfe haben das Recht, Kirchen zu weihen, die geistlichen Weihen und das Sacrament der Consirmation zu ertheilen. Die Stellung und die Rechte aller Metropolitanen waren gleich: nur das Alter der Ordisnation begründet den Vorrang auf den Concilien: ein Primat ober Patriarchat war nicht anerkannt: erst seit der Mitte des VII. Jahrshunderts erlangt der Metropolitan von Toledo wichtige Vorrechte und einen thatsächlichen Primat.

Begreiflichermaßen haben gerade die Bischöfe von Toledo, wie in der Kirchen= und Culturgeschichte, so in der politischen und Ver= fassungsgeschichte dieses Reiches eine leitende Rolle gespielt . Aus= drücklich sagt das (bedenkliche) Decret Gunthimars, die "Nähe des

<sup>1)</sup> Co. T. XII. 4; über zwei Bischöfe an Einer Kirche (zumal Ginfluß ber Glaubensspaltung) und Einen Bischof über zwei Kirchen Masdeu XI. p 186.

<sup>2)</sup> L. V. V. 1, 46. IX. 2, 8 clerici cum et sine honore.

<sup>8)</sup> Cc. H. II. 6. 8.

<sup>4)</sup> Cc. tar. 5. 13. T. III. 23. IV. 3 emer. 4 luc. II. 8. 4. Isidor. de eccles. offic. II. 2. 7.

<sup>5)</sup> Wir stellen das Berzeichniß berselben hier mit kurzen Erinnerungen zus sammen: Hauptquellen: Isid. u. Hildes. de v. ill., vgl. Sams Tüb. Quart. S. 260, Gamero p. 337—867.

Unter Refared Euphemius I. und Abolphus a. 589--597 (599) Montanus a. 527. c. a. 603-611 (615) ber erste Erzbischof Aurasius Hildes. p. 9 (Pisa p. 98).

<sup>612—632 (633)</sup> Helladius, ein vornehmer Gothe, früher im Hofdienst, legte vielleicht beim Eintritt in die Kirche seinen germanischen Namen ab (Plsa p. 98 über sein Verhältniß zum König).

<sup>632 (33) —636</sup> Justus.

<sup>636-647</sup> Eugenius I. (II.)

<sup>647—658 (657)</sup> Eugenius II. (III.), vornehmer Gothe, früher Felbherr — aber nicht deßhalb, wie Asch., im Rang eines dux: jeder Erzbischof hatte biesen "Rang": geseierter Dichter.

Throns ", ber "Cult seiner Herrschaft" habe biesen Bischofssitz vor allen in der Provinz erhöht und Cc. Tol. VII. 6 schreibt vor, daß "zu Ehren des Königshoses und zur Unterstützung des Erzbischofs die benachbarten Bischöse jährlich einen Monat in dieser Stadt verstringen sollen mit Ausnahme der Aerndte und Weinlese").

Eines der wichtigsten Rechte des Erzbischofs von Toledo war die ihm durch Cc. T. XII. 6. a. 681 eingeräumte Besugniß, "um die lange Vacatur der Stühle zu vermeiden", allein statt der Provincialbischöse dem König den zu ernennenden Candidaten vorzuschlagen, und be-

<sup>658—667</sup> Hilbifuns, "vita", ganz hienach Carranza II. p. 568, fritiflos Alcocer I. 82 folg., als Heiliger verehrt Salazar sub die 21. Julii vgl. R. de Castro II. p. 358, Ceillier XVI. p. 712, Bähr I. S. 127. 469, Bourret p. 70, Pisa p. 100—106.

<sup>668-680</sup> Quiricius: verbessert mit Wamba die Kirchenzucht.

<sup>680—690</sup> Julianus, jübischer Herkunft, beherrscht ben König, die Concilien, die Bisthumverleihungen; als Benedict II. einige Stellen seiner apologia fidel verwirft und einen Legaten nach Spanien schickt, stellt sich das (XV. T.) Concil von a. 688 auf Julians Seite und der neue Pabst Sergius giebt nach. Judenverfolgung. Schriftstellerei: historia Wamdae. "Chronicon Wulsase".

<sup>690-693</sup> Sisibert, abgesetzt vom XVI. Cc. T. a. 698 wegen Blasphemie und Verschwörung.

<sup>693-700</sup> Felir, früher Erzbischof von Sevilla (nach R. de Castro II. p. 387 bis a. 698).

<sup>700-</sup>a.? Sifibert.

a.?—707 Guntherich, bekämpft angeblich Witika's Wandel, halt Cc. T. XVII. 707—711 Sindered (?).

<sup>1)</sup> Auf die zahlreichen Streitfragen über den Primat von Toledo und sein Berhältniß zu Sevilla (Karthagena) gehe ich nicht ein: vgl. Aguirre II. p. 157 seq., Masdeu XI. p. 83. 146. 177, Cenni I. p. 228, Alcocer I. 82 (22), bie Capitelzahl hier ist verbruckt fol. 35, Espinosa p. 72. 105, Suarez p. 86, vgl. die charafteristische Tradition bei Julian del Castillo p. 103: llebertragung des Primats auf Tolebo wegen Fälschung ber Bücher Isibors burch Theodosius von Sevilla: man öffnete baselbst bas Thor nicht mehr, burch welches salió el malvado Theodosto. Fälschungen von Privilegien für die Kirche von Toledo Roias p. 574, Pisa p. 88 — 116. Morales V. p. 877. 569. Garcias Loaisa de primatu eccles. toletanae l. c. p. 487, Florez V. p. 188 gegen Resend. ep. ad Kebedium p. 180 seq., Joh. B. Perez epist. de conc. Hisp. l. c. L. p. 11, Lardizabal p. 14, Game II. a. S. 444, Lemble I. S. 141, Game zur alt. Kirchengesch. S. 260. Ueber bas Berlangen ber spanischen Erzbischöfe, nicht bem "Primas", nur bem römischen Stuhl zu unterstehen Luc. tud. 1. c. 55. Der Ausbruck "Primas" ist ben spanischen Quellen fremb, die Erzbischöfe haben keinen Borrang, sie unterzeichnen nach bem Orbinationsalter, vgl. Cenni II. p. 64, Rosseeuw I. p. 280. 284.

beutend mußte sein Ansehen steigen, seit die Reichsconcilien seit a. 653 zu Toledo regelmäßig wurden, auf denen er als Bischof der Stadt den Vorsitz führte, ohne Rücksicht auf Ordinationsalter 1).

Das Recht bes Königs, den Erzbischof einzusetzen (constituere, praesicere) oder zu bestätigen, ist von den Bischösen unbestritten <sup>2</sup>). Trot der dringenden Bitten Braulio's von Saragossa entführt Kindassinth ihm seinen Archidiakon Eugenius und setzt ihn auf den Stuhl von Tolebo <sup>2</sup>).

Die Beziehungen ber gothisch=spanischen Kirche zum römischen Stuhl waren sehr wechselvoll, sowohl was die Häusigkeit des Verkehrs, als was die Anerkennung des römischen Ansehens betrifft. Aus der älteren Zeit seien erwähnt der Brief des Papstes Innocens an die auf Cc. T. I. versammelten Bischöfe a. 400; der des Papstes Felix an Zeno von Sevilla d), des Papstes Hormisdas an Sallustius von Sevilla d) und an alle Bischöfe Spaniens d), an die Provinz Bätica d); bestritten, aber glaubhaft, ist die Bestellung eines papstlichen Vicariats 19. Nov., 30. Dec. a. 465 durch Hilarius d); nicht ganz zutressend faßt

<sup>1)</sup> Unterschätzt von Masdeu XI. p. 145 seq. in seinem Streben, den unsehle baren, p. 149, pabstlichen Stuhl (vgl. Cenni I. p. 251) als einzigen Primas von Spanien darzustellen. Bgl. Cenni p. 191. 192. 204, Rosseeuw I. p. 288.

<sup>2)</sup> Ausgangspunct war wohl bas von den Raisern geübte gleiche Recht, sogar bezüglich des Pabsies, A. III. S. 202, und ep. Symm. X. 70 solg. (unter Honorius). ep. Braul. p. 654 Eusedius noster metropol. decessit.. filio tuo domino n. suggeras ut utilem illi loco praesiciat, cujus doctrina et sanctitas sit caeteris vita sorma und Isidor antwortet l. c.: de constituendo.. ep. tarraconensi non eam quam petisti sententiam regis, sed tamen et ipse adhuc udi certius convertat animum, illi manet incertum.

<sup>3)</sup> ep. Braul. et Kindasv. p. 678—9; ebenso Hilbistuns vol. Hildes. de vir. ill. p. 11, Julian de vir. ill. p. 11, andere Beispiele unter Kindasv. und Rektsp. bei Ferreras; über die Metropolitanversassung Masdeu XI. p. 145. p. 172—182, Cenni II. p. 64, Planck I. S. 573, Böhmer I. S. 194 s., Lembke I. S. 137—145.

<sup>4)</sup> Thiel I. p. 213.

<sup>5)</sup> Thiel 1. c. p. 788. 793. 979, an Johann. illicit. p. 885.

<sup>6)</sup> l. c. p. 981.

<sup>7)</sup> Cenni I. p. 187—191. 201. II. p. 62, Thomassin p. 29, Morales V. p. 432, Espinosa p. 70.

<sup>8)</sup> Egl. Nic. Ant. III. 8. 74, Padilla I. p. 877—83. II. p. 4—9, Aguirre II. p. 249. 276, Thiel I. p. 155. 157. 165. 169 (Ascanio tarracon.), Mariana V. 4, 5, Ferreras II. SS 155. 238, Moron II. p. 232, Valdesius p. 95—96, Rosseeuw I. p. 275.

man 1) diese Beziehungen dahin zusammen: Uebersendung des Palliums, Entscheidung in dritter Justanz 2), Absendung von Richtern, Legaten und Vicarien.

Eine große Anzahl ber später in ben Cc. ausgesprochenen Ein= schärfungen sind unleugbar in diesen papstlichen Briefen, welche ben Zustand ber Kirche in Italien (und Gallien) barstellen, wenn nicht zuerst, boch schärfer und bestimmter als in anbern Quellen aufgestellt: 3. B. die jährliche Abhaltung ber Cc.3), unentgeltliche Einsetzung ber Bischöfe 4), Berhinberung sofortigen Uebertritts vom Laienstand in den Epistopat, Normen über poenitentes, Zustimmung des Metropolitans, Berbot bes Uebergangs zu andern Kirchen, Absetzung uncanonisch Ordinirter 1). Schon Cc. T. III. bezieht sich auf die epistolae synodales der Papste und Cc. T. IV. 6 entscheibet a. 633 eine liturgische Controverse burch ehrerbietige Berufung auf bie Vorschriften bes apostolischen Stuhls '); benn Gregorius ber Bischof ber romischen Kirche seligen Anbenkens habe nicht nur Italien erleuchtet, sondern auch entlegene Kirchen burch seine Lehre unterwiesen und bem hochst heiligen Bischof Leander auf bessen Ansuchen Bescheid gegeben 7). Auch Cc. T. VIII. 2 beruft sich für Lösung einer moralischen Antinomie auf Papst Gregor 3).

Besonders lebhaft war der Verkehr begreiflicherweise bald nach dem Glaubenswechsel zur Zeit Gregors des Großen, Leanders und noch Isidors. Die Uebersendung des Palliums an jenen. ist das einzige Beispiel der Uebung dieses Rechts während der Gothenherr=

<sup>1)</sup> Dunham I. p. 196, lediglich Masdeu XI. p. 152 ausschreibend.

<sup>2)</sup> Bgl. Cenni I. p. 158. 237. II. p. 51.

<sup>3)</sup> Thiel I. p. 788.

<sup>4)</sup> l. c. p. 793.

<sup>5)</sup> p. 155. 157, vgl. Cenni I. p. 158. 216. II 50 seq., Guizot civil. II. p. 284, Rosseeuw I. p. 290.

<sup>6)</sup> non nostram sed paternam institutionem sequentes".

<sup>7)</sup> Ueber das Mirakel, das dem Gesandten Kindasvinths, Tajo von Saragossa, zu Rom in der Peterskirche begegnete s. Rod. Tol. II. 20, Aguirre II. p. 528.

<sup>8)</sup> l. c. et libris et meritis honorandus atque in ethicis assertionibus pene cunctis merito praeferendus.

<sup>9)</sup> S. A. V. S. 168, Eichh. Z. f. g. R. W. XI. S. 101, Helff. Ar. S. 58, Romey II. p. 287—317, Gieseler II. S. 747, Schrödth XVII. S. 247. XVIII. S. 83, Rosseeuw I. p. 276.

<sup>10)</sup> **A. V. S. 169.** 

schaft. Damals griff ber Papst auch kräftig in die Jurisdiction: er setzt a. 603 burch seinen Legaten, den desensor Johannes, den absgesetzten Bischof Januarius von Malaca wieder ein, straft die Bischöse, die ihn abgesetzt, und erklärt seinen Verdränger für unfähig zu allen Kirchenämtern 1). Im späteren Verlauf des VII. Jahrhunderts werden die Berührungen allerdings viel seltener 2).

In dem Streit über den Monotheletismus richtet der Papst 3) an Erwich und die spanischen Bischöfe die (invitatoria epistola) Aufstorderung, den Beschlüssen des VI. Concils sich anzuschließen, was auch in Cc. T. XIV. bereitwillig geschieht. Dagegen wird die papsteliche Forderung einer Aenderung ihrer von Julian versaßten Bekenntenissschrift von den spanischen Bischöfen auf Cc. T. XV. energisch zurückgewiesen 3). Segen den Vorwurf der Lauheit vertheidigt die spanische Kirche Braulio wider Papst Honorius a. 638 6) sehr energisch: sie seien nicht "stumme Hunde", wie der heilige Vater geschrieben, und hielten Concilien, soweit irgend thunlich.

Das Recht der Dispensation übten die Bischöfe und Synoben Spaniens selbst, nicht der päpstliche Stuhl.

Daß Witika den Zusammenhang mit (d. h. den Recurs zu) dem römischen Stuhl durch Gesetz aufgehoben habe, ist unerweislich?). Aus dem Klosterwesen heben wir nur einige Züge hervor !).

<sup>1)</sup> Greg. M. ep. ad Joh. def. Aguirre II. p. 400. p. 416 sententia Joh. l. e. p. 302; vgl. Sav. II. S. 276, aber auch Masdeu XI. p. 160—164. Ueber Stephan von Jüberi und den Grasen Comitiolus Ferreras II. §§ 433. 454.

<sup>2)</sup> Bgl. Cenni II. p. 46, Helff. Ar. S. 58, Romey II. p. 259.

<sup>3)</sup> praesul. rom. sedis, pontifex antiquae Romae im Gegensat zu Byzanz.

<sup>4)</sup> Bgl. Nic. Ant. V. 7, 388, Lembfe I. S. 144, Gieseler I. S. 748, Eich= horn J. s. g. R. W. XI. S. 107, Helfs. Ar. S. 76.

<sup>5)</sup> Den Verband mit und die Abhängigkeit von Rom übertreibt tendentiös Luc. Tud. p. 55 durchgängig, vgl. Masdeu XI. p. 145 seq.; zwei unechte Bricke Leo's hat schon Ferreras II. § 624 ausgeschieden.

<sup>6)</sup> ep. 21. Florez XXX. app.

<sup>7)</sup> S. A. V. S. 226. Mit Recht vorsichtig Eichhorn l. c. S. 108.

<sup>8)</sup> Bgl. Berganza p. 17—20, Masdeu XI. p. 73. 299—808, Zumpt Bevölf. S. 90, Böhmer I. S. 380, Lafuente II. p. 885, Dunham I. p. 210, Romey II. p. 148, Baur S. 304, Gilly p. 154; lehrreich das Bruchstück der v. s. Valerii abbatis s. Petri de mont. † a. 692 p. 1042, Mabillon p. 807—812, Valdesius p. 96, Gieseter I. S. 547, Planck I. S. 402, Levasseur I. p. 144, Serrigny I. p. 402, Montalembert l. c. II. S. 200 f. (und ziemlich hienach Littré p. 120—194), Döllinger l. c., Giraud I. 1 p. 380 (p. j.), Alcántara I. p. 279, Cénac Moncaut I. p. 324 j., Rosseeuw I. p. 285—288.

Für die Stiftung von Klöstern durch Könige und reiche Private, welche übrigens der Genehmigung des Bischofs bedarf 1), wurden besondere Formeln gesertigt, so häusig kamen sie vor. Der Bischof darf unter Zustimmung des Concils se Eine Kirche seiner Didcese in ein Kloster umgestalten und dotiren 2). In Rechten und in der Schutzpslicht des Staats werden Klöster den Kirchen ausdrücklich gleichzgestellt 3). An der Spitze der congregatio monachorum steht der abdas, eingesetzt vom Bischof 1), der den Eintritt seiner Geistlichen in den Wönchsstand nicht hindern darf, dagegen sollen Laien nur in Ausübung der Armenpstege in Klöster ausgenommen werden 1). Jedoch sprechen geistliche 1) und weltliche 1) Gesetze Verweisung, Einsperrung in Klöster oft als geistliche 1) und weltliche 9) Strasen aus. Auch Kinder werden von den Aeltern 10) im zariesten Alter schon einer Kirche oder dem Kloster bestimmt 11). Zur Einhaltung des Klosterzgelübbes sindet auch weltlicher Zwang Statt 12).

Genannt seien hier ein Ronnenkloster bes h. Casarius zu Arles 12),

<sup>1)</sup> Cc. Agd. 27.

<sup>2)</sup> Cc. T. III. 4, weitere Beschränfungen IX. 5.

<sup>3)</sup> Cc. T. X. app. L. V. V. 1, 6 omnium ecclesiarum id est in monasteriis virorum quam etiam feminarum; vgl. V. 7, 8.

<sup>4)</sup> Cc. T. IV. 51, vgl. Agd. 27. 88, T. XII. 4. Caes. III. 8. Hisp. II. 10. 11.

<sup>5)</sup> Cc. T. IV. 50, Caes. III. 8, vgl. Guizot I. p. 898.

<sup>6)</sup> Cc. Narb. 5. F. N. 45.

<sup>7)</sup> L. V. III. 5, 1. 5.

<sup>8)</sup> Cc. Narb. 11. Hisp. II. 8. T. IV. 24. 29. 43. 45. 52. VIII. 8, lebens= längliche 5. 6. 7. X. 5. 8.

<sup>9)</sup> L. V. l. c.; über einen honoratus de civitate Cc. Narb. 6.

<sup>10)</sup> Oft wollen auch Bäter und Mundwalte gegen ihren Willen in's Kloster Getretene mit Gewalt herausnehmen Jul. de vir. ill. p. 11. "pueri oblati" Baur S. 308; wie aber oft die leeren Klosterzellen gefüllt wurden zeigt v. s. Val. abb. s. Petri de mont. Madill. II. p. 1042 tolluntur ex families sidi pertinentibus sudulci, de diversis gregidus servi atque de possessionibus parvuli, qui inviti tondentur.

<sup>11)</sup> Cc. Hisp. II. 3 ecclesia in qua dicatus ab infantiae exordiis fuerit. T. IV. 49 monachum aut paterna devotio aut propria professio facit. II. 1 quos voluntas parentum a primis infantiae annis clericatus officio mancipavit. oblatio per parentes IV. 55; nur bis jum 10. Jahre X. 6. Thomassin p. 246.

<sup>12)</sup> L. V. III. 5, 2. 8, 2. 4. 6, 2. Cc. T. IV. 49. de monachis vagis VII. 5. Besondere Kleidung schreibt Mönchen und Nonnen vor Cc. Barc. II. 3. T. IV. 55. VI. 6—8. Caes. III. 5. Tol. X. 4. 5.

<sup>13)</sup> v. s. Caes. p. 668. 674 a. 507, Montalembert I. S. 233. 234, Febr S. 567, Schrödh XVII. S. 208, Alteserra notae p. 180, Eguren XIX.; über

das Monchskloster zu Cauliana bei Merida<sup>1</sup>) vom h. Aemilian<sup>2</sup>), das zu Aquā<sup>3</sup>), das des h. Victorian a. 506 zu Assa in Arragonien<sup>4</sup>), das zu Potes<sup>5</sup>), das monasterium agaunense<sup>6</sup>); unter Leovigild stiftet Mausona zahlreiche Klöster in Lusitanien<sup>7</sup>), St. Donatus das Kloster Servia<sup>8</sup>) zu Setabis<sup>8</sup>), Johannes von Serundium das zu Viclaro<sup>10</sup>). Seistliche, Bischöse<sup>11</sup>), wie Laien, Könige<sup>12</sup>) ziehen sich in Vorbereitung zum Tode oft in geistliche Einsamkeit mit Bußübungen<sup>13</sup>) in Klöster

septimanisches Riosterwesen Papon II. p. 18, Vaissette I. p. 816, Fauriel I. p. 408.

- 1) Paul. Emer. p. 641, auch in ep. Tarrae p. 21.
- 2) Braulio v. s. Aem. p. 211, s. Berganza, Ferreras conv. p. 152-212 gegen Ferreras.
  - 3) Mit den Gebeinen des confessor Pimenius Cc. T. XII. 4.
- 4) Venant. Fort. epitaph. (biese Notis entnehme ich Ferrer. II. § 215 und Mabillon A. O. B. I. p. 189.)
  - 5) Ferrer. a. 530.
  - 6) Alteserra notae p. 889.
  - 7) Paul. Em. p. 647.
- 8) Ildef. v. ill. p. 10. 82, Lembfe I. S. 152—156, Ferrer. II. § 388, Nic. Ant. IV. 3, 47, Helff. Ar. S. 52.
  - 9) Mariana V. 11.
- 10) Isid. v. ill. p. 31, Nic. Ant. IV. 5. 104; über Klosterstiftungen bes h. Fructussus + vor a. 675 unter Kindasv. dessen vita p. 840 und Ferrer. Berganza p. 67—75, Vincent. de montidus p. 1042, Montalembert 1. c., Ceillier XVII. p. 745, Ferreras § 537; über Dumium s. u. Sueven und Montalembert II. S. 195; über Klöster in Bätica Bähr I. S. 473, alte und neue Cc. H. II. 10. 11; überhaupt in Spanien schon zu Ansaug des V. Jahrh. Aguirre II. p. 240, Montalembert II. S. 195 und die Fabel der Stistung des monast. caradignens. durch Theoderich den Großen (oder dessen Sohn!) Berganza p. 36, Vepes p. 90, s. die salssche Institut in Cardenna In. H. conjux catholica Th. Italias regis quae prima monachos in Italiam vocavit et hoc construxit coenobium, für echt gehalten von Berganza p. 39; aber nicht besser wird es stehen mit einer Stistung unter Gesalich, die Aguirre annimmt. Ueber die erste Einführung der Regel St. Benedicts Aguirre II. p. 403 und Ferreras XVI. p. 60 de la entrada de la regla de S. Benito, Berganza p. 24—36, Vepes p. 94, B., Ferreras conv. p. 213—236, Bourret p. 40 und daselbst weitere Literatur.
  - 11) Paul. Emer. p. 645.
  - 12) A. V. S. 219.
- 13) Der unermeßliche Zudrang zu dem Kloster des h. Fructuosus droht den Heerbann zu entvölkern!! eine Uebertreibung, die im Uebrigen den Werth der Quelle nicht aushebt.

aurud. Mönchs = und Nonnenklöster sollen zwar weit von einander abliegen 1), aber in Bätica stehen die letzteren unter Schutz (tuitio) und Leitung der ersteren 2). Ein Hauptpflanz und PflegsOrt der Cultur wurde das Kloster Agalia in einer Borstadt von Toledo, auf dem Norduser des Tajo gelegen, dessen Aebte und Mönche häusig die erzbischösslichen und bischösslichen Stühle bestiegen 2), später die Kirche der h. Cosmas und Damianus 4): doch auch in Toledo selbst hofft man gelehrte Handsschriften auftreiben zu können 3). Seminarien sinden sich regelmäßig in den Klöstern 3); unwissende Kleriker sollen hier lesen lernen und Judenstinder christlich erzogen werden 7); doch auch außer Klöstern 3): an den gelehrten Schulen in St. Jerusalem zu Sevilla, von Leander und Isidor gegründet, in der Eugen, Hilbisuns, Braulio, Sisibut, Julian gebildet wurden 3). Das Bermögen der Klöster 10) muß namentlich auch gegen Eingriffe der Bischöse sicher gestellt werden 11).

Zu unterscheiden von in Klöstern zusammenlebenden Monchen 12) und Nonnen sind nun einerseits Einsiedler 13) (auch weibliche 14), deren

<sup>1)</sup> Cc. Agd. 28.

<sup>2)</sup> Cc. Hisp. II. 10. 11, wofür sie ben Monchen die Rutten zu liefern haben.

<sup>3)</sup> Angeblich von Athanagild Berganza p. 59, Hildek. de vir ill. p. 11, Helff. Ar. S. 56. 57, Montalembert II. S. 219: Heladius, Sisibert, Eugenius II. etc. Einen Gothen Richila als Abt dieses Klosters entnehme ich Salazar V. 3, Sept. p. 41.

<sup>4)</sup> Carransa p. 569, Gamero p. 395.

<sup>5)</sup> ep. Braul. p. 674, welche Briefe einen lebhaften gelehrten Berkehr des bamaligen Klerus bezeugen; vgl. z. B. p. 690—699.

<sup>6)</sup> Cc. Narb. 11. T. IV. 25; Böhmer L S. 338 vgl. Bourret p. 4.

<sup>7)</sup> l. c. 60 Bourret p. 41.

<sup>8)</sup> Cc. T. II. 1. VIII. 8.

<sup>9)</sup> S. die Monographie von Bourret p. 6—202; aber eine solche gelehrte Laienschule im Palast zu Tolebo hat berselbe S. 38—39 ohne hinreichende Begrünsbung angenommen. Bzl. Eguren p. X. und oben "Polizei".

<sup>10)</sup> Bestehend in praedia rustica et urbana et sabricae und Zubehör Co. Hisp. II. 11 possessiones, familiae, subulci, servi de gregibus v. s. Val. abb. s. Petri de montibus Mabill. II. p. 1042.

<sup>11)</sup> Cc. Ilerd. 8. Hisp. 10, besonders stark T. IV. 51. VII. 4. IX. 2, vgl. Roth Ben. S. 263, Guizot I. p. 400. Der Eigenthümer, praedii dominus, Ricimer vertreibt den h. Balerius, Mabillon 1. c., frast seines Eigenthums.

<sup>12)</sup> monachi L. V. II. 1, 17. IV. 2, 12. monasteria III. 5, 1. V. 1, 6. Der Ursprung von μόνος (noch bei Isid. orig. XV. 4) war vergessen, vgl. Ceillier XVI. p. 295.

<sup>18)</sup> reclusi Braul. v. Aemil. p. 208.

<sup>14)</sup> B. T. V 8, 1.

Ueberwachung oft nothwendig) 1), anderseits solche Personen, welche, ohne in ein Kloster zu treten 2), häusig einzelne, z. B. Keuschheits-Gelübbe, zumal in schwerer Krankheit, ablegten 3). Die Wittwe des Königs muß Religiosengewand anlegen und auf Lebenszeit in ein Ronnenkloster treten 4). Besondere Kleidung (und Tonsur) war auch solchen aufserlegt 3). Ost aber trugen Wittwen während der Trauerzeit diese Kleidung außen und nahmen Ehren und Bortheile der Religiosen in Anspruch, darunter aber weltliche Tracht, und beriefen sich auf diese, wurden sie in unheiligem Wandel ergriffen 6). Rücktritt in die Welt

<sup>1)</sup> Cc. Agd. c. 38. Tol. IV. 53. VII. 5. Rosseeuw I. p. 285.

<sup>2)</sup> conversio L. V. III. 6, 2 bezeichnet beides, auch von Berlobten und Gatten. Bgl. Apoll. S. IX. 6.

<sup>3)</sup> Schriftform forbert Cc. T. X. 3. Ep. Leonis pap. ad Rustic. narb. 9-14. L. V. III. 6, 3. Cc. Ger. 9: aber oft calliditate magis quam devotione conversionis; poenitentia L. V. III. 5, 8. 7. 4, 18. VI. 5, 12-18 ep. Leonis papae ad Rustic. narb. 2. 7. 9. 11. Bgl. über bie poenitentes in Krankheit noch Cc. Barc. I. 5-9. Tol. III. 11. 12. VI. 8. XI. 12, Lembfe I. S. 168; schon Illib. 18. 14 fennt virgines Deo sacratas, die nicht gerade in Klöstern leben muffen; vgl. Game II. a. S. 64, 390, ferner B. Nov. Mart. 5 sanctimonialibus viduis diaconissis omnibusque religiosis matronis; bann Cc. Agd. 15 sanctimoniales Tol. IV. 19. 55. Tarr. I. 1; auf Bersuch, sie zur Ehe zu bewegen, stellt ben Tod L. V. IX. 20, 1. 2 ojt (aber anderwärts Co. T. X. 2 religiosus = clericus, wie Paul. Emer. p. 645. 644?) unterscheibet man elericus, religiosus, vel monachus; ebenjo schon Apoll. S. quod genus vitae de tribus ordinibus? monachum ageret an clericum poenitentemve? Ueber religiosi L. V. II. 1, 5. 7. III. 5, 6. XII. 2, 15; Cc. T. IV. 53 religiosi viri propriae regionis, qui nec inter clericos nec inter monachos habentur sive hi qui per diversa loca vagi feruntur: diese sollen von den Bischöfen einem bestimmten Pfarrklerus ober einem Rioster zugetheilt werden praeter hos qui ab. ep. suo aut propter aetatem aut propter languorem fuerint absoluti; eine Inschrift von a. 662 Theodemirus famulus dei fixi (sic), in sec. annos 76 accepta poenitentia quievi In. H.; dahin gehört auch die Scheerung und poen. Wamba's Cc. T. XII. 1, 2, A. V. S. 215 und bas Berbot gewaltsamer Scheerung, welche Erwich für seine Familie fürchtet XIII. 4. Ferner Gaudentius ep. valer. valetudinis nimietate praeventus per manus impositionem subactus poenitentiae legibus.

<sup>4)</sup> Andere Wittwen thun das häufig freiwillig Cc. Caes. III. 5, über devotae noch Cc. Brac. II. append. 30 L. V. III. 5, 2. 4, 18; Rückschr zur secularis militia verbietet schon ep. Leon. pap. ad Rustic. narb. 10.

<sup>5)</sup> vestes religiosarum viderarum, schwarze ober purpurbraune pallia Cc. T. VI. 6-8. X. 3. L. V. III. 5, 2-4.

<sup>6)</sup> Cc. Ilerd. 6 poenitens vidua vel virgo religiosa Barc. I. 6. poenitentes viri tonso capite et religioso habitu utentes (ebenio T. III. 11. 12) 7. duo sunt genera viduarum etc.; aus an. II. Recisvinth. Inscr. Ximena p. 28 Maria cum poenitentia recessit" bei Marmolejo in goth. Buchstaben.

wird mit Kirchenbann gestraft 1). In tödtlicher Krankheit tonsurirte man Bewußtlose auf den Lebens = und Sterbensfall 2). Auch Kindassvinth und Erwich legen, nachdem sie sich aus dem Leben zurücksgezogen, solche Kleiber an; ein vornehmer junger Römer Mavius sucht c. a. 620 "den Schatten der Kirche" zu Hornachuelas bei Cordova"). Eine geistvolle Verwerfung des christlichen Mönchthums aus antiker Lebensanschauung heraus sindet sich bei Kutilius Kumatianus").

Rraft seiner "Kirchenhoheit", b. h. hier seiner "Pflicht", ben Irrglauben zu verfolgen, regelt ber König auch die Rechtsstellung ber Juben. Die Lage ber Juben war ursprünglich in diesem Reich eine verhältnißmäßig günstige gewesen auf ber Basis des römischen Juden=rechts"). Schon Antoninus Pius hatte ihnen das bestrittene Recht

se Capraria tollit
squallet lucifugis insula plena viris.
ipsi se monachos Grajo cognomine dicunt,
quod soli nullo vivere teste volunt.
munera fortunae metuunt, dum damna verentur,
quisquam est sponte miser, ne miser esse queat?
quaenam perversi rabies tam stulta cerebri,
dum mala formides nec bona posse pati?
si suas repetunt ex fato ergastula poenas,
tristia seu nigro viscera pelle tument.
sic nimiae bilis morbum assignavit Homerus
bellerophonteis sollicitudinibus:
nam juveni offenso saevi post tela doloris
dicitur humanum displicuisse genus.

Dann 520 seg.

<sup>1)</sup> Cc. Barc. II. 4. T. IV. 55. 56. VI. 6—8. VII. 5. X. 5: zu unterscheiben Ponitenz zur Strafe z. B. für den Richter Cc. T. XVI. 2. Brac. app. 23. 24-vgl. über poenitentes die Abhandlung bei Aguirre II. p. 358 seq., über sanctimoniales p. 502; religiosae Berganza p. 77—80, Masdeu XI. p. 295—7, Lafuente II. p. 889, Boissieu p. 250. 251, Dunham I. p. 218, Romey II. p. 802, Planck II. S. 292, Rosseeuw I. p. 288.

<sup>2)</sup> L. V. III. 5, 2. Cc. T. III. 11. 12. IV. 54 qui in discrimine constituti poenitentiam accipiunt, 55 quicumque ex secularibus accipientes poenitentiam se totonderunt; vgl. VI. 8, Masdeu XI. p. 270—277, Böhmer II. S. 419—25.

<sup>3)</sup> Masdeu IX. p. 362 ecclesia eque (so statt ecclesia sque?) petit securus Mavius umbram (statt umbra?).

<sup>4)</sup> l. c. v. 395 und 440:

<sup>5)</sup> Eine leibenschaftliche Anklage ber Juben bei Rut. Numat. I. v. 395. 440. 520.

ber Beschneibung bestätigt 1). Die in B. recipirte Nov. Theod. III. schließt sie nur aus vom honor militiae und administrationis, vom Amt bes Defensors und bes Kerkermeisters (um Chicane dristlicher Gefangenen zu verhüten), verwandelt neugebaute Synagogen in kathos lische Kirchen unter einer Buße von 50 Pfund Gold (gestattet ist die Reparatur alter) und straft mit Tob und Confiscation die Bekehrung dristlicher Anechte burch ihre jubischen Herren, welche ber Talmub biefen freilich zur Pflicht machte 2). Daher wohl die unaufhörliche Bekampfung bieser ebenso unablässigen Propaganda in ben Cc. Die Competenz ber Gerichte hatte geregelt J. zu T. II. 1, 10. Die= selben sollen von ihren geistlichen Obern (majores religionis suae) in geistlichen Fragen \*) nach ben Bestimmungen ber hebraischen Gesetze gerichtet werben, in allen andern burch "unsere Gesetze" geordneten, vor bas Gericht gehörigen Fällen muffen sie wie Jebermann vor bem judex prov. streiten: doch burfen sie burch Compromiß ihre Obern in Civilsachen entscheiben lassen '). Ihr Sabbat soll in Processen und auch in siscalischen Anforderungen respectivt werden 5).

Ein Hauptgrund ihrer Macht war offenbar der große Reichthum ), durch dessen geheime Verwerthung sie es allein ermöglichten, auch später unter den härtesten Gesetzen fort zu existiren: Bestechung der Richter, der Bischöfe, selbst des Königs?), um sie zur Nicht=Anwendung der ganzen Strenge jener Gesetze zu gewinnen, läßt sich deutlich aus den Quellen erkennen.

<sup>1)</sup> Aguirre II. p 503; über bas Jubenebict Balentinian III. Basnage III. p. 141, vgl. Grät IV. S. 71, Stobbe, Juben S. 1—3, Fehr S. 519, Giraud I. p. 335; über bas ältere römische Recht bezüglich ber Juben Goldschmidt p. 12—20.

<sup>2)</sup> Gräß IV. S. 73.

<sup>3)</sup> quod ad religionis eorum pertinet disciplinam.

<sup>4)</sup> Daß J. sett: omnes qui Romani esse noscuntur statt romano et communi jure viventes hat wohl nicht den Sinn, daß es etwa auch Juden gegeben hätte, die Gothi esse noscuntur; (wie wurden Juden aus den Franken=Staaten beurtheilt?)

<sup>5)</sup> Nach der sehr humanen Bestimmung von B. T. II. 8, 8 J. die sabbati nullum Judaeorum aut pro fiscali utilitate aut pro quolibet negotio volumus conveniri, quia religionis eorum dies non debet actione aliqua perturbart. Eine constitutio Refared I. gegen die Juden erwähnt Greg. M. ep. 3.

<sup>6)</sup> Depping S. 36.

<sup>7)</sup> Bgl. Cc. T. XVII. tom., L. V. XII. 3, 11, Lob des Widerstandes Refareds gegen solche Bersuche ep. Greg. M. l. c., vgl. Grätz IV. S. 73. 74, Puisdes p. 812, Stobbe, Juden S. 4, Montalembert II. S. 227.

Wie groß dieser burch Handel erworbene 1) Reichthum war, läßt sich ermessen aus ber Besorgniß vor bem bebeutenben Steuerausfall, ben die Confiscation bes Vermögens ber Juben herbeizuführen broht 2). Mag ihr Vermögen besonders in Geld und Fahrhabe, Waaren 2c. bestanden haben, auch Grundbesitz fehlte ihnen nicht, und es ist irrig, baraus, daß die Landtheilungsgesetze ber Juden neben den "Romani" nicht besonders erwähnen, ihre geringe Zahl ober Mangel an Liegen= schaften zu folgern 3): sie sind unter ben "Romani" einbegriffen, wie Griechen ober dristliche Kirchen. Zahlreich waren die Juden im gothi= schen Gallien ') und katholische Bischöfe bebienten sich ihrer als vertrauter Boten 5): tapfer vertheibigten die Juden von Arles ihre Stadt für die milberen Arianer (Oft = und West = Gothen) gegen die harteren Katho= liken ') und in besonderem Mor und Ansehen ftand noch a. 417 bie zahl= reiche Jubengemeinde auf Minorca, der kleineren der Balearen 1): ber Jubenlector Theodor hat daselbst alle städtischen Aemter, auch das bes Defensors (gegen bas Gesetz), bekleibet und hat Grundbesitz auch auf Majora; ein anderer Jude, Cācilian, gilt als vir honestus auch unter ben Christen und wird nach der Bekehrung zum Defensor gewählt; ber Jube Lectorius ber Artemisia, ist rector provinciae und comes.

. Auch die älteren Concilien beschränken sich auf folgende Bestimm= ungen. Cc. Agd. <sup>9</sup>) regelt die Voraussehungen der Taufe und <sup>10</sup>) ver= bietet <sup>11</sup>), wegen der mosaischen Speisegesetze, gemeinsame Mahlzeiten

<sup>1)</sup> Cc. T. XVI.

<sup>2)</sup> Cc. T. XVII. 8.

<sup>3)</sup> Wie A. de Castro p. 23.

<sup>4)</sup> Bgl. Montesq. 28, 7. Pellicer p. 111 läßt sie schon zur Zeit Rebuscabnezars (!) in Spanien einwandern (dagegen schon Mondejar p. 17), La Rigaudiere p. 10 ebenso willfürlich massenhaft mit den Gothen: er schätzt mit den älteren Spaniern, z. B. Julian del Castillo p. 101, p. 11 die getauften unter Sisibut auf 90,000.

<sup>5)</sup> Apoll. Sid. IV. 5. VI. 1, 11. (VIII. 18 ein getaufter), vgl. Jost V. S. 43.

<sup>6)</sup> v. Caesar. arel. l. c.; Juden in Borbeaux John O'Reilly I. p. 132.

<sup>7)</sup> spist. Severini episc. majoric., an beren Echtheit nicht (mit Kapserling S. 157, Gräß IV. S. 454) zu zweiseln, vgl. Nic. Ant. III. 2, 50.

<sup>8)</sup> qui nuper hanc provinciam texit (l. rexit) et nunc comes esse dicitur.

<sup>9)</sup> c. 32.

<sup>10) 40.</sup> 

<sup>11)</sup> In Wiederholung von Illib. 50.

von Juden und Christen 1); ber Berkehr mit den Juden, ber Glaube an die besondere Kraft ihrer alttestamentlichen Nitushandlungen, Segens= formeln und Sprüche war so groß, daß Cc. Illib.2) den Christen ver= bieten muß, ihre Saaten von Juben segnen zu lassen. Die sieben Synoben seit Cc. Agd. erwähnen ber Juben gar nicht: erst bas Conversions = Concil 3) unter Refared legt ihnen einige, noch sehr glimpf= liche Beschränkungen auf: sie sollen keine dristliche Frauen und Con= cubinen haben — bies Verbot zeigt, trop bem römischen Recht, bas solche Verbindungen als adulterium strafte 1), wie eng bisher die Lebensgemeinschaft b), wie wenig b) verachtet ber Jube war?) - Kinber aus solchen Verbindungen sollen getauft werden; dristliche Knechte sollen sie, wie man sieht, wegen ber Gefahr ber Bekehrung, nicht erwerben ), vielmehr solche, die sie gekauft und beschnitten haben, ohne Ersat bes Preises in Freiheit gesetzt und bem Christenthum zurud= gegeben werben 9): enblich sollen sie keine solchen Staatsamter beklei= ben, vermöge beren sie über Christen Eriminalstrafen zu verhängen hätten: andere Würden, namentlich Finanzämter, bleiben ihnen also zugänglich 10). Das Provincialconcil von Narbonne vom gleichen Jahre

<sup>1)</sup> Gams II. a. S. 109, Schrödh XVI. S. 304, A. de Castro p. 22.

<sup>2)</sup> c. 49.

<sup>3)</sup> Tol. III. a. 589 c. 14; über ben Zustand bis Ref. Jost V. S. 30, über Ref. S. 106, Grät IV. S. 73.

<sup>4)</sup> La Rigaudière p. 10 erfinbet, daß Cc. T. III. sie in Jubenviertel (juderias) in Tolebo verwiesen.

<sup>5)</sup> Trop dem römischen Recht, das solche Verbindungen als adulterium strafte. B. T. III. 7, 2.

<sup>6)</sup> Conc. Illib. c. 15. 16 hatte Ehen zwischen Katholiken und Heiden nur mit Rüge (schwerer bei Ehen mit Heibenpriestern), zwischen Katholiken mit Ketzern und Juden mit Ercommunication bedroht.

<sup>7)</sup> Ganz irrig also Lopez Madera's p. 47 These: los judios siempre aborrecidos en España.

<sup>8)</sup> Auch Nichtchristen burfen sie nicht beschneiben B. T. XVI. 4, 2.

<sup>9)</sup> Was übrigens lediglich eine Wiederholung der Bestimmungen des Breviars B. T. III. 1, 5. XVI. 4, 1. 2 war. Strasen hiefür P. V. 24, 3. 4 u. T. XVI. 1. c. Uebertritt von Christen zum Judenthum wird mit Consiscation gestrast B. T. 1. c. 3, 2; übrigens sollen getaufte Juden ihre ehemaligen Glaubenszenossenossen sicht chicaniren 3, 1.

<sup>10)</sup> Bekämpfung der Katholiken durch die verbündeten Arianer und Juden, Helff. Ar. S. 89, kann ich nicht annehmen.

verbietet nur den Juden knechtliche Arbeit am christlichen Sonntag und die Bestattung ihrer Leichen nach anderm als jüdischem Ritus 1).

Erst unter Sisibut brach ploglich ein Sturm ber Berfolgung über sie herein 2). Die beiben uns erhaltenen Judengesetze bieses Königs 3) beschäftigen sich zumal mit den christlichen Knechten der Juden: diese sowie die (in ungünstigern Formen) Freigelaßnen sollen die römische Civität haben, durch Gesetz Freigelaßne und gleichwohl (an Christen) veräußerte werden gegen Ersatz des Preises in Freiheit gesetz; Christen, die sich haben beschneiden lassen und im Judenthum beharren, werden schwer bestraft. Entlausene Knechte, die sich zur Annahme des Christen=thums erboten, werden mit Belassung ihres Peculiums frei; "unter den Vorsahren erschlichene" Schenkungen an Juden werden consiscirt; nicht einmal als Miethlinge darf der Jude Christen halten; verkausen mit dem Peculium an Christen darf er sie dis zum ersten Januar nächsten Jahres; Ehen zwischen Ehristen und Juden werden getrennt; Nachfolger auf dem Thron, welche dies Gesetz ausheben, oder Uebel=

<sup>1)</sup> Namentlich mit Pfalliren, gleich ben Christen c. 4 und 9.

<sup>2)</sup> Basnage VIII. p. 389, vgl. Jost V. S. 110, Lembke I. S. 193, Dunham I. p. 209, Moron I. p. 195, Davoud Oghlou I. p. 170 - 184, Romey II. p. 342, Pfahler Gesch. S. 497, Dozy II. p. 26, A. de Castro p. 26, Rosseeuw I. p. 444 f., Revillout p. 257; noch bei Amaral p. 211 figuriren die grausamsten bieser (auch von Gamero p. 499 beschönigten) Jubengesetze als: leis em favor e desexa de religiad, noch mehr de los Rios p. 31, ber ben "Unbank" ber Juben schilt p. 36. Dagegen treffend Sempere ed. Moreno I. p. 128 leyes sobre la intolerancia religiosa, gemäßigt Morales VI. p. 71, fanatischer Masdeu XI. p. 138-143 und Valdesius p. 171. Das müßte schon unter Rekared geschehen sein, wäre obige (S. 421 Note 10) Motivirung ber Jubenverfolgung richtig; gut gegen Helfferichs abschwächenbe Darstellung Grät IV. S. 75. Depping S. 38, Romey II. p. 169 zählt (nach Aimoin s. C. 423 N. 2) die mit Gewalt Getauften auf 90,000 - wohl viel zu hoch. 80,000 Colmeiro I. p. 159. Die scharssinnige Untersuchung von Grät, westg. Gesetzeb. S. 6 f., sucht nachzuweisen, daß die meisten bieser Gesetze nicht ben "Juben", son= bern getauften und rückfällig gewordnen Juben gegolten habe. Dies ift in vielen. aber nicht in allen von Grat also erklarten Bestimmungen zuzugeben; Gingeben= beres in ben westg. Studien. Auch in ber Zutheilung ber einzelnen Gesetze an bie verschiebnen Könige hat er, neben manchem Nichtigen, Jrriges. So vergißt er Jsibors Zeugniß, daß Sisibut die Juden mit Zwang zur Taufe geführt - ein Sat, ber sehr viele Aufstellungen des Berfassers widerlegt; sehr schwach ist die viel citirte Arbeit von de los Rios bezüglich der Gothenzeit S. 30-37, besser A. de Castro p. 20 — 22; über bie gleichzeitigen Berhältnisse im Frankenreich Febr **6.** 521—539.

<sup>3)</sup> L. V. XII. 2, 13. 14.

thater, die es brechen, werden, mit den Juden, am jüngsten Tage in die Hölle verflucht '). Was diese Gesetze berichten, wird durch spätere Schriftsteller ergänzt, welche freilich auch arg übertreiben '): Zwang zur Taufe durch Confiscation und Geißelung wurde massenhaft ansgewendet: durch heimliche Flucht in's Frankenreich suchten sich die Versfolgten zu retten ').

Das vierte Concil von Tolebo unter Sisinanth hat dann aus= führlich, in zehn Canones, die Bedrückung der Juden zwar einer= seits ber Willfür in mancher Richtung entzogen, anberseits freilich dieselbe in strenger gesetzlicher Bestimmtheit geregelt 1); c. 57 verwirft zwar, in leider nur zu balb wieder vergessenen Worten, die gewalt= same Bekehrung b): aber jene, welche einmal mit Gewalt zum Christen= thume gebracht worden, "wie dies in den Tagen des höchst gottes= fürchtigen Königs Sisibut geschehen", haben barin zu bleiben ). Geist= liche und Laien werben mit Excommunication bebroht, wenn sie, wie häufig geschah, sich burch bie Reichthümer ber Juben bestechen ließen, fie zu schützen, b. h. die Jubengesetze nicht gegen sie burchzuführen?). Bereits Getaufte, die rudfällig geworben, werden burch ben Bischof zum Christenthum angehalten und ihre Kinber ober Anechte, welche fie beschnitten, ihnen abgenommen — gläubige Kinder solcher Rück= fälligen sollen jeboch bas Erbe ihrer Aeltern nicht einbüßen\*) — ober freigelassen \*). Auf Erlöschen bes Jubenthums mit ber lebenben Gene= ration war es aber gezielt, wenn c. 60 ganz allgemein ben Juben

<sup>1)</sup> Bieles Detail übergehe ich.

<sup>2)</sup> So sollen nach Aimoin VI. 22 90,000 (!) Juben zur Taufe gezwungen worben sein; einsacher Chron. Moissisc. 1. c. Judsei in Hisp. baptizantur.

<sup>3)</sup> Chron. Marii Avent. contin. in Du Chesne I. p. 216. Judaeos praeter eos qui fuga lapsi sunt ad Francos.. convertit.

<sup>4)</sup> Unrichtig sagt baher Helff., Cc. IV. wiederhole, abgesehen von c. 60, nur die Bestimmungen von Cc. III., vgl. Grät IV. S. 77.

<sup>5)</sup> In Uebereinstimmung mit Gregor M. ep. I. 47, vgl. Depping S. 38, A. de Castro p. 26.

<sup>6)</sup> ne nomen Domini blasfemetur et fides.. vilis ac contemtibilis habeatur.

<sup>7)</sup> c. 58. multi accipientes a Judaeis munera patrocinio suo perfidiam suam fovebant . . quicumque illis contra fidem christianam suffragium vel munere vel favore praestiterit.

<sup>8)</sup> c. 61.

<sup>9)</sup> c. 59.

ihre Kinder wegzunehmen und in Klöstern oder christlichen Familien zu erziehen besiehlt.). Der Berkehr getaufter Juden mit ungetauften wird mit Geißelung und Berknechtung an Christen gestraft.): Ehen zwischen Juden und Christen werden getrennt, wenn der jüdische Theil nicht die Tause annimmt, und die Kinder werden christlich erzogen. Nückfällige Juden sind zeugnißunfähig. und auf Besehl des Königs werden Juden. von allen öffentlichen Aemtern, nicht nur von den früher schon ihnen entzogenen, ausgeschlossen, "weil sie dieselben zum Schaben der Christen sühren": Bischöse und Richter sollen sie nicht mehr durch Erschleichung in solche Stellen gelangen lassen. endlich sollen Juden keine christlichen Knechte und Mägde irgendwie erwerben oder behalten: bieselben werden vom König freigelassen.

Unter bem völlig priefterergebenen Kindila wurde principiell aussgesprochen, daß niemand im Reiche leben dürfe, der nicht kaiholischer Christ: Gott scheint, sagt Conc. Tol. VI.<sup>8</sup>), endlich den undeugsamen Unglauben der Juden nicht mehr dulben zu wollen: deßhalb hat er dem höchst christlichen König den Gedanken eingehaucht, mit den Priestern seines Reiches diesen Aberglauben mit der Wurzel vom Grund auszurotten ): für diese Gluth des Glaubens ist dem Herrn zu danken, daß er diese durchlauchtige Seele geschaffen und mit seiner Weisheit erfüllt hat <sup>10</sup>): er gebe ihm dafür langes Leben und ewigen Ruhm. Deßhalb wird Wahrung der Judengesetze jedem König zu vor seinem Regierungsantritt eidlich zu gelobender Pflicht gemacht: Nachsischt gegen die Juden aus Nachlässigkeit oder Bestechung, Ver=

<sup>1)</sup> Nach gewissen katholischen Schriftstellern soll sich dies nur auf die Kinder getauster und rückfälliger Juden beziehen: so Gams 1. c. (und ganz allgemein auch Grät, w. Judengesete) im Widerspruch mit Wortlaut und Zusammenhang der canones. 59 und 61 sprechen von Rückfälligen, 60 von "Judaei". Richtig Grät IV. S. 169.

<sup>2)</sup> c. 62.

<sup>8)</sup> c. 63; man sieht, wie trot ber frühern Synoben und ber neueren Berfolgung im Leben keine Kluft zwischen Christen und Juden bestand.

<sup>4)</sup> c. 64.

<sup>5)</sup> Und Jubenkinder, auch getaufte?

<sup>6)</sup> c. 65 bei Ercommunication und für ben Juben Geißelstrafe.

<sup>7)</sup> c. 66 nesas est enim ut membra Christl serviant Antichristi membris. Dieser Canon ist übergegangen in L. V. XII. 8, 12, nicht (wie Helff.) XIL 2, 11.

<sup>8)</sup> c. 3; vgl. Grat IV. S. 79; vertheibigt von de los Rios p. 80!

<sup>9)</sup> nec sinit degere in regno suo eum qui non sit catholicus. l. c.

<sup>10)</sup> Bolle Zustimmung bei Aguirre II. p. 518.

letzung jenes Sibes wird mit ewiger Berbammniß bebroht und die Gesammtheit ber Judengesetze bestätigt.

Tropbem hat ber fromme Rekisvinth auf Cc. Tol. VIII. praes. wieber die Juden zu verklagen 1), "welche allein im Reich noch als Schmach und Frevel übrig (nachdem Gott alle andern Ketzereien mit der Wurzel ausgerissen) und in großer Zahl rückfällig geworden sind"— der vom Fanatismus freie Geist Kindasvinths scheint ihrer geschont zu haben 2). Auf Ermahnung des Königs behandelt das Concil die Indenfrage im letzten Canon 2). Es sei unwürdig, daß ein orthosdorer Fürst Ungläubige zu seinen Unterthanen zähle 4) und die Christensgemeinde durch Verkehr mit solchen verunreinigt werde. Doch begnügt sich die Versammlung, die Schlüsse von Cc. T. IV. unter Sisinanth zu erneuen.

Das Cc. T. IX. deftimmt nur, baß die getauften Juben, wo sie sonst ihr Domicil haben mögen, die christlichen und die jüdischen Feiertage in den Städten unter Controlle der Bischöse verbringen, auf daß sie jene feiern müssen, diese nicht feiern können, dei Strase von Seiselung oder Fasten. Cc. T. XI. der den insideles, also wohl vorad den Juden, für Auswersen der Communion Geiselung und lebenslängliche Verbannung. Erwich dagegen nimmt die Versfolgung principiell wieder?) auf: er beschwört das Concil des sie Best des Judenthums mit der Wurzel auszureisen". Das sei wichtiger als Alles: die Versammlung soll seine einzelnen Judengesetze genau prüsen und dann als Ganzes veröffentlichen: "auf daß uns nicht der Fluch treffe, mit welchem ältere Canones und Könige"), zumal Sisis but, solche Nachfolger bedroht, welche die Judengesetze, besonders das

<sup>1)</sup> Nachbem die zum Neiche gehörigen Dinge (domestici) erledigt sind: vitam moresque Judaeorum denuntio; vgl. Grät IV. S. 155—159, A. de Castro p. 29.

<sup>2)</sup> Bgl. Grät IV. S. 155 (allzu bestimmt).

<sup>3)</sup> c. 12.

<sup>4)</sup> Masdeu XI. p. 138 "ley que merece grabarse en bronce".

<sup>5)</sup> c. 17.

<sup>6)</sup> c. 11.

<sup>7)</sup> Bgl. Grät IV. S. 162, Pétigny p. 236; vorübergehend hatte sie Graf Hilberich in Septimanien unter Wamba geschützt — er nahm wohl von ihnen die Mittel zu seiner Empörung s. A. V. S. 206, Depping S. 39, de los Rios p. 31.

<sup>8)</sup> XII. T.

<sup>9)</sup> Bgl. L. V. XII. 2, 14. 8, 12. 29. 14. 27.

Verbot dristlicher Judenknechte, nicht aufrecht erhielten. c. 9 erklärt bann, daß das Concil die einzelnen Gefete geprüft und gutgeheißen und daß sich deßhalb jedes Gericht an dieselben unwiderruflich zu halten habe: nämlich bas Gesetz über die Erneuerung ber alten Jubengesetze und beren Bestätigung 1) auf ewige Dauer 2), über Lasterung ber h. Dreieinigkeit3), Entziehung ber Juben, ihrer Kinder und Diener von der Taufe '), Berbot der jüdischen Pascha=5), Sabbat= und sonstigen Festseier ), ber Beschneidung?) und Berlockung zum Jubenthum; Gebot ber Feier ber dristlichen Festtage ); Berbot ber judischen Speisewählerei ); der judischen Ehen 10) unter Berwandten und ohne dristlichen Priester; ber Angriffe auf die dristliche, ber Bertheibigung 11) ber jubischen Lehre; der Abwerfung bes 12) Christen= thums und Flucht und ber Aufnahme solcher Flüchtlinge; ber Bestechung von Christen burch Juben; ber Lesung vom Christenthume verworfener Bücher 13); ber Haltung driftlicher 14) Knechte; ber nur angeblichen Bekchrung 15) (um dristliche Knechte halten zu können); ber Berschweigung dristlicher Knechte; Befreiung judischer Knechte, wenn sie sich bekehren. Vorschrift ber von ben getauften Juben zu beschwörenden Erklärung 16); Berbot amtlicher Zuchtgewalt von Juden über Christen (ausgenommen k. Befehl, extra regiam ordinationem), insbesondere in der Stellung von actores und villici über christliches Gesinde 17); Gebot der Meldung jedes einwandernden 18) Juden beim

<sup>1)</sup> L. V. XII. 3, 1. 23-25.

<sup>2)</sup> l. c. 29. Cd. Card.

<sup>8) 8, 2.</sup> 

<sup>4) 2, 13-18.</sup> 

<sup>5) 2, 16. 8, 1. 4.</sup> 

<sup>6) 3, 5. 20. 21.</sup> 

<sup>7) 2, 20. 21.</sup> 

<sup>8)</sup> XII. 2, 7. 11. 13—17. 8, 1. 4.

<sup>9)</sup> XII. 3, 6. 14.

<sup>10) 2, 16. 37. 8. 18. 3, 1. 7. 13. 14. 20.</sup> 

<sup>11)</sup> XII. 2, 6. 14. 16. 3, 1. 8. 13. Mischen 14.

<sup>12) 8, 1. 10.</sup> Julian wie schon Jsidor bekämpfte die jüdischen Theologen, welche bei allem Druck die Antwort nicht schuldig blieben. Gräß IV. S. 160. 165.

<sup>13) 3, 11.</sup> 

<sup>14)</sup> XII. 2, 11. 13. 14. 3, 1. 12. 13. 16. 18.

<sup>15) 3, 18. 2, 10. 15. 18. 27.</sup> Rücfall vgl. III. 5, 3.

<sup>16) 2, 14. 16. 27.</sup> 

<sup>17)</sup> l. c. 8, 7. 19.

<sup>18) 3, 20.</sup> 

Bischof; ber Versammlung ') ber Juben an gebotenen Tagen beim Bischof '); ber ausschließlichen Competenz ber Priester') in Anwendung der Judengesetze und Bestrasung der Richter, die ohne die Geistlichen hierin handeln; der Bestrasung der Priester und Richter sur Nichts-Anwendung der Judengesetze'); Bestreiung der Bischöse von dieser Strase dei mangelnder Anzeige der Geistlichen; Vorbehalt der Besgnadigung des Königs') dei aufrichtiger Besehrung; Publication') dieser Gesetze durch die Bischöse an die Juden ihrer Provinz'), Beswahrung der Erklärungen') der Juden in den Kirchenarchiven und endslich seierliche Promulgation dieser bestätigten Gesetze. Cc. T. XIII. 9°) begnügt sich damit, wie alle Canones von Cc. XII. so auch den in Judaeorum nequitiam zu bestätigen.

Auf bem XVI. Cc. T. forbert Egika auf, eifernd im Eifer Gottes alles Judenthum in beiden Geschlechtern "auszurotten mit der Wurzel", seine älteren und "heutigen" Gesetze zu bestätigen, insbesondere das neue, daß kein Jude im Betrieb von Geschäften 10) den Hafenplatz (cataplum) betreten und mit Christen Handel (commercium) treiben darf, ein Verbot, welches freilich die Widerstandskähigkeit der Juden in ihrem Hauptnerv, dem Reichthumserwerb, durchschnitten hätte. Dagegen soll aufrichtig bekehrten Juden erlassen werden "die Bürde seistung" 11) (jugum omne kunctionis), die sie dem Fiscus als Juden schulden 12), so zwar, daß diese Quote ihrer Abgaben (kunctio pensionis) den noch hartnäckigen zugelegt wird. Tom. c. 1 willsahrt diesen Anträgen mit der Wotivirung, daß die Hartnäckigkeit der Juden wie die Schuld des Judas mit ehernem Griffel auf demantenen Ragel

<sup>1)</sup> Bgl. XII. 8, 20. 21.

<sup>2)</sup> Anhaltung zum driftlichen Abendmahl L. V. XII. 8, 8.

<sup>3) 8, 28-26.</sup> 

<sup>4) 8, 24-26.</sup> 

<sup>5) 3, 27.</sup> 

<sup>6) 3, 28.</sup> 

<sup>7) 8, 1.</sup> 

<sup>8)</sup> XII. 2, 16.

<sup>9)</sup> L. V. XII. 2, 18; vgl. Grät IV. S. 168, A. de Castro p. 30, irrig de los Rios p. 32.

<sup>10) 9.</sup> 

<sup>11)</sup> Aber daß sie nobiles sein sollen, bat La Rigaudière erfunden p. 12.

<sup>12)</sup> XII. 2, 18.

geschrieben sei; alle Bischöfe und Richterbehörben sollen die Gesetze eifrig vollziehen 1).

Auf bem Cc. T. XVII. klagt Egika, daß die Juden, wie sie von Anfang Christus verleugnet, auch jett mit schmählichen Grunden seine Lehre verspotten 2). Der alte Ruhm der Glaubenseinheit Spaniens musse erhalten bleiben. Auch in andern Ländern hatten bie Juben Empörung gegen ihre dristlichen Herrscher versucht und als Strafe Gottes Hinrichtung erfahren. Nun aber lägen Geständnisse vor, daß auch die spanischen Juden mit überseeischen Glaubensgenossen Berbindungen gegen die Christenheit und zur Untergrabung der driftlichen Lehre angeknüpft. Im Anfang seiner Regierung habe er sie in aller Milbe mit manchfaltiger Ueberrebung zum Christenthum führen wollen, ja ihnen die durch das Gesetz entzognen dristlichen Knechte wieder gegeben, um sie (!) — viel eber ist wohl anzunehmen, daß die Juben burch Geschenke biese Concession erkauften, welche nun unter einem sehr unwahrscheinlichen Vorwand verhüllt wird — durch den Verkehr mit diesen der Kirche zuzuführen. "Sie aber haben, gegen ihre eid= liche und schriftliche Erklärung, ber alten Gebräuche wieber gepflogen. Da also Gottes Wille ihre Züchtigung gerade meiner Regierung auf= behalten hat", - sollen Abel und Bischöfe ihre Ausrottung und bas Schicksal ihrer Personen und Guter zur Verherrlichung Christi berathen. Dabei scheint ihre Austreibung beabsichtigt: benn es heißt: "geschont sollen für jett nur jene Juben werben, welche in ben Gebirgspässen (intra clausuras) Galliens leben und zum Ducat jener Landschaft gehören, welche durch häufige Mordthaten, feindliche Gin= fälle und die Seuche streckenweise verödet ist" 3). Deßhalb sollen ba= selbst die Juden mit ihrem Bermögen verbleiben, in voller Abhängig= keit von dem bortigen dux und allen Anforderungen des Staates (Riscus) nachkommend: dabei muffen sie als Christen leben und bei jedem Rückfall Austreibung auch aus jenem Land und die gleiche Strafe wie ihre Bettern in Spanien gewärtigen.

Darauf beschließt das Concil '): das abscheuliche Judenvolk, mit dem Blut Christi befleckt, seine Eide unzählige Male brechend, hat

<sup>1)</sup> Es ist doch wohl sacerdotibus, nicht senioribus, zu lesen.

<sup>2)</sup> Ober ihr mit schmählichen Künsten zu entgehen wissen, nachbem sie bieselbe äußerlich bekannt.

<sup>3)</sup> Daß diese Juden wegen ihrer Tapferkeit im Krieg gerühmt uud verschont werben, ist ein Mißverständniß von Grätz IV. S. 168. 72.

<sup>4)</sup> c. 8.

nicht nur ben Bestand ber Kirche verwirrt, in rebellischem Erkühnen haben sie auch bem Baterland und bem ganzen Volk Verberben ge= plant: sie haben geglaubt, ihre Zeit sei gekommen, freudig über die Christen herzufallen. Die Verschwörung bieser Ungläubigen ist bem Concil aufgebeckt und durch ihr Geständniß dargethan, nicht nur ihre Rückfälligkeit, auch ihr Trachten burch Verschwörung sich bes Throns (was sehr unwahrscheinlich) zu bemächtigen. Deßhalb beschließen wir hiemit, nach bem Befehl bes Königs, ber in heiligem Glaubens= eifer das Krenz Christi und den seinem Bolk gerüsteten Untergang rachen will, sie sollen mit ihrem gesammten Vermögen, ihren Weibern und aller Nachkommenschaft für ewig dem Fiscus verfallen (Ver= knechtung und Confiscation) und in allen Provinzen Spaniens von ihren Wohnsitzen entfernt und vom König daburch zerstreut werben, daß er sie an Christen verschenkt; Freilassung ist verboten, so lang sie Juben bleiben. Da man aber — trop ber Confiscation! — nicht auf die bisherigen Steuern der Juden verzichten will, wählt der König aus ihren bisherigen dristlichen Knochten eine Anzahl aus, wendet durch besondere Verleihung oder bei ihrer Freilassung diesen aus ihrem Beculium (b. h. bem Vermögen ihrer bisherigen Herrn) bestimmte Quoten zu und hiervon haben bieselben die bisher von ihren jübischen Herren geleisteten Steuern und Leistungen zu entrichten. Die Herren, welchen die Juden geschenkt werden, haben schriftlich zu versprechen, baß sie keine Uebung ihrer nationalen Gebräuche bulben werben. Ihre Kinder werben ihnen von ben Herren im siebenten Jahre weg= genommen, jeder Verkehr mit den Eltern unmöglich gemacht, sie werben bewährt eifrigen Christen zur Erziehung übergeben und später mit Christen verheirathet.

Daß Witika die Juden zurückgerufen und milde behandelt, hat die kirchliche Feindschaft wohl 1) — wie seine übrigen Frevel, als Ansklage gemeint, — erfunden 2).

Die natürliche Folge bieser ausgesuchten Mißhandlung der Juden war deren massenhafter und freudiger Uebergang zu den dulbsamen Arabern, welchen sie nach einem Bericht, der auch als Sage von typischer Bedeutung ist, die Thore von Toledo geöffnet haben sollen 3).

<sup>1)</sup> A. M. Jost V. l. c., La Rigaudière p. 18 (die ganze Darstellung ist werthlos).

<sup>2)</sup> So richtig, obzwar schüchtern, de Castro p. 34.

<sup>3)</sup> Depping S. 41, Grät IV. S. 170; widerlich ist die Vertheidigung jener Gesetze und die Anklage der Juden bei de los Rios p. 33. 36.

## b) Bie Concilien insbesondere.

Die Institution, burch welche nun die Kirche ihren Einfluß auf, ihre Herrschaft ') über diesen Staat am Großartigsten geübt hat, sind die Versammlungen des Epistopats zu den Provincial= ') und National= Synoden ') gewesen: Geschichte und Bedeutung dieser ursprünglich rein kirchlichen Vereinigungen, welche immer mehr weltliche Dinge in ihren Vereich ziehen und zulet als wahre Reichstage, Parlamente, die höchste, die entschende Gewalt') über die Krone hinweg, im Gothen= Staat gewinnen, ist gerade ihrer allmäligen Veränderung wegen nicht leicht in's Klare zu stellen. Parteirichtungen in Politik und Wissenschaft haben sich des Gegenstandes bemächtigt und ihn oft die zur Unkennbarkeit entstellt '). Das einzige Mittel, zur richtigen Würdigung berselben zu gelangen, ist eine Darstellung der einzelnen Versamm= lungen selbst in allen für unsere Aufgabe wesentlichen Puncten: am Schlusse dieser Darstellung werden sich dann die richtigen Rückblicke von selbst ergeben ').

<sup>1)</sup> Bgl. Sempere ed. Moreno I. p. 62 politica del clero godo. Notted IV. S. 156, Eichhorn in B. f. g. R. W. XI. S. 92.

<sup>2)</sup> singulare per provincias concilium Cc. T. XIV. 1.

<sup>3)</sup> generale concilium Cc. T. XIV. 1. L. V. III. 4, 18. V. 1, 6. II. 1, 8. Cd. Leg. XII. 3, 29. Cenni II. p. 69.

<sup>4)</sup> Das ist die wahre concordia sacerdotii et regni (!) dei Cenni II. p. 45, 24; ähnlich Manresa p. 57—61.

<sup>5)</sup> Bgl. einstweilen Gibbon c. 38 p. 319. 370 mit Loaisa ep. ad Phil. regem p. 3, Cenni II. p. 96—106. Moron I. p. 189. 191. 195 der — sehr struchtlos — die Bischöse wider Gibbons Beschuldigung der Herrschsucht vertheidigt; er meint, sie seien gezwungen worden, Empörer zu krönen: aber die meisten Empörungen machten sie selbst; er erdlickt gerade den Borzug dieser Bersassung darin, daß los obispos catolicos se encargaron de la direccion de la sociedad und daß ihr fundador principal sue s. Isidoro, el hombre mas sadio de su siglo. Ueberschäung des politischen Werthes der Cc. auch dei Staudenmeier S. 77, Rico y Amat. I. p. 18 (erblickt darin demostratische Umgestaltung der Bersassung!), Serna und Montaldan I. p. 41—44, Gamero p. 500. 468, Muñoz I. p. 377 s., Eguren p. XX., Manresa p. 52; besser Sempere historia I. p. 69. 82. 87, Revillout p. 184; vgl. Davoud Oghlou I. p. 168, Romey p. 317—822, Masdeu XI. p. 282—256.

<sup>6)</sup> lleber ariaussche Synoben s. oben S. 366; von den ältern katholischen Synoben in Spanien Cc. Illiberit. c. a. 806 (Game II. a. S. 3—136 und 500 Folioseiten dei Aguirre I. p. 242—742, vgl. Pedraza p. 57, Rico y Amat. I. p. 11), und Tol. I. a. 400, dann zu Astorga a. 446 und Toledo a. 447 (Bijcheje

Die erste Synobe, die uns zu beschäftigen hat, ist die von Agbe') in Südgalien unter Alarich II. unter dem Borsitz des bekannten Casarius von Arles'). Die Vorrede ihrer Acten rechnet zwar nach der Regierungszeit des Königs Alarich, giebt aber nach einigen Handsschriften und Ausgaben diesem weder ein Prädicat, noch erwähnt sie seiner gleichwohl nicht zu bezweiselnden Erlaubniß (ober gar Berufung) dieser Versammlung'). Ihre 47 echten Canones (die Can. 48—71 sind salsch) behandeln nur kirchliche Fragen'), wie sie auch erklärt, nur über Zucht und Weihen der Priester und Nutzen der Kirchen verhandeln zu wollen.

Darauf tagten unter Theoberichs Regierung die Synoden von Tarracona bund von Gerunda ); ob aber die drei Synoden von

ber Provinzen Tarrac., Karthag., Lusitan., Bätica: 18 Can. ohne alle Erwähnung weltlicher Gewalten gegen ben Priscillianismus Hesele II. S. 288 sowie die von Tarracona a. 464 Hesele S. 571, Gams S. 389—394, Roias p. 572, Tillem. memoires eccles. p. 863—872, Campomanez und Dieguez p. 523, Romey II. p. 486) können wir hier absehen; über die Conciliem im Suevenreich zu Braga I. (II.) (die salschen Acten eines angeblichen Cc. Brac. I. von a. 411 bei Hesele II. S. 91) a. 563, Lugo a. 569 und Braga II. (III.) a. 572 s. Sueven.

<sup>1)</sup> Concilium Agathense, 9. Sept. a. 506.

<sup>2) 34</sup> Bischöfe, tein germanischer Rame barunter.

<sup>3)</sup> Aber nach Andern, z. B. Sirmond Conc. Galliae I. p. 160, heißt es freisich: cum.. ex permissu domini nostri glorioss. magnificentiss. plissimique regis.. s. synodus convenisset ibique flexis in terram genibus pro regno ejus, pro longaevitate, pro populo dominum deprecaremur ut qui nobis congregationis permiserat potestatem regnum ejus felicitate extenderet, justitia gubernaret, virtute protegeret. Der Natur der Sache nach wird man annehmen dürfen, daß dieser Zusat echt und später — als ein Zeichen zu großer Gefügigkeit, (noch Guettes II. p. 47 glaubt sie entschuldigen zu müssen), unter den arianischen Fürsten — weggelassen worden ist: schon de Catel p. 478 für den Zusat, auch Vaissette I. p. 243; nicht einmal Cenni II. p. 94 fann dies Berusungsrecht hiewegen interpretiren; Ceillier XIII. p. 777 schweigt, XVI. p. 229 für Erlaubnis.

<sup>4)</sup> Bon benen etwa zu erwähnen die Bestimmungen über geschlechtliche Beziehungen der Kleriker c. 1.9—11. 28. 39; über Kirchenvermögen c. 4. 6. 7. 22. 26. 33. 45. Pflicht der Kirche, sich der Armen (hier der von ihren Patronen vernachtstäßigten Freigelaßnen, vol. Fehr S. 549, Braun S. 69. 70, Revillout clergé p. 400 s.) anzunehmen 29; Beschränkung der Berfolgung und Vertheidigung von Ansprüchen Geistlicher vor dem weltlichen Richter c. 32; über Juden 34. 40 und Aberglauben 42; daß die sogen. tolosan. Synode von a. 507 nicht zu Stande kam, hat schon Baluz. dargethan s. Hefcle II. S. 642.

<sup>5) 6.</sup> Nov. a. 516; ohne weitere Erwähnung des Königs als in der Datirung nach seinen Regierungs=Jahren, unter dem Borsitz des dortigen Metropolitan Jo-

Arles '), Lerida <sup>2</sup>) und Valencia <sup>3</sup>) im Jahre 524 unter Theoberich ober 546 unter Theudis gehalten wurden, ist bestritten, doch sprechen für die erstere Annahme überwiegende Gründe <sup>4</sup>).

Im Jahre 527 tagte die zweite Synode zu Toledo b); den fünf Canones b) ift angefügt ein Schreiben des Vorsitzenden, Montanus, an

hannes vgl. Aguirre II. p. 237, Ceillier XV. p. 677, Gams II. a. S. 432; von den 13 Canones heben wir hervor c. c. 2. 3. 4. 10. 11, welche die Verwelt- lichung des Klerus durch Beschäftigung mit Handel, Wucher und gerichtlicher Thätigkeit bekämpsen: man sieht aus c. 4, daß Vischsse und Priester sehr häufig von Laien zu Schiedsrichtern bestellt wurden: an Sonntagen und in allen Straffällen sollen sie sich gerichtlicher Function enthalten und sich auch nicht, wie weltliche Gerichtspersonen z., für gerichtliche Vertheibigung (pro impensis patrociniis) bezahlen lassen.

- 6) 8. Juni a. 517, des Königs nur in der Datirung erwähnend, unter dem gleichen Vorsit, 6 Bischöse, 10 canones; 6—8 über geschlechtliche Bergeben ber Geistlichen und solcher Laien, welche ordinirt werden wollen.
  - 1) 6. Juni, ohne alle Erwähnung bes Königs.
  - 2) 6. August.
  - 3) 4. Dec., nur mit Angabe bes Regierungsjahres.
- 4) Für die erstere Mariana V. 7, Morales V. p. 459, sür setztere Aguirre II. p. 282, Pagi l. c., Flores l. c., Jerreras H. § 262, Rus Puerta p. 180, Cenni p. 226, Valdesius p. 96, vgl. Game II. s. p. 437. 452, Afch. S. 188, München II. S. 227 (uneutschieden Befele II. S. 684); biese behaupten, es musse in ber Datirung statt Theoderici gelesen werben Theudis ober letterer habe auch (!) Theod. ge: heißen ober fich nach seiner Thronbesteigung biesen Ramen beigelegt (!), so Ferreras IL § 279, Nicol. Antonius IV. 10; ich kann biese Auskunft gegenüber bem: Theuduridi vel Theoderici regis aller Handschriften nicht statthaft finden; zu Arles präsidirt Casarius 7 Bischöfen ober beren Bertretern (4 can. über Ordinaiton und Colibat); zu Lerida Sergius von Tarracona 8 Bischöfen und Vertretern (16 can.: Berbot der Waffenführung von Geistlichen sogar in belagerten Städten c. 1; Aplrecht 8; Geschlechts= vergehen ber Geistlichen 5, 15; Reperei 13. 14); zu Balencia Celfius 6 Bischöfen und Bertretern, nach Ferreras Celsus von Tolebo: dann muß bie Spnode unter Theoderich fallen und zwar vor a. 527: a. 527 war dem Celsus bereits Montanus gefolgt; Mansi aber halt ben Borfiper für Celfinus von Balencia, ter noch a. 589 bem Cc. III. tol. anwohnte und verlegt beshalb bas Cc. an bas Ende des VI. Jahrh. (6 echte can.: über Alter und Werth biefer gothischen can. mit Stolz Muñoz I. p. 380); ein für allemal sei verwiesen auf die Abhandlungen über die einzelnen Cc. in Florez España sagrada I.— XXXI., wo sie bei den einzelnen Stäbten zu suchen; ferner Masdeu XI. p. 282-252.
- 5) Cc. Tol. II. 17. Mai; unter Borsitz des bortigen Metropolitan Montauns (vgl. über ihn Hildes. de vir. ill. p. 9); 7 Bischöse; über das Datum gegenüber dem von Manchen, z. B. Ceillier XVI. p. 693, angenommenen Jahr 531 s. Aguirre II. p. 265, Hesele II. S. 700 und die Literatur daselbst; entscheidend dassür Hildes. 1. c.
- 6) Ueber Heranbildung und geschlechtliche Beziehungen der Geiftlichen, Inceft, Unveräußerlichkeit liegender Kirchengüter.

bie Katholiken von Palentia, in welchem König Amalarich, ber "dominus rerum", als Wächter ber Kirchengüter erscheint, und ein weiteres an einen gewissen Theoribius, einen früheren hochgestellten Weltmann, dominus eximius, ber sich in den geistlichen Stand zu- rückgezogen <sup>1</sup>).

Nachdem Montanus seine sonstigen Verdienste anerkannt, broht er, ihn zu verklagen bei dominus noster, b. h. dem König, und bei dem filius noster Erganes, wenn er 2) den Nißbrauch des Eins dringens fremder Priester in die Gebiete der Municipien Segobia, Brittablo und Cauca nicht abstelle: Theoribius war offenbar ein Suffragan Bischof des Wontanus 3).

Am Schluß dieser Concils : Acten hegegnet zum ersten Mal der Ausdruck des Dankes an den König (nächst Gott) nebst einer seinen Anticipirung seines Wohlwollens für die Zukunst: "wir erbitten dem glorreichen Herrn König Amalarich die Gnade Gottes, der uns für ungezählte Jahre seiner Regierung die Freiheit gewähre, was zum Cult unsers Glaubens gehört, auszuüben und zu verhandeln" ).

Um a. 540°) hielt Sergius, der Erzbischof von Tarracona, mit 6 Suffraganen (kein gothischer Name) eine Provincialspnode zu Barceslona, ohne Erwähnung des Königs Theudis °): ihre 10 Canones sind rein kirchlichen Inhalts ').

<sup>1)</sup> Rach Ferreras II. § 252 willfürlicher Annahme ber Begründer des Klosters Toribio ober Potes, und Hauptbeförderer des Mönchthums in Spanien; nach Hefele "Statthalter".

<sup>2)</sup> Bermuthlich ber dux "Statthalter" (Ferreras, Hefele) ber Provinz.

<sup>3)</sup> Aber nicht identisch mit jenem Thuridius von Astorga; über die Berwechslung der beiden Theor. Pagi ad a. 448 und Tillemont mem. eccles. VIII. p. 864 Aguirre II. p. 272, anders Hesele und Madillon A. O. s. B. I. p. 188, s. aber "vester coëpiscopus"; Florez VIII. 18 verwirst sreilich diese Lesung und will noster coëp. oder vester ep. sesen; vgl. Nicol. Anton. III. 4, 105 und Ulloa, conjeturas l. c.; vgl. die sehr reiche Literatur über den sehr dunkeln Brief bei Mariana V. 6, Ferreras II. p. 252 s., Madillon l. c.

<sup>4)</sup> Acta Cc. Tol. II. epilog.; vgl. Padilla II. p. 11, Gams II. a. p. 445 mit Recht: eine captatio benevolentiae, kein Beweis seiner Dulbung; aber salsch, daß M. bes Glaubens wegen "in die Stadt Tolebo verbannt" war.

<sup>5)</sup> Aguirre II. p. 279, Garcias Loaisa l. c.

<sup>6)</sup> Der Anhang de fisco barcinon. mit Erwähnung Rek. gehört offensichtlich nicht hieher.

<sup>7)</sup> Wir heben hervor: das Berbot das Haar zu pflegen, ben Bart zu scheeren an Geistliche c. 3, die Vorschrift, daß poenitentes das Haar scheeren, Mönchekleiber Dahn, germanisches Königthum VI.

Darauf folgte das große Bekehrungsconcil von a. 589, auf Besehl des Königs berusen '). Dies dritte Concil von Toledo hielt seine erste Situng am 8. Mai 589 2). Der König erschien, von vier seiner gothischen Großen umgeben, in der Borversammlung, in welcher er erklärte, er habe sie zur Herstellung der Kirchenzucht berusen, nache dem bisher die Ketzerei die Berusung von Concilien nicht zugelassen habe, was, wie wir sehen, nicht richtig 3); er fordert sie auf, mit Wachen und Gebet sich zu ihrem Werke vorzubereiten. Rachdem dies drei Tage hindurch geschehen, hält die Synode ihre erste Situng am 8. Mai, der König erscheint in ihrer Mitte, nachdem alle Bischöse Platz genommen, und erklärt in "gottersüllter" Rede, daß er hiemit die Urkunde (tomus) 1) seines neuen Glaubens der Versammlung zur Prüfung überreiche: der Notar verliest nun zuerst eine lange und salbungsvolle Erklärung, die unter Verwersung der Lehre des Arius das orthodoxe Glaubensbekenntniß nach den Concilien von Nicäa,

tragen, fasten und beten und keine Gastmähler besuchen sollen; solche, die in Todeskrankheit Pönitenz erhalten, müssen nach ihrer Genesung als Pönitenten leben c. 6—8 vgl. 9.

<sup>1)</sup> Cc. T. III. praes. cum (rex) omnes regiminis sui pontifices in unum convenire mandasset. "quod vos ad nostram praesentiam devocaverime; in ber Rathebrale Santa Maria la mayor wurden geseiert Cc. T. III. IX. XI., in Santa Leocadia IV. V. VI. XVII., unbestimmt Gamero p. 441.

<sup>2)</sup> So richtig Ulloa tratado, al. a. 590, unter Borsit des Mausona von Merida, Euphemius von Toledo und Leander von Sevilla mit 67 Bischösen: die arianischen, welche ihre Keherei abschwören, sind Ugna von Barcelona, Murila (Ubiligisklus) von Valencia, Mutto von Setada, Reufila von Tuy, Ermarich von Laniodra, Biligisclus ebenfalls von Balencia (oder Balence?), Sunnila von Beza (Besensis), Froisclus von Dertosa, Bekila von Lugo, Gardingus von Tuy, Argiveit von Portucale, Hildimer archipresbyter auriensis, Bertreter Lopati episcopi. Die doppelte Besenung von Valencia und Tuy deweist die Stärfe der arianisschen Gemeinden und den Eiser, mit welchem gothische Große nach dem Bischossskab grifsen; "alle" Bischöse Spaniens werden geladen; serner unterschreiben: der König, die Königin Baddo, Gussin vir illuster procer (Handzeichen!) Fonsa, Afrila, Agila, Ella, jeder: vir illuster; über diese Unterschriften s. Aguirro II. p. 350—354; über die septimanischen Bischöse Valssette I. p. 324.

<sup>3)</sup> Ugl. Marichalar II. p. 4.

<sup>4)</sup> Solche "tomi" überreichen fortan die Könige regelmäßig der Bersammlung: sie enthalten die weltlichen Gegenstände, mit welchen sich dieselbe befassen soll: in dieser Form schriftlicher Thronrede übt die Krone die Initiative: ob in Nachahmung der imperatorischen Sitte, dem Senat libellos zu überreichen? so Marichalar II. p. 8.

Constantinopel, Ephesus und Chaikebon enthält: bas ganze, hoch= berühmte Gothenvolk habe mit seinem König bies Bekenntniß ange= nommen, aber auch bes Suevenvolkes unenbliche Menge, bas er sei= nem Reich unterworfen 1). Diese hocheblen Stämme bringe er also als Opfergaben Gott burch bie Hände ber Bischöfe bar und sie sollen bie gleiche Erklärung von ben Bischöfen, Geistlichen und Ersten seines Volkes (primores gentis nostras) abnehmen. Darauf Dank bem wahrhaft katholischen, wahrhaft orthoboxen und wahrhaft Christus liebenden König. Diese Erklärung erfolgt in 23 Artikeln, welche bie acht Bischöfe, bann bie übrigen Priefter und Diakone, bie vier genann= ten Großen und "omnes Seniores totius gentis Gothorum" — es sind aber nur 5!! — unterschreiben, und von denen besonders c. 16, die Verwerfung bes libellus detestabilis vom XII. Jahr bes Königs Leovigild, hervorzuheben ist: in qua continetur Romanorum ad haeresim arianam transductio. Darauf erklärt ber König in langer Rebe, es sei nicht nur seine Pflicht, das Leben der Bölker durch das Recht zu regeln und zu schützen, und bie Wuth ber Unbotmäßigen burch die königliche Macht zu zügeln, sondern auch für den rechten Glauben und das Seelenheil seiner Bolker zu sorgen, weßhalb er sofort eine liturgische Vorschrift erläßt; um nämlich ben neuen Glau= ben gehörig bekannt zu machen und zu verbreiten, soll in jeder Kirche vor der Communion das Symbolum von Constantinopel vorgelesen werben. Zum Schluß forbert er die Bischöfe auf, um die übeln Sitten ber insolentes zu bekämpfen, neue Anordnungen für schärfere, ftrengere Zucht zu treffen. Bon ben hierauf folgenden 23 Canones heben wir die nachstehenden hervor.

Besonders sein ist dabei, wie sich das Concil vom König Berssprechungen geben läßt, gewisse bisher geübte Mißbräuche nicht sortssen zu wollen, c. 6. 8. innuente (so statt judente) atque consentiente rege. praecepit concilium ut nullus clericos ex familia sisci audeat a principe donatos expetere, ebenso 10, wo annuente rege beschlossen wird, daß Wittwen und Jungfrauen, besonders solche, die das Keuschheitsgelübbe gethan, von Niemanden, d. h. eben vom König, zur Heirath sollen gezwungen werden; wohl auch 21, wo

<sup>1)</sup> alieno vitio in haeresim deductam nostro studio ad veritatis originem revocavimus: alieno vitio geht schwerlich auf Leovigilb (Hefele), dem der Sohn doch schwerlich hier vitium vorwirft und der ja die Sueven schon als Arianer vorsand.

königliche actores den Kirchensclaven Lasten auflegen: der König gelobt Abhilfe.

Zuerst wird die strenge Befolgung aller alten Concilienschlüsse und päpstlichen Synodalbriese — die Gleichstellung der letztern weist bezeichnend auf Leanders römische Beziehungen —, deren genaue Einshaltung disher der Druck der Ketzerei und des Heidenthums 2c. nicht immer geduldet, eingeschärft, dann der Besehl des Königs bezüglich des Symbolum als ein bloßer Vorschlag, consultus, den jetzt die Synode genehmige, dargestellt ').

Aber das Wichtigste war die vollständige vom König sanctionirte Unterordnung der Gewakt seiner Beamten unter die Synoden, welche dadurch aus geistlichen Versammlungen zu den das Leben des Staates leitenden politischen Körpern werden. Daß Geistliche, welche Ritzgeistliche mit Uebergehung des Bischoss vor den öffentlichen Gerichten belangen, außer der geistlichen Strase der Excommunication noch die Sachfälligkeit trifft, c. 13, war bereits im Gegensatz zu den ältern Canones, welche nur die geistliche Strase aussprechen, ein charakteristischer Fortschritt auf diesem Wege<sup>2</sup>). Aber die principielle

<sup>1)</sup> In feiner Beise wird ber Konig selbst gebeten, frühere Gingriffe ju unterlassen. Darauf folgen Bestimmungen zum Schut bes Bermögens ber Rirchen und Klöster, befonders auch an Freigelagnen 3. 4. 6. 8. 19, der Geiftlichen bor un= gebührlichen Belastungen burch bie Bischöfe, ber Kirchensclaven durch die weltlichen Behörben 20. 21; über die Keuschheit der Priestereben 5, namentlich der nen übergetretnen arianischen Priester, welche bisher nicht an so strenge Eblibatgesetze gebunden waren; über Eintheilung ber arianischen Kirchen unter die nächsten katholischen Bischofssprengel c. 9; über Beschränfung bes oft willfürlich und gegen ben Billen ber Betheiligten geübten Rechts ber Könige, Wittwen und Jungfrauen zu verheis rathen, burch abgelegte Reuschheitsgelübbe c. 10; über Beschränkungen ber Juben, welche im Vergleich mit ben späteren Verfolgungen noch sehr gelinde sind: es wird ihnen nur verwehrt driftliche Frauen, Concubinen und Knechte zu haben, Strafgewalt über Christen zu üben und driftliche Knechte zum Judenthum zu bekehren; c. 14; ferner sollen königliche Knechte aus ihrem Peculium Klöster stiften dürfen, Laienpatrone den Bischöfen die Berwaltung bes Bermögens der von ihnen dotirten Rirchen nicht entziehen können, Bischöfe ihren Klerus und weltliche Kirchensclaven nicht mit willfürlichen Belastungen bruden c. 15. 19. 20. 21; bezeichnend für die Gultur= zustände ist das Berbot von Tänzen und Gefängen an den Festen der Heiligen (Richter und Bischöfe sollen bas abstellen) und bas Gebot statt ber "mußigen gabeln", welche oft am Tisch ber Geistlichen erzählt werden, Borlesungen aus der heiligen Schrift abzuhalten. c. 7. c. 23. Bgl. Marichalar I. p. 379.

<sup>2)</sup> Daß die Bischöfe zugleich mit den weltlichen Richtern Göpendienst und Abtreibung der Leibesfrucht mit allen Strafen, ausgenommen der Todesstrafe, ver-

٠.

Anerkennung ber Suprematie bes Krummstabes über bie Beamten enthält c. 18, welcher ben Richtern und Actoren, "nach Decret unsers höchst glorreichen Herrn" besiehlt, ber jährlichen Novembers Provincialspnode beizuwohnen, "auf baß sie lernen, in welch' gottesssürchtiger und gerechter Weise sie mit den Unterthanen umzugehen haben, und weder Freie noch Domanialsnechte mit unbegründeten Lasten und Frohnden brücken. Denn es sollen gemäß der königlichen Ermahnung — diese zweimal ausdrücklich zu erwähnen fand man doch für nöthig — die Bischöse Oberausseher sein '), über die Beshandlung der Unterthanen durch die Richter, so daß sie dieselben selbst warnen und ahnden oder ihre Uebergriffe zum Gehör des Königs bringen, und wenn sie die Getabelten nicht zu bessen vermögen, sollen sie selbe ercommuniciren: vom Bischof aber und den Senioren, d. h. dem Abel werde erwogen, wieviel die Provinz, ohne Schaben zu leiden, den Richtern (an Gehalt und Leistungen) gewähren müsse").

Auf diese Canones solgt ein edictum des Königs in consirmationem concilii, welches am Schluß für Berletzung <sup>8</sup>) dieser Borsichristen den Seistlichen mit Ercommunication von jedem Concil, den vornehmen Laien mit Consiscation seines halben, den geringen des ganzen Vermögens und mit Verbannung bedroht. Folgen die Untersschriften des Königs und der sämmtlichen Bischöse. Angehängt ist eine Predigt Leanders von Sevilla zum Lob der Kirche ob der Bestehrung des Bolkes, die er nach dem Schluß des Concils und der Bestätigung der Canones hielt: sie entbehrt weder seurigen Schwungs noch kühler, schonender Klugheit: das beste daran aber ist, daß sie sich jeder Schmeichelei gegen den König enthält.

folgen dürfen, war freilich ein ftarker weiterer Schritt auf der Bahn der Ausdehnung geiftlicher Gewalt über die Strafjustis, doch wird noch in beiden Fällen des Consfenses des Königs ausdrücklich zu erwähnen für nöthig erachtet c. 16. c. 17.

<sup>1)</sup> Schief hierüber Mariana ensayo p. 24, zu sehr generalisirend Canciani IV. p. 57, vgl. Davoud Oghlou I. p. 163.

<sup>2)</sup> Ich lese statt des sinnlosen judicium: judici ober judicibus. Hefele II. S. 48 sagt, der Bischof soll mit 2 Senioren überlegen, was ein Richter als Strase zu bezahlen hat, wenn er nicht zur Synode kommt: diesen Sinn gebe der Tert mehrerer Handschriften. Welcher? und wie erklärt sich dann das sine suo (provincise) detrimento?

<sup>3)</sup> Sowohl der quae ad fidem conveniunt als quae ad morum correctionem respiciunt d. h. der geistlichen und der Staats-Sachen.

Noch im nämlichen Jahre trat, nach c. 18 ber toletanischen Synobe, zu Narbonne am 1. Nov. 1) die septimanische Provincialsynobe zusammen unter dem Vorsitz des dortigen Erzbischofs Migetius mit 7 Suffraganen. Ein geiftreiches Spiel bes Zufalls ift es, baß gleich ber erste Canon ber ersten Synobe nach jenem Concil, bas in Wahrheit die Priester zu ben Fürsten bieses Staates gemacht hat 2), ben Geist= lichen verbieten muß, Purpurkleider zu tragen, da diese ber weltlichen Hoffahrt angehörten und nicht ben Geistlichen, sonbern ben mit Staats= Gewalt ausgerüfteten Laien zuständen; der Berweltlichung des Klerus tritt auch bas Berbot, an öffentlichen Plätzen zu wohnen und sich auf benselben plaubernb umberzutreiben, entgegen c. 3. Für Berletzung ber Sonntagfeier burch Laien schreibt biese rein geiftliche Bersamm= lung bereits weltliche Strafen vor. Die Confundirung von Geistlichem und Weltlichem ist schon vollständig 8). Der niebere Klerus wird von dem Spistopat, der das Heft fest in die Hand genommen, zu strenger Unterorbnung angehalten 4).

Von den im folgenden Jahre 590 zu veranstaltenden Provincialspnoden ist uns nur über die von Leander b) zu Sevilla abgehaltene (Cc. Hisp. I. mit 7 Bischöfen) Rachricht erhalten durch einen Brief der acht Bischöfe an einen neunten, Pelagius von Astigi, in welchem sie die Beschlüsse mittheilen b).

Im Jahre 592 hielt am canonischen Tag Artemius von Tarrascona mit 13 Bischöfen ein Provincialconcil zu Saragossa, welches ben convertirten arianischen Priestern, wenn sie seither ben katholischen

<sup>1)</sup> Früher z. B. ep. I. Hormisdae pap. ad episc. Hispal. c. 3 ep. Aviti 80 waren jährlich 2 Synoben vorgeschrieben.

<sup>2)</sup> Guettée II. p. 298.

<sup>3)</sup> Der Freie zahlt dem Grafen der Stadt 6 sol., der Knecht erhält 100 Streiche; der Abt des Klosters, in welches angesehene Laien internirt sind, hat diese politischen Gesangenen nach Anweisung des Bischoss zu behandeln; c. 6. Juden zahlen Geldstrasen an den Grasen für canon=widrige Leichenseier; ebenso Geld=, Prügel=, Freiheit=Strasen gegen Laien wegen Wahrsagung und Zauberei c. 14; für Knechte Prügelstrase wegen heibnischer Verehrung des Donnerstags, dies Jovis c. 15.

<sup>4)</sup> Sie sollen nicht cothurno superbiae incedere; an Bildung und Pflichte eifer werden die Anforderungen erhöht: sie haben den Oberen die Vorhänge bei dem Eintritt in die Kirchen aufzuheben c. c. 14. 15.

<sup>5)</sup> Ueber diesen Borsit die Abhandlung von Aguirre II. p. 395 seq.

<sup>6)</sup> Sie wenden c. 33 der Synode von Agde auf widerrechtliche Freilassung von Kirchenknechten an und c. 5 von Tol. III. auf Geschlechtsverhältnisse von Geistlichen.

Glauben treu bewahrt und die Edlibatvorschriften befolgt haben, nach erneuter Benediction ihr Amt fortzuführen gestattet 1); wo ehemals arianische Bischöse vor neuer Benediction Kirchen consecrirt haben, müssen diese von einem katholischen Bischof neu consecrirt werden 2).

Am 17. Mai a. 597 tagten 16 spanische Bischöfe zu Toledo und schärften in 2 Canones die Cölibatgesetze und die Sicherung des Kirchenvermögens gegen die Bischöfe ein 3), während vermuthlich eine Provincialspnode a. 598 für Tarracona zu Huesca neben jenen Gesetzen die jährlichen Provincialspnoden, deren Abhaltung oft unterdlieb, wiederholt anordnet: am 1. Nov. a. 599 trat die tarraconische Provincialspnode zu Barcelona zusammen 4); die Geistlichen sollen sich für Verleihung der Weihen und des Chrisma nicht bezahlen lassen und Laien erst nach Durchgang durch alle vorgeschriebenen Grade die Bischofswürde erlangen 5).

Darauf folgt angeblich die toletanische Provincialspnode, welche im Jahre 610 unter Sunthimar den angefochtenen Primat von Toledo über die Karthaginensis Provincia seststellt ), wobei sie dies Verhältniß als schon seit Montanus a. 563 bestehend anerkennt. Indessen sind die Acten dieser Synode (sowie noch mehr die angehängten drei Bittschriften aus Wentesa um Wahl des Aemilian zum Bischof) in ihrer

<sup>1)</sup> Die in arianischen Kirchen gefundnen Reliquien sollen von den katholischen Bischösen im Feuer erprobt werden (igne probentur; doch nicht einsach verbrannt wie Hefele III. S. 53).

<sup>2)</sup> Angehängt ist ein Schreiben von verbächtiger Echtheit, welches Artemius und 3 Bischöfe an die t. Steuerbeamten von Tarracona richten, in welchem sie den Preis von Getreibelieserungen an das Bolt sesssen oder das Maß von Getreibe-lieserungen von dem Bolt.

<sup>3)</sup> Mansi X. p. 478. Gothen sind Mausona von Emerita, der präsidirt, Mutto (?) von Setaba, Baddo von Jliberi. 3 Nanten der in der praek. angestündigten 16 sehlen. Ginen Gubila in Granada nennt In. H. a. 594 (Alhambra.) Bgl. Harduin III. p. 535, Aguirre II. p. 516.

<sup>4)</sup> Unter Borsit des Erzbischofs Asiaticus mit 11 Bischösen, worunter Unnus von Barcelona und Froisclus von Dertosa (neben ihm noch ein Julianus von Dertosa, offenbar der von jeher katholische): 4 canones.

<sup>5)</sup> Man sieht aus der Bestimmung, daß noch die Semeinde, pleds, neben dem Alexus das Borschlagsrecht übte: unter mehreren Candidaten entschied das Loos; die Könige hatten oft zu bestätigen: das heißt aut per sacra regalia aut per consensionem cleri vel pledis.

<sup>6) 18.</sup> Oct. a. 610 unter Borsit des Erzbischofs von Toledo, Mansi X. p. 507, 15 Bischofe, kein Gothe (Poscarius?); nur unter Erwähnung des I. Regierungs: jahres pilssimi atque gloriosissimi.

Echtheit ober boch Hiehergehörigkeit schon früher angesochten ') und nach meiner Ueberzeugung entschieden falsch. Die Gründe sind: einmal bie von gleichzeitigen Concilien, Gesetzen und andern Quellen ganz verschiedene Sprache, die weber so unbeholfen kurz noch so schwülstig schleppend ist, wie bies ben echten Schriftstücken bes bamaligen Spa= niens eignet: nirgends finbet man eine Parallele zu ber klaren kurzen bestimmten Fassung namentlich bes zweiten Absatzes der Spnobal= acten, der die Hauptsache, den Primat von Toledo in trefflichem Aus= bruck proclamirt: der Absatz tali ergo dispositione bis meritis, bann in minberem Maß ber britte Absatz ist so geschrieben, wie man bazumal nach Allem, was wir wissen, in Spanien nicht schreiben konnte 2). Zweitens ist ber Hinweis auf Cc. Tol. II. unter Monta= nus und ben bamals schon bestehenben Primat in dieser Geflissent= lichkeit sehr verbächtig und im Wiberspruch bamit, daß Euphemius von Tolebo sich bei Cc. T. III. nur unterschreibt metropolitanus carpetaniae provinciae, eine "Bescheibenheit" (Mansi), welche sehr uncanonisch wäre. Auffallend brittens ist bas Fehlen ber Unterschrift bes Primas von Tolebo selbst, ber als Vorsitzenber, obwohl es sich um seinen Primat handelte, nicht in ben Unterschriften fehlen durfte. Biertens werben die Acten verbächtig burch das entschieben falsche Anhängsel ber brei Bittschriften, welche, in übrigens viel schlechterm Latein, barauf berechnet scheinen, bas Recht bes Provincialconcils, auf Vorschlag ber Gemeinben und unter königlicher Genehmigung bei Besetzung bes Bischofstuhles ben Hauptentscheid zu geben, in möglichst klares Licht zu stellen. Jebenfalls ift ber hier genannte Aemilianus unvereinbar mit bem in ben Acten ber Synobe aufgeführten Jacobus von Mentesa.

Zweifelhafter steht die Sache mit dem sog. decretum Gundemari, doch scheinen auch hier die Gründe, die für die Unechtheit sprechen, überwiegend: die Sprache hat eine zwingende Aehnlichkeit mit der der Spnodalacten: verdächtig ist, daß der König in beiben

<sup>1)</sup> S. die Literatur bei Peres, Harduin, Mansi, Garcias Loaisa, Rus Puerta p. 183, Ferreras II. SS. 466—468, Aguirre, Thomassin P. I. L. 1. c. 38 und Hefele III. S. 62, Helff. S. 51; jene Bittschriften würden einmal beweisen, wie vornehme Abkunft zur Bischosswahl empfahl: quem origo generis creavit illustrem und sodann, wie der König das Recht hat, den von Gemeinde und Bischösen Gewählten auszuschlagen: si vero quod absit aliqua occasio saeculi domino obviaverit.

<sup>2)</sup> Man vergleiche damit die 9 Jahre später von dem größten Gelehrten jener Zeit, Isidor von Sevilla, verfaßten Acten des Cc. Hisp. II.!

Studen genau als piissimus atque gloriosissimus bezeichnet wirb: sehr verbächtig ist, daß sich Gunthimar das sonst unerhörte Pradicat "majestas nostra" beilegt — bie Glosse von Mansi perantiquus est majestatis titulus regibus Hispaniae ist unrichtig: niemals begegnet sonst bies Prabicat bei den Gothenkönigen; verbächtig ist ber Ausbruck fratria für conspiratio, ber im bamaligen Latein jener Gegend nicht (obzwar anderwärts in ältern Acten), wohl aber sehr häufig im spätern Latein ber Spanier begegnet. Auffallend ift die historische Gelehrsamkeit und die scharfe Unterscheidung von regio als einem Theil ber provincia, währenb sonst, wie wir sahen, auch ber officielle Sprachgebrauch hierin sehr schwankt '). Praparirt muthet auch an die Erwähnung der usurpatio praeteriti principis (Witterich), die sonst in solcher Formel nicht vorkömmt, und ungewöhnlich ist, daß der König neben den Kirchenstrafen nicht eine bestimmte weltliche Strafe, — Verbannung erwartet man — sonbern nur im Allgemeinen nostrae severitatis censuram broht. Ferner sieht der Zufall, daß ber große Isibor von Sevilla, dum in urbem toletanam pro occursu regio advenissem, und, um es minber auffallenb zu machen, beßgleichen Innocentins von Merida, biesen Nachtrag zu Acten eines toletanischen Provincialconeils mit unterzeichnet, boch ganz nach ber Absicht aus, mit ber Autorität bieses Namens zu wirken. aber fällt am Meisten auf, daß gleichzeitig mit ben 15 Bischöfen ber Karthaginiensis noch 4 Metropolitane und 22 Bischöfe aus dem ganzen Reich, also fast ber spanische Episkopat vollzählig, am Hostager sich befunden haben sollen, während boch feststeht, daß ein Reichsconcil, überhaupt ein anderes als jenes angebliche toletanische Provincial= concil, unter diesem König nicht gehalten wurde 2). Staatsrechtlich gewährt übrigens das Decret, auch wenn echt, wenig Ausbeute, da dem scheinbar Ueberraschenden, baß ber König biese Frage ber hierarchi= schen Ueberordnung und ber Grenzregulirung ber Kirchenprovinzen entscheibet, burch wiederholte Wendungen die Spite abgebrochen wird, welche bas decretum als ex autoritate priscorum veniens unb nur die Beschlusse der Bischofe und Canones exequirend barstellen.

<sup>1)</sup> scientes procul dubio Carpetaniae regionem non esse provinciam, sed partem carthaginiensis provinciae, juxta quod et antiqua rerum gestarum monumenta declarant.

<sup>2)</sup> Gleichwohl setze ich die gothischen Namen her: Goma olyssipon., Emila bareinon., Gundemar Vescens., Argidert portucal.

Unter Sisibut hielt Eusebins von Tarracona eine Provincialsynobe zu Egara '), welche aber lediglich die Beschlüsse des Cc. Osc. unter Reccaredus divae memoriae, die nicht aufgezeichnet oder nach ihrer Aufzeichnung nicht bekräftigt worden seien, bestätigte ').

Am 13. Nov. a. 619 tagte zu Sevilla bas Conc. Hisp. II. unter Vorsitz bes großen Jsibor mit seinen acht Suffraganen ); anwesenb sind von Laien die viri illustres Sisisclus und Suanila, rector rerum publicarum und rector 1) rerum fiscalium. Zuerst wird bem Bis= thum Malaca zurückgegeben, was discrimine militaris quondam hostilitatis bavon losgerissen und an andere Bischofskirchen gekommen war, wobei man sich auf die Analogie des weltlichen jus postliminii beruft; vermuthlich stand biese Restitution in Zusammenhang mit ber Auseinandersetzung Sisibuts mit den Byzantinern, welche gerade auch bie malacitana regio bamals abtraten: bie angeführten Kriege finb ohne Zweifel bie Kampfe zwischen Gothen und Griechen b. Darauf wirb ein Grenzstreit zwischen Aftigi und Corbova, abermals Berufung auf bas Gothenrecht und bas romische Recht, neben bem canonischen, entschieben ). c. 3 weist einen Kleriker Spassandus, ber in ben Dienst ber Kirche von Corbova getreten, zurück in ben bes Bischofs von Italica, in qua dicatus ab infantiae exordiis fuerat, wieber mit Berufung auf bie lex mundialis, "welche bie Colonen ba fest halt, wo sie einmal sind: nicht anders bestimmen die

<sup>1) 13.</sup> Jan. a. 614, Mansi X. p. 531 (a. 615 Ulloa tratado) wit 13 Bischöfen, barunter Emila barcin., Sintharius und ein Bertreter des Goma (Gomarellus): nur mit Erwähnung des a. III. gloriosiss. d. n. r. Sisib.

<sup>2)</sup> constitutio, . . quae . . constituta quidem, sed conscripta minime fuit confirmata.

<sup>3)</sup> Darunter die Gothen Cambra italic., Theuduls malacitan und (?) Bisinus eliberit.: ohne andere Erwähnung bes gloriosiss. rex Sisibut als seines Regierungs: jahrs, einige Cdd. lassen auch das aus.

<sup>4)</sup> al. actor.

<sup>5)</sup> c. 1. Die barbarica feritas steht nicht im Bege.

<sup>6)</sup> c. 2. Grenzzeichen; Klagverjährung: quia illi tricennalis objectio silentium ponit. hoc enim et secularium principum edicta (hier können nur gemeint sein die Gesetze der Gothenkönige in L. V.) praecipiunt et praesulum Romanorum decrevit auctoritas; diese stete Beziehung auf das weltliche Recht charakterisitt den großen Polyhistor, der präsidirt; sibrigens ist die Berusung auf das Gothenrecht nur ornamental: die Kirche lebte damals nur nach canon. und römischem Recht.

Canones über die Kleriker, welche im Acker ber Kirche arbeiten" 1). e. 6 bestimmt, daß nicht ber Bischof, nur das Provincialconcil, einen Priefter absetzen kann: mit ziemlich schielender Beziehung auf das weltliche Recht, welches Freigelaßne nicht durch Willfür der Herrn, nur nach öffentlich "beim Prator" (!) burchgeführtem Proces in bie Anechtschaft zurückziehen lasse; aus c. 7 erhellt, daß häufig weltliche Große unmittelbar aus bem Staatsamt, unkundig ber geiftlichen Gesetze, wohl burch Gunst bes Königs, in hohe Kirchenwürben traten und alsbann gegen die Canones fchlten 2). Freigelagne ber Kirche werben wegen groben Unbanks mit ber "ingrati actio canonum ac legum auctoritate" in die Knechtschaft zurückgezogen "). Die oeconomi, welche Kirchengut verwalten, burfen keine Laien sein, auch dürfen die Bischöfe nicht selbst die Verwaltung führen '): die jungst in Batica gegründeten Klöster sollen wie die alten vor ber Habsucht ber Bischöfe geschützt, ein von einem gierigen Bischof zerstörtes burch Beiträge ber Uebrigen wieber hergestellt und bie bortigen Ronnenklöfter b. h. ihre Güter, unter gehörigen Cautelen, von Mönchen verwaltet werben b). Den Schluß bilbet bie Bekehrung eines mono= physitischen Bischofs aus Sprien und eine ausführliche Wiberlegung jener Irrlehre 6).

Darauf berief 7) Sissinanth das vierte Concil von Toledo 8). Es erklärt zusammengetreten zu sein "aus Liebe zu Christus und ver=

<sup>1)</sup> c. 3 — man sieht, die Analogien des weltlichen Rechts dienen nur zu rhetorischem Schmuck. c. 4 und 5 tabeln ungehörig erfolgte Priesterweihen.

<sup>2)</sup> I. c. quod quidem non est mirum id praecepisse virum ecclesiasticis disciplinis ignarum et statim a seculari militia in sacerdotale ministerium delegatum (sc. a rege?).

<sup>8)</sup> c. 8.

<sup>4)</sup> c. 9. Nach Conc. Chalced.

<sup>5)</sup> c. 10. c. 11.

<sup>6)</sup> hierüber Isid. Pac. p. 286.

<sup>7)</sup> praef. unb c. 75.

<sup>8) 5.</sup> Dec. a. 633 unter Borsit Jsidors: 6 Bische, barunter die Gothen Schua Nardon., Sisuld emporit., Sisischus elborens., Leudefred cordub., Remesarius nemaus., Ranarius? urgellitan., Musitacius? valentin., Wialicus olyssipon., Ansiulf portucal., Suadila oretan., Osdulf oscens., Braulio caesaraug., Ermulf conimbr. (vertreten), Ansericus segov., Ildischus segont., Modarius pacens., Hiocila salamant. Ueber die Zeit Aguirre II. p. 494, Roias p. 575, im Nebrigen Depping II. p. 268, vgl. Zuaznavar I. p. 93, Lafuente p. 411—415, fritisios über alle Cc. T. Alcocer L p. 82 seq., über die gallischen Bische Vaissette I. p. 334.

möge bes Eifers bes Königs, um auf sein Seheiß und Gehot einige Fragen ber Kirchenzucht zu erledigen" — ber wichtigen weltlichen Fragen wird geschwiegen: sie banken Gott und seinem Diener (minister), bem König, bessen Frömmigkeit ihn nicht nur um die irdischen, auch um die göttlichen Dinge sich kümmern läßt: barauf tritt der König mit weltlichen Großen i) in die Basilica, wirft sich vor den Priestern Gottes zu Boden und ersucht unter Thränen und Seuszern um ihre Fürditte bei Gott. Endlich sorbert er sie auf zur Resorm der Kirchenzucht gemäß den oft vergeßnen Canones, worauf die Bersammlung außer dem Cult auch die "mores" als Gegenstand ihrer Fürsorge erklärt — hier lag die immer bereite Brücke zu Strafrecht und Staatsrecht.

Nach Ablegung des katholischen Glaubensbekenntnisses ) erläßt die Synode eine Reihe von rein geistlichen Bestimmungen ). Daneben stehen aber solgende Canones von wichtigem rein weltlichem oder doch gemischtem Inhalt. Die Cc. T. III. 18 angeordneten jährlichen Synozden wurden zum großen Schaden der Kirchenzucht nicht eingehalten: c. 3 erneut das Gebot von Generalconcilien für ganz Spanien und Gallien oder doch von Provincialsynoden ), legt nun aber denselben, in sehr bedeutender Erweiterung der von dem Cc. T. III. eingeräumz

<sup>1)</sup> cum magnisicentissimis et nobilissimis viris; auf diese Anwesenheit der Gothenkönige in den Co. gründet Valdesius im XVII. Jahrhundert die Borrechte der spanischen Könige vor den französischen, in den Co. sich durch Gesandte vertreten zu lassen.

<sup>2)</sup> lleber dies "humo", nicht etwa homo, aussührlich Aguirre I. p. 287, Marichalar II. p. 80 s.

<sup>8)</sup> c. 1.

<sup>4)</sup> c. 2. Einheitliche Liturgie (über biese bie berühmte "gothische", "spanische", "isiborische". "mozarabische" L. Gams zur ältern Kirchengesch. S. 240 f., Morales VI. p. 101, Salgado p. 289—247, Böhmer II. S. 220—5, Schröch XVII. S. 315, Rosseeuw I. p. 477 und Pinius p. 1—112, Bourret p. 188) und andere Formen 41, in allen Provinzen des Reichs gleiche Osterseier 5; Uebertragung spanischer Kirchenssitten auf Gallien 9; 6 nur einmaliges Untertanchen dei der Lause statt dreimaligen unter Beziehung auf einen Brief des Pahstes Gregor an Leander zur Unterscheidung von den Arianern; über Feier des Charfreitags a. 7. 8; tägliches Gebet des Baterunsers 10; Anersennung der schon damals viel angesochtenen Aposalupse 17; Keuschscheitsgesetz x. 21—24. 42—44; Bildung des Klerus 25 (dazu Bourret p. 68); Aberglauben 29; Kirchenvermögen 33—38. 48. 51 (Birnbaum S. 48); Freigelasue 66—74; Mönche und Religiosen 4. 9—56.

<sup>5)</sup> Zum 15. Mai propter vernale tempus, quando herbis terra vestitur et pabula germinum inveniuntur.

ten Competenz, die Stellung eines allgemeinen Berufungs = Hofes bei gegen Aussprüche (und eines außerordentlichen Gerichtshofs gegen Rechtsverletzungen) nicht nur von Bischöfen, auch von Richtern, Großen und allen Laien, indem ein königlicher Bollzugsbeamter (executor) alle hier Berklagten zur Stellung nöthigen und die Urtheile des Concils vollstrecken wird '). Damit war auf der Bahn der Herrschaft des Spistos pats über diesen Staat ein ganz gewaltiger Fortschritt geschehen, etwas ganz Reues errichtet, die bisherige Aemterorganisation durch Einschiedung eines neuen Tribunals zunächst erster Instanz (namentlich in Besitzstörungs = und Entziehungs = Sachen) in allen Fällen der Gewaltthat, dann aber auch eine zweite Instanz gegen Aussprüche der Richter geschaffen: und die königliche Bollzugsgewalt ist diesem geistlichen Gericht ein für allemal als Werkzeug zur Berfügung gestellt.

Die Form, in welcher diese Versammlungen abzuhalten, wird dann genau sestgesetzt: nach der Bedeutung, welche dieselben nunmehr als Rechtszböse und Staatsorgane gewannen, müssen auch wir sie berücksichtigen 2). Es werden vor Sonnenaufgang Alle aus der Kirche, welche als Verssammlungsort dient, entfernt, alle Thüren verschlossen dis auf eine, durch welche die Mitglieder eintreten und welche die Thürhüter des wachen. Die sämmtlichen Vischöse treten paarweise ein und nehmen ihre Plätze nach dem Alter ihrer Ordination 3) im Kreise: dann werden die zuzulassenden Priester, nach ihnen die Diakone gerusen, jene sitzen hinter, diese stehen vor den Sitzeihen der Vischöse. Darauf treten ein jene Laien, "welche nach Wahl des Concils anwohnen dürfen"): schon diese eine Bestimmung, — wenn man auch annehmen

<sup>1)</sup> c. 3 omnes autem qui causas adversus episcopos aut judices vel potentes aut contra quoslibet alios habere noscuntur, ad idem concilium concurrant et quoscunque examine synodali a quibuslibet prave usurpata inveniuntur regii executoris instantia justissime his quibus jura sunt reformentur: ita ut pro compellendis judicibus vel secularibus viris ad synodum raetropolitani studio idem executor a principe postuletur.

<sup>2)</sup> S. die aussührliche Abhandlung de ordine servato in conciliis antiquis Hispaniae et qualiter in illis se haberent episcopi ac reges bei Aguirre I. p. 227—240, namentlich über das Berhalten des Königs und die ihm ertheilte benedictio p. 229 und die (späte) via regia ober exhortatio ad principem p. 223; angewandt Cc. Em. 5, Masdeu XI. p. 285, Cenni II. p. 78—81, Gamero p. 447, Bourret p. 152, Rico y Amat. I. p. 15, Dunham I. p. 202.

<sup>3)</sup> Das sind die debitae sedes Cc. T. VI. praes., VIII. XI., Brac. III., T. XII. XIII. XVI. XVII., überall in der praes.; s. Aguirre II. p. 157—167.

<sup>4)</sup> qui electione concilii interesse moruerint.

will, daß der vom König abgeordnete executor, ferner andere (offenbar doch trotz dieser Stelle vom König bestimmte) Palatinen und die judices und actores provinciae nach Cc. T. III. 18 von Rechts wegen anwohnen, nicht erst nach Wahl des Concils, — schließt doch jede Mögelichkeit eines Uebergewichts des Weltadels in diesen Bersammlungen aus '): endlich erscheinen noch die Notare, deren man zur Protokolssührung oder Borlesung bedarf. Run werden die Thüren geschlossen und nach einer Pause der Sammlung in Gott sordert der Archibiakonus (des Metropolitan) zum Gebet auf. Sosort wersen sich alle zu Boden und beten geraume Zeit leise mit Weinen und Seuszen, die Einer der ältern Bischöse sich erhebt und laut zu Gott betet (das Baterunser?). Alle sprechen Amen und erheben sich auf Aussorderung des Diakons und nehmen in aller Furcht Gottes und bester Ordnung ihre Sitze. Ein Diakonus, mit der Alba bekleidet, tritt in die Witte und verliest die Canones über die Abhaltung der Concilien.

Der Metropolitan forbert auf, wenn Jemand einen Antrag zu stellen habe, ihn vor seinen Mitbrüdern zu erheben. Ein hierauf wegen Berletzung der Canones gestellter Antrag muß vollständig erledigt sein, ehe zu Anderm übergegangen werden darf. Priester, Diakone und Laien, die draußen stehen, und an das Concilium appelliren wollen, haben ihre Anliegen dem Archidiakon des Metropolitan mitzutheilen und dieser dem Concil: erst dann kann Jenem Sintritt und Bortrag gestattet werden. Kein Bischof darf die Sitzung vor der allgemeinen Aussehung verlassen, Niemand das Concil vor Beendigung aller Geschäfte ausschen und alle Beschlüsse müssen von allen Bischosen unterschrieben werden. Daran schließt sich die erneute Erinnerung an die canonischen Voraussetzungen der Wählserneute

<sup>1)</sup> Wenn auch nicht (wie Brauchitsch S. 17 nach Canciani IV. p. 52, Sempere p. 18, Serna u. Montalban L. p. 88 aus dem kuero jungo annimmt) nur die Bischöse als autores de los canones, die Laien nur como testigos unterzeichnen. Bgl. Sempere p. 21, Marina teoria p. 16—28; nur theilweise richtig, daß gewisse Aemter das Recht der Theilnahme gewährten, vgl. Hänels Anzeige von Serna u. Mont.: oben Cc. T. III. 18. Der König hat das Recht, zu erziche in en: durchaus anwesend war er nie; das gegen Marina ensayo p. 25. Biel zu sehr verallgemeinert teoria de las cortes I. p. 8—16 diese Normen: nur Berzsührung jedes einzelnen Concils gewährt den Einblick in das Erwachsen des Instituts.

<sup>2)</sup> Diese genauen Formvorschriften waren, wie der Schluß errathen läßt, durch tumultuarische Borgänge auf frühern Concilien hervorgerusen: tunc enim Deus vorum sacerdotum interesse credendus est, si tumultu omni abjecto sollicite atque tranquille ecclesiastica negotia terminentur.

•.

barkeit zum Bischof, an die wider=canonischen Mittel und Formen, mit welchen und in welchen man diese Würbe anstrebte, die natür= lich besto stärker verweltlicht, besto eifriger von Weltleuten angestrebt wurde, je größere weltliche Bebeutung sie gewann '). Welche gefähr= liche politische Rollen die Geiftlichen oft spielten, zeigt das ausbruck= liche Berbot, daß sie heimliche Aufträge an fremde Bolker beforgen oder selber abschicken, ohne besondere Etlaubniß des Königs, widrigen= falls sie beim König angeklagt, vom Concil aber — nicht vom König mit entsprechender (unbestimmt gelagner) Strafe gezüchtigt werben follen?). Diese Bersammlungen werben also bereits zu Gerichtshöfen über politische Berbrechen ihrer Mitglieder und zu gefreiten Gerichten für Geiftliche in solchen Fällen. Die Bestellung von Priestern, besonders wohl Bischösen, zu Richtern in politischen Processen wird bem König unter der Bedingung gestattet, daß er vorher verspricht, es werde kein Todesurtheil vollstreckt werben: man sieht, welch' großen Einfluß der Epistopat als Stütze der Krone gegen den Laienadel gewonnen hatte 3). Dasselbe zeigt c. 32, eine Fortbildung von Cc. T. Ganz allgemein wird ihnen hier bas Recht und die Pflicht III. 18. zugesprochen, Beamte und Vornehme - nicht nur wie c. 18 Cc. T. III. judices und actores -, welche die Kleinfreien bedrücken, zu verwarnen und eventuell beim König zu verklagen, "auf daß, wen die priefterliche Mahnung nicht zur Gerechtigkeit beugt, die königliche Gewalt vom Frevelthun abhalte": Unterlaffung macht ben Bischof bem Concil verantwortlich 1). Diese Bestimmung, gewiß nicht bloß von ber einmengerischen Herrschlucht bes Klerus, sonbern ebenso von bem Bebürfniß ber Könige getroffen, ben sinkenben Gemeinfreien gegen

<sup>1)</sup> S. ben Canon oben unter Bijchofe.

<sup>2)</sup> c. 80 confinitimi hostium sacerdotes praeter eos qui a regia potestate licentiam acceperunt quodlibet mandatum ad gentem extraneam occulte accipere vel dirigere non praesumant: qui autem deprehenditur atque convincitur denuntiatus principi apud concilium condigna animadversione mulcatabitur.

<sup>8)</sup> c. 81.

<sup>4)</sup> c. 82. Diese Pflege, "cura", ist ihnen von Gott auserlegt: episcopi in protegendis populis ac desendendis impositam a Deo sibi curam non ambigant: ideoque dum conspiciunt judices ac potentes pauperum oppressores existere, prius eos sacerdotali admonitione redarguant et si contempserint emendari eorum insolentias regiis auribus intiment ut quos sacerdotalis admonitio non flectit ad justitiam regalis potestas ab improbitate coërceat. si quis autem episcoporum id neglexerit concilio reus erit.

ben Druck ber weltlichen Aristokratie zu Hälfe zu kommen, mußte boch, in ber ganzen Lage bieses Reiches, bie Herrschaft ber Bischöse über ben Staat wesentlich beförbern; nur consequent wird bann auch bas Concil competent, nicht ber König, wenn diese obzwar rein welt= liche Function nicht erfüllt wird. Auch für die rein weltlichen Delicte bes bewassneten Ausstandes und der Gräberzerstörung bestimmt das Concil c. 45. 46 nicht neben, sondern wohl statt der weltlichen Stra=sen, wenigstens c. 46 unzweiselhaft, sür den Klerus nur Ponitenz und Klosterhaft; c. 47 gewährt ihm Freiheit von allen Frohnden und von Personal=Aussagen und zwar wird diese Bestimmung wieder in seiner Weise als "auf Besehl des Königs" vom Concil getroffen hervorgehoben'), da es sich um weltliches Recht handelt, zumal c. 65 um Ausschluß der Juden von allen Aemtern, worin ein Eingriff in die Amtshoheit des Königs zu liegen scheinen könnte, der durch seinen "Besehl" vermieden werden soll.

Den Schluß bildet ein großer Canon c. 75, in welchem die Bersammlung erklärt: nach Ordnung einiger Fragen des Kirchenlebens und ber Disciplin, beschloßen alle Priefter "zur Kräftigung unserer Könige und Festigung bes Gothenvolks unter Gottes Gericht ein höchstes priefterliches Gebot auszusprechen. Denn bei manchen Bolkern, wie das Gerücht geht, waltet eine solche Treulosigkeit der Herzen, baß sie die ihren Königen eidlich versprochene Treue nicht halten wollen und mit dem Munde bas Eibgelöbniß heucheln, während sie im Her= zen ben Frevel der Treulosigkeit bergen: sie schwören ihren Königen und brechen die Treue, die sie geloben, ohne Furcht vor Gottes Strafe bes Meineibs. Welche Hoffnung soll solchen Boltern im Rampf gegen bie Feinde zur Seite stehen? welch' Vertrauen werben sie im frieb= lichen Verkehr mit anbern Völkern beanspruchen können? welchen Vertrag werben sie nicht brechen? welch' ben Feinben zugeschworenes Bersprechen halten, wenn sie nicht einmal die ihren eignen Königen beschworne Treue halten? wer ist so wahnstnnig, sich mit eigner Hand bas Haupt abzuschlagen? Sie zerfleischen sich mit eigner Hand und wenden ihre Kräfte gegen sich selbst und ihre Könige.

<sup>1)</sup> praecipiente domino nostro atque excellentiss. 8. rege id constituit sanctum concilium. "magnum" heißt es c. 48, sacratissima synod Cc. T. V. 7. c. 57-66 enthalten die oben S. 423 erörterten Judengesetze, wobei dreimal dem König die Initiative zugeschoben wird 59 consulto 65 praecipiente.. rege constituit s. c. 66 ex decreto gloriosiss. princ. hoc sanctum elegit concilium.

Bahrenb ber Herr spricht: Leget nicht Hand an meine Gesalbten und wer erhebt bie Hand wiber ben Gesalbten bes Herrn und bliebe rein?, scheuen Jene weder Meineid noch Königsmord. Ein Sacrileg ist ber Königsmord, nicht blos Verletzung bes Vertrages, nein, auch bes Sott geleisteten Versprechens. Deßhalb hat ber Zorn bes Himmels viele Königreiche der Erbe dermaßen verwandelt, daß die Gottlosigkeit eines bas anbere zerstört. Daber muffen wir ben Sturz solcher Bolfer vermeiben, auf bag nicht auch wir mit gleich plotlichem Schlag getroffen werben: benn wenn Gott nicht ber ungehorsamen Engel geschont hat, die durch Empörung die himmlischen Wohnungen verloren, wie viel mehr muffen wir Menschen für uns fürchten. Deghalb wollen wir bis zum Tobe unsern Fürsten bie versprochene Treue und die Ge= lubbe halten: nicht wohne unter uns, wie unter gewissen Bölkern, die frevle Tude der Untreue, die verschlagne Arglist des Herzens, der gottlose Meineib, ber Verschwörungen fluchwürdiges Trachten. Niemand reiße bei uns rechtswidrig das Reich an sich, Niemand errege Aufruhr und Parteilung unter ben Bürgern, Niemand sinne, die Könige zu verderben. Sondern, nachdem der Fürst in Frieden ent= schlafen, soll ber Abel, die primates des ganzen Volkes, mit den Bischöfen in gemeinsamer Berathung ben Nachfolger bestellen, auf baß durch so gewahrte Eintracht jede gewaltsame, herrschsüchtige Spaltung in Land und Volk verhindert werde. Bessert diese Ermahnung unsere Herzen nicht, so höret unsern Spruch: wer immer unter uns ober ben Völkern von ganz Spanien durch irgend welche Verschwörung ober Planung ben Eib seiner Treue, ben er für des Baterlandes und des Gothenvolkes Bestand und Wahrung der Wohlfahrt des Königs geleistet, brechen ober ben König mit Mord anfallen ober ber königlichen Gewalt entkleiden ober mit dem Rechtsbruch des Rebellen ben Thron sich anmaßen wird, ber sei Anathema im Angesicht Gottes bes Baters und seiner Engel und mit allen seinen Genossen ausge= stoßen von der Gemeinschaft ber katholischen Kirche und der ganzen Christenheit". Darauf wird dieselbe Sentenz fast wortlich noch zwei= mal unter Acclamation bes ganzen Klerus und Bolkes wiederholt. Und nochmals beschwören die Bischöfe die Kirche und alles Volk, zu sorgen, daß nicht diese furchtbare und so oft wiederholte Sentenz zu ihrem ewigen Verberben ausschlage, "sondern wir wollen die ver= sprochene Treue unserm höchst glorreichen Herrn und König Sisinanth halten und ihm mit treuer Hingebung dienen, auf daß wir des Himmels und bieses Königs Gnabe verdienen. Dich aber, den gegen=

wärtigen König, und die künftigen Fürsten kommender Zeiten forbern wir mit gebührender Demuth auf, daß ihr maßvoll und milbe gegen eure Unterthanen mit Gerechtigkeit und Gottesfurcht die euch von Gott anvertrauten Völker regiert und dem Herrn Christus, der euch eingesetzt, gute Verwaltung führt, herrschend in Demuth des Herzens und im Gifer, recht zu handeln. Und keiner von euch fälle allein das Urtheil, wo es sich um Leben ober Gut handelt, sondern in öffentlicher Berathung mit ben Häuptern bes Volkes ergebe sich klarem Richterspruch bie Schuld ber Angeklagten: bas Gefühl ber Gnade bleibe euch auch bei euren Kränkungen 1) und mehr durch Milbe als durch Strenge seid stark, auf daß, indem dies Alles mit frommem Maß von euch befolgt wird, die Könige sich ber Bölker, die Bölker der Könige und Gott sich beiber erfreue. Ueber die kunftigen Könige aber sprechen wir bies Urtheil: wenn Einer von ihnen wider die Ehr= furcht vor dem Gesetz mit hochfahrender Herrschaft und mit Königsbunkel in Freveln und Schandthaten ober Habsucht grausam seine Gewalt gegen bas Bolk übt, so werbe er von Christus bem Herrn mit bem Anathem verurtheilt und sei von Gott getrennt und gerichtet, weil er übelthun gewollt und bas Reich verberben."

"Ueber Svinthila jedoch — so fährt der Canon fort —, der aus Gewissensangst vor den eignen Freveln sich selbst (!) der Krone ent= äußert und ber Gewalt entkleibet hat, haben wir mit Zustimmung des Bolkes beschlossen, weber ihn noch seine Gattin wegen ihrer Ber= brechen noch auch ihre Kinder je wieder in unsere Gemeinschaft auf= zunehmen, noch sie zu ben Ehren, aus benen sie wegen ihrer Gunbe gestoßen, wieder zu erhöhen. Sondern wie sie des Thrones verlustig sind, sollen sie auch bes Besitzes ber Güter entbehren, welche sie ben Armen abgepreßt, abgesehen von bem, was sie durch das Mitleid unsers höchst gottessürchtigen Fürsten erlangen mögen. Deßgleichen über Geila, den Bruder des erwähnten Svinthila an Geblut und an Verbrechen, der weder das Band der Bruderschaft gehalten noch die unserm Fürsten versprochene Treue gewahrt hat: auch diesen schließen wir mit seiner Gattin wie die vorgenannten von der Genossenschaft bes Volkes und unserer Gemeinschaft aus und sie sollen von ihrem verlornen Bermögen, das sie burch Sunde gewonnen, nichts wieder erhalten können, als was die Gnade unsers höchst gutigen Königs

<sup>1)</sup> in offensis ist zu lesen, nicht inossensis.

gewährt, welche ba die Guten bereichert und die Bosen von seiner Milbe nicht ausschließt" 1).

Dies merkwürdige, für jene Zeit und Staatszustande charakteristi= sche Actenstud spricht am berebtesten in seinen eigenen Worten. "größte staatsmannische Weisheit" vermöchten wir nicht barin zu be-Wiberlich muthet die plumpe Heuchelei an, mit welcher wundern. von der königsmörderischen Treulosigkeit gesprochen wird, welche bei andern Bölkern "wie man sagt", bestehen soll, während man nicht ben Muth hat — und freilich nicht haben konnte, nachdem eben diese Bischöfe fast Tags zuvor eine solche Rebellion und Verschwörung burchgeführt hatten — bem verrätherischen Gothenabel selbst eine Straf= predigt zu halten: ber Hinweis auf die Merowinger, ber vielleicht barin liegen soll, fiel nicht zur Ehre ber Gothen aus. Diese Heuchelei läßt die mächtigen politischen und biblischen Gebanken, die bann aus= gesprochen werden, nicht recht zur Wirkung kommen: eine solche Strafpredigt muß ben Muth haben, sich an bie zu wenden, benen sie gilt: alle jene Dinge, die bei "gewissen Bolkern" vorkommen sollen, waren soeben erft gegen König Svinthila begangen worben.

Hervorzuheben ist die Auffassung eines "Vertrags", pactum, welcher diesen Wahlkönig mit dem Treue versprechenden Volk verbinden soll. Das Wahlrecht wird schon ganz unverholen ausschließlich dem weltzlichen und geistlichen Abel vorbehalten 2). Dann vermag das Concil doch nur wieder die geistliche Strase anzudrohen. Zu bemerken ist, wie einerseits der priestergemachte und priesterergebene König gelobt und geschützt, dann aber doch durch die freilich scheindar nur an seine Rachsolger adressirte Verwarnung energisch, wenn auch mit gedührens der Demuth, der geistlichen Ueberlegenheit erinnert wird.

Gewiß wirkte biese Sprache ber Kirche, biese Verweisung auf bie Verantwortung vor Gott als eine wohlthätige Beschränkung ber königlichen Willkur im Interesse ber Gesammtheit: aber babei ist boch

<sup>1)</sup> Folgt Dank gegen Sott und in widerlichem Schwulst gegen den König. Darauf Dank Sott und post haec pax, salus et diuturnitas piissimo et amatori Christi domino nostro Sisinando regi, cujus devotio nos ad hoc decretum salutiferum convocavit: corroboret Christi gloria regnum illius gentisque Gothorum in fide catholica, annis et meritis protegat illum usque ad ultimam senectutem summi Dei gratia et post praesentis regni gloriam ad aeternum regnum transeat ut sine sine sine regnet qui intra seculum sideliter imperat (l. imperavit). Definitis itaque his.. annuente religiosissimo principe.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Brauchitsch S. 13.

auch das bewußte Streben der Bischöfe nach Herrschaft über ben Staat unverkennbar. Der plotliche Uebergang aus allgemeinen Rebens= arten zu ber ganz bestimmten Untersagung alleiniger Jurisdiction bes Königs über Leben und Vermögen, b. h. wohl in politischen Processen, verräth die Absichtlichkeit und das enge bamalige Bundniß mit dem Laienabel. Die rectores sind bie weltlichen und geistlichen Leiter bes Bolkes, b. h. also bas Concil, nicht etwa nur bie rectores provin-Die eventuelle Verfluchung künftiger Könige für den Fall tyrannischer Regierung in Ausbrücken, die aller Achtung vor den Kronenträgern entbehrten, war auch für ben gegenwärtigen ein beut= licher Wink und wenigstens jenes Gine Postulat, die Jurisdictions= einschränkung, galt ja auch ihm. Charakteristisch ist bann bas aber= malige Ueberspringen aus ber vagen Rhetorik in die bestimmte Ber= folgung der gestürzten Dynastie, wobei man weber offenbare Lüge (freiwillige Abdankung des Königs aus Gewissensangst) noch widrige Rachsucht und Schmeichelei vermeibet — Alles übrigens in einer Sprache, die Eleganz und Nachbruck nicht entbehrt. Man halt es boch noch für nöthig, ber Zustimmung bes Bolkes hiebei zu erwähnen. welchem thatsächlich freilich nur mehr bas Recht blieb, die Beschlusse ber beiben Aristokratien burch Zuruf sich anzueignen. Die unitas, aus welcher die Gestürzten gestoßen werden, ist nicht etwa die Kirche, sondern eben ber Verband ber geistlichen und weltlichen Großen, wie er auf biesen Synoben erscheint und die Geschicke bes Staates lenkt: bei Geila und den Seinen heißt es: a societate gentis atque consortio nostro placuit separari, was auch noch Verbannung, vielleicht Verweisung in ein Kloster ausbruckt: Ausschluß aus bieser Bersammlung war in der That, wie ehemals Ausschluß aus ber Volksversammlung, Berurtheilung zum politischen Tobe geworben.

Nachdem Sisinanth im März a. 636 gestorben und Anfang April Kindila zu seinem Nachfolger gewählt war, berief dieser, wohl Ende Juni, alsbald das fünfte Concil von Toledo <sup>1</sup>). Dasselbe spricht vor

<sup>1)</sup> Wieber in der Leofadienkirche unter Borsit des Eugenius I.; vgl. Zuaxnavar p. 63. 97, Pinius p. 24; (Justus von Toledo und Jsidor waren jast gleichzeitig mit Sisinanth gestorben) mit 23 Bischösen und Bertretern, darunter die Gothen Oya (Bola al.) barcin., Mustacius valent., Wiaricus olyssiponens., Suadila oretan., Amanungus aucens. (al. Amantius), Egila oxomens., Ansericus segoviens., Ildisclus segontiens., Assalius presbyter. Ob ein bloßes Provincialconcil (Morales)? dagegen Loaisa und Lardizabal.

Allem Dank gegen Gott aus, "bessen Wink uns berufen", und für bie Thronbesteigung (initia) bes Königs, bessen bauernbes Beil und Glück erbeten wird. Derselbe tritt in die Bersammlung "mit den Optimaten und Senioren seines Palastes" — nicht mehr wie früher mit nur einzelnen von ihm Erwählten — und "empfiehlt sich knieend unserer Fürbitte, zwingt seine Getreuen in frommer Ermahnung, bas Gleiche zu thun, und schickt biese "institutio" voraus, welche wir nach seinem Befehl auch burch unser Gutheißen billigen: baß nämlich in bem ganzen ihm von Gott verliehenen Reich von Mitte December an brei Tage zur Vergebung ber Sünden Bittgänge abgehalten werben sollen: benn da die Ungerechtigkeit überhand und die Frömmigkeit abnimmt und die Bosheit neue Frevelthaten erfindet, soll diese neue Uebung vor ben Augen des Allmächtigen unsere Reinigung bilben". wurde sehr irren, in dieser Juitiative bes Königs in Kirchensachen einen Beweis von Uebergriffen und Uebermacht der Krone zu erblicken: fie ift vielmehr ein Zeichen seiner völligen Befangenheit im klerikalen Bann und deßhalb können die Bischöfe biesen "Befehl" durch ihr "Gutheißen" 1) leicht billigen. Man barf vielleicht aus ber Klage bes Königs arg zerrüttete Zuftanbe folgern: alle folgenben 8 Canones bezwecken lediglich Sicherung bieses Herrschers und der Seinen, bann überhaupt Kräftigung bes Königthums gegen ben Geist der Ver= schwörung und Empörung, welchen also die breifache Acclamation bes letzten Concils nicht beschworen hatte 2). c. 2 klagt, daß die immer wieder verbotenen Frevel immer wieder begangen werden, bestätigt alle Beschlüsse ber "allgemeinen und großen Synobe" über Leben ' und Wohlfahrt des Fürsten und fügt hinzu, "daß alle Nachkommen= schaft unsers Königs Kindila mit aller Gute und Kraft geliebt, vertheibigt und geschützt werbe, so daß sie nicht ihres (vom Staate?) zuge= wiesenen ober von den Vorfahren zugewendeten oder eigenerworbenen (?) Vermögens ungerecht verkurzt werden sollen, daß Niemand sie in widerrechtlich ersonnener Weise schädige. Um biese habgierige Nach= stellung auszurotten, bebroben wir alle Gegenwärtigen, Abwesenben und Künftigen mit zeitlichem und ewigem Verberben für ben Bruch

<sup>1)</sup> Bgl. Cc. T. VI. 2, erst burch die Bischöfe wird seine devotio eine constitutio.

<sup>2)</sup> Insofern nennt Helff. 1. c. die ganze Bersammlung eine politische, der man aber doch nicht nur "zum Schein" jenen reinen geistlichen Canon 1 an die Spitze gestellt hat.

bieses Verbots." Die von Sisinanth gegen Svinthila und bessen Haus vorgenommene, vom letten Concil geheiligte Beraubung war vielleicht nach bem Tobe bes Erstern gegen bessen Grben von Gegenparteien versuchsweise nachgeahmt worden: es mußten, wie c. 3 zeigt, ber Erhebung Kindilas wirre Partei = und Wahlkampfe vorausgegangen sein und man wollte die Dynastie sicher stellen. "Gegen neu auf= tauchende Krankheiten, fährt c. 3 fort, muß man neue Heilmittel erfinden. Weil daher Manche unbesonnen und sich selbst nicht verstehend ohne ruhmvolles Geschlecht ober personliches Verdienst ohne Weiteres und leichthin zur Krone gelangen zu können wähnen, sprechen wir unter Anrufung Gottes hiegegen aus: baß, wer solche Plane hegt, ohne von ber allgemeinen Wahl erhöht ober ber ebeln Abkunft gothischen Ge= schlechts getragen zu sein, excommunicirt und ewig verdammt sein soll." Auch dieser Satz ist im Wesentlichen eine Bestätigung von Cc. T. IV. 75, veranlaßt, wie es scheint, durch Candidaturen, welche die vorgeschriebne Form bes Concils nicht eingehalten hatten, nicht von den Geschlechtern bes herrschenben Abels, vielleicht von Nichtgothen ausge= gangen waren 1). Weiter wird excommunicirt, wer durch abergläubige Mittel die Tobeszeit des regierenden Fürsten erforscht und bei dessen Lebzeiten Andern oder sich selbst Hoffnungen und Vorbereitungen zur Thronbesteigung macht 2) ober (Zauber=) Flüche über jenen ausstößt 3); all' bergleichen war also, trot Jsidors Predigt, gegen Sisinanth ober Kindila wieber geschehen.

Besonders bezeichnend für diesen Staat, in welchem fast jeder Thronwechsel ein Parteienwechsel und eine Beraubung der Anhänger des abgetretnen Hauses war, ist nun c. 6, welcher diese Entziehung des selbst errungenen oder vom verstorbenen Fürsten empfangenen Vermögens verbietet mit einer Motivirung, welche auf den Sinn der Nachsolger für den eignen Vortheil speculirt 1). Sodann verordnet —

<sup>1)</sup> quem nec electio omnium provehit nec gothicae gentis nobilitas ad hunc honoris apicem trahit: ich wage kaum zu entscheiben, ob gothischer Abel ober bas "eble Geblüt gothischer Nationalität" gemeint: boch spricht für ersteres (so Marichalar I. p. 384; baselbst Kritik ber Ansichten von Morales, La Serna, Mariana, Cardillo, Villalpando, Moret.) ber primatus g. goth. in Cc.T. IV. 75.

<sup>2)</sup> c. 4 im Anschluß an Cc. T. IV.

<sup>3)</sup> c. 5 im Anschluß an Cc. T. IV.

<sup>4)</sup> l. c. simili providentia pro fidelibus regum nostra datur sententia: ut quisquis superstes principum extiterit juste in rebus profiigatis aut lar-

"um des Leichtsinns und der Vergeßlichkeit der Bösen willen"—
ebenfalls ein echtes Zeichen der Zeit — die Synode, daß am Schluß
jedes Provincial: ober National=Concils c. 75 Cc. T. IV. "über das
Leben unserer Fürsten" laut verlesen werde, um durch die häufige Wiederholung auf die Ohren und Herzen zu wirken. Das Begna=
digungsrecht des Königs in allen obigen Delicten wird ausdrücklich
c. 8 anerkannt und mit Dank, Lob und Fürbitte für König Kindila
geschlossen c. 9.

Schon zwei Jahre barauf berief Kindila das VI. Concil von Toledo '). Es tritt zusammen auf die "heilsamen Ermahnungen" des Königs, und bestätigt ') nach Ablegung des Glaubensbekenntnisses ') die Bestimmungen von Cc. T. V. 1 bezüglich der Bittgänge. Dann crneut es ') die früheren Concilienschlüsse gegen die Juden '), wobei hier nur hervorzuheben, daß mit der Zustimmung der "Optimaten und vornehmen Männer des Königs" — von deren Anwesenheit auf dem Concil übrigens das Vorwort diesmal keine Erwähnung gethan — beschlossen wird, kein künstiger König soll den Thron besteigen, der nicht vorher unter den übrigen eidlichen Verpstichtungen (leider ersahren wir von diesen nichts) gelobt, die katholische Religion nicht

gitate principis adquisitis nullam debeat habere jacturam; nam si licenter et injuste fidelium perturbetur meritum, nemo optabit promptum ac fidele praebere obsequium, dum cuncta nutant in incertum et in futuro discriminis formidatur causa: eine höchst getreue Schilberung der Zustände, die bei jedem Thronwechsel einen Parteiwechsel und eine Katastrophe der Anhänger des letzten Königs in Aussicht stellten; — sed saluti et redus eorum principalis pietas debeat praebere suffragia; exemplis enim caeteri provocantur ad fidem, quum sideles non fraudantur mercede.

<sup>1)</sup> Anfang Januar a. 638, über die Differenzen der Zählung Perez ep. p. 11, vgl. Zuaznavar p. 63. 97, Lafuente p. 417: 53 Bischöfe und Bertreter, nach dem Ordinationsalter rangirend, darunter die Gothen Sclua (al. Silva, Selva) narbon., Leudefred cordub., Sisisclus elborens., Osdulfus oscens., Suadila oretan., Iliila salmant., Ansiulfus portucalens., Oya darcin., Ansericus segov., Viaricus olyssipon., Guda tuccitan., Egila oxomens., Ildisclus segont., Amanuncus causens., Tunila malacitan., Oscandus asturicens., Gottomarus iriensis., Gutisclus presbyter emerit., Domarius pr. arcovic., Wamba diacon. segobr. und ein Bertreter des Musitacius valent. "in praetorio toletano in eccles. s. Leocadiae", über praetorium Aguirre II. p. 518.

<sup>2)</sup> c. 2.

<sup>3)</sup> c. 1.

<sup>4)</sup> c. 3.

<sup>5)</sup> S. oben S. 423, 448 und ep. Braul. p. 668.

von ben Juben verleten zu lassen, und alle gegen biese erlagnen Gesetze aufrecht zu halten. Und wenn er nach diesem Gide den Thron be= stiegen und dawider gehandelt hat, wird er in sehr starken Worten mit allen seinen Mitschuldigen, Priestern wie Laien, als "Futter bes höllischen Feuers" verflucht. Neben wenigen kirchlichen Bestimmungen 1), bie im Wesentlichen nur ältere Canones bestätigen, faßt bas Concil nun folgende politisch und staatsrechtlich wichtige Beschlüsse: Todes: strafe soll nur erkannt werden, wenn ber Ankläger gestellt und seine Anklagefähigkeit nach weltlichem und kirchlichem Recht geprüft worben, ausgenommen, wo es sich um Hochverrath, um Morbanschläge auf ben König handelt: hier soll es also, — eine charakteristische Ausnahme, bei ben römischen Begünstigungen bieser Anklage sein Bewenben haben 2). Flüchtlinge und Ueberläufer zu ben Feinden werben, wenn sie wieder in die Gewalt des Fürsten und Volkes fallen, excommunicirt und zu langwieriger Ponitenz verurtheilt: suchen sie vorher reuig das Aspl einer Kirche, so wird ihnen burch Vermittlung ber Priester milbe Behandlung durch ben König zugesichert: die weltliche Strafe bleibt hier unberührt. Dagegen ist es ein starkes Zeichen bes engen Ber= banbes von geistlicher und weltlicher Aristokratie, wenn 3) bas Concil die jüngern Palastleute aufforbert, die höhern und ältern Palatinen mit Ehrerbietung und umgekehrt bie ältern, jene mit Wohlwollen und gutem Vorbild zu behandeln.

Die Fürsorge für die Anhänger des Königs wird in Bestätigung von Cc. T. V. erneut '): die Nachfolger sollen ihnen weder Würsden noch Vermögen entreißen, sondern die gleiche Huld zuwenden: doch soll der gegenwärtige König Untreue oder Pflichtverletzung im Amt ungehindert strafen dürsen und, wenn erst nach seinem Tode Jemand der Untreue gegen ihn überführt wird, so sollen einem solchen die Königsgeschenke entrissen und unter die Getreuen vertheilt werden ');

<sup>1)</sup> Simonie wird an Empfängern und Verleihern der Kirchenämter mit Bermögenseinziehung bedroht, 4 Verhütung der Verschleuberung von Kirchengut, 6—8 Gelübbebruch, 9—10 Freigelaßne der Kirche.

<sup>2)</sup> c. 11 quisquis a quolibet criminatur non antea accusatus supplicio dedicetur quam accusator praesentetur atque legum et canonum sententiae exquirantur . . . nisi ubi pro capite regiae majestatis causa versatur.

<sup>3)</sup> c. 13.

<sup>4)</sup> c. 14.

<sup>5)</sup> c. 14 dignum videtur ut sacerdotali sententia consulamus fidelibus regis.

besonders das Recht, die Königsgaben zu vererben, wird gewahrt. Nachs dem das Concil dermassen für Unansechtbarkeit der Schenkungen an die Getreuen des Königs gesorgt, so erfüllt es eine noch viel näher liegende Pflicht, wenn es die Schenkungen an die Kirche für unanstastdar erklärt.). — Auch die Kinder.) der Könige im Allgemeinen und des dermaligen Fürsten insbesondere werden geschüht, was als schwacher Bergelt für die mit keinem Lob zu erreichenden Berdienste Kindila's dargestellt wird; c. 7 erneut c. 3 des vorigen Concils mit einigen andern Wendungen: reumüthiges Geständniß, sich hiegegen versehlt zu haben, soll Berzeihung erwirken. Zu den Gründen, welche die Wählbarskeit zum König ausschließen, wird noch gefügt: 1) religiöses Gelübbe mit Tonsur und Anlegung geistlicher Tracht, 2) Decalvation, 3) knechtische Abstammung, 4) fremde d. h. ungothische Nationalität.

Enblich c. 18 bebroht in Erneuerung von Cc. T. IV. 75 jeben An= schlag auf Leben und Regierung des Königs mit dem Anathem und der Hölle und verpflichtet, was eine bezeichnenbe Zuthat, jeden Nachfolger, wenn er nicht der Mordthat mitschuldig scheinen will, den Untergang seines Vorgängers wie seines eignen Vaters zu rächen, wobei ihm bie Helbenkraft bes ganzen Gothenvolks Hulfe leisten soll: "und wenn sie träg und zage einen so gräßlichen Frevel nicht rächen wollen, so sollen sie alle nach unserem Ausspruch bei ben anbern Völkern beschimpft und ehrlos sein"4). Mit so starken Mitteln, mit Ber= pfändung der Nationalehre, muß biese Priesterschaft Leben und Thron von Fürsten umschirmen, welche freilich mehr Könige des Klerus als bes Gothenvolkes waren und nicht in der Begeisterung und Treue des Volksheers die Wurzeln ihrer Kraft finden konnten. Die Wieberholung der Satzungen bes letten schwach besuchten Concils in stärkern Wendungen scheint die geringe Wirkung desselben und die Fortbauer ber von ihm bekämpften Gefahren anzubeuten.

Das Concil schließt mit Dank und Fürbitte für ben König, ber

<sup>1)</sup> c. 15.

<sup>2)</sup> c. 16.

<sup>3)</sup> Bielleicht darf man hieraus schließen, daß man von der Dynastie Svinzthilas, deren Glieder wohl geschoren, manche auch decalvirt worden, Bewegungen fürchtete; ob auch für 3) und 4) concrete Anlässe vorlagen, steht dahin.

<sup>4)</sup> l. c. si autem.. tam funestum noluerint vindicare scelus sint omnes ex nostra sententia opprobrium ceteris gentibus.

es berufen: man wünscht ihm langes glückliches Regiment auf Erben und ewige Seligkeit 1).

Das stebente Concil von Tolebo 2) bekennt, zusammengetreten zu sein sowohl aus eigner Frömmigkeit als vermöge bes Eifers (serenissimi atque amatoris Christi) bes Königs Kindasvinth: es will für bie ecclesiastici mores und für die utilitas publica forgen, "ohne welche wir nicht ruhig leben können" — bamit wird die Competenz in weltlichen Dingen kurz motivirt --- und wendet sich sofort gegen die politischen Verbrecher geiftlichen und weltlichen Standes. "Wer weiß nicht, wie viele Frevel bisher burch Emporer (tyranni) 3) und Land= flüchtige (refugae) verübt worden, die sich in's Ausland gewendet, wie ihr unsäglicher Trotz bie Kraft bes Baterlandes schwächte und bem Heer ber Gothen nie enbenbe Anstrengung auferlegte". — Ge= meint sind die Bewegungen der Priesterpartei, welche Kindasvinth im Anfang seiner Regierung zu unterbrücken hatte und die nach bieser Stelle bebeutend und anhaltend gewesen sein muffen. — "Dabei könnten wir die Berblendung der Laien noch ertragen, aber das ist viel schlimmer und staunenswerth, baß auch aus geistlichem Beruf so Viele sich kopfüber in bieses Erkühnen gestürzt: zu unserer Schmach wurde es gereichen, Dinge ungestraft zu lassen, welche Staatsgesetz und Kirchenzucht gleichmäßig verponen."

Daher beschließt das Concil: welcher Geistliche vom höchsten ') bis geringsten Grad sich unter irgend welchem Vorwand in das Sebiet eines fremden Volks begiebt, um von da aus mit Gewalt seine Rūckskhr ober irgend etwas zu erreichen ober burch dieses Wittel das Volk ober Vaterland der Sothen ober speciell den König zu schädigen verssucht ober vollendet hat, ebenso Alle, welche mit solchen im Eins

<sup>1)</sup> Aus dem Briefe Braulio's p. 668 an Pabst Honorius geht hervor, daß dieser gleichzeitig mit dem König ein spanisches Concil gewünscht.

<sup>2) 18.</sup> Oct. 646, unter bem Borsits bes Orontius von Merida: 28 Bische, 11 Stellvertreter, barunter die Gothen: Egila oxomens., Richimer dumiens., Sisisclus elborac., Ansericus elborac., Widericus segont., Winibald ilicitan., Egered salamant., Gottomar iriens., Sonna brittan., Godosteus curiens., Witericus lamecens., Adamir tudens, Wiliensis presbyter, C. agens vicem Teuderedi pacensis, A. diaconus a. v. Giverici mentesan., Egila diaconus, M. diaconus a. v. Dudilani malacit.

<sup>3)</sup> So schon bas römische Recht vgl. B. T. V. 6, 1.

<sup>4)</sup> Ein Bischof Theobistlus von Sevilla soll unter Kindasv. synodali sententia als Verräther, porfidus, verbannt worden sein, Luc. tud. p. 55, aber unsere Acten wissen von dieser Strafe nichts.

verständniß stehen ober ihnen Rath und Hulfe gewähren, sich zu einem fremben Bolk zu flüchten ober in ihrem bosen Beginnen auszuharren ober nach ber Flucht Bolf, Land ober Fürst ber Gothen zu schäbigen ober sie in solchem Vorhaben bestärken — alle solche werben bes Grades und der Ehre entsett, zur lebenslänglichen Ponitenz verurtheilt und erft auf bem Sterbebette wieder zur Communion gelassen: Priefter, welche dies vorher, wenn auch auf Gebot des Fürsten (- die jetzt herrschende Partei sucht sich gegen einen Gefinnungswechsel ober Per= sonenwechsel bes Herrschers zu sichern und biesem bas Begnabigungs= recht zu beschränken: ja sogar gegen ben Katholicismus gerichtete Um= wälzungen halt man noch für möglich —) thun, theilen seine Strafe: benn (— und hier wird die Unabhängigkeit ber Kirchengewalt vom König in solchen Fragen energisch gewahrt: —) ber Macht bes Herr= schers darf kein Priefter in Dingen willfahren, worin ein Eidbruch läge: sowenig wie, wenn etwa, was ber Himmel verhüte, ein Fürst an's Ruber gelangte, ber vom katholischen Glauben gewichen, ein Priester sich um der Gunft ober ber Verfolgung des Herrschers willen vom Licht zur Finsterniß zurückwenden lassen burfte: ebensowenig burfen durch Befehle ober Drohungen ber Fürsten obige Bestimmungen beseitigt werben. "Haben boch — wie wir wissen ') — alle Priester Spaniens, alle Senioren, Richter und andere Manner bes Palastamts geschworen und ift es boch längst so in ben Gesetzen bestimmt, daß kein Landslüchtiger ober Berräther, ber gegen Volk, Baterland ober König ber Gothen gehandelt ober sich in Bündniß mit einem anbern Bolk begeben hat, in seine Guter wieder eingesetzt werben barf, außer baß ihm ber König aus Erbarmen ben 10. Theil seines frühern Befites — aber nicht mehr — übrigens ans beliebigen Mitteln zuwenden barf. Aber weil so sehr viele Geiftliche (- man sieht, gegen welchen Stand ber König die Hülfe der Versammlung braucht —) von Leichtsinn und Verkehrtheit verblendet, die Würde ihres Standes und ihr eidliches Versprechen vergessen und bei Lebzeiten bes Fürsten, bem sie Treue zu balten geschworen, bie Erhebung eines Anbern mit frevlem Wankel= muth betreiben, rotten wir solch' Laster mit der Wurzel aus unserer Mitte und beschließen: wenn ein Laie im Gebiet bes Gothenreichs in Empörung (superbiens) nach ber Krone greift, und ein Geistlicher ihm Hülfe ober Beistand leistet, und ber Emporer wirklich burch ben Sieg ber Sünde zur Herrschaft gelangt, so soll bieser Bischof ober

<sup>1)</sup> Wir wissen aber nichts bavon.

Geistliche von Stund an excommunicirt sein: wenn sich aber (— was freilich sehr zu befürchten stand —) vermöge der Ruchlosigkeit des Fürsten, dem er frevelnd angehangen! trot der Bemühung der Bischöse diese Strase nicht durchsetzen läßt, so soll wenigstens, wenn er seinen Beschützer überlebt, jeder Priester ercommunicirt sein, der ihm vor dem Sterbebette (und hier darf er es nur nach erwiesener Reue) Communion gewährt — eine kluge und vorsichtige Wendung. Begeht aber ein Laie fortan eines der odigen Verbrechen d. h. Schädigung des Vaterslandes, Volkes oder Königthums durch Flucht in's Ausland oder Hülseleistung hiezu, so soll er nicht nur sein ganzes Vermögen verslieren, (— also eine weltliche Strase über Laien verhängt —) sondern auch lebenslänglich ercommunicirt sein, wenn ihm nicht die Vischöse ') bei'm Fürsten Verzeihung erbitten".

Diesen also bleibt die Verständigung mit dem politischen Gegner gewahrt.

"Wenn Jemand zur Herabsetzung ober Schmähung bes Fürsten frevle Worte gesprochen ober seine Ermordung oder Absetzung geplant oder begünstigt hat, so erachten wir auch einen solchen der Excommuniscation schuldig, überlassen jedoch dem Fürsten die Berzeihung, zu bessen Gewalt es ohne Zweisel gehört, die Schuld der Unterthanen durch den Spruch der Snade zu milbern. Wir beschwören aber die höchst huldsvollen Fürsten, daß sie dies Urtheil der Excommunication über verzährerische Priester und Laien, die in's Ausland flüchten oder hiezu behülslich sind, nie ohne gerechte und nothwendige Fürditte der Bischöse ausheben: denn was kann ihrem eignen Nuhen mehr frommen, als wenn diese unsere Norm von den Herrschern selbst eingehalten und von allen Unterthanen besolgt wird. Wer diese Sahungen verwirft und jeder König, der sie in irgend etwas verletzt oder verletzen läßt, soll ausgestoßen sein und vor Gott als ein Abtrünniger vom katholischen Glauben gelten."

Die übrigen 5 canones sind kirchlichen Inhalts 2): hervorzuheben 3) ist noch c. 6 der Beschluß, daß pro reverentia principis ac regiae sedis honore vel metropolitanae civitatis die benachbarzten Bischöfe jährlich einen Monat in der Residenz verbringen sollen. Es

<sup>1)</sup> Rac Cc. T. VI. 12.

<sup>2)</sup> Erkrantung ber Priester während ber Messe 2; Bestattung des Bischofs 3; übermäßige Gelbforberungen ber gallicischen Bischöfe 4; Controle ber Einsiehler (reclusi) 5.

<sup>8)</sup> Bgl. Thomassin p. 438.

läßt sich nicht mehr entscheiben, ob damit der König Controlle der Bischöfe oder Unterstützung durch dieselben oder umgekehrt die Bischöfe Controlle über die Regierung bezweckten. Dank an Gott und König Kindasvinth schließt die Acten !): dem König wird prosperitas des irdischen und Seligkeit des himmlischen Reichs gewünscht.

Dies Concil ist hochst merkwürdig. Wir wissen anderswoher, daß Kindasvinth im Kampf gegen die Priesterpartei zur Herrschaft gelangte — aus c. 1 wurben wir es kaum entnehmen konnen. Er gebraucht das Concil, sonst das Hauptmittel über die Herrschaft der Krone, dießmal zur Befestigung seiner Macht und die Bischöfe muffen sich bequemen, die Rebellion zahlreicher Priester für die Vergangenheit zu gestehen und für die Zukunft zu bebrohen: babei wird aber mit gleich großer Kühnheit wie Geschicklichkeit — bie Fürbitte geht auch bahin, daß er immer in Liebe zur katholischen Kirche und Lehre zu= nehmen möge, was bei Kindila und Sisinanth nicht vorkömmt — ber Sprache die Freiheit ber Kirche möglichst gewahrt und sogar, unter bem Schein ber Hulfe, bas Begnabigungsrecht ber Krone, bas noch die letten Synoden anerkannt, juristisch und moralisch beschränkt und in ber Ausübung an die Mitwirkung bes Concils geknüpft. Und solches konnte einem kräftigen und ursprünglich im Rampf mit ber Mehrzahl der Priesterschaft zur Herrschaft gelangten König abgerungen ober abgelistet werben 2).

Das achte Concil von Tolebo trat zusammen am 16. Dec. a. 6523)

<sup>1)</sup> Glorioso Ch. principi, ob cujus votum in hanc urbem .. convenimus: deposcimus, ut s. ecclesiae cath. fidei semper ac pacis cumuletur affectu.

<sup>2)</sup> Ueber dies Cc. gegen Lardiz, und Marina treffend Zuaznavar I. p. 99, vgl. Sempere hist. I. p. 90. 91.

<sup>3)</sup> Nicht wie sonst in der Leocadien=, sondern in der Betrud= und Baulud=Rirche Ulloa tratado a. 658, vgl. Salgado p. 213, Pinius p. 24, Schüte S. 97, Marichalar I. p. 407. Borsit des Orontius von Merida: 51 Bischöse, 13 Aebte x., 11 Bertreter von Bischösen: darunter solgende Gothen: Dunila Malacitan., Egered Salaman., Sclua Egitan., Filimir Lamec., Aya Eliberit., Amanung Abilens., Frosla Mentesan., Ansericus Segov., Tayo Gerundens., Winibal Elicitan., Witericus Segontin., Dadila Complut., Gosericus Auson., Wadila Vesens., Afrila Dertosan., Bacauda Egadr., Ascaricus Palent., Sonna Auriens., Tayo Caesaraugust., Ermensred Lucens., Valdrig Arcadic., Sisibert Conimbr., Giberius Bigastr., Guterius Diaconus, Osdulg Abt vic. Ricimiri Dumiens., Godescale presbyter vic. Egilae Oxomens., Sindigis Diac. Daju ex viris illustribus ossici palatini: Hodoagrus comes cubiculariorum et dux, Ossilo comes cubiculariorum et dux, Adulsus comes scanciarum et dux, Babilo comes et procer, Astaldus comes et procer, Ataulsus comes, Ella comes et dux, Paulus comes notariorum,

auf Besehl (juszu) bes Königs Rekisvinth '), ber mit 17 seiner Palatinen, barunter 15 Gothen, in die Versammlung tritt 2) und knicend (acclinis) ihre Fürbitte forbert und Gott bankt, baß sie seinen Besehl 3) erfüllt haben. Gerade diese fromme Demuth erhöht ihn in den Augen ber Bischöse. Darauf erklärt er, nachdem er burch ben Tob seines Baters aus einem Mitregenten zum Alleinherrn geworden, brange es ihn, sein Glaubensbekenntniß ber Bersammlung auszusprechen, was er burch Ueberreichung eines "Bandes" ("tomus") thut. Nach dem König ertheiltem Segen wird ber tomus eröffnet und verlesen. Neben bem rein theologischen Inhalt — ber König bekennt sich zu ben von ben großen Concilien festgestellten Symbolen — ist hervorzuheben, wie er bem Concil bie Lösung bes Conflicts zwischen bem geschwornen Gib unb ber Barniherzigkeit zuweist: "wir gebenken, daß einstmals ihr und alles Volk geschworen, baß jeber, welchen Standes ober Ranges er sei, ber ben Tob des Königs und das Berberben des Gothenvolkes oder Landes in Gedanken (!) ober Thaten angestrebt, mit strengem unwiderruflichem Urtheil bestraft werden und keinerlei Gnade oder Berzeihung finden sou". Im Berlauf wird bann aber bas Concil für alle, auch weltliche Sachen, die ihm vorgelegt werben, für Umgestaltung auch ber welt= lichen Gesetzgebung, 'nicht nur ber canones, immer unter Wahrung ber königlichen Zustimmung für competent erklärt 1). Darauf wendet er sich an die 17 Palatinen: "ihr ebeln Männer, die ihr ans bem officium palatinum dieser heiligen Synobe nach altem Brauch beiwohnt (- so

Evantius comes scanciarum, Euridus comes et procer, Riquira comes patrimoniorum, Afrila comes scanciarum, Wenedarius comes scanciarum et dux, Fandila comes scanciarum et dux, Cumefrendus comes spatariorum, Froila comes et procer, Riccila comes patrimoniorum; bie Acten sind von höcht widerlichem Schwulst.

<sup>1)</sup> Doch mit seiner Verkleidung dieses Besehls in den göttlichen Willen: eum nos.. divinae ordinatio voluntatis.. principis serenissimi jussu.. coëgisset

<sup>2)</sup> adest sereniss. pr.

<sup>3)</sup> suae jussionis implentes decretum.

<sup>4)</sup> ut quaecumque negotia de quorumlibet querela vestris auditibus extiterint patefacta.. justissime cum nostra conniventia terminetis; in legum sententiis quae aut depravata consistunt aut ex superfluo vel indebito conjecta videntur nostrae serenitatis accomodante consensu hacc sola quae adsinceram justitiam.. conveniunt ordinetis; canonum obscura quaedam.. in meridiem.. intelligentiae reducatis; omniumque negotiorum conventas ordinumque status qui in vestram extiterint devoluti praesentiam.. justissime constituere studeatis. Egl. Marichalar VI. 9.

sehr alt war derselbe nicht —), eine Ehre, auf welche euer Abel euch Anwartschaft giebt (— bas war nur in sehr vagem Sinne ber Fall —) und welche die Erprobung ihrer Billigkeit zu Leitern des Bolkes berufen, die ich als meine Gehülfen in der Regierung, treu im Unglud, wader im Glud, begruße, burch welche bie Gerechtigkeit bie Gesetze erfüllt, die Gnade die Gesetze mildert und gegen die Gerechtigkeit des Gesetzes die Milbe des Gesetzes zum Siege bringt": sie werben zu innigster Eintracht mit den geistlichen Mitgliebern ermahnt (beibe erlassen decretorum edicta): zulett gelobt er beiben, ben Dienern Gottes und ben aus bem Königshof würdig gewählten Großen, Alles, was sie Gottgefälliges "mit seiner Zustimmung" be= schließen werben, auszuführen und gegen alle Klagen und Einwend= ungen burch die fürstliche Autorität zu schützen 1). Zulett, nachbem die domestici erledigt, lenkt er die Aufmerksamkeit der Bersammlung auf die Jubengesetze und beren nothwendige Revision. Das Concil dankt Gott für die fromme Gesinnnng des Königs und legt seiner= seits sein Glaubensbekenntnig ab. Sobann erklart es ben Conflict zwischen der eidlichen Verpflichtung, der Bestrafung der Landslüchtigen und Berräther (Cc. Tol. VII. und VI.) einerseits und ber dristlichen Pflicht des Mitleids anderseits für höchst schwierig und ruft, an der Lösung burch Menschenweisheit verzweifelnd, in langem Gebet die Erleuchtung des h. Geistes an. Der burch die Landflüchtigen ange= gerichtete Schade, ber ziemlich groß gewesen sein muß2), habe zu jenen Eiben des ganzen Volkes gegen solche Aufrührer geführt, die mehr durch Noth abgezwungen, als durch weise Berathung beschlossen worden seien. Liegt schon barin ein Vorwurf gegen diese Maßregel,

<sup>1)</sup> Vos etiam illustres viros quos ex officio palatino huie sanctae synodo interesse mos primaevus obtinuit ac nobilitas expectabilis honoravit et experientia aequitatis plebium rectores exegit, quos in regimine socios, in adversitate fidos et in prosperis amplector strenuos, per quos justitia leges implet, miseratio leges inflectit et contra justitiam legum moderatio aequitatis temperantiam legis extorquet; sie sind ex aula regia decenter electi d. h. also nicht grade die se Beamten, der Zahl und dem Rang nach, haben von Alters das Recht der Theilnahme, sondern herkömmlich ist nur, das eine Anzahl von Palatinen vom König zur Theilnahme gewählt werden.

<sup>2)</sup> c. 2 temporibus non procul excursis quum quorundam refugarum tumultuosa seditio frequenter vastationes terris inferret et scandala populis cum excidiis irrogaret, adeo ut captivorum turmas reducere et desolationes terrae . quilibet conatus nequeat reparare.

sib mit dem des Herodes und des Jephta verslichen und mit Berufung auf Bibelstellen und Aussprüche des Papstes Gregor und des mit gerechtem Stolz gerühmten Jsidor die Psticht ausgesprochen wird, die Schuld eines so sündhaften Sidor die Psticht ausgesprochen wird, die Schuld eines so sündhaften Sidor die Psticht ausgesprochen wird, die Schuld eines so sündhaften Sidos nicht noch durch sündhafte Ersfüllung zu erschweren: während also im Uedrigen alle geschwornen und noch zu schwörenden Sido für die Sicherheit der königlichen Gewalt, des Bolkes und Landes unverdrüchlich gehalten werden sollen, wird doch von der Verstümmelung und Todesstrafe (daß diese des schlossen, wissen, wissen, welche die große Zahl der Vetroffenen oder das Bedürsniß der Versöhnung der Parteien oder das Gefühl der Schwäche der Regierung nothwendig machte, wird mit rein theoslogischen Phrasen mehr zugedeckt als begründet 1).

Außer kirchlichen Bestimmungen?) regelt das Concil nun noch c. 10 bie Königswahl. Der h. Geist hat zugleich bas Gesetz bes Königs und ben Beschluß ber h. Synode 3) erfüllt in folgender Satzung: die kunf= tigen Herrscher sollen entweder in der königlichen Stadt ober am Sterbs ort mit der Zustimmung der Bischöfe und Großen des Palastes gewählt werden, nicht irgendwo braußen im Lanbe ober burch die Verschwörung Einzelner ober die tumultuarische Erhebung bäuerischer Haufen. Ferner werben den Königen ihre Pflichten vorgezählt: sie werben sein (erunt) vor Allem Vertheibiger des katholischen Glaubens gegen das Judenthum und andere Ketzerei, bescheiben in That, Urtheil und Wandel, nicht verschwenderisch, so daß sie nicht ihren Unterthanen Gelb und Geld= versprechen abpressen mussen: sie werben bas vorgefundne Staatsvermogen nicht zu eignem, sonbern zu ber Gesammtheit Vortheil verwalten, und nur ihr Privatvermögen auf die Erben übertragen (dies wird in der an= gehängten lex bis auf Svinthila zurückbezogen); vor ber Thronbesteigung hat der König diese Puncte alle zu beschwören und dieselben sollen nicht erst für die Zukunft, sondern schon gegenwärtig gelten und Verletzung durch Kleriker oder Laien Excommunication und Verlust des kirch= lichen ober weltlichen Ranges zur Folge haben. Die frühern Canonce, namentlich auch über Abhaltung des Concils, werden bestätigt, die

<sup>1)</sup> Schütze S. 97 (über ben Meineib).

<sup>2)</sup> Ueber Simonie und Cölibat c. 3—7 Unwissenheit und Fastenverletzung 8. 9 und Erneuerung der Judengesetze Sisinanths c. 1. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Zuanavar p. 61 über ben hauptzwed ber Berufung p. 106.

Minorität muß ber Mehrzahl beipflichten ober excommunicirt bas Concil verlassen: — eine Bestimmung, welche die Lockerung ber hierarchischen Disciplin verräth. Die Bersammlung schließt mit reichem Lob und Dank für den König und dem Anathem für jede Verletzung dieser Beschlüsse, welche übrigens "im Namen bes Königs" ergeben: auch das Gesetz zur Zügelung der "furchtbaren Habsucht der Fürsten". Angehängt sind zwei Decrete bes Königs, in welchen bie Bestimm= ungen über die Finanzverwaltung und Wahlordnung bestätigt werden mit manchem Vorwurf gegen frühere Regierungen, auch die seines eignen Vaters, wie zuerst ohne Nennung, am Schluß aber mit aus= brudlicher Nennung, seines Namens gesagt wirb. Hervorzuheben ist noch, daß die Beschlüsse über die Finanzfragen nicht nur von allen Bischöfen und Priestern, sondern vom ganzen officium palatinum und zugleich (simulque) von bem conventus majorum minorumque bestätigt werben: dabei ist aber doch höchstens an Acclamation bes vor der Kirche versammelten Volkes, dem hinterher nach Oeffnung der Thuren die Beschlüsse verlesen wurden, zu denken, wenn nicht bie minores bloß bie minores palatii sind. Auf das "decretum" bes Concils folgt bann eine "lex" bes Königs, in welcher er aus eignem Mund die schweren Rügen der Habgier früherer Herrscher mit starken Worten wiederholt und sich "selbst und allen Nachfolgern eine Schranke des Gesetzes zieht"1). Bei bem völligen Uebereinstimmen zwischen König und Bischöfen, bei ber gegenseitigen Bestätigung ihrer Beschlüsse fällt es weniger, aber boch immer noch einigermaßen auf, daß ber König in seiner lex für Verletzung ber Wahlgesetze Anathem und Ercommuni= cation über Laien und Geistliche ausspricht: — die Vermengung von Staat und Kirche hat hier ihren Hohepunct erreicht 2).

In einem der nächsten Jahre hielt Eugen II. von Toledo ein Pro= vincialconcil 3); es tritt zusammen, erklärt es, nach canonischer Vorschrift,

<sup>1)</sup> l. c. quum praecedentium serie temporum immoderatior aviditas principum sese defunderet in spoliis populorum et augeret rei propriae censum aerumna fiebilis subjectorum.. quia subjectis leges temperantiae dederamus, principum quoque excessibus retinaculum temperantiae poneremus, tam nobis quam cunctis successoribus . . legem ponimus etc.

<sup>2)</sup> Ferreras II. § 554 bemerkt, daß hier zum ersten Mal Aebte und Eble unterschrieben, vgl. Marichalar II. p. 4.

<sup>3)</sup> IX. Conc. Tol. vom 2.—22. Nov. a. 655 (in der Kirche der h. Jungfrau), so Ulloa tratado, al. a. 654. 657, Marichalar II. p. 4: 17 canones, mit 15 Bischöfen, 8 Aebten, barunter die Gothen: Tayo caesaraug., Winibal ilicit., Witericus

ohne des Königs anders als in der Schlußfürditte zu erwähnen. Wenn ein Priester das Stiftungsgut einer Kirche dieser entzieht, dürsen die ehrbaren Verwandten des Stifters Beschwerde beim Bischof ober Richter<sup>1</sup>) — wohl nach ihrer Wahl — führen, gegen den Bischof beim Erzbischof, gegen diesen beim König: also auch der welts liche Richter und der Fürst werden competent erkärt<sup>2</sup>).

Dagegen greift das Concil hinwieder in das Privatrecht ein, wenn es den Kindern von Seistlichen die Erbfähigkeit entzieht und sie der Kirche ihres Erzeugers verknechtet ), wenn es allen Freigelaßnen der Kirchen und deren Nachkommen die She mit freien Kömern oder Gothen verbietet und Kinder aus solchen Shen in dem obsequium der Kirche sesthält ). Daher die Vertretung des Königs durch vier Palatinen wohl begreislich scheint ).

Das X. Concil von Toledo trat nicht, wie beschlossen, am 1. Nov., sondern am 1. Dec. a. 656 °) zusammen ?): mit Dank gegen den König, durch dessen "Botum" ) den Borschriften der Bäter gemäß sie sich versammeln konnten. Bei Concilien, die mehr als Eine Provinz umfassen, sehlt diese Anerkennung der königlichen Berufung nicht.

segontin., Dadila complut., Valdingus arcavic., Giberius bigastr., Waldefredus mentes., Ildephonsus abbas.; mit unterzeichnen viri illustres officii palatini Paulus comes notarior., Etherius (al. Hemeterius) comes cubicularior., Ella comes et dux, Riccila comes patrimonior.

<sup>1)</sup> Befele läßt bies aus.

<sup>2)</sup> c. 1. Rein geistliche Bestimmungen enthalten: c. 2 über Prasentationsrecht der Stifter, 3—9 Sicherung des Kirchen= und Kloster=Guts, 10 Colibat, 11—16 Kirchensclaven, unfreie Geistliche, Freigelaßne der Kirche, 17 Judengesetze.

<sup>3)</sup> c. 10.

<sup>4)</sup> c. 13. 14 gestattet statt bessen Restitution von Allem was solche Personen ober ihre Aeltern von der Kirche empfangen.

<sup>5)</sup> Egl. Zuaznavar I. p. 117—120.

<sup>6)</sup> So aud Ulloa tratado.

<sup>7)</sup> Unter Borsit des Eugenius mit 24 Bischösen und Bertretern, darunter die Gothen: Witerieus segont., Wittarieus elenens., Dadila complut., Egeredus salamantic., Baldvigius arcavic., Hermefredus lucens., Argefredus abbas vicarius Egilanis exomens., (Martinus) vic. Waldefredi mentes., Fugila presd. vic. Giberici digastr., (Agricius) diac. Winidalis ilicitan.; seine Palatinen: erst später wird der vir illuster Wamba vom König mit einem Austrag in's Concil gesendet; 7 canones.

<sup>8)</sup> Später nochmal erwähnt.

Außer geiftlichen Bestimmungen ') wiederholt c. 2 das Verbot, daß Geiftliche vom Bischof bis zum nieberften Grab bie Gefete für bie Wohl= fahrt bes Fürsten, bes Bolkes und Baterlandes verlegen, und broht gelinde genug — mit Absetzung, wovon aber ber König 2) begnabigen kann. Außerdem wurde der Versammlung die schriftliche Selbstanklage des Erzbischofs Potamius von Braga überreicht wegen Berletzung ber Reuschheitspflicht, worauf die Bischöse allein — mit Entfernung ber niebern Kleriker — eine Sitzung hielten und dem Reuigen wegen seines Geständnisses die Absetzung nachließen 2), die Berwaltung seiner Provinz aber bem Fructuosus von Dumium übertrugen. wurde dem Concil auf Besehl des Königs (directo regis) burch ben vir illuster Wamba (wohl ben spätern König) das Testament des Bischofs Martinus von Braga überreicht, ber das Kloster zu Dumium gestiftet und alle folgenden Konige (Sueven) zur Erfüllung seines Testaments aufgefordert hatte '). Endlich wird dem Concil ') das Testament des verstorbenen Bischofs Rikimer von Dumium vorgelegt, welches bas Bermögen seiner Kirche schwer ver= kurzt. Derselbe hatte nämlich') bas ganze Einkommen seiner Guter an Zins und Früchten ben Armen vermacht ohne Abzug bes Noth= bedarfs für die Kirche selbst, ebenso Alles, was er bei seinem Amts= antritt an Kirchenvermögen vorfand ober selbst durch Arbeit der Unfreien ober eigne Zuwendung dazu erwarb; ferner hatte er ben Berkaus von gewissen Sachen zu einem Preise befohlen, ber eine Schenkung ver= barg, weiter zahlreiche Knechte ber Kirche freigelassen und biesen, außer Anderm, mehr als 500 Sclaven beiberlei Geschlechts geschenkt. Alles ohne ben vorgeschriebenen Ersatz an die Kirche aus seinem Bermögen. Dies Testament unterwarf bas Concil folgenden Beschränkungen: bas

<sup>1)</sup> Gleichmäßige Feier bes Geburtsfests Maria o. 1. Selübde von Bittwen und von Aeltern für Kinder c. 3—6. Verkauf von christlichen Knechten durch Priester! an Juden 7. Fürbitte für den König.

<sup>2)</sup> Allein, ohne Zuziehung des Concils? s. oben S. 459.

<sup>3)</sup> Egl. Thomassin p. 267. 369.

<sup>4)</sup> So versiehe ich: ita decreverat, ut succedentibus per ordinem regibus ad complementum ejus ipsius testamenti constitutio commendata maneret; vielleicht mit Recht behauptet Ferreras II. 1. c., die Berbindlichkeit auch für die Gothenstönige als Rechtsnachsolger der Suevenkönige sei bezweiselt und nunmehr anerkannt worden; Martin v. Dumium starb a. 583, 20. März, noch unter suevischer Hoheit.

<sup>5)</sup> Richt ganz richtig Aguirre II. p. 586.

<sup>6)</sup> Bgl. Zuaznavar I. p. 117-120.

Bermögen bes Testators bleibt so lang im Eigenthum ber Kirche, bis dessen Zinsen ben Schaben an Geräthen ber Kirche ersett haben, alsbann wird es den Armen verabsolgt. Die Freilassungen und die Zuwendungen an die Freigelaßnen werden durch das billige Ermessen bes jetzigen Bischofs Fructuosus reducirt. Hier richtet also das Concil in ziemlich willfürlicher und sormloser Weise in einem Rechtsstreit zwischen dem Kirchenvermögen von Dumium einerseits, vertreten von Fructuosus, und den Legataren und Freigelaßnen anderseits, die gar keinen Vertreter haben.

Das nächste Concil'), bessen Acten uns erhalten, ist die Synobe ber Provinz Lusitanien, welche zu Merida am 6. Nov. a. 666 tagte Es beginnt mit Gebet für König Rckisvinkh: Gott, ber ihm das Reich verliehen, verleihe ihm auch Glück, Frieden und Sieg über seine Feinde. Und da er für die weltlichen Dinge gottselige Sorge trägt und "auch der kirchlichen durch die Gnade Gottes eifrig waltet" (intenta mente disponit), stehe ihm Gottes Huld in Allem zur Seite—
jene Anerkennung der königlichen Autorität auch in Kirchensachen war sehr ungefährlich, so lang die Persönlichkeit des Königs nicht nur in geistlichen, auch in weltlichen Dingen ganz von der Leitung des Conscils abhing. Nicht im Eingang, wohl aber c. 8 bekennt das Concil ausdrücklich, auf Befehl (jussu) des Fürsten versammelt zu sein, was es c. 5 und 7 auch bei allen Provincialsynoben voraussetzt.

Außer geistlichen Satzungen 2) verordnet das Concil, daß für den König, seine Getreuen und sein Heer, wenn er in's Feld gezogen, bis zur Rückehr in seinen Königssitz, täglich Kirchengebet und Wesse dargebracht werde — soweit ich sehe, die erste Anwendung dieses Gedankens in einem germanischen Staat und eine weitere Be=

<sup>1)</sup> Unter Borsit des Proficius von Merida mit 11 Bischösen, darunter die Gothen: Sclua igiditan., Theodericus olyssipon., Theodisclus lamec., Alvarius calabr.; in der Jerusalemsfirche; 23 Canones.

<sup>2)</sup> Besperseier 2. Gelübde keuschen und nüchternen Lebens bei Einsetzung der Bischöse c. 4. Ladung an Bischöse, Weihnachten und Ostern mit dem Erzbischof zu seiern, nicht abzulehnen. 9 keine Gebühren für Chrismen und Tause. 10 Bestellung und strenge Unterordnung von Archipresbyter, Archidiakonus und Primiklerus. 11 Ehrerbietung gegen den Vischof, besonders dei Visitationen. 12 Versehung von Landgeistlichen an die Kathedrale. 13 Velohnung eifriger Kleriker. 14 Vertheilung der Geldopfer der Gemeinde unter den Klerus. 16 Beschränkung der Erhebungen der Vischöse von den Pfarrkirchen und Regelung der Baulast. 19 Ernennung von Klerikern aus den Unfreien der Kirchen. 19 Pflichten Eines Priesters an mehreren Kirchen; vgl. Thomassin p. 891, Pinsus p. 25.

steglung des engen Verbandes zwischen Krone und Kirche 1). Bei ben Provincalsynoden, welche nach dem Willen bes Erzbischofs und dem Befehl des Königs anberaumt werben, hat jeder Bischof zu erschei= nen ober seine Abhaltung, z. B. einen außerorbentlichen Auftrag bes Konigs, schriftlich anzugeben: auch barf er fich nur durch einen Prie= ster, nicht durch einen Diakon vertreten lassen, ba ein solcher nicht schicklich in ber Reihe ber Bischofe sitzen kann, im Borzug vor ben Priestern 2); wer ohne Entschuldigung von bem burch ben Metro= politan angesetzten Provincialconcil, "was nicht ohne Mitwirkung bes königlichen Willens geschieht" 3), wegbleibt und bie Ladung bes Erz= bischofs (admonitionem) wie ben Befehl bes Königs (regiam jussionem) unbeachtet läßt, wird auf Zeit excommunicirt und als Ponitent an einen bestimmten Ort verwiesen. König Rekisvinth, "bessen Herz Gott in der Hand halt und wendet, wohin er will", — nicht aus ber Staatsgewalt soll bies Recht zu fließen scheinen, was boch bie Wahr= heit — "hat auf ben Antrag bes verstorbenen Erzbischofs Evantius von Merida die Grenzen dieser lusitanischen Kirchenprovinz nach den alten Canonen wieber hergestellt '): seine Bestätigung (confirmatio) hat dies geordnet. Da nun Sklua von Egitania gegen Justus von Salamanca auf Restitution einer Diöcese bringt und bie 30jährige Berjährung noch nicht abgelaufen, sollen vom Erzbischof abgeordnete inspectores die Grenzverhältnisse prüfen und jedem durch seinen Sajo zutheilen, was ihm gebührt" b): man sieht, was aus ben von der Kirche selbst bem König in firchlichen Sachen eingeräumten Rechten kräftige Herricher hatten machen können.

Ohne Erlaubniß bes Bischofs dürfen die Geistlichen keine welt= lichen Geschäfte führen ober öffentliche Aemter übernehmen c. 11. Den grausamen und abergläubisch= fanatischen Sinn des Klerus ver= räth es, wenn c. 15 den Bischösen verbieten muß, Kirchenknechte im Zorn zur Strafe verstümmeln zu lassen. "Wenn der König im weltlichen Gesetz für die Menschen sorgt, darf die Kirche wohl das Gleiche thun".). Vielmehr soll — eine beschämende Bestimmung —

<sup>1)</sup> c. 3, aus 4 erhellt die Mitwirkung des Königs bei Ernennung der Bischöfe f. oben.

<sup>2)</sup> c. 5. S. oben S. 445.

<sup>3)</sup> c. 7 quae res non extra agitur regiam voluntatem.

<sup>4)</sup> Ueber einen im XIII. Jahrhundert unter Berufung auf unsere Synode hierüber geführten Streit s. Hefele III. S. 100.

<sup>5)</sup> Nach Cc. Hisp. c. 2.

<sup>6)</sup> Gemeint ist wohl L. V. VI. 6, 13; s. oben S. 200.

ber judex civitatis die Untersuchung führen und der Bischof sich au bessen Strafausspruch halten (decalvatio ift ausgeschlossen), alsbann soll berselbe verschenkt ober sonst veräußert, jedenfalls der weitern Rache des Bischofs entzogen werben 1). Ebenso sollen Seistliche, welche behaupten, von Kirchenknechten sei ihnen Krankheit angezaubert, (nicht selbst strafen, sondern) dem Bischof Anzeige erstatten: bieser läßt unter Beiordnung von boni homines ben weltlichen Richter untersuchen und spricht nach bessen Bericht bas Urtheil. Ueble Nachrebe gegen einen verstorbenen Bischof wird an niebern Geiftlichen mit 50 Hieben gestraft, an einem freien Laien, "ber aber im Hause ber Kirche lebt und burch Gaben aus bem Kirchenvermögen erhöht ist", mit einer seinem Rang entsprechenben Ercommunication. Unter ben zur Familie ber Rirche zu Zählenben, quia et in his discretionis est gradus, ist zu unterscheiben zwischen bem major qui dignitate polleat und inserior ober minima persona, jener erhält 6 Monate Excommunication, bieser eine beliebige Züchtigung (disciplina). Die alten Beschränkungen ber Freilassung von Kirchensclaven und Beräußerung von Kirchen= gut werben wieberholt c. 20 — 23. Das Concil schließt mit Dank und Gebet für ben König, "bessen Wachsamkeit Staat und Kirche, lettere mit von Gott verliehener Beisheit, lentt".

Darauf folgen ungefähr gleichzeitig <sup>2</sup>) bie beiben Provincialspnoben von Toledo <sup>3</sup>) und Braga <sup>4</sup>): jene tagte 7. Nov. a. 675 <sup>5</sup>). Das Coucil beklagt, daß seit 18 Jahren keine Spnobe mehr stattgefunden und beßhalb inzwischen die Kirchenzucht sehr gelitten habe: es freut sich, daß, nachdem so lange ein Besehl zur Versammlung der Bischöfe gesehlt habe <sup>6</sup>) — ohne diese wagt man also troß dringender Berans

<sup>1) (</sup>Diese Stelle, wie so viele, welche Schwierigkeit machen, läßt Hesele einsach aus) ab ep. suo aut donatus sidelibus suis maneat. . aut abjiciendi eum (vielleicht noxae datio) licentiam habebit.

<sup>2)</sup> Ueber die Zeitbestimmung s. Hefele III. S. 104 gegen Ferreras.

<sup>3)</sup> Cc. T. XI., fein Generalconcil, so schon Vasaeus p. 691, vgl. Zuaznavar L. p. 117-120.

<sup>4)</sup> Cc. Brac. III.

<sup>5)</sup> In der Marienkirche unter Borsit des Erzbischoss Quiricius mit 16 Bischofen, 3 Aebten und 8 Bischossvertretern: darunter die Gothen: Argemundus oret., Godiscalcus oxomens., Acisclus complut., Riccila accitan., Suintericus valent., Egica segont., Annila abbas., Sinduitus segov. vertreten, ebenso Munulus durch Egila diacon., Vaderedus abbas., Gudila archidiac.; keine Palatinen; 16 canones.

<sup>6)</sup> quia non erat adunandorum pontificum ulla praeceptio (scil. regis).

lassung nicht einmal, ein Provincialconcil zu berufen —, endlich ber fromme, eifrige und kluge König Wamba wieder eine solche Wahnung erlassen <sup>1</sup>).

Rach Ablegung eines langen Glaubensbekenntnisses 2) schärft bas Concil correctes Benehmen während ber Sitzungen ein und verpont Gelächter, Bank, Spott und Schreien mit Ausstoßung und brei= tägiger Ercommunication, was, wie ber Inhalt ber übrigen Canones, allerdings starke Lockerung ber Disciplin vermuthen läßt 3). Bischöfe, "vom Stolz ihrer Stellung erfüllt" 1), zählen häufig zu jenen praepotentes, praesumentes, welche es verschmähen, die Rechtshülfe bes Staates anzugehen; ohne sich an ben Richter zu wenden, begeben sie pervasiones (statt praevasiones), praesumtiones und caedes selbst ober burch ihre Leute: die Bermöglichen werben zur Buße nach ben Gesetzen bes Königs angehalten und außerbem auf zwei Wochen excommunicirt. Schwierigkeit aber machten insolvente Bischöfe, namentlich wenn sie ihr Bermögen, wie häufig geschah, bei ihrem Amtsantritt ber Kirche zugewendet. Weber konnte man bie Bußen aus bem Kirchengut bezahlen noch wollte man solche Personen, wie bas Gesetz bei Laien vorschrieb, bem Geschäbigten verknechten 5): man traf die Auskunft, je 10 sol. Buße in je 20 Tage Ponitenz zu verwandeln. Zu solchen Gewaltthaten verwendete Kirchensclaven werben nach weltlichem Recht gerichtet.

Sehr bebenklich ist nun, daß neben diesem excessus generalis noch besonders der Fall hervorgehoben werden muß, daß ein Bischof ein weibliches Familienglied eines Wagnaten verführt, worauf Absetzung, Verbannung und lebenslängliche Excommunication gesetzt wird. Die gleiche Strafe wird gesetzt für Tödtung oder ein ähnlich schweres Verbrechen an einem Palatinen oder Adligen (auch adligen

<sup>1)</sup> hortatu religiosi principis jussu evocatis convenimus; die spanische Kirche wird der Frau im Evangelium verglichen, die 18 Jahre frumm (curvata) war.

<sup>2)</sup> Das gegen die Keterei der Bonosianer gerichtet ist Hefele 1. c., Helff. Ar. S. 72.

<sup>3)</sup> Bgl. Gamero p. 450, c. 2 Berfall der Bildung, 3 des Gehorsams vgl. Thomassin p. 361, und der Einheit, 4 lange heftige Verseindung unter den Geistzlichen 8. 9 Simonie, 10 Gelübbe geistlichen Lebens, 15 Festsehung bestimmter Zeit für Abhaltung des Concils, 11 Interpretation eines zu wenig unterscheidenden Canon von Cc. T. I.

<sup>4)</sup> de honoris sibi culmine blandiuntur.

<sup>5)</sup> l. c. nulla eos incurvatione status sui servituti hominum debere addici.

Frauen) verübt, worauf nach weltlichem Recht (d. h. einem Laien) Talion, Verknechtung ober Berbannung bestimmt wäre.

Der Canon ist offenbar durch ganz bestimmte Fälle hervorgerusen: das erklärt zum Theil, daß nur von Magnaten und Adel die Rede, aber immerhin bleibt bezeichnend, daß man nur, wenn das Opfer des Bischoss ein Glied des Abels gewesen, mit einiger, immer noch sehr schonenden Energie einschreitet: das verräth die Sewaltthätigkeit, Hoffahrt und Entsittlichung dieser geistlichen Aristokratie<sup>1</sup>).

Schließlich wird die jährliche Versammlung an der Metropolitane zu der vom Fürsten oder Erzbischof bestimmten Zeit eingeschärst: jeden Bischof, der ohne hinreichende Entschädigung ausbleibt, trifft Excommunication für ein Jahr und die gleiche Strase alle Bischose der Provinz, wenn sie ein Jahr ohne Concil verstreichen lassen, "d. hwenn nicht die Macht des Königs es verhindert hat"; — man sieht, wie der König das Berufungs= und Verdietungsrecht unbestritten inne hat und oft genug übt: dagegen ein Accht, die Versammlung aufzulösen, wird nicht erwähnt und wurde unsers Wissens in diesem Reiche nie geübt. Der Dank an König Wamba wiederholt zweimal, daß sein Besehl und Eiser sie berusen, daß er als Resormator der Kirchenzucht der Gegenwart entgegengekommen, die vergeßnen Ordnungen der Conscisien wieder hergestellt und die jährliche Abhaltung der Versamm= lungen angeordnet habe").

Ungefähr gleichzeitig tagte zu Braga die Provincialspnode von Gallicien unter dem Erzbischof Leodigisus \*), berufen, wie es am Schluß unter Dank und Fürbitte erwähnt, durch Decret des Königs Wamba. Nach Ablegung des Glaubensbekenntnisses zählt c. 1 die Mißbräuche auf, welche die folgenden Canones im Einzelnen abstellen \*).

<sup>1)</sup> c. 15 bes Cc. Em. wird erneut in c. 6 und auch auf Freie ausgebehnt: bie Bischöfe sollen gegen Riemand Berstümmelungs- ober Todes-Strafe aussprechen. Bgl. 7: geistliche Strafen willfürlich und geheim bis zum Tode bes Gezüchtigten gesteigert.

<sup>2)</sup> Daß Wamba auf diesem Concil eine neue Diöcesaneintheilung gegeben habe, wie die Spanier auf Grund einer einzigen Handschrift ber Acten behaupten, ift nicht anzunehmen; s. die Gründe bei Hefele 1. c. 107, A. V. S. 214.

<sup>3)</sup> Cc. Brac. III. al. Leobecifius; mit dem Beinamen Julianus: (über germansische und römische Doppelnamen s. A. IV. S. 147, 186) mit 7 Bischösen, darunter die Gothen: Froaricus portucal., Bela britan., Ildulfus, qui cognominor Felix, iriens.; 8 Canones.

<sup>4)</sup> Rur geistlichen Inhalts: Profane Surrogate von Wein und Brob im Abendmahl 1. Verwendung der h. Gefäße zu Trinkgelagen 2. 4 Cölibat. 5 Miß-

Das XII. Concil von Toledo hatte wieder wesentlich 1) politische Bedeutung: es sollte die schmähliche Palastrevolution, durch welche Erwich die Krone seines Wohlthäters Wamba an sich gerissen, rechtsfertigen und so geschah's: der "Resormator der Kirchenzucht" war den Bischösen zu energisch: ihre Partei stürzte ihn und breitete den Wantel der Kirche über den Thronräuber.

Um 4. October a. 680 hatte Erwich bem König ben Gifttrank ge= reicht, am 20. October salbte ihn Erzbischof Julian von Tolebo, am 9. Jan. a. 681 trat auf. "Befehl bes Königs" in der Apostelkirche das Concil zusammen 2). Der Fürst erscheint in frommer Demuth in der Bersammlung und erbittet knieend (reclinem nostro se coetui exhibens) bie Fürsprache der Bischöfe bei Gott, bankt dem Himmel, daß das Concil nach seinem Befehl zusammengetreten und fügt hinzu: die Rathschläge ber Concilien mussen ber sinkenben Welt aufhelfen; die Bater kennen die Leiden und täglich wachsende Noth ber Zeit, die eine Strafe ber Berachtung ber göttlichen Gebote sinb. mussen fie, das Salz ber Erbe, die Regeneration des kranken Staates übernehmen d. h. die gottlose Mißregierung Wamba's hat die Revo= lution und die Rettung bes Staates burch die Kirche nothwendig gemacht: — bas lette Concil hatte biesem König umgekehrt bie Resormation ber Kirche verbankt. Er überreicht in einem Tomus seine Einzel= anträge zu ihrer Entscheibung, "beren Gerechtigkeit seine Thronbesteigung zieren und die Verirrungen des Bolkes abstellen soll". Darauf Dank an Gott für eine so heilsame Aufforberung und Segen über ben Fürsten, nach bessen Entfernung ber "tomus" verlesen wird. Der König ruft darin die Unterstützung der Bischöse an, nachdem er durch die Gnade

brauch des Reliquiencults, 6 der Disciplin in Geißelung auch höherer Geistlicher. 7 Simonie. 8 Beraubung des Kirchenguts durch die Bischöfe.

<sup>1)</sup> Bgl. Zuaznavar I. p. 120—124, Lafuente II. p. 448, Rico y Amat I. p. 17, Marichalar I. p. 423.

<sup>2)</sup> Cc. T. XI., in der Kirche der Apostel-Fürsten, unter Borsit Julians mit 34 Bischöfen, 4 Aebten, 3 Bertretern, darunter die Gothen: Liuva bracarens., Riccila accitan., Geta (?) iliplens., Tructemundus elborens., Froaricus portucal., Attila (?) cauriens., Sisibad tuccitan., Argibad eliberitan., Ella segont., Theodulfus astigitan., Gundulfus lamecens., Theoderacius assidon., Balderedus abbas, A. presbyter vic. Gildimiri complut.; anwesend mitunterzeichnen solgende 15 viri illustres officii palatini ohne nähere Amtétitel: Sesuldus haec instituta quibus intersui annuens subscripsi. Recaredus, Witisa, Wimar, Teudila, Ostrulfus, Salamirus, Theudesredus, Ildigisus, Severianus, Theudulfus, Vitulus, Egila, Adeliuvus, Ataulphus similiter subscripsi; 13 Canones.

Gottes die Regierung zur Rettung des Landes und Aufrichtung des Bolkes übernommen. Obwohl ihnen bie Anfange seines Regiments nicht unbekannt seien, in welcher Weise er burch bie Fügung göttlicher Gerichte ben Thron bestiegen und die Salbung erhalten habe, so sollen sie es boch nun auch schriftlich vernehmen: sie sollen es bann selbst promulgiren und, wie er seine Krone burch ihre Zustimmung erhalten, so sollen sie selbe nun burch ihr Gebet, ihren Rathschlag und Segen weihen, "so baß biese eure zahlreiche Versammlung wie eine erneute Bestätigung (innovatio) unseres Regiments erscheint". "Der Gifer euerer Leitung saubere das Land von der Gottlosigkeit: erhebt euch, löst die Schlingen der Frevler, bessert die Uebelthäter, zuchtigt die Verräther, beuget die Hochfahrenden, richtet bie Unterbrückten auf und, was mehr als all' das, reißet die Pest des Judenthums, die immer neuen Wahnsinn schafft, mit der Wurzel aus: alle alten Judengesetze mussen erneut werben, auf bag uns nicht, namentlich vermöge bes von Sisibut ge= brohten Fluches 1), die Mitschulb ihrer Frevel burch beren Dulbung treffe. Ferner bedarf der Abhülfe die Wirkung des Gesetzes unseres Borgangers (ohne jedes Pradicat), wonach Heereslitz und Richtbefolg= ung des Heerbanns Infamie und Verlust des Zeugnisses zur Folge hatte",... "wodurch beinahe die halbe Bevölkerung von ganz Hispanien mit lebenslänglicher Ehrlosigkeit geschlagen und in manchen Flecken, Landschaften und Dörfern alle Bewohner zeugnißunfähig gemacht sind. Und obwohl unsere Gnade schon eine Milberung bieses Gesetzes (für bie Zukunft) beschlossen hat, soll boch Guer Ausspruch jene refti= tuiren, welche bereits barunter gelitten haben. Und ganz im Allge= meinen, was Euch an ben Gesetzen unserer Herrlichkeit absurb (!) ober gegen die Gerechtigkeit erscheint, das andert in einmuthigem Beschluß. Und auch neue Satzungen erlaßt, sofern sie euch nothig scheinen, in schriftlicher Aufzeichnung, auf baß bie anwesenden geistlichen Leiter ber Provinzen und die Spigen ber ebelsten Stände von ganz Spanien 2)

<sup>1)</sup> Oben S. 423.

<sup>2)</sup> et clarissimorum ordinum totius Hispaniae duces, gemeint sind die viri illustres off. pal.; aber ich wage kaum "duces" mit "Herzog" zu übersetzen wie Hefele, es heißt nicht: duces Hispaniae, wie er sagt: es sind die weltlichen Analoga der geistlichen roctores wie der nächste Satzeigt; wenn es dann c. 1 heißt: consedentidus episcopis atque palatii senioridus universis, so ist damit nicht gesagt, alle Senioren des Palastes, sondern, wie der tomus besagt, eben nur jene illustres aulae regiae viri, quos interesse huic sancto concilio delegit nostra sublimitas; hier hat also wieder einmal eine Auswahl stattgesunden: in andern Jällen

bieselben in die ihnen anvertrauten Gebiete mitnehmen und einführen tonnen". Schließlich ermahnt er die heiligen Bater "und euch, durchs lauchtige Manner des toniglichen Hoses, welche unsere Hoheit ausserlesen, diesem h. Concil anzuwohnen", zu gewissenhafter Lösung ihrer Aufgabe. Eine kurze Uebergangsbestimmung zeigt in seltner Klarheit, wie man sich die Rechte von König, Epistopat und Abel bei der Gesetzgebung und der ganzen Thätigkeit dieser Concilien vertheilt und in einander greisend dachte: 1. Die Versammlung wird nur vom König berusen. 2. Sein Besehl (jussus) legt den Bischösen und den Senioren des Palastes die Berathungsgegenstände vor (dies ist nicht genau: die Vischöse ze. haben auch die Initiative, namentlich in rein geistlichen und in gemischen, aber auch in rein weltlichen Dingen). 3. Die Veschlässe der Versammlung werden erst durch königliche Bestätigung und Publication zu verdindlichem Reichsgesetz (lex) 1).

Rach Ablegung bes Glaubensbekenntnisses folgt nun zur Rechtsertigung ber Revolution eine Erklärung bes Concils, die der Mehrzahl doch nur als widerliche Heuchelei ausgelegt werden kann. "Der Beweis der uns vorgelegten Urkunden hat dargethan, mit welscher Friedlichkeit und Ordnungsgemäßheit (— gerade das Gegentheil war der Fall und sollte jeht vertuscht werden —) Fürst Erwich den Thron bestiegen und die Regierungsgewalt durch die heilige Salbung empfangen: (— die Salbung an sich hat keine versassungsrechtliche Wirkung, sie war nur eben leicht von dem mitverschwornen Julian zu erlangen gewesen und sollte das Rechtswidrige canonisch becken). — Aus diesen Urkunden ersieht man die Uebernahme der Ponitenz durch den frühern König Wamba und die Uebertragung der königlichen Shre auf diesen unsern Fürsten. Da nämlich den genannten König Wamba

scheint es, als ob alle Palatinen, benen oben S. 462 eine Anwartschaft nach alter Sitte eingeräumt wird, erschienen; aber boch gewiß immer nur a) die Höhern, und b) die gerade am Hof Anwesenden.

<sup>1)</sup> Magna salus populis gentisque nostrae regno conquiritur, si haec synodalium decreta gestorum sicut pio devotionis nostrae studio acta sunt, ita inconvulsibilis nostrae legis valido oraculo confirmentur, ut quod serenissimo nostrae celsitudinis jussu a venerandis patribus et clarissimis palatii nostri senioribus discreta titulorum exaratione est editum, praesentis hujus legis nostrae edicto ab aemulis defendatur. Besonders wird die Judengeses gebnug als von der Bersammlung geprüst und gebilligt bezeichnet und des halb als unwiderrussich verpsichtend.

ber Schlag einer unvermeiblichen Rothwenbigkeit befiel1), legte er die Tracht geistlichen Gelübbes und das ehrwürdige Zeichen ber Tonsur an und bestimmte durch urkundliche Wahl (- bazu hätte er, auch seinen freien Willen angenommen, nicht das Recht gehabt —) diesen unsern Herrn Erwich zu seinem durch priesterliche Segnung (- biese verleiht nur bem recht maßig gewählten religiose Weihe —) zu salbenben Nachfolger. Wir haben ferner sämmtlich die folgenden Urkunden ein= gesehen: eine von ben Senioren bes Palastes unterschriebene Er= klärung, in beren Beisein (— es waren eben die Mitverschwornen Erwichs) — ber frühere Fürst geistliche Tracht und Tonsur annahm; eine Urkunde, in welcher berfelbe unsern glorreichen Herrn Erwich zum Nachfolger wünscht; eine weitere Information besselben an unsern ehrwürdigen Bruber Julian von Tolebo, worin er ihn auffordert und anweist, unsern Herrn Erwich mit aller Sorgfalt und Herrlichkeit zum König zu salben: in welchen Urkunden wir auch die Unterschrift bes Fürsten Wamba eingesehen und die Beweiskraft und Echtheit all dieser Schreiben erfunden haben. Nachbem wir dies alles gelesen und geprüft, beschloß die Versammlung, ben Bestimmungen jener Urkunden unser aller Bestätigung beizusetzen, auf daß der König, dessen Herr= schaft Gott in seinen verborgenen Rathschlussen vorausgewußt, nun= mehr am offenen Tage als durch den Beschluß?) aller Bischöfe con= secrirt erscheine. Und bemzufolge sei bie Hand des Bolkes von jedem Band bes Eibes, welches basselbe an Ronig Wamba, so lang er das Reich besaß, geknüpft hielt, gelöst'): es biene fortan allein biesem König Erwich mit freiem Dienst und freudigem Gehorsam, ihm, ben ber Wille Gottes im Voraus zum Throne bestimmt, den sich ber abgetretne Fürst zum Nachfolger bestellt und, was bazu kömmt, die Liebe bes ganzen Volkes ausgewählt hat: -- (bas Volk hatte bazu gar keine Gelegenheit gehabt). — Nachbem dies erkannt und eingesehen, ist es Pflicht, unter bem Gott bes Himmels zu bienen unserm König

<sup>1)</sup> inevitabilis necessitatis eventu teneretur. Diese Worte enthalten — in berechneter Unverständlichkeit — ben Giftplan.

<sup>2)</sup> Es wird also die jedenfalls bisher fehlende, versassungsmäßig unentbehrliche, Zustimmung der geistlichen Aristokratie nachträglich ertheilt.

<sup>3)</sup> Der stärkte und kühnste Act der Ueberhebung der Priesterschaft, wohlgesällig verzeichnet von Cenni II. p. 17, Suares p. 125: entweder, wenn das bisher Borgetragene richtig, unnöthig, oder, wenn unrichtig, unbefugt und unwirksam: — man fürchtete den Gewissenszweisel des Boltes.

Ervich mit frommer Treue, ihm zu gehorchen mit willigstem Eiser, zu thun und anzustreben, was zu seinem Heile, bem Volke und dem Rußen des Vaterlandes dient. Deßhalb wird fortan nicht wohl dem Anathem und dem rächenden Strafgericht Gottes entgehen (— diese Wendung verräth noch eine gewisse Schüchternheit —), wer hochfahrend Wort oder Hand gegen ihn erhebt."

Richtige Beleuchtung erhält aber vorstehende empörende Heuche= lei erft burch ben nachfolgenben Canon, welcher, obwohl allgemein sprechend, boch lediglich den unglücklichen König Wamba zu treffen sucht und beutlich verräth, wie wenig freiwillig derselbe die Tonsur mit der Krone vertauscht hatte und wie sehr das bose Gewissen ber Verschwörer die Rückkehr des tapfern Kriegers zu Schwert und Scepter fürchtete. "Oft sind die, welchen die Gnabe Gottes auch gegen ihren Willen (- bas war freilich bei Wamba ber Fall!-) zu Theil geworben, unbankbar, fechten an, was sie in Ehren halten sollten, und stoßen in weltlichem Trachten eine Gabe wieber von sich, bie sie mit höchstem Eifer festhalten sollten. Viele forbern noch in bewußtem Zustand die lette Delung (ober bas Ponitentengewand) und verlieren dann in Krankheit bermaßen Sprache und Besinnung, daß sie sich um ihr Seelenheil nicht mehr kummern und keinen Wunsch der frühern Frömmigkeit mehr hegen: solchen giebt man die lette Wegzehrung gleichwohl. Andere dagegen (— so ist der Gebankenzusammenhang, ber Text ist tief verdorben —) trachten mit eiteln Rechtsgründen (cautionibus) und fluchwürdigem Wiberstreben, bas ehrwürdige Zeichen ber Tonsur wieder von sich zu thun und die geiftliche Tracht abzuwerfen, indem sie höchst unverschämt behaupten, sie seien um deswillen durch dies Gelübbe nicht gebunden, weil sie bie Ponitenz weber selbst erbeten noch auch nur in be= wußtem Zustand empfangen. Diese freche und hartnäckige Unverschämtheit würde solche Sprache nicht führen, wenn sie sich 1) erinnerte, daß man ja auch die Taufe ben Kindern ohne beren Willen und Bewußtsein giebt (— ein im Mund von Priestern emporenber Vergleich —): wie die Taufe ist auch die "Verleihung" (!) ber Ponitenz, obwohl Bewußtlosen ertheilt, ohne Widerstreben unverbrüchlich zu be= wahren. Wenn fortan Jemand, ber irgend wie bie Bonitenz empfangen, biesen Synodalbeschluß verlett, werde er als wahrer Uebelthäter von ben Strafen ber Bater betroffen und namentlich kann er nie wieber

<sup>1)</sup> S. die Noten bei Aguirre II. p. 690.

im Staat ein Amt bekleiben" 1). Das war es: man wollte Wamba ben Rūdweg zum Thron versperren. Anstands halber mußte man bann boch auch dem viel ärgern Uebelthäter, d. h. dem Priester "der willfürlich jemanden ohne dessen Willen, ja ohne Bewußtsein in verswegnem Untersangen die Ponitenz auferlegt", eine Strase drohen: man begnügte sich aber mit einjähriger Ercommunication und gestattete ihm den Beweis, daß ihn sein Opser durch Handbewegungen (!), manuum indiciis, oder andere deutliche Zeichen dazu aufgesordert habe; man verzichtet also auf ausdrückliches Verlangen — Cc. T. X.3 hatte noch Schriftsorm des Gelübdes verlangt! — und begnügt sich mit dem Beweis von vielbeutigen Gebärden.

Selten ist in aller Geschichte ein politisches Verbrechen wider= licher mit religiöser Heuchelei geschmückt und verhüllt worden. Dabei ist die Geschicklichkeit zu bewundern, mit der, als ob es sich nicht lediglich um Wamba handle, an ältere Canones ') angeknüpft wird.

c. 3 verbietet bann ben Bischöfen, vom König kraft bes ihm nach ben alten Canones allein zustehenben Rechts 3) begnadigte Hochverrather, bie er wieber in seine Gunft aufgenommen und an seine Tafel gezogen, gleichwohl von der kirchlichen Gemeinschaft auszuschließen: es scheint, als ob wackere Geistliche die Segner Wamba's, verurtheilte Berrather, vielleicht Anhänger des Paulus, mit deren Hilfe Erwich seinen Streich vollführt und die er nun zu hohen Gnaden erhöht hatte, charakterfest und gewissenstreu von sich und ber Kirche fern gehalten: diese mora= lische Opposition sollte gebrochen werben. Höchst verbächtig klingt die zweimalige Betonung ber Tafelgenossenschaft und wie es gar so unerträg= lich, jene von der Gemeinschaft auszuschließen, "welche doch mit dem König speisen" — solche Rücksichten waren sonst ber großartigen Ruckfichtslosigkeit der Kirche sehr fremd. Aber das Concil ist mit ber politischen Verurtheilung Wamba's noch nicht zu Ende. Bischof Stephan von Merida klagt sich selbst an, daß er, durch königliche Gewaltthätigkeit gezwungen, bas Kloster Aqua zu einem Bischofssit erhoben: weil er nun mit unbebachtem und allzuleichtem Gehor= sam gegen die ungerechten Befehle König Wamba's diesen Schritt gegen die Canones gethan, bittet er um Berzeihung und Abhülfe. "Beil wir nun wirklich alle wissen, besagter König, leichtfertig handelnd, habe

<sup>1)</sup> ne ad militare cingulum redeant.

<sup>2)</sup> S. Cc. T. VI. Barc.; oben S. 433.

<sup>3)</sup> S. bagegen S. 243.

nicht nur jenen Schritt befohlen, sonbern in gewohntem Eigensinn auch durchgesetzt, daß er hier in einer Vorstadt von Toledo einen Bischof (neu) einsetzte und das gleiche in andern Dörfern und Flecken that, ließen wir verlesen, was die Canones gegen die so insolente Billfür folder Störung verorbnen." Dies geschieht: über Mitwirkung bes Königs bei Besetzung ber Bisthumer enthalten aber bie verlesenen Normen nichts. Der zum Bischof in Aqua eingesetzte Cuniuld bleibt ungestraft, weil er nicht aus eignem Ehrgeiz, sondern auf Antrieb bes Fürsten eingesett wurde. Aqua wird wieber Kloster und ein ahn= liches Vorgehen mit bem Anathem bedroht 1). Weiter wirb nach An= regung Erwichs bestimmt: nachbem biefer bas Heerbanngeset Wamba's zu milbern beschlossen (für die Zukunft), halt das Concil (unter Zu= stimmung Erwichs) für nothwendig (- man könnte höchstens sagen billig — daß jene, welche kraft jenes Gesetzes die Zeugschaftsfähigkeit verwirkt, dieselbe und ben Titel ihres Ranges (- man sieht, nicht bas vorgeschützte Bedürsniß, wieder zeugnißfähige Personen zu haben, war das wahre Motiv .-- ) und Standes wieder erhalten: ja mit rudwirkender Kraft wird erklärt, Ansprüche, welche sie nur wegen ber verwirkten Zeugnißfähigkeit (- es ist aber vorab an Fähig= keit zu Haupteid und Erfüllungseid zu benken —) nicht geltenb machen ober burchsetzen konnten, sollen sie jett burch Ablegung des Zeugnisses verfolgen können, wenn nicht damals noch ein anderes infamirendes Berbrechen ober bermalen bie 30jährige Berjährung entgegensteht 2). Ferner wird dem Antrag des Königs auf Republication der Judengesetze Statt gegeben 2), und ein ftrenges 4) Gesetz gegen Götzendienst erlassen, aus welchem hervorgeht, einmal, daß, besonders bei bem niedern Bolt, Sclaven und Colonen, das Heidenthum sich erhalten, bei ben höhern Ständen sich früher verloren hatte (— was damit zu= sammenhängt, daß jene auf bem flachen Land (pagus, pagani), biese in ben Städten lebten —) und vielleicht, daß auch germanisches Beiben= thum noch mit im Schwange ging b).

<sup>1) 0. 4.</sup> 

<sup>2)</sup> c. 7.

<sup>8)</sup> c. 9.

<sup>4)</sup> Geißelung und Ketten für Knechte: eibliches Bersprechen der Herrn, sie fortan abzuhalten: widrigenfalls Ercommunication, Berwirfung des Eigenthums am Anecht, der dem König zu beliebiger Berschenkung eingeliefert wird, für Freie lebens= längliche Ercommunication und strengeres Eril (in ein Kloster).

<sup>5)</sup> Unter den cultores idolorum veneratores lapidum accensores facu-

Das Wichtigste aber unter ben politischen Normen dieses Conzcils war die Verleihung einer ganz ausgezeichneten Stellung an den Erzbischof von Toledo. Das war offenbar die Frucht von Julians Arbeit bei der Absehung und Scheerung des einen und Einsehung und Salbung des andern Königs und beweist, wie für die Bedeutung seiner Person, so für seine enge Allianz mit Erwich und für das rasch mächtig gestiegene Ansehen von Toledo<sup>1</sup>).

Dieser Metropolitan sollte sortan unter Mitwirkung bes Königs, bessen Ernennungsrecht ganz unbeschränkt anerkannt wird, alle Bischöse von ganz Spanien und Gallien ernennen dürsen — von Wahl durch die Mitbischöse auf den Provincialspnoden, von Borschlag der Gesmeinden und Mitwirkung des Erzbischoss ist nicht mehr die Rede — und der so Bestellte hat sich nur dinnen drei Monaten vor seinem Erzbischos zu stellen, der eine Einweisung, aber keine Consecration mehr, vorzunehmen hat <sup>2</sup>). Jährliche Abhaltung des Concils am 1. Nov. wird dei Excommunication angeordnet und mit Dank gegen Gott und Fürditte für den König geschlossen. Der König promulgirt die Beschlüsse und broht für Verletzung außer der Excommunication und <sup>1</sup>/10 Consiscation, eventuell, si nihil habuerit sacultatis, 50 Hiebe, jedoch ohne begleitende Insamie.

Am 4. Nov. a. 683 berief \*) König Erwich \*) die XIII. Synode nach Toledo \*). Der König erscheint, ersteht die Fürbitte des Concils,

larum et excolentes sacra fontium vel arborum sind die letigenannten wohl auch germanisch zu benken.

<sup>1)</sup> c. 6 quoscumque potestas regalis elegerit et metrop, probaverit cum conniventia sagt die Wiederholung in Cc. T. XIII. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. Ulloa conjeturas. Wie hiemit die Clausel: salvo privilegio unius cujusque provinciae, zu vereinbaren, war dem Concil wohl selbst unklar. Die übrigen Canones sind geistlichen Inhalts: 5 über Form der Communion, 8 Shescheidung wobei Hartnädigen auch die Strase der Insamie und Berlust der palatina dignitas gedroht wird, 10 Asplrecht.

<sup>3)</sup> Der Schluß c. 13, nicht auch der Eingang, erwähnt jussus regis.

<sup>4)</sup> Richt Egifa! wie Le Grand d'Aussy p. 445, Marichalar I. p. 426.

<sup>5)</sup> Unter Borsit Julians, in derselben Kirche, mit 47 Bischösen, 9 Aebten, 26 Vertretern, darunter die Gothen: Liuva bracar., Floresindus hispal. (l. Thoresindus), Mummulus (?) cordub., Theudericus assidon., Geta iliplens., Froaricus portucal., Miro conimbr., Ella segont., Sonna oxomens., Cuniuldus italic. (wohl der Cc. T. XII. erwähnte ehemalige Bischof von Aquae, dem die nächste Vacatur verssprochen war), Alaricus auriens., Gundulfus lamec., Attila cauriens., Oppatulens., Tructemundus eldor., Sisebadus tucitan., Onegisus avilens., Theo-

bezeichnet als bessen Berathungsgegenstände Kirchenbisciplin und Sitten= zucht und überreicht einen tomus, ber seine Wünsche, namentlich zur Aufhülfe für Unglückliche (Berbrecher), enthält. Rach Dank und Segen ber Versammlung entfernt sich ber König huldvoll 1) und die Ver= sammlung prüft ben "tomus". Er erklärt barin, sich vor ber Bersammlung niederzuwerfen 2) und seine Wünsche ihrem Rath zu unter= breiten. Zuerst kundet er seinen Entschluß an, die Armen (miseri), d. h. Anhänger des Paulus, welche mit Infamie und Confiscation bestraft waren, zu restituiren; bann verlangt und verheißt er Garantien gegen ungerechte Verurtheilung von Geistlichen und Laien; Steuer= nachlaß bis zum ersten Jahr seiner Regierung; Zurückbrängung ber sich überhebenden Freigelaßnen: darüber verlange er ihren, bekanntlich vom heiligen Geist erleuchteten und ewig zu befolgenben, Rath. Deß= halb beschwört er die Bischöse "und den Adel der hohen Männer, welche aus dem Amt des Königshofes erkoren sind, in dieser heiligen Synobe mit euch zu sitzen", zu sorgfältiger Prüfung aller von ihm vorgelegten ober von ihnen selbst eingebrachten Fragen.

Nach Verlesung des Glaubensbekenntnisses beschließt das Concil, das viel mehr politische als kirchenrechtliche Bedeutung hat, auf An=

dulfus astigitan., Sarmata (?) valent., Onemundus salamant., Brandila laniobrens., Olipa segobr., Euredus ilerd., Ara (?) olyssipon., Sisebertus abbas., Wisandus abbas. vic. Suniefredi narbon., Spasandus vic., Laulfus v., Gisebertus diaconus (gegen bie Cc.) v. Ansemundi lobetens., Fredebadus v. Valderedi caesaraug., Veremundus v., Sisuldus v., Cixila v. Wisifredi auson., v. Ergobadi eliberitan., v. Attilani pampilon., Andebertus v. Gudiseli oscensis., v. Riccilani accitani., v. Leuberici urgelitani; ferner 26 viri illustres officii palatini: Ostrulfus comes haec instituta ubi interfui annuens subscripsi; Wadamirus comes Scanciarum et dux similiter; Reccaredus c. sc. et d.; Argemirus c. cubiculi et dux; Egica c. scanc. et d.; Isidorus c. thesauror. et d.; Sisibutus c. scanc. et d.; Valdericus c. civitatis toletanae; Vitulus c. patrimonii; Cixila c. notariorum; Sunifredus c. scanc. et d.; Gisclamundus c. stabuli; Wiliangus spatarius et comes; Aldericus spatarius et c.; Adeliubus c. scanc.; Theudila procer; Salamirus c. scanc.; Ataulfus c. cubicular.; Nilaeus spatarius et comes; Severinus comes spatarior.; Trasaricus spat. et comes; Audemundus procer; Sisimirus spatar., comes et dux; Trasimirus procer; Torrosarius c., spatarius; Recaulfus procer. Daß fie mit dem König zugleich erscheinen, ist nicht gesagt.

<sup>1)</sup> gratiosus exivit.

<sup>2)</sup> coram coetus vestri reverentia humilis devotusque prosternor, reclinis assisto.

trag bes Königs, bessen Herz bas Erbarmen gerührt, bie Befreiung ber Paulianer 1) und ihrer Kinder von der Infamie, ja für alle seit Kindila von dieser Strafe Betroffenen, (was also weiter geht als ber königliche Antrag, aber zum Theil eine Erneuung von Cc. T. XII. ist) 2), und da diese Befreiung 3) ohne Gewährung von Unterhalt nichts bedeuten wurde, berathen und beschließen fie auf Befehl bes Königs auch hierüber, daß jener Theil ihres eingezogenen Bermögens, ber noch im Besitz des Fiscus und nicht an Dritte geschenkt ober zu stipendium gegeben ift, ungesaumt jebem Verurtheilten burch konig= liche Verordnung zurückgegeben werbe — ber vergabte Theil des Ein= gezogenen aber verbleibt ben bamit Beschenkten 1). c. 2 sichert, unter starker Anklage früherer tyrannischer Wigbrauche ber Gewalt und Arglist ber königlichen Gerichtshoheit, Bischöfe und Palatine, bann in geringerm Maß auch Gemeinfreie, vor Verurtheilung, besonders wohl in (wie ber Nachsatz: de infidelitatis crimine zeigt) politischen Processen, ohne gehöriges Berfahren, und gegen Erpressung von Geständnissen burch Rerter und Folter: in öffentlicher Bersammlung ber Bischöfe, Senioren und Gardinge soll die Untersuchung geführt, b. h. das Concil foll für solche Processe ber einzig competente Gerichtshof werben: wie diese ganze Anordnung zunächst nur für die herrschende Aristokratie forgen will, - benn daß scheinbar ber König hier wie c. 6 die Inia= tive ergreift, beweist gar nichts: solchen Königen wie Erwich einer war redigirte der Episkopat, hier wohl Julian, die "Thronrede" — zeigt beutlich bie Abweichung bezüglich ber Gemeinfreien. c. 3 bestätigt 1) einen allgemeinen ') Steuererlaß bes Königs bis zu seinem ersten Regierungs= jahr. Am folgenden Tag wird aus Dank gegen ben König erlassen ein decretum defensionis in regiam prolem, "ein Schut (tuitio), ben er durch seine Wohlthaten reich verdient": man sieht, wie sich dies

<sup>1)</sup> hortante pariter ac jubente rege . . decernendum nobis occurit.

<sup>2)</sup> Die Rebellion des Paulus erhält gleichwohl scharfe Berurtheilung; von dem Motiv, die Zahl der Zeugnißfähigen zu vermehren, ist gar nicht mehr die Rede.

<sup>3) &</sup>quot;Bon der servitus", sagt der Text ungenau; verknechtet waren sie nicht.

<sup>4)</sup> Diese Unterscheidung sieht freilich zunächst aus wie Freigebigkeit der Aristofratie lediglich auf Kosten der Krone, indessen ist die Maßregel doch schon angedeutet
in dem Antrag des Königs quos devovimus redus quidus fas suerit revestire.
Die Wiederentziehung des schon Vergabten erschien als contra sas und mit gehässigen Folgen begleitet.

<sup>5)</sup> vigorem definitioni ejus apponimus.

<sup>6)</sup> An solchen Stellen sind die Canones oft nur Umschreibungen der "Thronrede".

Königthum an den Krumstab klammert (— obwohl hier umgekehrt bie Initiative bem Concil zugeschoben wirb —). In ber "lex" wird besonders hervorgehoben, daß mit den sacerdotes auch die seniores vor ihnen fürchtete man jene Gefahr — zugestimmt; es werben baher alle gegenwärtigen, abwesenden und zukunftigen Bischöfe und Fürsten (principes, gemeint sind wohl alle Abligen und späteren Konige) unter Bebrohung mit Anathem und ewiger Verbammniß beschworen, sich zu enthalten aller Nachstellung gegen die Nachkommenschaft des Königs und seiner Königin Leovigotho und alle, die ihren Söh= nen und Töchtern verbunden sind ober noch werden: hervorgehoben werben: Bersuch ber Absetzung (abdicari), Ermordung, Bermögens= ober Rang=Beraubung (dejici), gewaltsame Tonsurirung ober Anlegung geiftlichen Gewandes, — eine offenbar vom bosen Gewissen eingegebene Besorgniß! — Berbannung ohne alle Ueberführung 1), Berstümmlung und Geißelung. c. 5 verbietet in sehr heftiger Sprache moralischer Entrüstung die Wiederverheirathung der verwittmeten Königin: in Schwefelfeuer wie der Teufel werde ein solcher Frevler (b. h. ihr Gatte in zweiter Che) verbrannt: "benn unerträglich ist, daß die einstige Königin, ein Theil des Leibes des verftorbenen Herrschers, der Lust eines Unterthanen biene." Es soll aber dieser Aufwand von Rhetorik nur bas eigentliche Motiv verbergen. Dies ist ein politisches: es soll nicht, wie bisher oft geschehen, die Königin-Wittwe in dem Kampf der Parteien eine Rolle spielen, es soll ihre Hand und ber Reichthum und die Ansprüche ihres Hauses auf ben Thron nicht von Kronprätenbenten und ehrgeizigen Großen angestrebt und als Waffe wider den correct Erwählten ge= braucht werden: daß dies und nicht jene zarte Rücksicht auf ben Ber= storbenen und die Ehre der Krone der Beweggrund, verräth allzu= beutlich, daß auch ber nachfolgende König, auf welchen die ganze Argumentation nicht paßt, sie nicht heirathen darf. Auch der nächste Beschluß bezweckt, wie c. 2 und zum Theil c. 5, die Sicherung der Aristo= Pratie 2): nachbem nämlich alte und neue Erfahrung gezeigt habe, wie so oft Freigelagne und Knechte von Privaten, vom König zum Rang von Palatinen erhöht, diese ihre Stellung neben ober über ihren ehemaligen Herren zu beren Verfolgung und Denunciation mißbrauchen,

<sup>1)</sup> Hierauf beruft sich Cc. T. XV.: justum et negotiosum b. h. "geschäfts: mäßiges" judicium.

<sup>2)</sup> hortante pariter ac jubente rege: gerade bei Gesethen zur Beschränkung ber Krone schob man ben Schein ber Initiative gerne bieser zu.

sollen fortan, bei Strafe ber Wieberverknechtung, Angehörige bieser Stände vom König nicht zu Palatinen und Actoren von Domanen erhöht werben — ausgenommen Freigelagne und Knechte bes Fiscus; biese bildeten eine höhere Schicht jener Classen und waren als An=, geber und rachsüchtige Ausbeuter ihrer Kenntniß der Geheimnisse der Abelshäuser nicht, wie beren ehemalige Diener, zu fürchten. verpflichtet die Bischöfe, sich auf die Ladung des Königs ober Erz= bischofs einzufinden oder ihre Verhinderung zu beweisen. c. 9 erneut bie Beschlüsse des letzten Concils von Toledo 1). Mit Dank gegen Gott und den König schließt das Concil. Der König aber verkundet ben Steuernachlaß in einem besondern Manifest, welches manche von bem betreffenben Canon nicht vorgesehene Detailbestimmung (Strafen für die Finanzbeamten) enthält, und bestätigt die Beschlüsse des Concils in einer lex in confirmatione concilii edita vom 13. Nov. in einer Sprache, welche, bei aller Ehrerbietung vor der inspirirten Bersammlung, boch keinen Zweifel barüber läßt, daß erft "burch dieses Gesetzes Ebict" ihre Beschlusse für bas Volk Gesetzeskraft erlangen, sogar auch die rein geistlichen Normen 2) und für Verletzung dieser also auch der rein geistlichen — Vorschriften broht der Konig zugleich mit Excommunication und Confiscation von ein Zehntel bes Bermögens, eventuell b. h. Vermögenslosen 50 Hiebe, jedoch ohne Infamie. Man sieht, die Verschmelzung von Staat und Kirche ist längst vollzogen.

Ausschließlich kirchliche Fragen behandelt das Provincialconcil vom November a. 684, Cc. T. XIV., welches gleichwohl vom König 3) berufen wird. Es hatte nämlich der Papst 4) an die spanischen Bischöse

<sup>1)</sup> Ueberwiegend geistlichen Inhalts sind: c. 7 Berbot an Geistliche, aus Gründen persönlicher Erbitterung ober Streithändel den Gottesdienst in ihren Kirchen einzuftellen; 10 Wirkung der Pönitenz von Geistlichen auf ihr Necht, die Culthandlungen fort zu führen; 11 Berbot der Aufnahme und Bergung von slüchtigen Geistlichen und Mönchen, analog der flüchtiger Knechte: auch hier Pflicht der Anzeige an den Richter: dagegen soll die Anrufung des Metropoliten gegen den Bischof oder eines andern Metropoliten oder wenn, zwei Erzbischöfe vergebens angegangen worden, des Königs, nicht von dem Appellaten d. h. dem Bischof oder Erzbischof an dem Appellanten mit Ercommunication gestraft werden.

<sup>2)</sup> quae omnia praemissa synodalia.. decreta a praesenti die decernimus observanda.

<sup>3)</sup> jussu strenuo Cc. T. XIV. praef.

<sup>4)</sup> Man streitet, ob Lev II., Helsf. Ar. S. 75, oder bessen Nachsolger Benedict II. s. Hefele III. S. 268. 293.

und an König Erwich Briefe 1) gerichtet, in welchen er in dem großen Streit gegen den Monotheletismus den Beitritt der spanischen Kirche zu den Beschlüssen des VI. allgemeinen Concils verlangte.

c. 1 erklärt, König Erwich habe, ba die Berufung eines General= concils auf Anregung bes römischen Stuhls (zur Unterbrückung ber verberblichen Lehre des Apollinaris über den Monotheletismus), welches an sich die Bebeutung bes Gegenstandes erheischt hätte, unthunlich gewesen, ben Zusammentritt zu Synoben in jeder einzelnen Provinz angeordnet und zwar sollte bas Concil in "dieser königlichen Stadt" vorangehen, dessen Beschlüsse den übrigen Erzbischöfen durch ihre Bertreter (vicarii legati) mitgetheilt und bann in allen Provinzen gleichmäßig angenommen werben sollen 2). Bekanntlich habe man von Rom bie Acten 3) bes (VI.) Concils von Conftantinopel in Berwerfung bes Monotheletismus nebft einem die ganze Geschichte dieser Ber= sammlung schilbernben Brief bes Papstes Leo zugesenbet erhalten, in welchem er alle Bischöfe "bieses Reiches Spanien" zur Gutheißung jener Beschlüsse einläbt (invitati) 1). Diese Aufforberung hätten sie kaum zurückgekehrt vom letten Concil, baber stark angegriffen (imminuti) und obenein zur strengsten Winterzeit, erhalten, weßhalb die Veranstaltung eines Generalconcils unmöglich gewesen "). Sie hätten aber einzeln für sich in ihren Bischofssitzen jene Zusenbung geprüft und die darin aufgestellten Sate gebilligt, sie ferner nun, nachdem eine Generalspnobe nicht zu berufen, in Provincialspnoben und zwar zuerst für biese Provinz zu Tolebo geprüft, indem die Provinzen Tarracona,

<sup>1)</sup> Aguirre II. p. 710—716: auch an einen comes Simplicius; Baron. hat ihre Echtheit bestritten; für unsere Zwecke ergeben sie keine Ausbeute als den Gestanken, daß Gott zwar eine Mehrheit von weltlichen, aber nur Eine geistliche Gewalt auf Erden gewollt habe, dann eine Reihe von (nicht neuen) Titeln und Prädicaten des Königs und die Anerkennung des Rechts des Königs, ein Generalconcil zu berufen.

<sup>2)</sup> Unter Julians Borsit sind versammelt 16 Bischose seiner Provinz, darunter die Gothen: Riccila accitan., Ella segont., Sonna oxom., Olipa (?) segobr., 6 Aebte: darunter ein Sisbertus und 10 Vicare der Metropoliten von Tarracona (ein Abt Argidad), Waldemar diacon. v. des Sunifredus von Narbonne, von Merida, Braga (Recesindus abbas v. Liuvani drac.) und Sevilla (v. Floresindi [l. Thoresindi?] hispal.); keine Palatinen werden genannt; ebensowenig die Kirche, wiewohl c. 1 von praememorata ecclesia spricht.

<sup>3)</sup> Bgl. hier Pagi und Befele S. 293 gegen Baronius.

<sup>4)</sup> c. 2.

<sup>5)</sup> Richt überzeugend Helff. Ar. S. 75: "ber pontisex ber alten Roma sollie warten lernen".

Narbonne, Merida, Braga und Sevilla durch Vicare vertreten seien, hätten jene Beschlüsse mit den ökumenischen Concilien übereinstimmend gefunden, erklärten daher deren ehrerbietige Anerkennung und reihten sie hinter derselben an der rechten Stelle ein 1).

Die nächste Synobe war wieber ein Nationalconcil, berufen von Sgika zur Berathung politischer und kirchlicher Fragen 2). Der König erscheint in der Versammlung, fordert knieend (humo prostratus) 2) die Fürbitte der Bischöfe, erhebt sich und überreicht einen tomus, der nach seiner Entsernung verlesen wird. Egika sordert von der inspirirten Synobe Lösung des Conflicts zweier Eide, welche er seinem verstordenen Schwiegerzater und Vorgänger habe schwören müssen. Zuerst bei der Vermählung mit dessen Lochter habe er schwören müssen, daß er in jeder Sache seinen (d. h. Erwichs) Kindern zum Siege verhelsen und in allen ihren Angelegenzheiten seinen Weisungen gemäß handeln werde, sodann bei seiner Bestimsmung zum Thronsolger vor der Uebertragung der Krone, daß er dem ihm

<sup>1)</sup> c. 8-7; b. h. hinter bem von Chalkebon: benn die V. allgemeine Synode war von den Spaniern noch nicht als solche anerkannt s. Hefele II. S. 899, III. S. 294. Nach einer kurzen Darlegung der orthodoren Lehre von den zwei Naturen und Willen in Christo schließt das Concil mit Dank gegen Gott und den König c. 8-12; es warnt vor Grübelei und ermahnt, statt dessen zu glauben: neque enim quae sunt divina discutienda, sed credenda sunt: non enim se Deus discutere judet, sed credere.

<sup>2)</sup> Cc. T. XV. 11. Mai a. 688 (Ulloa tratado a. 687) in der Haupt-Kirche (ecclesia praetoriensis) ber Apostelfürsten unter Borsit Julians, mit 65 Bischöfen und Bertretern, barunter bie Gothen: Suniefred narbon., Floresind hispal., Riccila accitan., Ervig calabr., Monefonsus (über biesen Namen J. Grimm in Saupis 3. VII.) egiditan., Sonna oxom., Froaricus portucal., Wisefred auson., Emmila illicit., Theuderacius assidon., Wilicdeus calagurrit., Cuniuld italic., Geta (?) iliplens., Gaudila emporit., Euredus ilerd., Onemundus salamantic., Spassandus (?) complut., Gundericus segont., Wiliephonsus vesens., Sabaricus gerund., Valderedus caesaraug., Tructemundus elborens., Sisebad tuccitan., Atala cauriens., Landericus olyssip., Miro conimbr., Fiontius (?) lamec., Sesuldus archipr. vic., Suniulfus abbas v., Florentius v. Leuberici urgellitan., Gundila a. v., Desiderius v. Nandarbi astigit.; bann 11 Aebte und andere Geistliche, barunter Wisandus archidiac., Sisebertus abbas und 17 weit: liche Große, welche, obwohl jum Theil in Cc. T. XIII. mit Specialamtern bezeichnet, diesmal alle nur mit comes unterzeichnen: es sind Hostrulfus comes ita subscripsi, eben o Wimar, Vitulus, Trasemundus, Valdericus, Teudila, Nausti, Cixilla, Gisclamundus, Sisuldus, Severinus, Sonna, Ara, Trasericus, Ega, Suniemirus und Audemundus, vgl. Lafuente p. 449, Marichalar I. p. 435.

<sup>3)</sup> Wohlgefällig verwerthet von Thomassin p. 448.

anvertrauten Bolte niemals Gerechtigkeit verweigern werbe. Hier sei nun Berletzung des Eides unvermeidlich, da er entweder, wider die Gerech= tigkeit und ben zweiten Gib, ben Kinbern Erwichs in jeder Sache zum Siege verhelfen ober, gemäß ber Gerechtigkeit und wider ben ersten Gib, bie Kinder Erwichs unter Umständen unterliegen lassen musse. "Dazu kömmt, daß Erwich alles Volk gezwungen, zum Schutz seiner Kinder zu schwören und daß er im Interesse ber Sicherung seiner Dynastie schweren Druck geübt, Viele widerrechtlich bes Ranges und Vermögens beraubt, aus Ebeln in seine Knechte verwandelt, der Folter und ge= waltsamer Verfolgung unterworfen hat. Wenn nun hiegegen bringenb, laut und allgemein um Restitution gerufen wird, welche nicht ohne Nachtheil für seine Kinder geschehen kann, wie kann ich hier Ber= letzung des einen ober andern Eides vermeiben ?"1) Deßhalb ruft er bie Lösung bes Conflicts burch die Versammlung an und forbert diese, bie Bischöfe "wie auch euch, eble und erlauchte Manner bes königlichen Hofes", auf, diesen Punct wie die übrigen (anderswoher) vorgelegten Fragen gewissenhaft und gerecht, ohne Bestechung und Gunft, zu prufen und zu entscheiben.

Man sieht, daß Erwich zur Erhaltung der so frevelhaft erlangten Sewalt für sich und sein Haus ernstlich zu zittern hatte, daß jene Vereidigung zum Schutz der königlichen Kinder nicht ausreichte, daß er wiederholt zu den von ihm selbst und den Concilien so streng verpönten Mitteln griff, die Führer der adligen Opposition mit politischen Prozessessen zu verfolgen, durch Folter und gewaltsame Gerichte zu Geständenissen zu zwingen und dann sie durch Consideration, Insamie, Verzinechtung zu Gunsten der Krone und seines Hauses unschädlich zu machen.

Wir dürfen das seinem eignen Schwiegersohn wohl glauben, den er durch einen besondern Eid, abgesehen von der natürlichen Gemeinschaft der Interessen, zur Vertheidigung seiner Kinder und Aufrecht= haltung dieser ungerechten Bereicherungen verpflichtet hatte.

Diesen aber scheint der gefahrdrohende Sturm der öffentlichen Meinung, dessen Heftigkeit die Worte des Tomus deutlich verrathen, zu einer Nachgiedigkeit gezwungen zu haben, welche mit großer Feinsheit durch jenen zweiten Sid motivirt wird: — einen Eid solchen Inhalts hatte Egika jedenfalls öffentlich vor der Thronbesteigung nach

<sup>1)</sup> Dies der Sinn des sehr unklaren Tertes.

altem Brauch abzulegen!), auch wenn ihn nicht Erwich noch speciell zur Gerechtigkeit verpflichtet hätte, wobei dieser wohl gewiß nicht an die Möglichkeit dachte, daß der zweite Eid zur Auflösung des ersten werde benützt werden.

Das Concil geht nicht sofort auf Lösung dieser Collision ein, sondern, nach Ablegung des orthodoren Bekenntnisses, crledigt es zuerst eine dogmatische Controverse. Bor zwei Jahren hatten die spanischen Bischöfe eine von Julian versaßte Denkschrift (liber responsionis sidei nostrae, auch apologia, in vier Capiteln) nach Rom geschickt, welche ihre Uebereinstimmung mit den Lehren des VI. allgemeinen Concils aussprechen sollte. Papst Benedict verlangte die Aenderung zweier ihm bedenklichen Stellen. Aber die spanischen Bischöfe weisen dies Ansinnen zurück und vertheidigen ihre Schrift "auf eine gar wenig hössliche Weise (Hefele)<sup>2</sup>), indem sie mit stolzen Worten ihren "unswissenden, eisersüchtigen Gegnern" eine "schamlose Stirn und sichere Beschämung wegen Unkenntniß der Wahrheit" zusprechen.

Darauf prüfen sie bie eidlichen "conditiones", über beren Collission ber König geklagt. Zuerst lassen sie bie bei ber Bermählung beschworene Eibessormel verlesen, und finden, dieselbe enthalte einige so unmögliche Berpflichtungen, daß der Schwörende, auch wenn frei von den Sorgen und Mühen der Regierung, sie nicht leicht würde einshalten können. Unter Anderm enthalten sie Folgendes: "ich gelobe, mich gegen meine Berwandten, eure und der Leovigotona (sic!) Kinder, so als aufsrichtigen Freund ohne Falsch zu verhalten und alle meine Tage in solcher Liebe mit ihnen zu leben, daß ich sie und die Ihren (partem eorum) in keinen Stücken, Fragen ober Sachen bennruhigen ober belästigen,

<sup>1)</sup> G. unten "Gesammtcharakter".

<sup>2)</sup> In dem sie dem Papst slüchtige (incuriosa lectio) Lesung derselben vorswersen; noch stärker ist: sieut nos non pudedit quae vera sunt desendere, ita sorsitan quosdam pudedit, quae vera sunt ignorare; in der langen Erörterung wird, außer der Bidel, Athanasius und Augustinus, mit gerechtem Selbstgefühl auch Isdor citirt: quod et majores nostros docuisse monstramus, honorantes.. sententiam doctoris egregii hispalensis sedis episcopi; daraus: jam vero si impuderata quis fronte nec his patribus credat et inde ita lidaverint insolens scrutator exquirat etc.: wer anderer Ansicht sei, verwirke das Anathem des Concils von Chalsedon; noch hestiger: wenn der Papst ihren ganz aus Ambrosius und Fulgentius geschöpsten Lehren widerspreche: non jam cum illis est amplius contendendum, sed erit per divinum judicium amatoribus veritatis responsio nostra sublimis, etiam si ab ignorantibus aemulis censeatur indocilis.

niemals bosen Willen gegen sie hegen und weber Gelegenheit noch Vorwand suchen will, wodurch meine Braut ober eure übrigen Kinder im Großen ober Kleinen beunruhigt würben, ausgenommen wegen ganz gerechter Ursachen, die mir nach Gesetz und Wahrheit zweisellos begründet scheinen: über solche behalte ich mir vor, mich mit aller Liebe an (biese) meine Verwandten zu wenden 1). Aber boch werbe ich auch hierin nie von stets bereiter Liebe zu ihnen ablassen: benn auch in allen ihren Rechtssachen, mögen sie Kläger ober Beklagte sein, verspreche ich, so lang ich lebe, euren Kindern mit all' meiner Kraft, so viel ich kann und Gott mir Bermögen leiht, mich zum Beistand zu erheben und anzustrengen, wie in meiner eigenen Sache, so baß jene keinerlei Schaben ober Verluft befahren, vielmehr ihre Interessen burch mein Be= treiben, Wirken und Verfolgen zur Befriedigung gelangen sollen." Darin lag ber bebenklichste Theil bes Eides. Nach diesen lediglich zur Bertheibigung seiner Kinber von Erwich bem Egika abgepreßten (quas extorserat) Bersprechungen (conditiones) wird ber Eid verlesen, in welchem Egika bei ber Thronbesteigung Gott gelobte, bem Bolk Ge= rechtigkeit zu gewähren und Niemanden wider bas Recht Schaben zu thun. Zwischen beiben Gibformeln ergab sich nun manchfacher Wiberspruch. "Wie kann er für seine Berwandten den Proces führen und ben Gegnern, wenn sie im Rechte sind, ben Sieg zusprechen? wo bleibt ba ber oberfte Richter? wie kann er bem Bolke zum Rechte verhelfen, wenn er unter allen Umständen seinen Berwandten zum Siege ver= helfen muß? So scheint also ber Fürst beibe Schwüre zugleich nicht halten zu können: wiewohl, bei näherer Betrachtung, er bei Leistung bes zweiten Eibes vom ersten absolvirt war, ba ja derselbe Mann ihn zum zweiten gezwungen, bem er ben ersten geleiftet" — eine echt canoni= sche Vorstellung! Aber abgesehen bavon beschließt bas Concil, baß ber zweite Gib bem ersten vorgehe, ba bieser nur seinen Privatvortheil, jener ber Rechtspflege gelte, bieser, vor ber Thronbesteigung, Gines Hauses Schut, jener, nach ber Thronbesteigung, gerechte Regierung bes ganzen Volkes gelobe: die Liebe zu Volk und Vaterland musse ber zu Verwandten vorgehen, die Verletung bes einen Gibes schabe vielleicht Einem Hause, die bes andern einer großen Menge. Es musse aber die allgemeine Wohlfahrt der Rücksicht auf Einzelne überwiegen, wofür auch Bibelstellen eitirt werben. Uebrigens werbe ber erste Gib

<sup>1)</sup> quas ad cognatos quaereri! mihi . . reservo. Bei bieser Bagheit bes Ausdrucks hat die Ausnahme freilich kaum Bebeutung.

keineswegs ganz aufgehoben: sondern der König solle dem Bolt und den Berwandten die gleiche Liebe zuwenden. "Die beiden Eide heben sich nicht auf, sondern sind zu verschmelzen, so daß der kleinere dem großen sich anschließt und die den Berwandten versprochene Liebe dem ganzen Bolke gelte. Und so wird in Inspiration durch den heiligen Seist der König vom ersten Sid in dem Sinne gelöst (also doch!), daß er die Berwandten und das Bolk gleichmäßig wie die Söhne eines Baters leite, liebe und schütze, und gerechte Ansprüche weder des Hauses noch des Bolkes um des andern willen verkürze, beider Sachen mit gleicher Treue und Liebe behandle".

Dagegen erklärt bas Concil die weitere allgemeine eibliche Berspflichtung des Volkes zum Schutz der königlichen Kinder Cc. T. XIII. für unbedenklich, indem jene Formel die Prinzen selbst verpflichte, Recht zu geben, und nöthigenfalls dem Strafrecht unterstelle ), nur rechtswidrige Rachstellung gegen sie verpone, keineswegs aber, wie man fälschlich behaupte, verwehre, Rechtsansprüche gegen die Prinzen als Partei zu verfolgen, als Zeuge, Sachwalter, Fürsprech zu unterstützen oder als Richter zu entscheiden, welche Rechte vielmehr mit Berusung auf Bibelsprüche ausführlich und seierlich anerkannt werden 2). Die Richter sollen solche Klagen (sie waren, scheint's, bei dem Concil eingereicht) einsach nach den geistlichen und weltlichen Rechten entscheiden.

Mit Dank gegen Gott und Fürbitte für den König schließt das Concil. Eine angehängte sogenannte Lex des Königs bedroht wieder mit Zehntelconfiscation (ber eventuellen Leibesstrafe wird diesmal gesschwiegen) und Excommunication jede Verletzung dieser Beschlüsse <sup>2</sup>).

Am 1. Nov. a. 691 tagte zu Saragossa die Provincialspnobe von Tarracona dauf Befehl des Königs. Außer geistlichen Canones destätigt sie c. 5 das Cheverbot für die königliche Wittwe und fügt hinzu, daß dieselbe sofort nach dem Tode des Königs das religiose Gewand anlegen und auf Lebenszeit in ein Nonnenkloster "fern dem

<sup>1)</sup> Gemeint ist Cc. T. XIII. c. 2 u. decret. defens., oben S. 482.

<sup>2)</sup> Nachbem jener Beschluß bas Richten über, musse er auch bas Klagen gegen bie Prinzen gestatten.

<sup>3)</sup> Er frohlodt über indissolubilis juramenti confractam catenam.

<sup>4)</sup> Cc. Caesaraug. III.; 5 Canones, die Unterschriften sehlen; vgl. epist. Antonii Augustini Aguirre I. p. 6.

<sup>5)</sup> Weihung von Kirchen nur an Sonntagen c. 1. Gleichzeitige Osterfeier im ganzen Gebiet nach Weisung des Erzbischofs c. 2. Ausschluß von Laien aus den Klöstern c. 3. Vorzeigung der Freibriese der Freigelaßnen der Kirche bei jedem Bischofswechsel c. 4.

Wirbelftrom ber Welt" treten muß. Als Motiv wird außer ber Berhinderung der Ehe mit einem ehemaligen Unterthan auch noch Abwehr von Nachstellungen und Schmähungen. gegen ihren Lebens-wandel angegeben — das wahre Motiv also wieder verschwiegen. Es muß sehr auffallen 1), eine solche Norm auf einem bloßen Provincial-concil, ohne Zuziehung der Palatinen, erlassen zu sehen. Wahrscheinslich ging die Initiative vom König aus, der vielleicht seine Schwiegersmutter zu entsernen suchte; befremden muß aber, daß auch auf den beiden solgenden Nationalconcilien, obwohl Cc. T. XVI. 8. dazu Beranlassung bot, diese Bestimmung nicht wiederholt wurde. Das Concil schließt mit Dank gegen Sott und den König und broht für Verletzung seiner Normen Ercommunication und Verbannung 2).

Auf ben 2. Mai a. 693 berief Egika bas Nationalconcil nach Tolebo\*). Nachbem die Versammlung Gott gebankt und für den König gebetet, erscheint dieser, beugt sein Haupt ), überreicht einen tomus, und bittet um dessen Berathung (sowie der von andern Seiten der Versammlung vorgelegten Puncte; besonders ist wohl die Veskrafung Sistberts gemeint). Nach seiner Entfernung wird derselbe verlesen; die Synode (nur) vermöge den Versall der sinkenden Zeit aufzuhalten );

<sup>1)</sup> Die Motivirung ist sehr vag und schwach: nostri ordinis est . . animae exhibere profectum.

<sup>2)</sup> Statt Confiscation.

<sup>3)</sup> Cc. T. XVI. in ber Kirche ber Apostelfürsten "jussu et hortatu" regis; 11 canones, unter Vorsit des Primas Felir; 58 Bischöfe, barunter die Gothen: Vera (?) tarrac., Ervigius biterrens., Suniagisus lamiobrens., Gaudila empurit., Auredus ilerd., Gundericus segunt., Spassandus complut., Basuald palent, Wittisclus valent, Sonna oxom., Audebertus oscens., Adelphus (Ataulfus?) tudens., Sunigisidus (isclus?) laniobrens., Eppa illicitan., Onemundus salamant., Balderedus caesaraug., Argesindus egitan., Teudisclus beatiens., Cuniuldus italic., Wisefredus ausonens., Laulfus barcinon., Emila conimbr., Leovericus urgellitan., Sisebadus tuccitan., Fionius (?) lamec., Miro (Mirus) gerund., Landericus olyssip., Teudefredus vesens., 5 Aebte (Braulio?), 3 Bischofsvertreter und 16 comites und viri illustres: Vitulus vir illuster, comes patrimonii et dux haec gecreta synodalia subscripsi; Wimar comes subscripsi. Teudulfus, Paulus, Theodefredus, David, Requisindus, Sisemundus, Ella, Teodehittus, Bigesuindus, Ega, Afrila, Danila, jeber comes; bann Audemundus comes procer und Teudemundus comes procer, vgl. Marichalar I, p. 442.

<sup>4)</sup> gloriosi capitis verticem cernuo voto reclinans.

<sup>5)</sup> nutantis seculi obstare ruinam.

er forbert ihren Rath, ihre inspirirte Unterstützung (subsidia, consilia) in ber Regierung zu bem Heile seines ganzen Volkes und zu seinem eignen, ber vor Allen vielen Sünden (crimina) ergeben sei. unbekannt ift euch, mit wie vielen Leiben und Plagen und Freveln ber Treulosen Gott täglich bas Land heimsucht zur Strafe ber Sün= ben, benen ihr, das Salz ber Erbe, abhelfen müßt." Zuerst sollen sie bas rechte Glaubensbekenntniß feststellen; bann für bie verfallenben Kirchen sorgen, die darunter leiben, daß mehrere Ginem Priester an= vertraut werben: jebe, welche auch nur 10 Knechte (Höfe? Mansos?) besitzt, soll ihren eignen Priester haben. Der Verfall ber Kirchen sei soweit gegangen, daß bie Juden spotten, es bedeute nichts, daß man ihnen die Synagogen sperre und nieberbreche, da sie deistlichen Kirchen in viel schlimmerm Zustand sähen. Sie sollen die Bischöfe nach alter Borschrift anhalten, ein Drittel ihrer Einkunfte auf bie Kirchen= baulast zu verwenden, ferner nicht in Ausrichtung königlicher Auf= träge die Gemeinden mit Forderungen von Frohnben 2c. zu überlasten, noch Kirchengut zu Stipenbien zu geben. Ferner sollen sie bie Strafen bes Sötzenbienstes erneuen und verschärfen. Sehr befremben wurbe, daß in diesen, ohnehin wesentlich kirchlichen, Dingen der König nicht nur die Initiative ergreift, auch die barauf zu setzenben Kirchenstrafen in ihrem Maß (z. B. Excommunication auf zwei Monate, auf ein Jahr Ponitenz) festsetzt, wüßte man nicht, daß hinter bem König ein leitenber Bischof stand. — Endlich aber, "was mehr als dies", sollen ste, eifernb im Gifer Gottes, ben Unglauben ber Juden in beiben Ge= schlechtern mit der Wurzel ausrotten und die Päderastie bekampfen. Enblich werben bie Bestimmungen gegen ben Hochverrath erneut: "weil so viele Verräther auf dem Kothurn ber Hoffahrt nicht durch Gottes Verleihung, sondern aus bloßer Ueberhebung des Ehrgeizes nach der Krone streben, sollen Palatinen jebes Ranges und Ehrengrabes, welche ben Tob bes Königs ober das Verberben von Volk und Vaterland ber Gothen planen ober Unruhen (conturbium) im spanischen Gebiet zu erregen suchen, sammt ihrer Nachkommenschaft von jedem Palast= amt ausgeschlossen und lebenslänglich tributpflichtig dem Fiscus ver-Inechtet werben, ihr Vermögen wird confiscirt und vom König beliebig Alle Mängel ber geistlichen und weltlichen Gesetzgebung verliehen. sollen sie aufbeden und verbessern: dabei sollen aber jene Gesetzes bestimmungen (legum sententiae) gewahrt bleiben, die von Rindasvinth bis Wamba ergangen und als wohlbegründet und ausreichend erfunden sind. Es sind also gerade die Gesetze seines Vorgangers

und Schwiegervaters Erwich, welche er stillschweigend als der Reform bedürftig erklärt. Die ihnen vorgelegten Civilprocesse und politischen Processe (Sisibert) sollen sie mit Gerechtigkeit zugleich und Milde beurtheilen "und darum beschwöre ich euch, ehrwürdige Priester Gottes, und euch alle, durchlauchtige Senioren des Königshoses, welche diesem Concil anzuwohnen unser Besehl oder die günstige Gelegenheit veranslaßt hat, in den von euch zu entscheidenden Processen ohne Bestechung, ohne Ansehen der Person, ohne Gunst und ohne Lauheit zu richten." Nach Berlesung dieses tomus erfolgt überschwänglicher Dank gegen Gott für diese Ansprache des Königs, der sie ermahnt, das Schiff Gottes (doch nicht blos die Kirche, sondern zumal den Staat) als Steuerleute sicher zum Hafen zu führen.

Nach Ablegung eines sehr ausführlichen Bekenntnisses bestätigt die Versammlung nach dem Antrag (hortante pariter ac jubente) die Judengesetze c. 1, dann mit Umschreibung des Tomus bessen Berfolgung bes Gögenbienftes. Bischöfe, Priefter und Behörden follen wachsam einschreiten, die Frevler strafen, die Objecte des Aberglaubens in die Kirchen schaffen bei Strafe von Absetzung und Ponitenz von einem Jahr: inzwischen wird ihr Amt ein vom König bestimmter ein= facher Vertreter verwalten. Wer in Beschirmung ber Abergläubischen sich den einschreitenden Behörden widersett, verwirkt Anathem und, wenn er ein Nobilis, brei Pfund Golb an ben Fiscus, wenn er ein Geringerer, hundert Hiebe, Decalvation und halbe Confiscation c. 2. Gegen die überhandnehmende Paberaftie wird zuerst ben Geistlichen besonders Absehung und lebenslängliche Verbannung gedroht, außer= bem bleibt für sie und Laien jenes Gesetz in Kraft, welches hundert Hiebe, Decalvation, lebenslängliche Berbannung 2) und Ausstoßung aus aller driftlichen Gemeinschaft hiefür bestimmt hat: auch sterbend sollen sie nur bei gehöriger Buße wieber die Communion erlangen c. 3. Bersuchter Selbstmord wird mit zweimonatlicher Excommunication gestraft 3). c. 5 regelt genau nach Antrag des Tomus die kirchliche

<sup>1)</sup> S. Bestgoth. Studien, vgl. Zuaznavar I. p. 133.

<sup>2)</sup> B. T. IX. 4, 5 hatte ben Feuertod gedroht.

<sup>3)</sup> de disperantibus c. 4; eigne Initiative der Bersammlung (als häusige Motive des Selbstmords werden genannt: censura pro qualibet negligentia oder Einsperrung zur Pönitenz für ein Berbrechen) 2 und 3 lassen auf argen Sittenversall schließen; freilich hatte schon Cc. Illib. 71 die Päderastie bekämpsen müssen, aber seit der Gothen-Zeit begegnete keine Spur mehr die auf dies Concil.

Baulast, und die übrigen verwandten Puncte, sogar genau mit dem beantragten Maß der Excommunication 1). c. 7 2) gebietet die Verkündung aller Beschlüsse der Provincialsynoden durch den Bischof binnen sechs Monaten an seinen Clerus nicht nur, auch an den Conventus seiner Stadt und die ganze Gemeinde (pledem) seiner Didcese (auf dem Lande); wer diesen Beschlüssen widerspricht, dagegen auftritt, sie nicht erfüllt, gering achtet, ungehorsam murrend, gehässig sie herunterreißt und nicht vielmehr wohlwollend begünstigt, wird auf zwei Monate exommunicirt.

Zur Belohnung für die Verdienste des Königs (causa retributionis, opem beneficientiae) wird das "Gesetzum Schutz der königlichen Nachkommenschaft" wörtlich erneut c. 8, und außerdem täglich, mit Ausnahme des Charfreitags, für ihn und sein Haus in allen bischöslichen und Diöcesankirchen eine Wesse und Fürbitte angesordnet.

Darauf spricht das Concil als geistliches und weltlich = politisches Nach dem Gehorsam gegen Gott ist das zweithochste Gut, den Königen, die er zu seinen Stellvertretern erkoren, die versprochene Treue unversehrt im Herzen zu wahren und gegen sie nicht Schaben noch Arges zu bereiten, unter Berufung auf die früher schon hiefür benützten Bibelstellen vom Gesalbten bes Herrn. Daher ist bas ben Kürsten geleistete Gelübbe ohne Falsch zu halten und die ihnen versprochene Treue nicht burch Umtriebe der Bosheit zu verletzen: wenn schon ein einfaches Wort, wie viel mehr muß die den Königen eidlich gelobte Treue gehalten werben! Die frevle Berstocktheit von manchen Weltleuten und, was schlimmer, von Priestern verachtet aber diese eiblich beschworene Treue und bewahrt, während sie mit einem Nebelrauch von Eidesworten bas Versprechen umhüllen, im Geheimniß bes Herzens verruchten Verrath. "Weil nun Sisbert, der Bischof von Tolebo, ber Umtriebe schuldig erfunden ist, daß er unsern Herrn und König Egika nicht nur des Reiches berauben, sonbern mit Frogellus, Theobemir, Leovila, Leovigotho, Thekla und ben Andern ermorden und seinem Bolk im Lande Aufruhr und Verberben bereiten wollte, (den wir auch schon burch unsern Spruch seines Amtes und Ranges entsett haben). so beschließt unsere Versammlung, daß jener unser Spruch in diese

<sup>1)</sup> Zum Theil hatte ber König ber Bersammlung dies Maß festzustellen überlassen: dies hat einigermassen mißverstanden Aguirre II. p. 750.

<sup>2)</sup> c. 6 regelt die correcte Form der Oblate beim Abendmahl.

Synobalacten aufzunehmen unb für immer in aller Kraft aufrecht Sisbert aber soll für seinen Eibbruch und Versuch solchen Frevels nach ber Bestimmung ber alten Canones (welche be= fehlen, daß, wer solches gethan und bei Lebzeiten des Herrschers einem Anbern die Krone zugebacht hat) aus der katholischen Gemeinschaft geftoßen, bes Ranges und Amtes entsetzt, aller Guter zum Bortheil bes Königs beraubt, zu lebenslänglicher Strafarbeit verbannt, unb, wenn ihn die Gnade des Königs nicht eher absolvirt, erst im Tode wieber zur Communion zugelassen sein". Gleiche Strafe solle alle anbern Geistlichen für ähnliche Vergehen wider den König treffen. — An bies Gericht für die Bergangenheit reiht sich, in Erneuerung älterer Concilienschlusse, folgendes Gesetz für die Zukunft; "Wie ein Geschwür, das im Körper größer wächst, nur burch schärfere Heilmittel ober Ausschneiben geheilt wirb, so muß bie Berstocktheit ber Berrather, ber nichts Einhalt zu thun vermochte, mit härteren Strafen gezüchtigt werben. Sogar über bas Berbot bes Herrn, die Sünden der Bater an den Kindern zu strafen, muß man hinwegsehen, nachdem der Gid= bruch und die grausame Sitte, gegen unsere Fürsten sich zu ver= schwören, bieselben mit verschiebnen Morbarten wegzuräumen ober sie bes Reiches zu berauben, so stark um sich gegriffen, so tiefe Wurzeln geschlagen hat. Deßhalb bestimmen wir, baß, wer fortan, jeglichen Ranges ober Standes, Tob ober Absetzung des Königs plant, ober ihn zu schädigen und anzugreifen, oder sein Volk ober Land durch Parteiung ober Umtriebe zu verwirren trachtet, mit seiner ganzen Nachkommenschaft von jeder Stufe des Palatinenstandes entfernt und dem Fiscus lebenslänglich verknechtet werde: unter Wahrung des Begnabigungsrechtes für Egika für bie ichon wegen Verrathe Berur= theilten ober künftig beshalb zu Strafenden. Ihr Vermögen ist recht= mäßig sein Eigenthum geworden: aus diesem haben durch seine Ber= leihung Einiges Kirchen, Anderes seine Nachkommen ober noch manche andre Personen zur Belohnung ihrer Berbienste empfangen. Kinder und weitern Nachkommen der verurtheilten Verräther sollen diesen Beschenkten niemals schaben ober ihnen irgend eine jener Verleihungen entreißen dürfen. Dieses strenge Gesetz soll beshalb verkundet werben, auf daß, wen nicht das eigne, ben boch seiner Kinder und gesammten Nachkommenschaft Verderben vom Verbrechen abhalte. Wenn aber einer ber folgenben Könige alle Sate bieser unserer Bestimm= ungen nicht einhält — man fürchtet, daß bei einem Wechsel ber Onnaftie und ber Partei ein von den Gegnern Egika's erhobener König die Schenkungen aus den confiscirten Geldern Bestrafter aufschen oder deren Nachkommen restituiren könnte —, so soll er und sein ganzes Geschlecht sür ewig verdammt zu Grunde gehen und obenein nach göttlichem Strafgericht auf Erden alle Habe und Ehre verlieren und durch das Urtheil Christi mit dem Teusel und dessen Genossen zum Grunde der Gehenna sahren." Diesem Beschluß wird noch "nach einem alten Canon") eine Versluchungssormel aller Hochsverräther angehängt, welche von allen anwesenden "Bischöfen, Senioren des Palastes, Klerus und allem Volk" dreimal wiederholt wird.

Darauf schließt bas Concil, "nachdem es alles erledigt, was die Kirchenzucht erheischte ober sonst unserer Versammlung zur Regelung (ob directionem) vorgelegt war", mit Dank gegen Gott und Fürbitte für den König, den er unter dem Schild seines Schutzes und dem Banner des Glaubens mit dem ihm anvertrauten Volk und Land zum Heile führen möge.

Vor Eröffnung des Concils hatte ein allgemeiner Beschluß ber Versammelten (decretum judicii ab universis edictum), unter Berufung auf die Ersetzung des Judas des Verräthers burch Matthias ausgesprochen, daß das Concil nicht eber beginnen könne, bis Sisbert, ber sich burch sein Verbrechen aus ihrer Gemeinschaft geschieben, und ben doppelten Frevel des Ehrgeizes, superdia, und Eibbruchs auf sich gelaben, bestraft und ein Anderer an seine Stelle gesetzt worben. Daher wird Sisbert ber Versammlung vorgeführt: er bekennt bie Plane seines Verraths und wird nach alten canonischen und weltlichen Normen ber bischöflichen Würbe und Ehre entsetzt, excommunicirt und exilirt. Darauf, damit das Concil sofort beginnen könne, wird "gemäß ber Vorwahl (praeelectionem) und Verordnung (auctoritatem) bes Königs, durch welche er bereits früher (in praeteritis) bem Bischof Kelir von Sevilla für den toletanischen Stuhl (einstweilen) Sorge zu tragen (curam ferre) befohlen (jussit), indem er vorbehalten, baß unser Decret ihn für die Zukunft bestätigen solle, dieser von seinem bisherigen Sitz von Sevilla nach Toledo mit Zustimmung von Klerus und Bolk canonisch überpflanzt, ihm Faustinus von Braga und biesem Felix von Portucale zum Nachfolger gegeben. Darauf erst beginnt das Concil, bessen Acten die Beschlüsse einverleibt werden. Schluß ber Acten bilbet eine Lex des Königs: in confirmatione

<sup>1)</sup> Cc. T. IV. c. 75 oben S. 448.

Concilii: die Beschlüsse des Concils sind inspirirt, deßhalb besieht der König per hujus legis nostrae decretum von diesem Tag an ihre unverbrüchliche Befolgung <sup>1</sup>).

Weil die Bischöfe der Provinz Narbonne wegen einer Seuche nicht erscheinen konnten 2), befiehlt ihnen bies Geset, in Narbonne eine Provincialspnobe zu halten und allem hier Beschlossenen burch Unterschrift beizutreten. Berletzung ber Canones wird mit Ercom= munication und Biertels= (al. Fünftels=) Confiscation bebroht. Zum Schlusse erklärt ber König, er wünsche zwar so zu regieren, daß ber Friede durch keine Störung von Außen ober Innen getrübt werbe: aber auch ben ber Treulosigkeit Schuldigen suche er die Hand ber Gnabe zu reichen, um sich Gottes Wohlgefallen zu erwerben und Land und Volk weiteren Umsturz zu ersparen. Nur fürchtet er burch solche Milbe ben Geist ber Empörung zu ermuthigen. So möge bas Concil die häufige Bedrohung durch Verräther und ehrgeizige Neben= buhler und die tiefen Zerrüttungen des Landes erwägen und Rath ertheilen, ob er biese Berbrechen nach geistlichem und weltlichem Recht strafen ober begnabigen solle. Zedoch wahrt er sofort für sich und seine Nachfolger das Recht, künftige Hochverräther nach dem unter Sistnanth ergangenen Beschluß zu bestrafen 3). Es soll also aus dieser Befragung bes Concils ber Krone kein Prajubiz erwachsen. Enblich soll die Versammlung noch über folgende Einzelfrage ihr Gutachten (censendum) abgeben, die offenbar auch unter den Gesichtspunct ber Begnadigung und Restitution fällt. Wamba habe gleich nach seiner Thronbesteigung "unsern" Spatarius Theudimund auf Anstiften des bamaligen Bischofs Festus (al. Faustus) von Merida, jedoch fraft alleiniger Verfügung ber Krongewalt, (ohne Richterspruch, soll bas wohl heißen) im Wiberspruch mit seiner Herkunft und Stellung in eben biese Stabt Merida als Numerarius geschickt, welches (niedre) Amt dieser auch ein Jahr lang ohne Rechtsgrund bekleibet, da er dem Befehl bes Fürsten nicht Wiberständ leisten konnte. Run soll das Concil Theudimund und all seiner Nachkommenschaft bie Last dieser Amtsstellung abnehmen, so daß fortan in alle Zukunft weder er noch seine Nachkommen um beswillen behelligt werben konnen 1).

<sup>1)</sup> Und zwar sowohl was pro disciplina vel utilitate ecclesiastica als was pro corrigendis pravorum moribus beschlossen worden.

<sup>2)</sup> Ueber zwei Ausnahmen vgl. Ferreras mit Hefele III. S. 322.

<sup>3)</sup> Oben S. 450.

<sup>4)</sup> Eine Entscheidung des Concils sehlt ebenso wie bei der Amnestievorlage; Dahn, germanisches Königthum VI.

Im folgenden Jahre tagte am 9. November in der Leokabienkirche bas XVII. Concil von Tolebo 1). Es erscheint ber König Egika "voll bes heiligen Geistes", neigt sein hohes Haupt (inclytum caput reclinans) und verlangt Segen und Fürbitte ber Bersammlung. Nachbem bies in herkommlicher Weise geschehen, überreicht er einen tomus und verlangt bessen Berathung von ben Bischöfen "und auch von euch, burchlauchtige Zier bes Königshofes und zahlreiche Versammlung vor= nehmer Manner, welchen biesem ehrwürdigen Berein beizuwohnen unsere Hoheit befohlen hat, da die mundliche Aufzählung der für das Frommen unseres Regiments, Volkes und Landes nothwendigen Berathungs=Puncte zu umständlich ware. Diesen Tomus sowie Andres was zur Kirchenzucht gehört und endlich die verschiednen Fälle und Geschäfte, welche man eurer Versammlung unterbreitet, berathet und erledigt durch eure Beschlüsse." Nach Empfang des Segens entfernt sich der König und der Tomus wird verlesen. "Meine religiose Begeisterung ist unaussprechlich. Ich forbere euch zur Abgabe bes Bekenntnisses auf zur hellern Erleuchtung ber Gläubigen und Bekehrung der Ungläubigen. Die Juden halten an ihrer Verleugnung Christi fest und wissen mit schändlichen Beweisgrunden seine Lehre zu verspotten 2). Da es nun auf bem ganzen Erbtreis unser sicherer, wahrheitsgemäßer und allbekannter Ruhm war, daß das spanische Reich durch die Fülle des rechten Glaubens glänzte, erheischt unser Ruhm, jenen energisch zu begegnen, um so mehr, da sie sich in einigen Ländern gegen ihre dristlichen Herrscher empört haben 3) und von biesen nach gerechtem Strafgericht Gottes zum größten Theil getöbtet worden sein sollen, und ganz besonders, da auch wir nun in neuerer Zeit durch offenes Geständniß unzweifelhaft erfahren, daß fie in überseeischen Ländern mit andern Hebraern sich berathen haben, gemeinschaftlich gegen die Christenheit zu handeln, beren Untergang herbeizuführen und ben Christenglauben zu untergraben: was auch euch durch die mitzutheilenden Geständnisse wird bewiesen werden. Zu

ich vermuthe, daß der zuletzt unterzeichnete Theudemundus comes procer bieser restituirte numerarius ist.

<sup>1)</sup> Anwesend die "meisten Bischöfe von Spanien und Gallien"; die Untersschriften sind leider verloren, 8 Canones. Marichalar I. p. 445—450.

<sup>2)</sup> Ober sich der angenommenen Taufe wieder zu entziehen: deludere nesariis argumentis.

<sup>3)</sup> Etwa im Frankenreich?

Anfang unserer Regierung hatten wir so milbe Absichten für ihre Bekehrung, daß wir sie nicht nur mit verschiednen Ueberredungsmitteln zum Glauben an Christus herbeizuziehen versuchten, auch christliche Knechte, die ihnen wegen ihres Unglaubens das Gesetz entzogen, gaben wir ihnen zurück, um sie durch diesen Berkehr für die Kirche zu gewinnen" — offenbar eine Scheinentschuldigung des Königs für den Juden erwiesene Nachziedigkeit. "Aber sie haben ihre beschwornen und schristlichen Bersprechungen nicht erfüllt und sind in Uebung ihrer gewohnten Gebräuche und Geremonien ergriffen worden. Weil nun der Wille Gottes ihre Bestrafung für meine Regierung aufgespart hat, soll eure und unserer Großen gemeinsame Versammlung ihre Berruchtheit zügeln, auf daß ihre Bosheit sofort ausgerottet und gestraft, der christliche Glaube aber und Christi Name verherrlicht nerde.

Weiter wird der "Wahnsinn" mancher Priester gerügt, welche sür lebende Menschen, im Glauben sie dadurch bald sterben zu machen, Seelenmessen lesen und doch nur ihren eignen Seelen dadurch schaden — mit einer Aussührung, die den geistlichen Versasser all' dieser Thronreden verräth. Für diese Priester und die Anstister ihres Frevels sind Strasen aufzustellen. Im Uebrigen werden die "ihrer Untersuchung vorgelegten Seschäfte der Unterthanen" (populorum negotia vestris auridus intimata) zu gehöriger Erledigung empsohlen. Endelich wünscht der König, es sollen nach Schluß des Concils und dann sür jedes Monat dieses Jahres dreitägige Fasten und Litaneien ans geordnet werden, "auf daß der Teusel nicht wie disher unsere Untersthanen zu Empörung und Nachstellung wider uns und solgeweise zu ihrem Verberben (himmlische und irdische Strase ist gemeint) versühre, sondern die Gesinnung der Treue in ihnen walte, so daß wir in Frieden und Eintracht mit ihnen leben können."

Nach Ablegung des Bekenntnisses wird zuerst beschlossen, daß sortan dei jedem Concil die ersten drei Tage, mit Ausschluß der Laien, lediglich mit Fasten, Unterredungen über die Glaubensgrundslehren und die geistliche Sittenzucht des Klerus ausgefüllt und dann erst die übrigen Geschäfte verhandelt werden c. 1: — eine Abwehr der allzugroßen Berweltlichung dieser Synoden, welche in der That seit

<sup>1)</sup> Florez VI. p. 48 giebt statt nullo secularium assistente Cc. Tol. XVII. 1 bie Lebart: nullum seculare negotium admittentes. Mit Unrecht haben die Meisten, auch Valiente p. 88, Gibbon c. 88 und noch Marina ensayo p. 27, dies als von Ansang bestehende Einrichtung dargestellt, vgl. Cenni II. p. 81.

lange mehr politische als geistliche Fragen verhandelten. Und wie um hievon wieder abzulenken werden mit eigner Initiative der Bischöfe mehrere rein kirchliche Canones aufgestellt <sup>1</sup>).

Außerbem wird nach Antrag des Königs das Messelsen für Lebende mit Absetzung, lebenslänglicher Verbannung und Excommuni= cation für ben Geistlichen und ben Anstifter geahndet 2). Die Litaneien für ben Bestand ber Kirche, bas Wohl bes Königs und Heil bes Bolkes, Vergebung ber Sünden und Austreibung des Teufels werden angeord= net 3), bas Jubengeset wird erlassen 1) und, von freien Studen, bas Geset zum Schutz ber Gattin und Nachkommenschaft bes Königs erneut als "Lohn=Bergelt" ) ber heiligen Kirche für dessen Eifer für dieselbe, zugleich zur weitern Anspornung hierin für ihn und die Unterthanen, namentlich wegen seiner Verbienste um die Kirche gegen die Juden, Dabei ist beutlich zu sehen, daß es sich bei biesen Schutzesetzen namentlich um die Zeit nach bem Tobe bes Herrschers, um Sicherung seiner Wittwe und Waisen gegen Rache und Beraubungs= Gelüste seiner Gegner, handelte: "wenn es sich treffen sollte, daß nach langen und glücklichen Regierungsjahren unseres Herren unsere glor= reiche Herrin, Königin Cixilo, ihn überleben und (— bas wird also nach Cc. Caes. III. hier vom Reichsconcil vorausgesett —) als reli= gibse Wittwe leben und liebe Kinder haben sollte", alsbann soll Niemand aus Neid, Haß ober teuflischer Nachstellung sich gegen sie erheben, abgesehen von evidenter Schuld durch kunstliche Verfolgung ihnen schaben, ihren Wandel mit ungerechter Befleckung beschimpfen, ihnen Fasten ober ben Kindern gegen ihren Willen Religiosentracht aufzwingen, oder sie mit Verbannung, Zwangsarbeit ober Ruthen= strafe heimsuchen, wodurch sie Ehre und, abgesehen vom ordentlichen Gang des Rechts, ihres Vermögens Besitz verlören: sondern ruhig und friedlich sollen sie ungestörten Rechts besitzen sowohl was sie vom väter= lichen Vermögen nach gesetzlicher Erbfolge empfangen als was ihnen

<sup>1)</sup> c. 2. Bersieglung des Taufsteins von Beginn der Quadrages dis zum Fest der coena domini; 3. Fußwaschung am genannten Festtag; 4. Berbot der Beräußerung ober Berwendung der Kirchengeräthe zum Privatgebrauch durch die Seistlichen.

<sup>2)</sup> c. 5.

<sup>3)</sup> c. 6.

<sup>4)</sup> S. oben S. 428.

<sup>5)</sup> vicissitudo mercedis.. pro tantis beneficiis piam retributionem impendere cupientes.

burch seine Verleihungen unser gnäbiger Herr geschenkt hat als was sie rechtmäßig erworben und über all' bies sollen sie unbeanstandet versügen können. Werben sie bessen entblößt, so sind sie durch die Kraft dieses Beschlusses mittelst bischöstlichen Schutzes zu vertheibigen. Auf Verletzung dieser Bestimmungen steht Anathem, Ausstreichung aus dem Buche des Himmels und Höllenstrase mit dem Teusel und seinen Senossen.

Darauf Dank gegen Gott und Fürbitte für den König, "auf bessen Gebot und Besehl (jussu et imperio) wir uns versammelt" und Bestätigung aller einzeln aufgezählten Canones (auch der rein geistlichen, consirmatio) durch legis decretum des Königs: Verletzung wird nach den Gesehen der frühern Concilien mit Excommunication und weiterem Schaden 1) bedroht.

Dies ist die letzte westgothische Synobe, deren Acten uns erhalten: die der XVIII. zu Toledo, welche Witika und Erzbischof Guntherich hielten, c. a. 601, sind verloren <sup>2</sup>).

So sehen wir folgende Entwicklung von unsern Augen vollzogen. Die Synoden sind Ansangs rein kirchlich: aber als solche haben sie schon gewisse Rechte und Functionen weltlicher Gerichtsbarkeit, da ja solche jedem einzelnen Bischof in der letzten Zeit des Imperiums eingeräumt waren. Von hier aus erfolgte die Machterweiterung seit dem Glaubenswechsel: die Wahlkönige lehnen sich im Kamps gegen die übermächtige, weltliche, erbliche Aristokratie an die durch Organisation und Bildung überlegene geistliche des Epistopats, indem sie die Gerichtsbarkeit. und die gesetzgebende Gewalt der Reichsconcilien in weltlichen Dingen immer mehr erweitern. Auf diesen spielen die Palatinen schon vermöge ihrer geringen, durch Wahl des Königs besstimmten Zahl.) eine sehr untergeordnete Rolle. So waren denn

<sup>1)</sup> So ist zu verstehen seu etiam damno maneant usquequaque damnati.

<sup>2)</sup> Bgl. A.V. S. 224, Perez ep. p. 11 und Mansi XII. p. 168 Pagi ad a. 401. 4. Baron ad h. a. 15. (Ferreras p. 493), der mit Recht bemerkt, die Abhaltung des Concils im Ansang der noch guten Regierung Witika's und dabei doch antichristliche Tendenz sei ein Widerspruch; er meint dann, der König selbst habe nach seinem Umschlag in's Bose jene Acten guten Inhalts zerstört. (1)

<sup>3)</sup> Wieberholt richtet bas Cc. über Hochverrath als höchster Staatsgerichtshof.

<sup>4)</sup> Nicht auch der Bischöfe, wie Morales XII. c. 54 wegen Cc. T. IV., dagegen Marichalar II. p. 10.

auch auf den von Laien am stärkften besuchten Concilien diese doch in verschwindender Minderheit 1). Während überhaupt nur auf 19 dieser 32 Versammlungen Laien zugelassen 2) und von jenen, welche nur geistliche Fragen behandeln, streng ausgeschlossen sind, findet später eine höchst bezeichnenbe Ausscheibung statt: an ben ersten brei Tagen aller Concilien werben nur kirchliche Fragen verhandelt und von diesen sind die Laien von Rechts wegen ausgeschlossen, während in ben übrigen Tagen weltliche Dinge verhandelt werden, woran die Geistlichen von Rechts wegen Theil nehmen, und zwar, schon vermöge ihrer Majorität, in entscheidender Weise. Das geringe Volk aber ist gar nicht vertreten und hat nur bas Recht, die fertigen Beschlüsse durch bejahenden Zuruf zu acceptiren: bie Entscheidung aller politischen und aller Rechtsfragen konnte vor bas Concil gezogen werben und lag hier in ber Hand ber von einigen hervorragenden Bischöfen geleiteten Majorität, in ber Regel im Gin= vernehmen mit bem König, ber häufig einzelne als seine Rathgeber zu sich beschied und vorher mit diesen bestimmte, was im Concilium berathen und beschlossen werden sollte<sup>3</sup>). Der König hätte vermöge ber in seiner Kirchenhoheit enthaltenen Rechte — Ernennung bes Metro= politan von Tolebo und aller Bischöfe, Berufung ber Reichsconcilien und Sanction ihrer Beschlüsse — ber Theorie nach bas Heft in ber Hand halten und jene Versammlungen nach seinem Willen gebrauchen können, aber thatsächlich geschah dies fast nie: thatsächlich waren die Könige umgekehrt von den hervorragenden Bischöfen abhängig, und solche Fürsten, welche sich bem wibersetzten, wurden meist in Balbe von bem Epistopat burch bas mißbrauchte Schwert ehrgeiziger Pala= tinen beseitigt; solchen Königen versagte sich die Allianz der Kirche, welche unter dieser niemals etwas Anderes als ihre Herrschaft über ben Staat verstand und sich alsbann aus bem sonst bekampften Welt= abel gefügere Werkzeuge wählte und auf ben burch List und Gewalt geleerten Thron erhob.

<sup>1)</sup> Cc. T. VIII. — hier zuerst unterschreiben die Laten die Acten des Conscils — 17 zu 52, IX.: 4 zu 16, XII.: 15 zu 35, XIII.: 26 zu 48, XV.: 16 zu 77; val. Planck II. S. 230 (über den Borrang der Geistlichen hiebei); Montaelembert II. S. 224, Bourret p. 150, Lembse I. S. 199; ganz salsch daher Rico y Amat p. 19, daß durch Zulassung der Palatinen die Versassung sich in absolute Monarchie verwandelt habe; die Zuziehung der Aebte seit Cc. T. VIII. hatte also schwerlich den Zweck die Palatinen auszuwiegen.

<sup>2)</sup> Rämlich auf Cc. brac., caesar. und 17 Cc. T.

<sup>3)</sup> Bgl. Marichalar II. p. 12, Cc. T. XIII. 8.

Man sieht hier beutlich, wie der Geist, der Inhalt des politischen Lebens die Bedeutung der bloßen Rechtsformen entscheidet: wüßten wir nicht aus der politischen Geschichte das Gegentheil, aus den verfassungs= mäßigen Rechten der Krone über die Kirche — der König darf Kirchen= strafen verhängen — ließe sich wahre Thrannistrung der geistlichen durch die weltliche Macht in diesem Staat solgern.

Die Unterschriften bebeuten Zustimmung zu ben Beschlüssen bes Concils, und zwar unterzeichnen bie Palatinen mit ber gleichen Formel wie die Bischöse, also nicht in bloßer Zeugschaft; Minoritätsebeschlüsse ober Sutachten kommen nicht vor: es haben, scheint es, die Ueberstimmten venerando conclusum sich unterwersen müssen. Selbste verständlich wählten die Könige nur solche Palatinen, deren Ergebensheit sie kannten: insofern erschienen diese allerdings als "Commissäre" des Fürsten, dessen Interessen sie vertraten 1), aber meistens versständigte sich die Krone vorher mit den leitenden Bischösen selbst.

<sup>1)</sup> Marichalar II. p. 26.

<sup>2)</sup> Nur kirchliche Versammlungen sind diese Concilien nach Florez IV. 6. 11, Cenni II. p. 85 seq., der bann die subscriptio palatinorum umbeuten muß, v. Daniels I. S. 372, Sempere memorias I. 17 (und ihre Gerichtsgewalt?), "auch" firchliche nach Depping II. p. 268, vgl. Dunham I. p. 206, Romey II. p. 174; über ihre kirchliche Competenz Cenni II. p. 151. Die Concilien "ebensogut Reichstage" Gaupp S. 396 (aber boch nicht von Anfang!) Guizot I. p. 278, Canciani IV. p. 52, vgl. Morales 12. 54, Llorente p. 10. 24 ncortes generales del reyno". Mariana VI. 9, Thomassin p. 455, Marina Cortes p. 20, ähnlich Lardizabal p. 22 unas cortes generales del reyno, en las que estaba representada la nacion por los doz brazos eccles. y secular unidas unb ¿mar seit Cc. T. III. (p. 18), so daß sie geistliche und weltliche Gesehe erlassen konnten (aber ber "geiftliche Arm" erließ bie weltlichen Gesetze mit und von einer Bertretung bes Boltes ist keine Rebe) und Amaral p. 167 estados geraes p. 181 untersucht: em que sentido se podem chamar cortes, vgl. Unger S. 32 und Banels Anzeige. Die Unterscheibung nach Entwicklungestabien fehlt auch bei Bourret p. 145—152, Guettée II. p. VII., besseeuw I. p. 293 — 299 und Marichalar y M. II. p. 3-36 ¿ fueron cortes los concilios de Toledo? wo aber, wie schon Cenni diss. IV., ben weltlichen Gliebern, abgesehen von ben Strafurtheilen, irrig bas Stimmrecht abgesprochen wird: thatsächlich freilich blieb ben Palatinen gegenüber ben an Zahl und Bilbung überlegnen Bischöfen nur bas Gehorchen übrig: (baselbst Rritif von Morales, Saavedra y Faxardo, Mariana, Thomassin, Cardillo, Villalpando, Cenni, Florez, Feijóo, Marina, Guizot) aber bie confirmatio von Cc. T. XII. quod a .. patribus . . et palatii senioribus est edictum unb bie Formel: statuta anwens subscripsi von Palatinen beweisen das formelle Stimmrecht unwiderleglich, wenn auch die Geiftlichen beifügen: statuta a nobis

edita, definita. Dagegen "juntas puramente politicas" neunt sie Marina ensayo p. 27 (vgl. Manresa p. 55, Sotelo p. 196), ber aus ihneu unmittelbar die spateren cortes entstehen läßt p. 29 (bagegen Serna y Montalban I. p. 38, Marichalar und Manrique II. 3-36, bann Hänels Anzeige, Rosseeuw I. p. 297), ja nach Marina teoria de 1. c. I. p. 1 - 8 bilben biese einen wesentlichen Bestandtheil ber Berfassung schon seit bem "establecimiento de la monarquia goda"; ähnlich Rico y Amat I. p. 11, Muñoz I. p. 381, besser Sempere historia p. 113, der zumal ihre Ohn= macht gegenüber bem Despotismus betont und besonders Zuaznavar I. p. 138-141 gegen Marina's Ueberschätzung ber gothischen Verfassung: "no hubo constitucion (im Sinne ber Repräsentativversassung) politica en la España goda"; er verneint mit Recht die Frage: ¿ "tenian representacion nacional los concilios toletanos?" p. 153; richtig auch Sempere hist. I. p. 97-106 ed. Moreno p. 76 (impotencia de aquel consejo para refrenar el despotismo) p. 69 observaciones sobre los concilios toletanos; vgl. Lafuente p. 494 gegen Marina's Sat "estas juntas no eran ecclesiasticas (!) sino puramente (!) politicas y civiles y unos verdaderos estados generales de la nacion". Das widerlegt schon ein Blick in den "modus tenendi concilia"! Richtig auch Gamero p. 441—466: weber germanisches Ting noch Cortes noch bloge Synoben; aber die Cc. T. IV. und VIII. angeordnete Bersammlung zur Königswahl ist auch nicht der Ursprung der Cortes, wie p. 463.

## 8. Repräsentationshoheit.

In diesem Gebiet dauert die früh erworbene Machtvollkommensteit der Krone, am wenigsten von der Doppelaristokratie des Reiches beschränkt, fort: in den verworrenen, schwankenden und für das noch unbesestigte Germanenreich gefährlichen Verhältnissen Galliens im V. Jahrhundert, im Reiche von Toulouse, konnte nur einheitliche, rasche Leitung mit einiger Sicherheit steuern durch die wechselnde Brandung der Parteien.

So vernehmen wir seit a. 420 nichts von einem Recht der Volksversammlung oder Aristokratien bei der Entscheidung über Krieg, Frieden, Bündniß mitzuwirken; thatsächlich war freilich die Stimmung des Adels, auch des römischen, später auch des geistlichen<sup>1</sup>), oft von entscheidendem Einfluß.

Die Vertretung bes Staates nach Außen, die Leitung ber äußern Politik liegt auch später, im Reich von Toledo, so gut wie ausschließe lich in der Hand des Königs?): von einem Recht der Mitwirkung des Abels, des Reichsconcils oder gar des Volkes erscheint keine Spur. Der König wird stets als allein handelnd genannt: er empfängt und bescheidet die fremden Gesandten. Freilich ist dabei die Dürstigkeit und die dramatisch personalisstende Neigung?) unserer Quellen mit in Anschlag zu bringen, welche Alles auf die Persönlichkeit des Herrschers zurücksühren und selten einmal der einflußreichen weltlichen und geistlichen Berather für innere und äußere Politik gedenken, welche doch sast immer diesen Fürsten zur Seite!) standen. Nur bei Wamba

<sup>1)</sup> Cc. T. IV. 30 Geistliche als geheime Gefandte bes Königs.

<sup>2)</sup> Romey II. p. 256 richtig.

<sup>3)</sup> Besonders Greg. tur., bei dem z. B. IX. 1 Refared durch seine Annäherung an Gobisvintha und mit dieser allein die Politik gegenüber den Merowingen leitet.

<sup>4)</sup> Leo z. B. dem Eurich Apoll. S. IV. 21. VIII. 3: er verfaßt die "vielsgerühmten Ansprachen", wie aus dem Munde des Königs, mit welchen dieser bald

heißt es einmal, daß ihn auch der Rath seiner Optimaten abgehalten, die Franken für die den Rebellen geleistete Hülfe durch einen Angriffs= krieg zu züchtigen 1).

Auch gothisches Reichsgebiet tritt ber König aus Gründen ber Politik alleinhandelnd ab: als jedoch der Zweck nicht erreicht wird, nimmt ste ein Graf wieder zurück mit Berufung auf die "jura Gothorum", d. h. gothisches Territorialrecht, das Fremde nicht mehr besitzen sollen, wenn sie ihre Vertragspflicht nicht erfüllen <sup>2</sup>).

So wird benn einige Male dem Ausland gegenüber neben dem König auch das Bolt der Gothen als völkerrechtliches Subject betont<sup>2</sup>): letteres wegen des Thronwechsels von Königen verschiedener politischer Tendenz; und sowohl aus diesem Grund als um des größeren Nachsbrucks willen wird eine Geldsorderung gegen Theoderich II. als zusstehend bezeichnet "dem König, meinem Herrn, und dem ganzen Bolt der Gothen" und abgetretenes, wieder beanspruchtes gothisches Reichssgebiet heißt "jura Gothorum" 4).

Die Namen ber Gesandten, die uns erhalten, sind oft gothisch'):

die Bandalen schreckt, bald mit den Franken an der Wal sich verbündet, bald sein Reich (gegen Rom) erweitert; vgl. carm. VII. v. 895 die proceses, senatus, die den Krieg betreiben und v. 480 seq., wo das concilium den Frieden verlangt s. 455: aber es ist mit dieser poetischen Rhetorik und rhetorischen Poesie nichts zu dauen; über Alarichs Verhandlungen mit Chlodovech Greg. tur. II. 85.

<sup>1)</sup> Jul. v. W. p. 715 nisi maturato sul cordis suorumque optimatum revocaretur consilio, ne disrupta pactionis inter utramque gentem promissio impetendi sanguinis esset occasio. Willfürlich macht Ferreras II. § 160 aus ber Heeresmusterung Eurichs, bei ber sich das Portentum begiebt a. 505, eine Landess-Bersammlung der Gothen, um mit ihnen wegen der Zeitläuse Berathschlagung zu halten.

<sup>2)</sup> op. Bulgar. III.; nicht aber barf man die nach pact. andel. p. 6 zur dos Gailesvintha's gegebnen gallischen Städte als Beräußerungen gothischen Gebiets anführen, denn dos ist hier von Chilperich gegebener "Muntschat,", nicht von Athanagild gegebne Mitgift, wie Bonell S. 216 u. A.

<sup>3) 3.</sup> S. ep. Bulgar. I., ja sogar allein genannt: Theudibertus . . cum gente Gothorum pacem . . roborare gens G. sperat universa . . legati Gothorum (l. c.; ebenjo III.) concordes cum Gothis III. (häufiger tömmt vor provincia Gothorum b. h. narbonnensis ep. III.).

<sup>4)</sup> l. c. III.

o) z. B. Greg. tur. V. 44 Agila von Leovigild, Oppila VI. 40, ebenso ep. Bulgar. III. Totila et Gundrimer, legati nobiles, viri illustres. Sisib. ep. Caes. Ansemund, an die Langobardenfürsten: per Totilanem (wohl derselbe wie unter Gunthimar).

es beweift dies für ausreichende Bildung und Gewandtheit ober doch 1) überwiegende Ergebenheit und Verlässigkeit der Germanen.

Neben den für den öffentlichen, officiellen Verkehr bestimmten Briefen erhalten die Sesandten mündliche Aufträge und Anweisungen<sup>2</sup>). Häufig bedient man sich der Bischöse als Sesandter<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Hierüber lehrreich ep. Sisib. Caesar. p. 368 Ansemundo fiducialiter crode, suspensa cavillatione recipe, remota suspicione quod jusseris in ejus pectore mitte, noster etenim est, etsi impollitus eloquio, non puritatis studio.. ejus sinceritatem tibi gubernandam comitto etc... während Apoll. Sid. III. 7 von römischen Gesanbten sagi: secreta dirigentium principum venditantes ambiunt a barbaris bene agi cum legato potius quam cum legatione. Die Kömer Florentius und Ersuperius werden von Leovigilb an Chilperich gesendet Greg. tur. Mart. III. 8.

<sup>2)</sup> l. c. hic lator est in cunctis obstructus (l. instructus) et.. finaliter ordinatus etc.

<sup>3)</sup> Bgl. ep. Sisib. Caes. 1. c., Romey II. p. 275, oben S. 393.

## III. Gesammtcharafter des Königthums.

## 1. Absolutismus.

Nach den Ergebnissen der politischen Geschichte und den bisher erörterten Einzelrechten ) der Krone kann es nicht befremden, daß das Gesammtbild dieses Königthums kein einheitliches, sondern ein wider= spruchvolles ist: es ist despotisch und ohnmächtig zugleich ). Unver= mittelt neben und oft in Widerstreit mit der Lähmung des König= thums durch die geistliche Aristokratie stehen vereinzelte Erscheinungen eines Absolutismus der Krone, welche nicht nur mit germanischer Bolksfreiheit, welche mit jeder Staatsidee unvereindar sind und an sultanische Wilkür gemahnen ).

Solche Thaten und Züge sind aber nicht etwa Beweise wahrer Stärke der Krone, sondern Zeichen der Schwäche des Staats = und Rechtsgedankens: manchmal erscheinen sie als verzweiselte Schläge in dem Todeskampf gegen die Aristokratie — so oft die Todesurtheile Verbannungen, Verknechtungen, Vermögenseinziehungen; manchmal dagegen gestattet der Abel, der den Staat regiert, der Krone in ihm

<sup>1)</sup> Rosseeuw I. p. 344 greift nur einzelne Aeußerungen bes Bannes ober ber Hoheit heraus, statt biese als Ganze zu sassen.

<sup>2)</sup> Berkannt von v. Bethm. H. I. S. 218, auch kann man nicht mit Löbell S. 231 die Gewalt der westgothischen gesetzlich größer als der frankischen Könige nennen, Davoud Oghlou I. p. C., ganz ungenügend dessen Abschnitt "royaute" p. 186—208; sehr überschätt wird die gothische Bersassung von Marina discurso, ähnlich Rico y Amat I. p. 18, der überall zuviel absichtliches Machen, zu wenig unwillkürliches Erwachsen berselben annimmt. Dagegen sür den Absolutismus schon Lopez Madera p. 12, vgl. Dunham I. p. 181, Moron I. p. 188, nicht übel Romey II. p. 343: la monarchie absolue, l'inquisition et les libertés en même temps, du Boys I. p. 520: à la sois ephemère et despotique.

<sup>3)</sup> Das ist der fastus regius, die superba dominatio L. V. I. 2, 6; deßhalb wird ihnen modestia empsohlen Cc. Tol. VIII. 10.

gleichgültigen Dingen solche Ausschreitungen gegen Ginzelne. Und bas Rönigthum, bem bie gebührenbe ruhige Machtenfaltung nicht vergönnt ift, gefällt und entschäbigt sich in folden aufflackernben Zuckungen von Tyrannei. Viel kam immer, wie bei allem germanischen König= thum, auf die Individualität des Trägers an: so heißt es schon von Eurich, daß er "mit eiserner Hand" die Gothen beherrschte 1), abnlich Leovigild und Kindasvinth. Zu unterscheiben sind hiebei vom Gesetz anerkannte Aeußerungen ber Krongewalt von rechtswidrigen Willfür= thaten 2) einzelner Herrscher gegen Leben, Ehre, Freiheit, Vermögen ihrer Keinde ober anderer Unterthanen \*): — sie erpressen von reichen Leuten Urkunden, in denen diese sich als der Könige ober ihrer Günst= linge ') Schuldner bekennen mussen '); sie entreißen ben von ihren Vorgangern Beschenkten biese Schenkungen und restituiren sie ben mit Confiscation bestraften Hochverräthern . Höchst beschämenb für bas Königthum ist, daß Urkunden zu Gunsten bes Königs nur bann gel= ten sollen, wenn die barin unterschriebenen Zeugen bestätigen, baß weber Zwang noch Betrug babei geübt worben '). Schon B. T. IV. 4, 2 hatte, um Verbacht und Möglichkeit ber Erpressung nach bieser Richtung abzuschneiben, formlose lettwillige Zuwendungen an den princeps für ungültig erklärt \*) —; auch in dieser Willfür trat bas gothische Königthum nur die Erbschaft des Imperatorenthums an .). Mur die erstern, die gesetzlichen Handlungen, beschäftigen uns hier.

Vor Allem verletzt die schrankenlose Straswillkur10), welche das Gesetz häufig der Laune des Königs einräumt und wonach er über Leben und

<sup>1)</sup> Ennod. v. Epiph. p. 369.

<sup>2)</sup> Wenn z. B. Alarich II. eine Basilika, die ihm die Aussicht stört, abbecken läßt? Greg. tur. mart. 92.

<sup>3)</sup> flagitia, facinora cupiditatis und avaritia sind die Hauptäußerungen ber aviditas L. V. II. 1, 5, bes fastus regius I. 2, 6.

<sup>4)</sup> Daher die Wichtigkeit der persönlichen Gunst des Königs: Greg. tur. patr. 18, 2 hanc fabricam Sichlarius quidem Gothus, qui magno cum Alarico rege amore diligebatur, aemulus monasterio concupiscit.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 5.

<sup>6) 1.</sup> c. 6.

<sup>7)</sup> Cc. T. VIII. 10 decr. u. Lex.

<sup>8)</sup> In. fügt bessen amici bei, vielleicht necessitudinibus mißverstehend für necessaris; Zügelung siscalischer Erlistung von Erbschaften auch 5 l. c.

<sup>9)</sup> Wie die Raiser einfach ft abtische Guter verschenken, zeigt B. Nov. Mart. III.; über bies Motiv ber Neigung zu ben römischen Gesetzen Rübs S. 7.

<sup>10)</sup> arbitrium regis L. V. XII. 2, 18. technisch: ebenso IX. 2, 8 judicis VI. 4, 8 domini X. 1, 13 vgl. III. 4, 8. VI. 2, 2. 1, 2. 4, 8. VII. 8, 6. 6, 2.

Schickfal eines freien und ebeln Mannes entscheiben barf. Diese Willstür ist nicht mit seinem Begnabigungsrecht zu verwechseln: vor allem richterlichen Strafurtheil entscheibet ber König, ob den Ueberführten eine Strafe treffen solle und welche, wobei ihm manchmal gar keine Schranke gezogen ist '), und ausbrücklich muß das Gesetz wenigstens die unsschuldigen Berwandten, Gatten '), Nachbarn, Erben der Strase entsrücken '), während ihm in andern Fällen wenigstens das Maß der gesetzlich bestimmten Strafart überlassen bleibt '), namentlich dann, aber keineswegs nur dann '), wenn der Schuldige dem König versknechtet wird '). Ober auch, der König darf beliebig denjenigen der stimmen, welchem der Schuldige verknechtet, die Consiscation oder Geldstrase zugewiesen werden soll '). Am meisten empört solche Strasswillur, wenn sie — und zwar ganz unbeschränkt — wegen bloßen Rönig von diesem geübt werden darf ') oder wegen bloßer Scheltworte '). Damit verglichen ist es wenig, daß der

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 7 Cd. Leg. u. M. A. ut quidquid de eo vel de omnibus rebus suis facere vel judicare voluerit, sui sit incunctanter arbitrii; III. 4, 13; oft sendet der Röniger den Ueberwiesenen an den Hof, wo dann der König ausspricht quod sidi placitum kuerit VI. 2, 8.

<sup>2)</sup> Ein Beispiel ihrer Mitbestrafung Paul. Emer. p. 655.

<sup>8)</sup> L. V. VI. 1, 7.

<sup>4)</sup> IX. 2, 8 juxta electionem principis districtiori mancipetur exilio: hier hat ber König nur Ort und Art bes Erils zu bestimmen; ebenda über das consiscirte Bermögen, wo mit Cdd. Leg., Compl., Lindend. regalis, nicht mit M. A. legalis censura zu lesen; ähnlich wird der Berbrecher manchmal auch dem Geschäbigten zu beliebiger Rache II. 1, 6, mit Ausnahme etwa der Tödtung VI. 1, 2, übergeben.

<sup>5)</sup> arg. VI. 2, 8.

<sup>6)</sup> IX. 2, 8 ut de ejus persona quidquid princeps judicare voluerit, potestas illi indubitata manebit. III. 4, 13 de ea faciat quodcunque voluerit VII. 6, 2 ut ejus arbitrio super eo sententia depromatur. Refared verwandelt in Folge Asple Confiscation und Berbannung in Verfnechtung härtester Art mit Vermögen, Weib und Kindern Paul. Emer. p. 655 zu Gunsten des Bedrohten.

<sup>7)</sup> Schon Ant. 277, dann L. V. VI. 2, 1. III. 2, 2. III. 4, 13 bes. 17 "pauperi". Ratürlich lag in diesem Recht, den Herrn zu bestimmen, eine weitere Willfür in Strasschäftung; manchmal übt dies Wahlrecht auch an des Königs statt der dux, comes, judex l. c.; Geldstrase cui rex jusserit III. 1, 8; VI. 2, 1 zeigt übrigens, daß dies aussallende Bestimmungsrecht des Königs daraus zu erklären ist, daß der Schuldige in entsprechenden Fällen ursprünglich dem Fiscus verknechtet wurde.

<sup>8)</sup> II. 1, 7 Cd. L.

<sup>9)</sup> II. 1, 7 M. A.

König im Gesetz nicht vorgesehene Fälle selbst entscheibet und erst nachher bas Rechtsprincip seiner Entscheibung in das Gesetzbuch auf= nimmt 1).

Bu solchen Wilkur=Acten gehört es, bei aller Frömmigkeit bes Motivs, boch auch, wenn Rekispinth Sanct Fructuosus mit Gewalt verhindert, nach Palästina zu reisen, damit Spanien den heiligen Wann nicht verliere, und nach Toledo bringen läßt 2), oder wenn wiederholt Wonche durch königlichen Befehl dem Kloster entzogen werden 3); schlimmer ist es, wenn ein König, ich vermuthe Kindaspinth (denn Erzbischof von Toledo war Eugenius I.), besiehlt, einen Unwürdigen zum Priester zu weihen: und der Primas des Reiches 4) giebt nach: (spricht aber statt der Segnung heimlich eine Versluchung) 3), denn auch die mächtigste Wacht in diesem Reiche, die Kirche, muß sich viel gefallen lassen 3).

Einen starken Eingriff in die persönliche Freiheit enthält auch das vom Gesetz anerkannte, ziemlich weit gehende Recht der Könige, über die Hand ihrer weiblichen Unterthanen, freier Mädchen und Wittwen, zu versügen — ebenfalls von den Imperatoren überkommen. Zwar hatten später römische Gesetze jene Besugniß zu begrenzen und Mißbrauch abzuwehren versucht<sup>7</sup>). Die Könige hatten aber diese Schranken

<sup>1)</sup> II. 1, 11.

<sup>2)</sup> v. s. Fruct. p. 430, Ferreras II. § 555.

<sup>3)</sup> epist. Tarrae. p. 21, vgl. ep. Braul. et Chindasv. p. 678.

<sup>4)</sup> rogatus a rege quia jussioni principis resistere non praevaluit.

<sup>5)</sup> ep. Braul. p. 679.

<sup>6)</sup> Berfügung über die Bischosssise oben S. 407, über ihr Eigenthum Cc. T. III. 6 ne cuiquam donentur a principe liberti ecclesiae.

<sup>7)</sup> Grimms R. A. zweiseln noch an dem römischen Ursprung: s. aber z. B. den Mißbrauch dieses Rechts durch Maximin bei Lactantius de mortidus persecut. 38 (vgl. Serrigny I. p. 131; über fränkische Analogien und städtische Privilegien dagegen s. Franken, Wilda S. 802. 803). Abgesehen davon, daß schon Provincialvorskände mißbräuchlich reiche Partien für sich, ihre Söhne z. erzwangen B. T. III. 6, 1. 11, 3, zeigt 10, 1 si nuptiae ex rescripto petantur, daß abgewiesene Freier sehr häusig unter Borgebung der Zustimmung der Bräute oder deren Aeltern z. ein praeceptum principis erschleichen, serner, daß ein solches praeceptum auch bei wirklicher Zustimmung häusig erbeten wurde; und der Tert muß es ausdrücklich erst verbieten, die Zustimmung der Bräute durch einen Besehl des Kaisers ersehen zu wollen: nos enim peti de nodis nuptias supplicatione prohibemus, quas deceat de voluntate parentum vel de ipsis adultis puellis aut mulieridus impetrari. Gewahrt bleibt dabei das Recht des Dispenses von Chehindernissen und des Proceßentscheids von gebrochnem Berlöbniß.

ftets wieber burchbrochen: beshalb beschließt Cc. T. III. 10, "unter Gutsbeißung bes Königs", — wie es gerabe in solchen Fällen heißt, wo man Mißbräuchen ber Krone begegnen will —, Wittwen und Jungfrauen sollen nicht mit Sewalt gegen ihren und ihrer Eltern Willen zur Heirath gezwungen werben bei Strase ber Ercommunication für ben "Behinderer der Keuschheit": genannt wird der König nicht"). Die Könige verheiratheten oft die Wittwen sogar während des Trauersjahres der Jund daß es hiebei oft nicht ohne schrosse Gewaltsamkeit absging, zeigen zahlreiche Gesetz 3).

Wit dem gezeichneten Absolutismus einerseits, mit dem Einfluß der Kirchendisciplin auf diesen Staat anderseits hängt auch jene Vieleregiererei und jene Alles dis in höchst casuistisches Detail überwachen, im Gesetz regeln, in der Verwaltung leiten wollende Bevormundung zussammen, die einen widerlichen Zug in der Geschichte dieses Reiches bildet ). Dem gegenüber konnte die theoretische Beschränkung des Königs durch das Gesetz) oder die Selbstbeschränkung desselben bie Ungültigkeitserklärung einzelner seiner Handlungen (nach römischem Muster) oder der Sprüche von ihm eingeschüchterter Richter wenig frommen. Uebrigens war dies ost so willkürlich zusahrende und zus

<sup>1)</sup> Bei der sustematischen Ausrottung der rebellischen Abelszeschlechter theilt Kindasvinth seinen Getreuen (fidelibus) mit dem Vermögen auch die Frauen und Töchter der Verurtheilten zu Fredeg. p. 445.

<sup>2)</sup> L. V. III. 2, 1.

<sup>8)</sup> III. 8, 11 qui ingenuam absque regia jussione marito violenter tradere praesumserint, und daß es oft vorkam, auch mit Verletzung der canonischen Verwandtschaftsgrade, zeigt die besondere Erwähnung 3, 5, 1 exceptis iis . . quas per ordinationem et consensum principum etc. und III. 6, 2 vertäth, wie die Frauen durch Gunst der Könige oder Richter ihre Ehen aufzulösen und neue einzugehen suchten.

<sup>4)</sup> Die Einmischung des Königs in Berheirathung der Mädchen L. V. III. 1, 2 und nach herrschender Lesart II. 1, 1. Die genaue Regelung der Größe der Mitgift 5 und deren Bererbung IV. 5, 2, sowie der Bererbung überhampt im Interesse der Erhaltung größerer Bermögensmassen; die Bestimmung sogar des Preises des Gesethuchs V. 4, 22, die drei Gesethe über entslogne x. Dienen VIII. 6, 1—3 und die peinlichen, kleinlichen Polizeibestimmungen VIII. 4, 1—31 de damnis animalium vel diversarum rerum z. B. 21 de laesione vestis, del II. 1, 17; 2, 7.

<sup>5)</sup> III. 6, 2. VI. 1, 6.

<sup>6)</sup> Bgl. "Schlußbetrachtung".

<sup>7)</sup> IL 4, 4. 5.

<sup>8)</sup> II. 1, 28.

weilen grausame Königthum zugleich stets von, freilich wohlbegründestem 1), Argwohn heimgesucht: es bebte unablässig vor Gift und Dolch und Empörung 2), namentlich der Palatinen 3); strenge Gesetze sollen Leben 4), Thron und Vermögen des Herrschers und seines Hauses sauses schützen 3). Der Fluch der Kirche wird zu Hülfe gerusen und eine ständige Rubrik der Concilien wird die "über den Schutz der königlichen Kinder"): alle Wittel, auf die Gewissen zu wirken, werden in Beswegung gesetzt. Man sucht die Abelshäuser zuletzt dadurch abzuschrecken, daß man auch die Nachkommenschaft straft, d. h. von Palatinat und Vermögen ausschließt: und zwar mit bewußter Hinwegsetzung über Bibelstellen, welche die Kinder nicht für die Verbrechen der Väter

<sup>1)</sup> Man sehe die Aufzählung der gothischen Königsmorde und Palast-Revolutionen bei dem pathetischen Manans y Siscar., vgl. Canciani IV. p. 55, Masdeu XI. p. 8, Bourret p. 161, Muñoz p. 879, zu beschönigend Romey II. p. 250; unter den acht Königen von Athaulf die Alarich werden vier ermordet, vgl. Fauriel I. p. 517.

<sup>2)</sup> scandalum L. V. II. 1, 6. VI. 1, 2—6. 2, 1. XII. 2, 3. factionis II. 1. 2 (vgl. die inimici Greg. tur. III. 30) contra gentem, patriam, regnum IX. 2, 8. nefanda superdia L. V. II. 1, 7. seditiosus VI. 4, 7. II. 1, 7 flagt, daß man die Waffen öfter gegen Rebellen und Emigranten, L. V. II. 1, 7 profugi, als gegen Feinde zu führen habe II. 1, 4 principum tutanda salus. II. 1, 8 Cd. Leg. 6. (7 und 8) Folter in allen causis regiae potestatis vgl. VIII. 1, 3. IX. 2, 8.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1. 6. 7. 8. Cd. L. Cc. T. VIII. Lex muß biese speciell bes brohen und wegen Bersuchs macht II. 1, 7 des Palatinats unsähig.

<sup>4)</sup> Cc. T. VIII. 1 in necem regis.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 6 Entthronung technisch (degradari Fred. p. 445) abjectio, a. regia Cc. T. XVI. 10 b. h. regis L. V. II. 1, 7. 8. nex vel a. nostra 6. dejectio, abdicari Cc. T. XVI. 8. Durch bie "tyranni" b. h. Empörer Cc. T. VII. 1. XIII. tom. qui cum Paulo tyrannidem assumpserunt.

<sup>6)</sup> de munitione prolis regis Cc. T. V. 2. VI. 11. 16—18. XIII. 4° XVI. 8. XVII. 7. Bgl. Canciani IV. p. 56, Masdeu XI. p. 9, Cenni II. p. 7, Dunham I. p. 187, Davoud Oghlou I. p. 191, Muñoz p. 379, Manresa p. 48, Rühs S. 8, Merfel, bayer. Bolfs=R. S. 644.

<sup>7)</sup> Cc. Tol. VI. 18 beschwört bei Gott und aller Schaar der Engel, dem Chor der Propheten, Apostel und aller Martyrer und der ganzen Kirche und Christenheit unter Androhung unvermeidlicher ewiger Verdammniß sich der Verschwörung gegen den König zu enthalten, "den Gesalbten des Herrn" Cc. T. V. 2 vgl. VIII. lex; anathema Cc. T. XII. 1; schon wegen erigere vocem gegen den König; aber noch Cc. T. XVI. und XVII. wird um Gebet und Strasen gegen die persidi angerusen.

strafbar erklären 1): die seierliche breimalige Verstuchungsformel von Cc. T. IV. 75 wird XVI. 10 wiederholt; bitterlich klagt über jene Nachsstellungen die lex 2); Cc. T. XVIII. tom. verlangt der König Litaneien zur Verminderung des Hochverraths und c. 6 werden sie bewilligt sür Kirche und König; dieser Geist der Empörung ist vom Teusel eingehaucht.

Aber auch schon jedes Schelt= und Fluch=Wort wider den König wird gestraft, "ja auch der Frevel des Gedankens".). Daher muß der Borschlag an den Bater, sich den Sohn zum Mitregenten zu besstellen, erst große Furcht überwinden und sehr vorsichtig auftreten: denn auch darin konnte ein crimen laesae erblickt werden"). Daher stellt man Todesstrafen auf bloßen Berdacht des Hochverraths"); auch die abergläubische Ersorschung der Lebensbauer, des Todes des Königs gilt als Majestätsverbrechen"). Segen Zauber und Bersluchung schirmt die Kirche").

<sup>1)</sup> Cc. T. XVI. 10 quia et jusjurandi transgressio granditer inolevit et machinandi contra principes nostros consuetudo saeva percrebuit, quo aut nece diversa princeps interimatur aut regni dignitate privetur: ut qui suum non formidat exitium saltem filiorum cunctaeque suae posteritatis pertimescat interitum.

<sup>2)</sup> ipsi perpendatis jamjamque antea plurimorum casus relatu opinabiles didicistis, quibus perfidorum quantisque aemulorum nefandis conatibus deceptionis meae quotidie excidium sentiam vel quanta patriae fuerint insolenter conturbia excitata.

<sup>3)</sup> Confiscation mit dem Todesurtheil wegen laes. maj. B. T. IX. 32, 1.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 7 cogitationis nequitia vgl. Cc. Tol. VIII. "Lex": vel silenter musitans vel aperte resultans proloqui praef. in necem regiam cogitasse noxia vel egisse.

<sup>5)</sup> ep. Braul. p. 684.

<sup>6)</sup> Fredeg. p. 445 non cessavit Chindasv. quos in suspicione habebat gladio trucidare.

<sup>7)</sup> L. V. VI. 2, 1, schon B. P. V. 23, 3 qui de salute principis vel de summa reipublicae mathematicos.. consulit. Doch ist die practische Geltung diese Theils von B. sehr zweiselig: wie "imperator" stehen blieb, ohne durch "rex" resett zu werden, ist das destiis objici, vivi exuri nicht practisch gewesen, woht aber der Thatbestand des Verbrechens als auch verdis impils ac maledictis vollendet und die Aussählung: cujus ope, consilio adversus imp. vel rempublicam arma mota sunt, exercitusve ejus in insidias deductus est quive injussu imperatoris dellum gesserit delectumve habuerit exercitum comparaverit sollicitaverit deseruerit imperatorem; antiquirt sind die noch strengeren Strasen gegen auctores seditionis et tumultus vel concitatores populi (crux, bestiae) P. V. 24, 1.

<sup>8)</sup> Ce. T. V. 4. 5 in L. V. VI. 2, 1 übergegangen; nach Cd. L. "antiqua" cbenjo II. 1, 7. 8 aus c. 5 Cc. T. 1. c. von Refisvinth, nach Cd. L. von Kinda: svinth, vgl. Helff. S. 81.

Im Dienst und Gefolge solch' absolutistischer Willkur und Angst steht nun weitverbreitete Angeberei, welche namentlich in politischen Berbrechen 1) wühlt und ben häufigen Verschwörungen zuvorkömmt schon bas "meditari" wird gestraft — ober nachschleicht; jeder, ber etwas für das Wohl des Königs Wichtiges zu wissen erklärt, soll sofort Gehör erhalten 2); auch anklagunfähige Ankläger werden in solchen Fällen zugelassen 3). Gegen biese Denuntiationen und Ber= räthereien wurden nun allerbings auch die Abwehren aus dem römi= schen Recht herübergenommen '), aber sie reichten nicht aus. Schuldige Verschworne und unschuldige Gegner bes Königs suchten sich zu beden burch eibliche Verpflichtung aller etwa gefährlichen Mitwisser zum Schwei= gen und Cc. T. XIII. c. 2 verlangte wenigstens öffentliche Berhandlung gegen Hochverräther, nachdem frühere Fürsten ohne ordnungsmäßige Ueberführung Absetzung, Kerker, Folter auf bloßen Verbacht politischer Ver= brechen hin verhängt hatten. Der Confiscation suchten die Mißvergnügten durch simulirte Vergabungen zuvorkommend zu begegnen: auch dem trat das Gesetz entgegen 5). Als Hauptmittel politischer Verfolgung konnte

<sup>1)</sup> Schou unter Eurich flagt Apoll. Sid. V. 7 schwer delatores inferre calumnias, deferre personas, afferre minas, auferre substantias. L. V. II. 1, 22 si forte quisquam pro utilitate regia aliquid scire se dixerit, aditus ei ad conspectum nostrae gloriae negari non poterit.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 20.

<sup>8)</sup> Cc. T. VI. 11 ubi de capite regiae majestatis causa versatur; so schon nach B. T. IX. 3, 1 auch Sclaven, wo J. aber die Rhetorik des Casarismus doch nicht wiedergieht: in quo etiam servis honesta proditio est! (vgl. Paul. V. 5, 8 de delatoribus) auch Freigelasne und samiliares 2 l. c. J. B. T. IX. 23, 1 begnügt sich, sür concitare populum ad seditionem damna gravissima zu drohen. 27, 2 bei majestas oder patria oppugnata vel prodita gieht es auch nach Abolition der Parteien Bersolgung von Amtswegen B. P. V. 31, 1. 2 wird die lex jul. majestatis ohne J. recipirt: selbstverständlich gilt der König jeht als Rachsolger des Imperators.

<sup>4)</sup> Dem salschen Ankläger broht B. T. X. 5, 1—5 Zungenausreißen, Erbrosseln, Schwert und stellt ein Berbot der Delation durch eigne Sclaven auf, dann der Erzbittung consiscirter Güter, vorbehaltlich der unerbetnen Schenkung 4 l. a.; die Definition der delatores, auch facultatum, sügt erst J. bei; L. V. VI. 1, 5 Erzbeischung von Schrifts oder Zeugen-Form, Austieserung des salschen Anklägers an die unschuldig Berklagten zur Talion d. h. zum Bollzug der Strase, die diesen getrossen bätte; (die Kirche hatte längst ihrer alten Sapungen gegen die delatores vergessen. Cc. Illib. 73.) Die salsche politische Anklage ist der schwerste Fall der calumnia, denn höchste Gesahr ist es principum animos ad Iracundiam promovere.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 6. 4, 10.

bas unbeschränkte Recht bes Königs, Richter in allen Processen zu belegiren, gebraucht werben 1).

Ausbruck und Mittel ber königlichen Sewalt ist die jussio, ber Besehl mit Zwangsgewalt 2) — (so heißt aber auch die Amtsverleihung, wodurch der König den Knecht über den Herrn erhöht 3), ein Todessurtheil 4) und unmittelbare Entscheidung eines Processes durch den König 5), — auch alloquium regale 6); seiner Entdietung an den Hof?) hat auch der Bischof unbedingt zu gehorchen 6) (evocari a principe) 2): so zwingt Sissut einen Bischof, wieder aus dem Kloster zu treten und ruft ihn an den Hof 10); (gleichbedeutend auctoritas regia 11), "ordinatio"). 12) Bor dem Boten, der "umgürtet mit der auctoritas regis", "regis auctoritate praecinctus", erscheint, öffnen sich, obzwar widersstrebend, auch die Thore eines Ronnenklosters 12). Wer solchen Besehl ignorirt oder nicht zu kennen vorgiebt, düßt mit 3 Pfund Gold oder 100 Hieben 14), er ist reus regiae jussionis; wegen dieser unbedingten Gehorssamspslicht begründet auch Königsgebot echte, d. h. vom Geseh 3), auch der

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 5; eine schwache Schrante B. T. II. 1, 12.

<sup>2)</sup> jussio nostra L. V. II. 1, 16 regia 25. 29. 81; 2, 2. 5, 5. 11. III. 8, 11. VII. 8, 9. VIII. 1, 4 (baber, abgeleitet, auch von judices l. c.) IX. 2, 4. praeceptio r. II. 1, 29. VII. 5, 1. 9; ungenügend Davoud Oghlou I. p. 187,

<sup>3)</sup> Cc. T. XIII. 6. Erhebung zum Erzbischof ep. Braul. p. 678.

<sup>4)</sup> v. s. Caes. p. 662. L. V. II. 1, 16. IX. 2, 9 = praeceptic II. 1, 29

<sup>5)</sup> Cbenso B. T. IX. 30, 2.

<sup>6)</sup> L. V. VII. 2, 9 recitare j. r. 5, 9.

<sup>7) 3.</sup> B. Apoll. Sid. ep. IV. 8 rege mandante Evodius Tolosam profectus est.

<sup>8)</sup> ep. Isid. ad Braul. p. 651 puer regius ad me venit et confestim ambulavi ad principem b. h. technisch (auch sonst Apoll. S. VII. 5) epistola evocatoria VIII. 12 römisch ep. Symmachi VI. 35. IX. 47 von Eurich Ennod. v. Epiph. p. 370.

<sup>9)</sup> Cc. T. XIII. 8.

<sup>10)</sup> ep. Siseb. Caec. p. 366: ad nostram celeriter fratrumque tuorum praesentiam, ut vivida voce increpatus et stilo verborum correptus tandem resipiscens redeas ad incrementa virtutum.

<sup>11) (</sup>dirigere Paul. Emer. p. 642.) ep. Isid. p. 654 quamvis jussio principis in itinere positum remeare me admonuisset, ego tamen quia propinquior eram praesentiae ipsius quam regressioni malui potius cursum itineris non intercludere.

<sup>12)</sup> ep. Braul. p. 679 rege mandante Apoll. S. IV. 8.

<sup>13)</sup> v. s. Fructuosi p. 480 seq.

<sup>14)</sup> L. V. II. 1, 31.

<sup>15)</sup> L. V. III. 2, 1. IX. 2, 9.

Kirche'), anerkannte Roth, b. h. Entschuldigung für Fristenversäumniß in Erfüllung anderer Pflichten. Fälschung einer solchen regia auctoritas') ist eines der allerschwersten Verbrechen: der Frevler bemächtigt sich dadurch der mächtigsten Rechtsmaschine in diesem Reich').

In alle Verhältnisse, auch in einen schwebenden Straf= d') ober Civilproceß, greift der König mit solchen praeceptiones ein b); das sich auf eine solche Urkunde, die natürlich producirt werden muß, Berusen heißt technisch offerre ); gleichbedeutend institutio, praeceptio, commonitorium offerre. Die jussiones regiae können auch von Privaten geschrieben werden, dann solgt das recitare und exhibere notariis rodorandae ); sie werden eingetheilt in capitula 10). Auch die Verletzung des Trauerjahres und die gewaltsame Auslieferung eines Weibes zur Ehe rechtsertigt die jussio regia 11). Von dem Recht, alles Beliedige zu besehlen, ohne Genehmigung von Reichstag ober

<sup>1)</sup> Cc. Agd. c. 85. Em. 4. 5. T. XI. 16. XII. 6. 9: sogar ber Fanatismus gegen die Juden verstummt vor der regia jussio.

<sup>2)</sup> L. V. II. 5, 12. V. 7, 19. VII. 5, 1. VI. 4, 5.

<sup>3)</sup> Daher sagt die J. zu B. T. I. 8, 1 si quis asserat, cum mandatis se venire dominorum secretis, omnes sciant, nemini quidquam nisi quod scriptis probaverit esse credendum nec ullius dignitate terreri, sed in omnibus scriptis principis esse credendum; vgl. B. P. I. 12, 1. L. V. VI. 1, 5. VII. 5, 1. 3. 9. gegen Erschleichung B. T. I. 2, 4. J. II. 6, 1; über die Namen auctoritas vel praeceptiones, VII. 5, 1. 2 aber auch judicis B. P. V. 5. 6 decreta, edicta vgl. Sidel I. p. 185 signum ist Siegel, anders zum Theil Sidel I. p. 198.

<sup>4)</sup> Ueber die argen Mißbräuche ber "Tücke (subtilitas) und Gewalt" Cc. T. XIII. 2 hierin, vgl. XV. oben "Gerichtshoheit". L. V. II. 1, 28 erklärt solche aus Furcht vor dem König erlaßne Strafurtheile ungültig und die eingeschüchterten Richter strassos.

<sup>5)</sup> Das sollte freilich nicht contra leges geschehen B. T. I. 2. 1. J. 2 "peremtoria.. non valedit", andere Beschränfung solcher Willfür II. 4, 3–5. 6, 1 s. oben "Gerichtshoheit", aber Egika muß Unterstühung der Prinzen unter allen Umständen in ihren Processen eidlich geloben Cc. T. XV.

<sup>6)</sup> L. V. VII. 5, 1.

<sup>7)</sup> VII. 5, 9.

<sup>8)</sup> VII. 5, 3.

<sup>9)</sup> VII. 5, 9.

<sup>10)</sup> l. c. jussiones regni nostri b, h. unserer Regierung. Der Richter muß bei Strafe gehorchen B. T. I. 2, 5 J.

<sup>11)</sup> L. V. III. 2, 1. 8, 11.

Concil, macht nun die Krone manchmal sultanischen Gebrauch 1): so wenn der Verkauf des Gesethuchs um mehr als 12 sol. auf Ein= mal an Verkäuser und Käufer mit hundert Hieben geahndet wird.

Ueber die Romanen hat der König das "imperium": bei vertrags= weiser Abtretung von Provinzen, z. B. Aquitaniens an Walja, mag sich ber Kaiser eine Oberhoheit vorbehalten haben, die bann bei Bruch bes foedus, z. B. burch Eurich vollends wegfiel: bei gewaltsamer Occupa= tion, z. B. Spaniens burch Eurich, trat ber König völlig in bie Rechte bes Kaisers über die Personen der Romanen 2). An dem Land erwarb aber ber König nicht dominium \*) und ber Lanberwerb bes Germa= nen an seiner sors geschah nicht burch Schenkung aus biesem etwa zunächst vom König für bie Krone erworbenen Gut: biese ganze romi= sche Vorstellung wurde nicht aboptirt : baher die Frage, ob König allein ober König und Volk bas Recht am Land erworben 1), gar nicht gestellt Daß von besonderer sors bes Königs keine Rebe und werben kann. boch überall terra fiscalis etc. zu finden ist, erklärt sich einfach aus bem Eintritt bes Königs in alles Land bes römischen Fiscus und ben späteren Vermehrungen burch Confiscation u. s. w.

Die Titel des Königs sind ganz ähnlich den im Ostgothenreich begegnenden '); manchmal läßt J. einzelne Formeln des Imperial= stils ') des Textes aus '). Die Anreden wechseln natürlich je nach der

<sup>1)</sup> Eine Selbst-Zügelung lag in bem recipirten römischen Sat, daß ein Todesurtheil, von bem erzürnten Fürsten ausgesprochen, erst nach Ablauf von 30 Tagen sollte vollstreckt werben B. T. IX. 30, 8.

<sup>2)</sup> Man sehe, wie J. überall die "rorum domini" an die Stelle des "princeps" treten läßt. B. T. IX. 30, 2 und oft. Daß die Könige seit Athaulf römische Würden und Titel geführt wie die der Burgunden, Ostgothen, Franken Garnier p. 11 u. A., ist nicht erweislich.

<sup>3)</sup> Wie Gaupp S. 185.

<sup>4)</sup> Wie von Gaupp 1. c.

<sup>5)</sup> A. III. S. 294 und im Frankenreich; vgl. überhaupt die tressliche Darsstellung des Titelwesens jener Zeit bei Sidel I. S. 180.

<sup>6)</sup> Der also auch in L. V. nicht erst Nachahmung Cassiodors und gleichzeitiger römischer Constitutionen ist wie Eichh. I. S. 218, vgl. Masdeu XI. p. 12. Romey II. p. 254, wenig bei Morales VI. p. 148, (rein römischen Amtstitel hat nur Asarich I. geführt A. V. S. 33, 49) Cénac Moncaut I. p. 423.

<sup>7)</sup> So B. T. II. 1, 9 bas coeleste oraculum; 9, 1 umschreibt princeps mit potestates, nicht wie Haen. 1. c. magistratus, hiefür steht judex; ebenso ist es 13, 1 nicht, wie Haen., magistratus, sondern potens. P. V. 27, 8 statt sacras constitutiones principum J.: oblatas leges vel juris species.

Person bes Sprechenben 1); im Verkehr ber Bischse untereinanber beißt ber König stets dominus noster filius vester 2). An gleichsstehende Fürsten, z. B. ber Langobarden, schreibt ber Gothenkönig: d. eminentiss. ac venerandiss. et germana charitate mihi consociis fratri Adalvaldo regi gentis L. et Theodolindae reginae<sup>2</sup>). Graf Bulgachramn nennt ben Frankenkönig Theodibert rex gloriosus, dagegen seinen König Gunthimar rex gloriossimus dominus meus 1). Der byzantinische Statthalter schreibt: d. gloriosiss. atque clementiss. d. Sisib. regi Caesarius deo volente patricus venerator vester. Synonym mit rex steht princeps 1). Auffällt, daß in den Briesen Childiberts und Brunichildens an den in Byzanz lebenden Prinzen Athanagild dieser rex genannt wird 6); es ist das jedoch nur merowingische Redesweise, wonach alle Glieder des Königshauses reges heißen können: sogar unverheirathete Princessinnen heißen im Frankenreich reginae 7). Andere Titel und Prädicate sind: gloria nostra, vestra 3), serenitas 3),

<sup>1)</sup> Der Mönch Tarra schreibt an Refared p. 21 gloriose triumphantl et invicta fide regnanti piissimo dom. meo R. regi servus tuus Tarra indignus: clementissime d. et inclyte princeps! Der Papst dagegen schreibt: gloriosissimo atque praecellentiss. filio R. regi G. atque Suevorum ep. Greg. VII. 127. Baluz. V. p. 473; (entsprechend Braulio ep. p. 668 an den Papst gloriosiss. fil. vester princeps noster.

<sup>2) 3.</sup> B. ep. Aemiliani ad Braul. p. 675 ober praec. ac christ. rex sil. n. Leo II. Aguirre II. p. 713 ober d. excell. f. Ervigio regi p. 714; in Inschristen manchmal nur Sisib. regis 3. B. Masdeu IX. p. 250. d. n. gl. r. Reccar. bei Pedraza p. 75, ebenso und ebenda von Vittiricus.

<sup>3)</sup> S. rex Wisig. ep. Sisib. p. 372.

<sup>4)</sup> ep. I. (filius vester heißt der König auch fränkischen Bischösen gegenüber 1. c. II.) serenissimus III.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 4. VII. 1, 1. V. 7, 19. VI. 2, 1. B. T. I. 9, 2 J. III. 1, 2. IV. 2, 15. VII. 5, 9 pr. servitium IX. 2, 9. XII. 2, 15 pr. conlatio IV. 2, 15. F. N. 20 principis ac domini gloria nostra.

<sup>6)</sup> Bei Migne 71 p. 1170. 1171.

<sup>7) 3.</sup> B. Venant. Fort. v. s. Germani 21. Migne 71 p. 461.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 1. 5. 8. Cd. Leg. 12. 20. 28. V. 7, 19. IX. 1, 6. 8. excellentiss. IV. 2, 14. Cd. L. 15. IX. 1, 6. 2, 8. XII. 2, 16 ep. Braul. p. 678.

<sup>9)</sup> ep. Chindasv. p. 678 gloriosa L. V. II. 1, 1. 28. IV. 2, 15. XII. 3, 1. 27; vgl. add. Cd. Card. et S. J. R. glor. s. n. oraculum II, 1, 28. XII. 3, 1. ep. Braul. p. 684. serenissimus Cc. T. XVI. praef. s. princeps ep. Braul. p. 686. sereniss. Vitrici regis In. H. in ber Alhambra a. 577 ebenso seren. Siseputhi (sic) zu Saragossa sereniss. dom. n. Wamba rex Jul. jud. p. 717. In. H. in ber Alhambra a. 594, eine Inschrist bei Le Blant II. p. 475 (ebenso von Athanagilb p. 474 und Leova p. 465) gloriosiss. D. n. Recaredi regis gl.,

tranquillitas 1), clementia 2), amplitudo 3), sublimitas 4), celsitudo 5), mansuetudo 6), magnitudo 7), culmen nostrum 6) (bies auch von Bischosen 9), nie vom Laienabel), dominus rerum 16), dominus noster rex: so bie Inschriften, z. B. bie von Alcalá be Guadaira bes Rebellen Hermenigilb; dominos nennt schlechtweg bie Könige B.T. 11); clementissimus 12) atque serenissimus 13) dominus noster Recisv. rex 14); bie Concilien nennen erst seit ber Bekehrung bie Könige, abstusend und steigernd, — benn Amalarich heißt nur gloriosus d. et rex 15) — gloriosiss. atque sanctiss. princeps, gl. piiss. et Deo sideliss. 16), orthodoxus atque gl. 17), orth. atque sereniss. dom. 15), piissimus princeps n. 19), sereniss. et amator Christi 20). Die Münzen

gloriosiss. d. n. F. N. 5. 7. 25, ebenso bie martyres 8. 9; gl. d. n. Egicani regis Inscr. in Tolebo Gamero p. 401.

<sup>1)</sup> L. V. IX. 2, 8. II. 1, 27.

<sup>2)</sup> nostra ep. Chind. p. 678 L. V. IX. 2, 8. II. 1, 7. Cd. L. XII. 1, 2. VII. 2, 5. 5, 9. V. 7, 19. ep. Caesar. patr. p. 367; vgl. über Ineinanberschillern von Titeln und Appellativen A. III. S. 292—295, L. V. II. 4, 7. Cd. Card. X. 2, 6.

<sup>3)</sup> II. 1, 1. L. V.

<sup>4)</sup> Cc. T. XVI. 1. L. V. IX. 2, 9.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 1. add. Cd. Card. S. J. R. V. 7, 19. 20. VII. 5, 9. Cc. T. XIII. tom.

<sup>6)</sup> L. V. II. 1, 5. XII. 2, 1. Cc. T. XIII. tom.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 20.

<sup>8)</sup> II. 1, 1. Cd. Emer. II. 2, 2. 6.

<sup>9)</sup> II. 8, 1.

<sup>10)</sup> ep. Montani episc. ad Palent. v. s. Caes. Mab. p. 661. B. Nov. Th. 6 T. 81, 1. XI. 8, 1. 6, 1. Wieberholt überträgt so die Kaiserbezeichungen J., so l. c. wo das: ad comitatum destinari heißt: ubi rerum domini suerint. Dann IX. 80, 2 statt des Kaisers: ad rerum dominos judex referat, ut de hujusmodi personis quid sieri dedeat dominorum justa praeceptio constituat.

<sup>11)</sup> B. T. I. 3, 1. J. II. 6, 1. 9, 1. d. nomina daher dominicus = toniglich II. 1, 11, übrigens auch von Privaten d. sponsa mea F. N. 14 d. Thuribius et Erganes Cc. T. II. app., sogar domnissimus von Privaten F. N. 25.

<sup>12)</sup> Cc. T. VII. 1. VIII. decr. Em.

<sup>18)</sup> Cc. T. VII. 1. VIII. decr. Em.

<sup>14)</sup> L. V. XII. 2, 16.

<sup>15)</sup> Cc. T. II. epil.

<sup>16)</sup> Cc. Caes. II. 1. T. III.

<sup>17)</sup> Cc. T. VIII.

<sup>18)</sup> Cc. Caes. III.

<sup>19)</sup> Cc. T. IV.

<sup>20)</sup> Cc. T. VII.

gewähren bie Titel: inclitus, valens, victor, pius, justus') — ferner besegenet: sacer princeps'), christianissimum regnum, amator Christi'), religiosissimus'), d. n. et excellentiss. Sisin. r. '), excellentiss. et gloriosus princeps '), gloriosiss. d. n. '), summus orthodoxus et gloriosiss.'), princeps et triumphator in Christo'), christianiss. amator Christi'), amabilis Christo'); bie theologischen Präsbicate vermehren und erhöhen sich'): sacratissimus '3), boch auch rector'), piissimus orthodoxus vir'), invictissimus'), perspicuus '7), inclytus'); aber ganz irrig nahm bie spanische Uebers lieferung') wegen Recaredus vere Catholicus') an, bie Gothenkönige hätten seit ber Bekehrung ben Titel "Catholicus" geführt, ben sich bie spanischen Könige beigelegt'). Aus bem Imperialstyl herübergenommen ist perpetuitas nostra '2), ebenso bie Anrusung Gottes und bes Fürsten in ben Urkunden '2).

•

<sup>1)</sup> Velasquez p. 10.

<sup>2)</sup> Cc. T. VIII. praef.

<sup>3)</sup> Besonders von Refared Cc. Tol. III. etc.

<sup>4)</sup> Cc. T. IV. praef. XVI. praef. XVII., chenso Jul. v. W. p. 710 seq.

<sup>5)</sup> Cc. T. IV. 47.

<sup>6)</sup> Cc. T. V. 9.

<sup>7)</sup> Cc. T. IV. 75.

<sup>8)</sup> Cc. T. VI. praef.

<sup>9)</sup> Cc. T. VI. praef.

<sup>10)</sup> Cc. Tol. VII. 1. XV.

<sup>11)</sup> Cc. T. IX. 8. 17. XI. 16 amabilis allein, Christo wohl vergessen.

<sup>12)</sup> Erv. amator verae fidei, immo amabilis filius ecclesiae Christi Cc. T. XVI. praef. magnus cultor Dei Cc. Caes. III. praef.

<sup>18)</sup> Cc. T. VIII. praef.

<sup>14)</sup> Cc. T. VIII. 10.

<sup>15)</sup> Cc. Em. 23.

<sup>16)</sup> Cc. T. XIII. 13.

<sup>17)</sup> Cc. T. XIV. praef.

<sup>18)</sup> Cc. T. XVL

<sup>19)</sup> Aguirre II. p. 407, Saavedra y F. p. 271, Lopez Madera p. 59. Valiente p. 71.

<sup>20)</sup> Cc. T. III.

<sup>21)</sup> Valdesius p. 113 stellt nur das "catholicissimus" in Abrede, schon "catholicus" aber sei viel mehr als das "christianissimus" der französischen Könige.

<sup>22)</sup> F. N. 8 Siedenweg p, 29.

<sup>23)</sup> p. 81.

Den Beinamen Flavius führte bereits ber Ostgothe Theoberich 1): bann zuerst nachweisbar, in einer Inschrift 2), Rekared 3), ber ihn als Concession an die Römer angenommen haben soll 4), nicht aus Hochemuth 5): benn nicht die Zerstörer Roms hätten ihn geführt, sondern auf Grund eines gewissen Erbrechts (!), um den Zusammenhang mit Rom darzuthun 6). Andere kaiserliche Prädicate begegnen fast nie: majestas nur in F. N. 14, eine königliche dotis promissio, vgl. S. 441; irrig ist die Behauptung der Spanier des XVI—XVIII. Jahrh., daß die Gothenkönige von je "majestas" sich beigelegt. — Wenn Benantius Fortunatus VI. 1 caesareum jugum von der Verschwägerung mit Athanagild braucht, so ist das nur eine poetische Phrase").

Verstorbene Könige heißen einfach in der Antiqua: bonae memoriae pater noster <sup>8</sup>), dann praecessor noster rex <sup>9</sup>), divae memoriae dominus et genitor <sup>10</sup>) meus <sup>11</sup>), reverendae mem. <sup>12</sup>), div. mem. R.

<sup>1)</sup> Fabeln hieran gefnüpft "vallis Flaviana" du Mége I. p. 233.

<sup>2)</sup> In Acten zuerst Rekisvinth Conc. T. VIII. praek., Asch. S. 259, Canciani ad L. V. II. 1, 1. Morales coron. gen. de Esp. XI. p. 98, Vaissette h. de Lang. I. p. 643. Daß das ganze Gothenreich Flavia geheißen, Du Cange s. h. v. V. p. 462, vgl. Nühs S. 26, Iserhielm p. 76 (angeblich soll in Occitanien eine tessera militaris und ein Marmor gesunden sein mit der Inscr. "cedat Latium Flaviae" d. h. regno Gothorum) nach Gariel praes. megalon. p. 5. Peringskiöld not. ad vitam Th. M. p. 261, habe ich nirgends verbürgt gesunden. Auch Stiliko heißt Flavius s. die Inschrift bei Rut. Num. notae p. 85.

<sup>3)</sup> In der Inschrift bei Florez V. p. 214 und In. H. Toscho d. n. gloriosiss. fl. r. R. Mariana VI. p. 14, Rosseeuw I. p. 344, Masdeu XI. p. 11.

<sup>4)</sup> Wie Morales resp. ad Resend. p. 1027-31.

<sup>5)</sup> Wie Valdesius.

<sup>6)</sup> So auch Lasuente II. p. 368: Refareds Großvater Severian sei Sohn Theoderich des Großen gewesen, dieser, ohnehin von Zeno adoptirt, habe eine vornehme Spanierin, vermuthlich aus dem Geschlecht des Theodosius (!), geheirathet: (Berswechslung mit Theudis!) auf dieser Basis sassen noch Helff. und v. Bethm. H. S. 205 diesen Titel als eine Concession an die Römer! s. dagegen Morales VI. p. 26; über Flavius vgl. Sidel I. p. 213 und Start in Sip. Ber. der Wiener Asad. 1852 S. 304. Aeltere Erstärungen aus dem Gothischen! bei Masdeu XI. p. 13, aber noch Romey! II. p. 254.

<sup>7)</sup> Selten in L. V. imperiale II. 1, 5: verbum Cc. T. VIII. Lex sceptrum XIII. 13.

<sup>8)</sup> Antiqua 277.

<sup>9)</sup> Cc. T. XII. 2. 13. domini prac. n. XII. 8, 1. L. V. d. p. rex 2, 13. R. princeps. Jul. v. Wambae p. 715 occr L. V. Cd. Emil II. 1, 1. XII. 2, 15.

<sup>10)</sup> praecessor Cc. T. XV. rex l. c. glorios. XII. 3, 12.

<sup>11)</sup> Cc. T. VIII. praef. L. V. II. 1, 1.

<sup>12)</sup> L. V. II. 1, 7. 6. IX. 1, 12.

rex 1), glorios. m. Ch. r.2), divus pater n. et socer 3), ber abgesetzte Wamba jedoch blos decessor, Kindasvinth bei Erwich nur dom. Ch. 4), rex antecedens 5), blos princeps 6), aber XIII. tom. div. mem. praec., Retared sanctae memoriae d. n. rex 7), "dominus" allein Eurich 6), dominium nostrum 6) (unsere weltliche Herrschaft); dominus noster heißen übrigens auch fremde Fürsten, domna z. B. Brunichilb 10), und dominus wird von Privaten 11), auch unter gleichstehenden, gebraucht 12).

Die Königin heißt gloriosa regina (Baddo) <sup>13</sup>) — conjux Liuvigothona <sup>14</sup>) serenissima. Nachbem Königinnen wiederholt und sehr gefährlich in die Parteiungen eingegriffen, schrieb Cc. T. XIII. 5, angeblich aus Pietät für den verstorbenen König, vor, daß die Königin=Wittwe nicht wieder heirathen darf <sup>15</sup>), und Cc. Caes. III. 5 gebietet ihr lebenslängliches Klosterleben in geistlicher Tracht <sup>16</sup>).

<sup>1)</sup> C. Egabr.

<sup>2)</sup> Cc. T. VIII. decr.

<sup>3)</sup> Ganz wie römische heibnische Imperatoren, s. Mommsen Kaiserbezeichnungen. Cc. T. XV. tom.

<sup>4)</sup> L. V. Cd. Card. IL 4, 7.

<sup>5)</sup> Cc. T. XII.

<sup>6)</sup> Cc. T. XVI. tom.

<sup>7)</sup> ep. Bulgar. III.

<sup>8)</sup> Apoll. S. VIII. 9.

<sup>9)</sup> Apoll. S. IX. 5.

<sup>10)</sup> l. c.

<sup>11)</sup> ep. Braul. p. 675 Ataulfo d. meo.

<sup>12)</sup> Apoll. S. II. 9. "domina filia" ep. Symmachi VI. 4, sogar domina major Apoll. S. IV. 8. VIII. 4 d. n. Egicanus Masdeu IX. p. 464.

<sup>13)</sup> Cc. T. III. praef.

<sup>14)</sup> Cc. T. XIII. 4 serenissima domina gentis 5. gloriosa conjux vestra domina mea spricht Egika von ihr Cc. T. XV. Dagegen seine Braut heißt ancilla vestra sponsa mea; tantum culmen, wie König und Bischof Cc. Caes. III. 5. Die Prinzen und Prinzessinnen Egika's werden Cc. T. XVI. 9 ohne Prädicate aufgezählt: gloriosa domina Cixilo reg. XVII. 7; ihr patrocinium wird mit Gesichenken und Gedichtenk erstrebt Apoll. S. IV. 8: culmen von ihr wie vom König: culmen herile, magna patrona, inclita, non aspernare clientem.

<sup>15)</sup> Beshalb die zweite Ehe mit dem nachfolgenden König die Wittwe zu prostibulum soeditatis, reproda machen soll!?

<sup>18)</sup> Laboulays p. 190. Die üble Nachrebe bezog sich wohl auf Geschlechtliches, wie besonders auf Berschwörung. Die arabischen Sagen von Roderichs Wittwe Um-Amem, welche Abdulazis zu seinem Weibe macht, Pascal y Gayang. II. p. 30, sind nicht zu verwerthen, wie ost geschieht.

Die königlichen Kinder mußten, sahen wir, unter besondern Schutz gestellt werden '). Ein so klägliches Zeugniß dies an sich enthält, — eine Folge der Parteikämpse, die stets auf Beraubung der zuletzt Herrsichenden abzielten, — so sehlt es doch auch gar nicht an despotischen Belleitäten in Ausbeutung dieser Schutzgesetz; so wenn man geltend macht, in Folge dieses beschworenen Schutzgesetzes dürse kein Untersthan gegen die Prinzen im Civilproces als Kläger, Richter, Anwalt, Zeuge, Bertreter auftreten, was erst durch Cc. XV. abgewiesen werden muß ').

Die Könige, die Concilien<sup>3</sup>) und die Chronisten<sup>4</sup>) datiren nach Regierungsjahren der Könige: doch setzt z. B. Johannes von Biclaro die der byzantinischen Kaiser bei <sup>5</sup>).

Die Reichsangehörigen heißen wie bei den Ostgothen ') subditi'),

<sup>1)</sup> Oben S. 513.

<sup>2)</sup> Wenn Rekared schon bei Lebzeiten Leovigilbs bei Joh. Biclar. einmal rex genannt wird, so ist das wohl Anticipation.

<sup>3)</sup> L. V. XII. 3, 14 sub die vel anno regio; vel aera 15; a primo anno, regni nostri 17; V. 1, 7; III. 1, 6; 5, 6. anno feliciter regni nostri XII. 2, 14 ab anno r. n. feliciter proximo; 3, 12 a primo anno regni n. hoc est a Kal. Febr. V. 1, 6, IX. 1, 21.

<sup>4)</sup> Cc. Caes. II.

<sup>5)</sup> Im Allgemeinen kann man den Ausführungen Le Blants prékace p. LXV. seq. beipflichten, Datirung nach Consulnamen bezeichne größere Abhängig= teit, nach Königenamen größere Unabbängigkeit bieser Reiche von Rom; erst seit Marich II. a. 484 — 507 finde sich westgothische Consuldatirung: — indessen ift zu bemerken, baß wir von den Früheren, namentlich von Eurich, der interessant und entscheidend wäre, keine Aufzeichnung haben und das Commonitorium zu B., was Le Blant übersieht, batirt nach Alarichs Regierungsjahren. Ferner erklärt p. LXVI. die Weglassung von Amalariche Namen auf einer Inschrift zu Rarbonne neben bem genannten consul occidentis Mavortius (während Amalarichs Vor= und Rach= Gänger genannt werben) baraus, baß in Wahrheit ber bie legitime Continuitat streng wahrende Amaler Theoberich an Amalariche Statt regierte. Aber bie Inschrift ist aus a. 527 und Theoberich stirbt 30. August a. 526. Man muß also annehmen, Amalarich promulgirte gleichwohl noch den consul occidentis. Zu beachten ist, daß bie Inschrift bem gothischen Gallien angehört. Theubis batirt wieber nach Ronigs= jahren. Uebrigens giebt p. LXVIII. zu, daß unter Alarich II. beibe Spsteme nebeneinander vorkommen. Am Längsten hat sich die Consulnennung im burgundischen Reich erhalten. Daher noch a. 527 die Inschrift von Evian. R. L. Roth im Ang. für Schweiz. Geschichte: Mavortio viro clariss. consule.

<sup>6)</sup> A. III. E. 296.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 2. 3, 1. IX. 2, 9 ebenso technisch bie niedrern Geistlichen Cc. Brac. III. 5.

subjecti<sup>1</sup>), auch fideles<sup>2</sup>) im Gegensatz zu Fremben<sup>3</sup>); aus ben sideles<sup>4</sup>) hat man früher (Biener) bie Feubalität im Westgothenstaat gesolgert<sup>5</sup>), es sind aber bald die Parteistützen<sup>6</sup>), bald noch allgemeiner alle Untersthanen, ziemlich wie exercitus<sup>7</sup>), personae vel gentes regno nostro suhjugatae<sup>6</sup>); sogar servus nennt sich nicht blos der Mönch Tarra<sup>9</sup>) und den Eugenius Braulio<sup>10</sup>), ebenso heißen Bischöse, Grasen, selbst der Kronprinz<sup>11</sup>); ähnlich samuli<sup>12</sup>). Die verlangte Gesinnung ist die devotio<sup>13</sup>), mit dem Tode sollten die subditi des Herrschers Liebe erkausen<sup>14</sup>); sie haben die Pflicht der sidelitas<sup>15</sup>), die durch den Frevel der Empörung, der Untrene verletzt wird<sup>16</sup>). Der König verhält sich zu den Unterthanen wie das Haupt zu den Gliedern, "weßhalb vor Allem dies Berhältniß durch das Gesetz zu ordnen<sup>17</sup>) ist. Dem princeps stehen entgegen die populi<sup>18</sup>) regni nostri<sup>19</sup>); cives heißen sie nur noch in dem Schul=

<sup>1)</sup> L. V. II. 1, 2. 5. subjectse plebes XII. 2, 1. Gegensat: proximi b. h. königliche Familie.

<sup>2)</sup> L. V. XII. 1, 2. I. 2, 6.

<sup>3)</sup> II. 1, 8 Cd. L. vgl. fides regia, lex de perfidis, fideliter laborare b. h. fechten pro patria; synonym mit subditi XII. 1, 2 ep. Braul. p. 684. Dasgegen Gläubige XII. 2, 1. Cc. Caes. III. 1. T. XIII. tom.

<sup>4)</sup> Cc. T. V. 6. VI. 14.

<sup>5)</sup> Dagegen schon Aschb. S. 261.

<sup>6)</sup> Oben S. 456 f. praesentis regis L. V. IX. 2, 8 bes. Fredeg. p. 445.

<sup>7)</sup> Co. Em. 8, vgl. Cc. Emer. 18 fideles utilitati ecclesiae.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 1. Cd. Em.

<sup>9)</sup> ep. p. 21.

<sup>10)</sup> ep. p. 678.

<sup>11)</sup> l. c. p. 684 servus vester filius dom. Recisv.

<sup>12)</sup> Gegenüber dem dominus non sint superbi Joh. Biclar. selbst ein dux beißt f. J. Bicl.

<sup>13)</sup> L. V. IX. 2, 8. Cc. T. IV. 75. Das obsequium V. 6. VI. 14; man barf nicht handeln contra utilitatem regis.

<sup>14)</sup> L. V. I. 1, 7.

<sup>15)</sup> Ueber den dem König zu leistenden Eid "fides rogia", der hier zu erörtern käme, s. besser unten im Zusammenhang mit dem von dem König zu leistenden Eid. Daher zweimal auf Münzen omnes obediant nobis Masdeu IX. p. 825.

<sup>16)</sup> scelere infidelitatis Jul. v. W. p. 708, Cc. T. XVI. "decretum" L. V. IX. 2, 8.

<sup>17)</sup> L. V. H. 1, 4.

<sup>18)</sup> X. 2, 7.

<sup>19)</sup> II. 1, 1. Zweiselhaft I. 2, 6 aus unsichrer, der Sprache nach später Zeit, nach Abschluß einer Gesetzesredaction und innerer Wirren, unmittelbar vor einem Krieg: principes, cives, populi; die principes scheinen Nitkönige, nicht Abel;

stil 1), in der Sprache einer Rhetorik ohne Zusammenhang mit dem Leben 2); doch ist in B. das Wort noch nicht ganz erstorben 3); sie "dienen" dem König 4).

Auch in andern Ausbrücken wird ein Absolutismus dieser Krone theoretisch behauptet, dem die Praxis mit ihren Schwankungen zwisschen Willfür und Ohnmacht schroff widersprach: das Herrschaftsrecht über den Staat wird als ein Privatrecht, der Staat als dem Zweck der Herrlichkeit des Fürsten dienend dargestellt: das Reich heißt regnum nostrum<sup>5</sup>), die Feinde sind hostes gloriae nostrae<sup>6</sup>), die Heerbannsmänner homines nostri<sup>7</sup>). Der Staat und die Regierung des einzelnen<sup>8</sup>) Herrschers werden daher gerne identissicirt<sup>8</sup>), selten, nur noths

ber Gegensat von eives und populi bezeichnet, wenn liberhaupt etwas, vielleicht Städter (besonders Toledaner) und Provincials, Land-Bevölkerung. pledes ist soviel als populi II. 14, 5. X. 2, 7. tota pledium massa generalis multitudo regimonii nostri II. 1, 2.

<sup>1)</sup> Der rechtsphilosophischen Einleitung ber L. V. I. 1, 1. 2.

<sup>2)</sup> B. T. I. 6, 4 ist es Mitbürger 10, 1. W. hat sur συμπολίτης gabaurgja Ephes. 2, 19, baurgja sur πολίτης Luc. 19, 14. 15, 15. Apoll. Sid. III. 5 loco civis VI. 8. VII. 6 c. Gothus heißt daher wohl: ein gothischer Mitbürger in Nir, Greg. tur. dagegen setzt zwei Germanen und eives sich entgegen mart. 24; ebenso auch Städter Cc. T. IV. 19, Apoll. S. VII. 5.

<sup>3) 3.</sup> B. l. c. 11, 1 übersehen von Thierry dix ans p. 225. römische Freisgelaßne, die eives romani werden, F. N. 2—6, vgl. v. Wietersh. Bevölker. S. 15.

<sup>4)</sup> serviunt L. V. I. 1, 7. 8. servitium sincerum Cc. T. VI. 14 regale L. V. II. 4, 4. grato famulatu servitii Cc. T. XII. 1. famulatus Jul. v. W. p. 708.

<sup>5)</sup> L. V. IX. 2, 8 = regimen XII. 2, 3. gentes nostrae V. 7, 19; auch imperium, falsch baher Zöpst S. 409, II. 1, 1. Cd. Em. patria nostri regiminis.

<sup>6)</sup> L. V. V. 7, 20.

<sup>7)</sup> IX. 2, 8.

<sup>8) 3.</sup> B. ep. Bulgar. III.

<sup>9)</sup> nex regia vel excidium gentis XVI. tom. u. 9: genauer regimen als regnum Cc. T. XVI. tom. jedenfalls bedeutungslos conjuratio Psuli contra gentem et patriam: Cc. T. XII. tom. regnum gentis nostrae, gedanfenies; Cc. T. IV. 75 neunt das Leben und die Regierung des Königs, status gentis Gothorum et conservatio patriae, neben einander. VII. 1 gens Gothorum vel patria vel princeps. VIII. 1 in necem regiam excidiumque Gothorum gentis et patriae: aber 10 wird doch unterschieden proprium commodum von patriae et gentis. Em. 3 regi sideliumque suorum genti vel patriae. Verrath jugleich gegen princeps patria gens Jul. jud. p. 716; regelmäßig ist identificirt util. publica L. V. II. 1, 20. V. 4, 19 und regia 1, 22, ebenso VI. 1, 5 rex vel patria.

gebrungen, auch getrennt 1). Die ganze Rebe= und (soweit es die Doppel= aristokratie litt, auch) die Handlungs-Weise des Imperatorenthums?) war recipirt: Schranken in ber Freiheit bes Gesammtvolkes ober in ber Ibee bes Staates standen bieser Regierung nicht entgegen: nur bas selbstische Standesinteresse ber Bischöfe und Großen, das nur selten, mittelbar und zufällig auch als Schutz bes übrigen Volkes wirkte 3). Des Königs Hulb und Gnade ist nach ber Gottes zumeist anzustreben '). Die personliche Gunst ober Feindschaft bes Königs ist beshalb von größter Bedeutung b); sie zeichnet, wie hoher Rang, einzelne primates palatii aus 6). Die Richter scheuen sich metu regiae potestatis, auf Gunstlinge bes Konigs bas Gesetz anzuwenden?). Nur "bemüthig und leise" darf man ihn wegen seines Wandels mahnen — was unverkennbar auf die Priesterschaft zielt, die aber freilich auf den Concilien 8) oft in schonungslosen Worten spricht") und das Berbot, vom verstorbenen Könige übel zu reben 10), arg verlett. In ben Gang ber Justit greifen bie Könige, nament=

<sup>1)</sup> l. c. contra gentem et patriam nostrumque regnum d. h. unser Innes haben des Throns pro utilitate regiae potestatis, gentis et patriae l. c. conturbatio in contrarietatem regni nostri vel gentis II. 1, 6. VI. 1, 3 contra regem gentem vel patriam chenso 5. vindicatio aut regis aut gentis et patriae vel fidelium praesentis regis IX. 2, 8 (schr bezeichnend).

<sup>2)</sup> Man schwört bei bem regnum glorloss. dom. n., bei salus gentis suae und ben coronae martyrum in Einem Athem F. N. 7. 24. 34. Doch verwandelt die J. zu B. T. I. 3, 1 die sacrae literae in principis 1., läßt das "oraculum" aus II. 4, 5 etc., aber die Concilien sprechen von sacratissimus fiscus Cc. T. XVI. 1. Bruch von unter solchen Formen geleisteten Bersprechen ward nach II. 9, 1 mit Insamie und Berlust des Anspruchs zu Gunsten des vertragstreuen Contrahenten geahndet.

<sup>3)</sup> Daher ist es nur eine Phrase, wenn es bei Berzicht auf ein Fiscalprivileg heißt: eadem lex solle sür princeps und populus gelten X. 2, 7; sehr vornehm dagegen II. 1, 2 de sublimitatis obtentu reclinamus ad vota supplicum tranquillae visionis aspectum.

<sup>4)</sup> Cc. T. IV. 75.

<sup>5)</sup> Greg. tur. patr. 18, 2 Sichlarius quidam Gothus qui magno cum Alarico rege amore diligebatur s. "Grunblagen".

<sup>6)</sup> Cc. T. VI. 13.

<sup>7)</sup> L. V. VII. 1, 1; naiv klingt, daß die Abhülse bes Königs hiegegen ansgerusen werden soll, aber wohlweistich stellt das Gesetz den Bischof daneben.

<sup>8)</sup> Und Jul. jud. p. 717 infaustum regnum.

<sup>9)</sup> L. V. II. 1, 8.

<sup>10)</sup> Cc. Tol. 8.

lich in politischen Processen, oft mit Gewalt und Ginschückterung ein. Man sehe die beredte Schilderung der königlichen Tucke und Gewalt auf einem Concil 1). "Oft pflegen" bie Richter aus Furcht ober Befehl bes Königs wider Recht und Gesetz zu sprechen 2). Deßhalb soll ber König seine Processe nur durch Bertreter führen: "benn wenn ber König in irgend einer Sache eine Anforberung stellen wollte, wer wurde es wagen, ihm irgendwie zu widersprechen?"3) Sehr bezeichnend für die große Meinung, welche man von der Fülle der im Königthum beschloßnen Rechte hegte, ist die Stelle, wo die Juden dem Fürsten weitgehende Rechte einräumen, "nicht bloß vermöge ber Machtfulle Eures Regi= ments, sonbern noch speciell aus Anerkennung in dieser Berpflichtungs= Urkunde" 4). Es ist ein Zeichen tiefsten Berfalls germanischer Gemein= freiheit und fast schrankenloser Regierungswillfür, wenn für ein bloßes Unterlassungsvergeben, für Berletzung einer rein sicherheitspolizeilichen Norm, — Nichtergreifung eines flüchtigen Knechts — alle Bewohner einer Ortschaft, auch Weiber, auch Hecr-Manner und Staatsbeamte, auch Eble, mit 200 Ruthenhieben gezüchtigt werben sollen — eine freilich wohl nie ausgeführte Drohung, benn wer sollte sie vollziehen ?! bie aber auch als bloße Drohung berebt genug spricht '). Ja, sogar gegenüber ber stärksten geistigen Dacht in biesem Staat, bem Fanatismus, kann bas Königthum eine Zeit lang seinen Willen burchsetzen und Juben zu Beamten ernennen — was sicher nicht unentgeltlich b. h. nicht ohne große Vortheile für die königliche Kasse geschah .).

<sup>1)</sup> Cc. T. XIII. 2.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 27 bas ist die gravedo potestatis, der vigor regius (Cc. Tol. VIII. decr., XVII. tom.) violentis principalis Cc. T. XII. 4. trabale judicium XIII. 2. impulsu regiae potestatis Cc. T. XVI. lex: ebenda imperium gentis d. h. regis, eine nur diesmal vortommende Sleichstellung.

<sup>8)</sup> L. V. II. 8, 1 nam si rex voluerit de re qualibet propositionem adsumere, quis erit qui ei audeat ullatenus resultare?

<sup>4)</sup> XII. 2, 16 non solum ex regni vestri potentia, sed etiam ex hujus placiti sponsione.

<sup>5)</sup> IX. 1, 21 omnes habitatores loci ipslus tam viri quam seminae cujuslibet sint gentis (also auch freie Gothen) generis (Eble) ordinis vel honoris (Amts: und Gesellschaftsrang) ducentis erunt flagellis publice a judicibus coercendi, auch thiuphadi, vicarii, alle Richter, numerarii, actores, procuratores, Priester: nur Bischöse trifft statt dessen dreißigtägige Ercommunication und strenge Fasten, judices und Grasen drei Psund Gold.

<sup>6)</sup> L. V. XII. 8, 17.

Bei bem theologisch = canonistischen Geist bieser ganzen Gesetzgebung und Regierung (soll boch ber König ben correcten Glauben getaufter Rubenkinder prufen!) 1) kann es auch nicht befremben, daß die ber gan= zen2) Zeit eigne theokratische Verbrämung des Absolutismus besonders widrig hervortritt. Der König vertritt auf Erden die göttliche Herr= schaft 3): das Erste ist, Gott gehorchen, bas Zweite, ben Königen, bie er zu seinen Stellvertretern erkoren '); er ist vom heiligen Geist inspirirt b), zumal bei der Judenverfolgung b), hat eine von Gott ver= liehene Aufgabe und Gott fügt unmittelbar eingreifend bie Thron= erhebung jedes einzelnen Königs '). Daraus wird die besondere Pflicht zur Treue abgeleitet \*), am widerlichsten zur Rechtfertigung Erwichs \*): daher benn auch kirchliche Strafen für Vergehen gegen die Person bes Konigs, seines Hauses ober für Verletungen ber Wahlgesetze 10). Der Konig erachtet seine Pflicht, für Glauben und Seelenheil zu machen, für höher, als für Recht und Ordnung in weltlichen Dingen zu sor= gen 11); er läßt beghalb keine Akatholiken in seinem Reiche leben 12), sogar andern Völkern läßt er bas orthodore Bekenntniß verkunden 18). Beschirmung der Religion 14) gegen Reterei ist seine erste zu beschwörende

<sup>1)</sup> XII. 2, 11.

<sup>2)</sup> So 3. B. Nov. Th. 3.

<sup>3)</sup> L. V. IV. 2, 9 divini principatus quodammodo (bei Sorge für Nach: geborne) peragimus vicem.

<sup>4)</sup> Cc. T. XVI. 9 utpote jure vicario ab eo praelectis.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 5 Cod. Leg. 7. II. 1, 1. Cod. Em. ducante (al. docente) adjuvante Domino 5 afflatu divinitus inspiratus. Deo mediante..opitulante Domino IX. 2, 8. II. 1, 5 afflatus divinitus. Conc. Emerit. 7 und fin.: cor regis in manu tenet.

<sup>6)</sup> Cc. T. VI. 3.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 7 Cd. Leg. Cc. T. III. praes. regnum a Deo concessum V. praes. VI. 14. VIII. praes. XVII. tom.; vgl. auch das häusige regiones nostrae a Deo collatae L. V. III. 5, 1. XII. 2, 14. Gott hat den Resisvinth zum Mitregenten erhöht Cc. T. VIII. praes.

<sup>8)</sup> Cc. T. XII. 1.

<sup>9) 1.</sup> c.

<sup>10)</sup> Cc. T. V. Gibbon c. 38 the clergy always recommended and sometimes practised the duty of allegiance.

<sup>11)</sup> Cc. T. III. unb decr. Gundemari.

<sup>12)</sup> Cc. T. VI. 8, besonders widerlich in den Judengesetzen XII. 2, 1—18.

<sup>13)</sup> Cc. T. VIII. 1 wohl nur Phrase.

<sup>14)</sup> Der katholischen: Cc. T. XIV. 18 sub cujus pace, pax ecclesiae.

<sup>- 34</sup> 

Königspflicht 1); in der Uebung ber Kirchenhoheit ift er göttlich inspirirt 2). Bur Vergeltung ordnet die Kirche tägliche Fürbitten und Messen für ihn und sein Haus in den Kirchen an 3). Freilich konnte diese stark theokratische Färbung bes Königthums wie bieses ganzen Staatswesens ') auch für die Kirche bebenklich werden: aus der obersten Pflicht, für Glauben, Seelenheil und Kirchenordnung zu wachen!), ließ sich bas Recht des Eingriffs in das kirchliche Leben auch von solchen Herr= schern geltend machen, die nicht im Gängelband ber Priester wandel= ten: so von Wamba ). Daher sorgte die Kirche eifrig bafür, daß jene theokratischen Phrasen in ihren Anwendungen von den Concilien überwacht blieben?), und es ist eine ausgesuchte Feinheit, daß gerade in Ausübung seiner Kirchenhoheit ber König als von Gott inspirirt\*) bargestellt wird, auf baß die Bischöfe nur Gott, nicht ber Staats= gewalt zu gehorchen scheinen "). Anberseits sind auch die Concilien, wie ber König anerkennt 10), inspirirt 11). Unbrauchbar für Charakteristik bieses Königthums sind die zahlreichen rein rhetorischen, moralisirenden Phrasen ber Concilien, welche man verwerthet hat 12).

<sup>1)</sup> VIII. 10.

<sup>2)</sup> Cc. Em. praef. unb 28.

<sup>8)</sup> Cc. T. XVI. 8. XVII. tom. unb 6.

<sup>4)</sup> Und seiner Gesetzebung, besonders L. V. I. 1, 5. 7. 2, 2. 4. 6. II. 1, 10. 17. 22. 28. 5, 7. Cod. leg. 7. 8. 8, 3. 4, 1. 7. Cod. tol. III. 5, 2. 8. 4. 6. 6, 2. 1, 1. IV. 2, 17—19. 3, 3. 4. V. 1, 5—7. 4, 17. 7, 18. 7, 2. VI. 1, 6. 2, 1—4. 4, 3. 5. 16. 21. VII. 5, 1. 9. VIII. 5, 6. IX. 1, 10. 2, 8. 8. 9. Cod. tol. 8, 1—4. XII. 1, 1—18. 8, 12. 15. 20. 22. Daher die häusigen Bibelstellen mitten in den weltlichen Gesetzen XII. 2, 2. 8, 2. 4—5. 9. 8, 1. 14. 15. 18. 23. IV. 2, 14. Cod. Leg. 15. VI. 5, 8.

<sup>5)</sup> Cc. T. praef. III. IV.

<sup>6)</sup> Cc. T. XII. 4.

<sup>7)</sup> Bgl. 3. B. Cc. T. VII. 1. VIII. 10. XII. 4.

<sup>8)</sup> Cc. T. XVII. praef.

<sup>9)</sup> Cc. Em. 7: so berust Gott ex jussu principis das Cc. Caes. III. cum consensu et jussu: hier besonders oft hortante pariter ac judente Cc. T. XVI. 2.

<sup>10)</sup> Cc. T. XIII. tom. 11. lex XV. tom. XVI. nlex".

<sup>11)</sup> Interessant ist, daß Cc. T. XIV., während die frühern Cc. dem König das regnare in der Ewigkeit wünschen, beisetzt: nodis conregnandus; das commissi regi populi drückt bezeichnend die göttlichen Rechte, aber auch die Berantwortung, des Königs aus Cc. Tol. XVI. praes. u. 11 gens et patria regi credita. Die Abhängigkeit von der Kirche betont L. V. I. 2, 6 Cd. Leg. II. 1, 1. 2, die Psslicht des Königs XII. 1, 2.

<sup>12) 3. 3.</sup> Amaral p. 206 seq., Davoud Oghlou I. p. 187.

Von den beiden in der germanischen Kronfolge sich mischenden 1) Momenten, Erbgang und Volkswahl, hat letztere von jeher bei diesem Stamm das Uebergewicht besessen und zuletzt die Alleinherr= schaft errungen.

Daß kein Geschlecht sich in bem erblichen Besitz bes Thrones zu erhalten vermochte, ist nicht minder Ursache als Folge ber geringen Stärke bieses Königthums gewesen. Kräftigere, einsichtigere Herrscher versuchten oft, die Wahlhandlung wenigstens für die nächste Thron= erledigung auszuschließen: dies gluckte wiederholt, niemals aber gelang es, im Princip bas Wahlrecht burch bas Erbrecht zu verbrängen 2). Das Westgothenreich war von Alarich I. bis Roberich wesentlich ein Wahlreich 3) trot einer gewissen Reigung, thatsächlich 1) bei bem Geschlecht des letzten Herrschers zu bleiben, der aber die "abscheuliche Gewohnheit" bes Königsmords fast bie Wage halt b). Dabei wird bann thatsächlich begreiflichermaßen auch uneheliche Geburt berück= sichtigt ). So heißt es von Athaulf: διάδοχος ('Aλαρίχου) καθίσταται 7). Da Alariche Kinder jedenfalls noch sehr jung und vielleicht noch von Pollentia her gefangen waren, ist eine Vererbung im Ge= schlecht der Balthen nicht möglich: aber man blieb in der Wahl bes Schwagers bieser Sippe nah \*). Reine Wahl bei Sigrich \*), ebenso bei Walja 10). (Daß nach Walja's Tod Berismund, wenn er sich als Amaler zu erkennen gegeben, vor jedem Thronbewerber sicher ben Vorzug auch bei ben West gothen erlangt haben wurde, ist

<sup>1)</sup> A. I. S. 29 f., 228.

<sup>2)</sup> Wie Köpke S. 135 von Theoberich I. annimmt; "eine Art erblicher Könige" meint Rühs S. 7.

<sup>3)</sup> Masden IX. p. 10, Davoud Oghlou I. p. 188, Valdesius p. 123. Muñoz I. p. 374, R. A. S. 233, Wait I. S. 295.

<sup>4)</sup> Das verkennt Lafuente II. p. 393.

<sup>5)</sup> S. A. V. S. 194, Wait II. S. 9, Schulze S. 336. 337, irrig Leo I. S. 310; vgl. Moron II. p. 196—200.

<sup>6)</sup> Gesalich, Leova II. vgl. Schulze S. 339.

<sup>7)</sup> Olymp. p. 450.

<sup>8)</sup> Bgl. Köpfe S. 130, etwas abweichend Wait I. S. 299; keineswegs "ohne Zweisel" ebenfalls Balthe wie Thierry 1. c., v. Wietersh. IV. S. 237. Nach Troya II. 2 append. p. 84 waren alle Könige von Alarich bis Theudis "de' Balti"!

<sup>9)</sup> rex constituitur Jord. c. 21.

<sup>10)</sup> l. c. c. 22.

doch wohl amalungische Uebertreibung) 1): ihm folgt burch Wahl Theo= berich I.2). Sein Sohn Thorismund wird auf bem Schlachtfeld 3) von bem Volksheer zum König gewählt: aber er eilt nach Hause, um die An= erkennung auch ber Uebrigen zu gewinnen, auf baß ihm nicht ber eine ober andere seiner Brüber zuvorkomme, Anhang finde und sich von diesem vor ihm auf den Thron des Vaters erheben lasse'). Auch wo ein Ver= wandter, ja wo der Sohn ohne Concurrenz dem Bater folgt, wie Ala= rich II. dem Eurich, heißt es doch, er wird in der Regierung, im Reich "bestätigt" 5). Um längsten erhielt sich thatsächlich die Krone im Geschlecht Theoberich I.: von a. 451 — a. 531 6). Die Wahl wird von den Quellen auch bei ben späteren Königen stets ausbrücklich betont, so bei Theudis?), Theudigisel 8), Agila 9), ebenso von Athanagilb 10), Leova und Leovigilb 11). Von der Wahl Wamba's heißt es: "Gott hat seine Regierung gewollt, bischöfliche Salbung erklärt, des ganzen Volkes und Landes Einstimmung gewählt, die Liebe der Menge (populorum amabilitas) ausgesucht und Orakel vorverkündet." Aber doch ist es

<sup>5)</sup> Prosp. contin. p. 29 locoque ejus (Eurici) Alaricus filius ejus confirmatur.



Irrig ist die Berknüpfung Theoberich I. mit Alarich I. (Gibbon c. 38, Iserhielm p. 68) ober Walja (S. A. V. S. 71). Die Berschwägerungen der Gothenkönige mit andern Herrschergeschlechtern zumal Asdingen, Amalern und Merowingen stellt zusammen Schulze S. 338, s. den Stammbaum A. V. S. 234.

<sup>1)</sup> Bei Jord. c. 38.

<sup>2)</sup> Gothi Th. Walliae dedere successorem 1. c. c. 23.

<sup>8)</sup> Jord. 1. c. Gothi armis insonantibus regiam deserunt majestatem; in ben später folgenden Fällen sind die Worte des Jord. meist sarblos: succedere, regnum adeptus etc.

<sup>4)</sup> Greg. tur. II. 7; nicht nur, wie bei ben Merowingen, eine Successions orbnung, Röpke S. 188, Anerkennung ber Erb=Succession selbst in die Krone sehlt.

<sup>7)</sup> Greg. tur. III. 30 Thioda rex ordinatur. Jord. Isid. creatur in regem. Proc. b. G. I. 18 steht nicht entgegen, wie Asch. S. 186.

<sup>8)</sup> Greg. tur. l. c. Th. levaverunt regem.

<sup>9)</sup> l. c. accepit regnum.

<sup>10)</sup> IV. 8.

<sup>11)</sup> IV. 88.

einer der duces, der den Ausschlag giebt und Wamba zur Annahme bestimmt '). Manchmal läßt der König seinen Bruder ') oder Sohn zum Mitregenten ') und dadurch zugleich zum besignirten (Allein=) Nach= folger bestellen. So Kindasvinth den Retisvinth '), Egika den Witika '); in der Regel ist dabei Zustimmung des Reichstags vorauszusetzen, wenigstens des Anhangs des Königs, der dann auf dem Reichstag erschien ').

Selbstverständlich enthalten alle die zahlreichen gewaltsamen Thronwechsel eine Anerkennung des Wahlrechts, indem der Usurpator sich
immer zunächst auf seiner Partei, dann auf des ganzen Volkes, oft
entrissene, Zustimmung stützen muß?): das sind aber unter den 35 Fällen von Athaulf dis Roderich nicht weniger als 17, also die Hälfte,
nämlich Sigrich, Walja, Theoderich II., Eurich, Gesalich, Theudis,
Theudigisel, Agila, Athanagild, Leova, Leovigild, Witterich, Gunthimar, Sisinanth, Kindasvinth, Erwich und Roderich (?) 8).

<sup>1)</sup> Jul. v. W. p. 707 quasi vice omnium acturus; erst Alf. M. p. 10 läßt ihn vom exercitus wählen.

<sup>2)</sup> Leova.

<sup>3)</sup> Spinthila ben Rifimer A. V. S. 186.

<sup>4)</sup> R. in omni regno Spaniae regem stabilivit Fred. p. 445, vgl. Zuaznavar p. 61; gut und vorsichtig motivitt ep. Braul. p. 684 ut quia compendiosius nihil nec quieti vestrae nec casibus nostris prospicimus, in vita tua et te benevalente servum tuum dom. Recesv. dominum nobis et regem deposcimus: ut cujus aetatis est et belligerare et bellorum sudorem sufferre.. et noster possit esse dominus et defensor et serenitatis vestrae refectio. quatenus et inimicorum insidiae atque strepitus conquiescant et fidelium vestrorum vita absque pavore secura permaneat. neque enim poterit gloriae vestrae esse contemptus talis filii et tanti patris filio debitus profectus: auch dem Moses und Pavid sei ein successor bestellt worden: etsi incurrimus petitionis temeritatem, non vero insolentia praesumtionis, sed cogitationis necessitate.

<sup>5) &</sup>quot;petulanter" meint Isid. pac.; (dagegen Hermenigilds und Refareds Beispiel unter Leovigild som Mayans n Siscar I. S. 285] paßt nicht).

<sup>6)</sup> So wohl Isid. von Sissianth: Ricimer in consortium regni assumitur; praeeligere bei Erwich und Egifa Cc. T. XII. XV.

<sup>7)</sup> Das verkennt völlig Rosseeuw I. p. 341, v. Bethm. H. I. S. 188: in jeder solchen Palastrevolution liegt wenigstens Berneinung des "Erbrechts", das gar nicht bestand. Erst seit Witterich nimmt dieser das Wahlprincip an; seit Amalarich Pfahler A. S. 126 nach Zöpst S. 402.

<sup>8)</sup> Ganz bodenlos sind die Bemühungen v. Daniels' I. S. 363, das Reich nicht als Wahl= sondern Erb=Reich darzustellen und den deutlichen Concilienschlüssen

Die Quellen und Schriftsteller Spaniens und Portugals 1) nach a. 711 haben, in dem Bestreben des Nationalstolzes, die Continuität beider Reiche zu wahren, schon für das erste Reich Erblichkeit als vorsherrschend darzustellen versucht 2) durch Fiction von Berwandtschaft späterer mit früheren Königen, so daß, durch "Don Pelayo" vermittelt, die spanischen Könige des XVII. Jahrhunderts dis auf Leovigild, Severian und dis auf Kaiser Theodosius zurück in gerader Linie verswandt oder doch verschwägert erscheinen sollten 2), wodurch kaiserlicher Rang und vollste Legitimität dieser Könige dargethan wird, während die römisch deutschen Kaiser und die Franzosenkönige durch Usurpation gegen die römischen Imperatoren herrschten.

Ueber die Königswahl zuerst einige einleitende Bemerkungen. Bon wem die Wahl geübt wurde, darüber schweigen die Quellen bis auf die Zeit der Reichsconcilien. Wir dürsen auch hier, entsprechend der Gesammtentwicklung in diesem Reich, eine verengende Bewegung annehmen: was Anfangs die Großen nicht ohne Befragung der Gesmeinfreien vornehmen konnten, ging später inhaltlich allein von jenen aus, wenn auch der Form nach noch eine Zustimmung der Menge erfolgte: und selbst diese wurde immer bedeutungsloser. Viel kam auch auf die momentane Situation an: einen Thorismund erhebt das Volksbeer in altgermanischen Formen das dem Schlachtfeld —

Cc. T. IV.—VI. den Wahlgedanken abzusprechen: erst Cc. T. VIII. habe das Wahlprincip eingeführt: auch Sempere ed. Moreno I. p. 58 spricht hier von einer alteracion de la ley kundamental sobre la sucesion de la corona: aber es regelt offenbar nur die Anwendung des bestehenden Princips.

<sup>1)</sup> Co Amaral p. 187 apparecen precididos de hum rei, cuja successace de ordinario passa de pai a filho ou de irmac a irmac.

<sup>2)</sup> Shon Luc. tud. von Wamba: gothico genere regali clarissimum.

<sup>3)</sup> Iserhielm p. 60 beweist die Legitimität der gothischen Herrschaft in Spanien nach Hugo Grotius, (richtiger Valdesius: die Gothen herrschten frast desselben Rechts wie die Römer, d. h. durch Eroberung). Es soll nämlich nach diesen Fabeln (zumal Padre Maestro Berganza, historia de Cardeña Ferreras XVI. p. 60) Theoderich der Große, selbst schon Aboptivsohn des Kaisers Zeno, eine vornehme Spanierin geheirathet haben. Doña Sancha (1), ebenso Antiguad. p. 10—17, Alcocer I. 31. 38 (fol. 35). Vepes p. 94: Candesseda (sie) und Sanctia (doch als Gattin des Theudis), Julian del Castillo p. 98; über eine (sabelhaste) Tochter Theoderichs, Theodora, Beuter p. 398, weitere Fabeln über Doña Sancha's Descendenz p. 50, sie gilt als eine Berwandte der Kaiser Theodosius und Honorius (Anlaß d. h. Borwand gab die Rotiz bei Proc. d. G. I. 12 von der Heirath des Theudis): aus dieser Che entstammt dann Severian, der Bater der Theodosia, der Gattin Leovigilds, Mutter Resareds. Bgl. A. V. S. 285—238.

<sup>4)</sup> Jord. c. 41 armis insonantibus.

bagegen die Verschwörer, die Leiter der Palast = Revolutionen werden zunächst von ihrem Anhang, Laien und Bischöfen, Gothen und Kömern, ausgerusen: wenn der Handstreich gelungen, wird die Anerkennung der Gegner, dann der einflußlosen Wenge in den Provinzen nachträglich erholt oder erzwungen: um solche Zufälligkeiten abzuschneiden, wird später Toledo oder der Sterbort als Wahlort bestimmt 1). Von einem Wahlrecht der "Gefolgschaft" 2) ist, wie von dieser selbst, nichts zu spüren.

Wie die Parteiungen der Aristokratie das Reich zerrütteten und zuletzt zerstörten, das findet in der Geschichte und Bestreitung der Wahlen den schärfsten Ausbruck.

Die späteren Concilien des datinen bas active Wahlrecht auf die versammelten Bischöfe und Palatinen: die Zustimmung des vor den verschlossenen Kirchthüren harrenden Volkes zu der Verkündung des Gewählten war lediglich ein Jasagen, ohne Recht und Möglichkeit, ein Neinsagen durchzusetzen. Auf den Concilien selbst wurden die Könige nicht gewählt: vielmehr auf außerordentlichen Zusammenkunften der Großen und der Bischöfe zu Toledo ober später in dem Sterbort, wobei der Zusall und das Interesse die wirklich Erscheinenden bestimmte.).

Das Recht, ben neuen König zu wählen, steht ursprünglich der Gessammtheit zu, d. h. allen Freien, welche überhaupt die Volksversamms lung und das Heer bilben ). In der Schlacht bei Chalons wählte das hier versammelte Volksheer: freilich sind hier nicht alle Wahlberechstigten vereint und es ist zu fürchten, daß die Brüder zu Toulouse die Krone an sich reißen mit Hülfe der daheim gebliebenen Gothen. Deren waren aber offendar nicht viele und solche Erhebung derselben wäre eine rechtswidrige ?). Sollte nun auch nach dem Princip germanischer

<sup>1)</sup> Cc. T. VIII. 10. Afch. S. 259.

<sup>2)</sup> Schäffner I. S. 150.

<sup>3)</sup> Die electio. sublimatio principalis L. V. II. 1, 7, auch Cd. Leg.

<sup>4)</sup> Bgl. Sempere p. 17, hist. I. p. 86, Rico y Amat I. p. 14, Masdeu XI. p. 10 läßt diese späten Normen von Anbeginn gelten, vgl. Valiente p. 101, Phillips I. S. 428 nur die "Gefolgschaft" wählen. Iserhielm p. 67, Manresa p. 46.

<sup>5)</sup> Bgl. Marichalar II. p. 11; daß aber bei Wamba's, Gunnthimar's, Kinsbila's Wahl gar keine Bischöfe mitgewirkt, folgt doch nicht daraus, daß erst nach diesen Wahlen Cc. zusammentreten.

<sup>6)</sup> Das heißt bei Jord. Gothi, der "exercitus" s. A. I. S. 246.

<sup>7) &</sup>quot;regnum pervadere" (vgl. invadere von Theudis c. 48), dagegen majestatem deferre.

Volksversammlungen bei mehrfachen Wahlen das Stimmenmehr bie Rechtmäßigkeit entscheiben, so fügten sich eben boch in vielen Fallen starke Minoritäten jenem Rechtssatz nicht und ließen ce auf die Ent= scheibung ber Waffen ankommen — eine Unsitte, die sich ähnlich bei ben beutschen Königswahlen bis in das XIV. Jahrh. erhielt. Bewußtsein ber Nothwendigkeit, sich ber Mehrzahl als Bertretern bes Staatsganzen unterwerfen zu muffen, war so schwach, bag es gegen Ehrgeiz, Bestechung und andere Ginflusse wenig vermochte: am leich= testen widerstrebte man ber Wahl ber Mehrheit, wenn sich ein Form= fehler ober eine Verkürzung im Wahlrecht, kurz eine Incorrectheit ber Wahl, vorschützen ließ. Vielleicht wirkte ein solcher Vorwand schon bei ben Wahlen aus bem Hause Theoberichs. Wieberholt scheinen die von bem Reichsmittelpunkt und bem Wahlort entferntern Gothen, besonders die östlich der Pyrenäen gelegenen Reichstheile, sich durch Wahlen, benen sie nicht beigewohnt, nicht gebunden erachtet zu haben. Es begreift sich baber, daß bie Gesetzgebung später die Formen und Bebingungen einer unanfechtbar gültigen Wahl genau festzustellen versuchte, wie in objectiver (Ort, Zeit, Ceremonien) so in subjectiver Hinsicht (Wählbarkeit, Zuziehung aller Wahlberechtigten), freilich ohne Erfolg.

Ferner, da die staatsrechtliche Lehre von der Legitimirung angemaßter Gewalt durch ruhigen Besitz und Verjährung jenen Reichen fremd war, begreift sich, daß jede Usurpation der Krone, auch wenn sie gelungen und eine Zeit lang unangesochten war, der Rachsucht und der Herrschsucht der Parteien auch ganz spät noch zur Wiedersvergeltung und zu gleichen Gewaltschritten Anhang zu werben erleichterte.

Es wählen nun nach Cc. T. IV. 95 ber primatus totius gentis cum sacerdotibus consilio communi 1) und Cc. T. VI. c. 17 brückt bies so aus: cum convenientia omnium sacerdotum et totius primatus Gotorum et consensu omnium populorum. Wahlberechtigt ist also zunächst der gothische Abel, vorab die Palatinen höheren Ranges 2) und die auch auf den Concilien erscheinende höhere Priestersschaft, der römische Abel sigurirt nicht unter diesen eigentlichen Wähslern 3). Darauf folgt noch eine Zustimmung "omnium populorum", die ebenso sormlos wie unwesentlich war: sie bestand in dem Zuruf

<sup>1)</sup> Dasselbe meint Cc. T. V. 3 mit electio omnium, nicht auch bas Bolf.

<sup>2)</sup> Cc. T. VIII. majores palatii, eine genauere Abgrenzung fehlt.

<sup>3)</sup> S. jedoch oben S. 87.

ber vor den Thuren der Kirche ober des Palastes versammelten Menge bei ber Verkündung des gewählten — nicht etwa blos vorgeschlagenen — Fürsten und in ber Zustimmung ber Einzelnen, die in ben Provinzen vereibigt wurden 1). Das alte Recht ber Gemeinfreien, mit zu wählen, wird in dem aristokratischen Geist dieser Reichsconcile nicht mehr an= erkannt, sonbern 2) als ber "aufrührerische Tumult bäuerischer Menge" 3), als gleiches Unrecht angesehen wie die Verschwörung ') von Coterien zu willfürlicher Wahlbeherrschung ) ober ber Eingriff ber mit bem Reichsfeind verbundenen Emigration '): in der königlichen Stadt ober bem Sterbort bes Königs soll er mit Zustimmung ber Bischöfe unb ber Großen bes Palastes gewählt werben '). Es wird eine förmliche "Wahlcapitulation" aufgestellt, d. h. eine Reihe von Verpflichtungen, welche ber Gewählte vor der Thronbesteigung feierlich beschwören muß, nämlich: 1) Schutz ber katholischen Religion gegen Jubenthum unb alle Ketzerei; 2) Bescheibenheit in That, Urtheil und Wandel; 3) Ent= halt von aller Erpressung gegen bie Unterthanen; 4) Verwaltung ber Staatsgelber im Interesse ber Gesammtheit, Vererbung nur bes Privatvermögens auf die Erben . Wer mit Verletzung dieser Wahl= gesetze nach ber Krone greift, wirb am Schluß vom König ercommuni= cirt und die Palatinen insbesondere werden mit Verbannung aus dem Palast, mit Amts = und Rangverlust und Confiscation bedroht ). Aber auch spätere Concilien muffen bies wieberholen und verschärfen: so Cc. T.

<sup>1)</sup> Ein so correct Gewählter erlangt ben Thron ex Deo Cc. T. XVI. tom. So schilbert die als besonders correct gepriesene Wahl Wamba's Julian hist. Wamb. c. 2 regis quem sacerdotalis unctio declaravit, quem totius gentis et patriae communio elegit, quem populorum amabilitas exquisivit; unrichtig ist, wenn Helfs. S. 103 aus dieser Darstellung solgert, der Antheil der Geistlichkeit habe sich auf die spätere Saldung beschränkt: Cc. IV. und VI. räumen ganz ausdrücklich den Priestern das constituere successorem regni, das apicem regni provehere gemeinsam mit dem Weltadel ein: die Stelle (unctio sacerdotalis) Julians in rhetorisch: sie geschweigt ja des Abels ganz; das VIII. Cc. T. nennt sogar die Priester zuerst: eum pontisieum majorumque palatii eligantur assensu.

<sup>2)</sup> Trots ber electio omnium in Cc. T. V. 3.

<sup>3)</sup> rusticarum plebium tumultus seditiosus (tumultuosae plebes).

<sup>4)</sup> absconsa machinamenta.

<sup>5)</sup> conspiratio paucorum.

<sup>6)</sup> non forinsecus.

<sup>7)</sup> cum pontificum majorumque palatii . . assensu Cc. T. VIII. 10.

<sup>8)</sup> Wiederholt in decr. und lex.

<sup>9)</sup> nlex" 1. c.

XVI. tom., welches das Trachten nach dem Thron (jactantiae tumore) und den Versuch des Königsmords und der Empörung mit Verlust des Palatinenrangs, auch für die ganze Nachkommenschaft mit Confiscastion und Verknechtung straft.

Diese auf den geistlich=weltlichen Versammlungen von der Aristo= kratie erlassenen, vom König bestätigten, vom Volke gutgeheißenen Wahlgesetze beabsichtigten unverkennbar in wohlmeinenber Sorge, die obengeschilberte Ordnungslosigkeit der Königswahl und die damit zu= sammenhangenben Erschütterungen zu beseitigen. Daß dabei ber geist= liche Einfluß sorgfältig gewahrt wurde, versteht sich von selbst: nicht minder absichtlich aber geschah die Beschränkung des Wahlrechts auf den Abel: die ganze Regelung zeigt die beiben Aristokratien bereits im Besitz ber Herrschaft und braucht biese Machtstellung nur noch genauer zu fixiren und unangreifbar zu machen, indem sie das Thatsächliche zum unverbrüchlichen, burch Gott, Kirche und Staat geschützten Recht erhebt. Diese Wahlgesetze sind also zugleich der Triumph der Aristo= kratie und das Palladium der Freiheit, gegen die Willfür der Krone, bie aber in biesem Staat nur noch bem Abel zu gute kam, nicht mehr bem Volke, und daher bebeuten biese Wahlgesetze die Sicherung der Abelsherrschaft gegen alle Versuche, die Krongewalt erblich und damit kräftig zu machen.

Die Wählbarkeit hat man vielleicht boch nur mißverstänblich als burch einen spätern Concilsbeschluß ebenfalls an das Erforderniß gothischen Abels geknüpft dargestellt. Das V. Conc. Tol. schließt jene aus (c. 3), "welche weder origo noch virtus beruft": die electio omnium ist der ausschließliche Titel, nobilitas gothicae gentis muß den Gewählten erhöhen; das konnte möglicherweise heißen: das edle gothische Geblüt muß ihn würdig machen oder auch: der Abel des Gothenvolks muß ihn wählen.). Da aber Cc. T. VI. 17 ausschließt: 1) die in Folge geistlichen Gelübbes Tonsurirten, 2) die zur Ehrenstrafe Decalvirten, 3) die in Knechtschaft gebornen und Nicht=Gothen (genere Gothus), von Abel aber hier keine Rede ist: und da doch nur Cc. T. V. bestätigt werden soll, ist auch

<sup>1)</sup> c. 3 quos nec origo ornat nec virtus decorat, passim putant licenter ad regia potestatis pervenire fastigia.. quisquis talia meditatus fuerit quem nec electio omnium provehit nec gothicae gentis nobilitas ad hunc honoris apicem trahit sit a consortio Catholicorum privatus et divino anathemate condemnatus.

jenes Gesetz wohl nur zu verstehen von gothischer Abkunft 1). Auch wurde thatsächlich nie ein Römer gewählt, wenn auch der Byzan= tiner Paulus Anhang fand, als er nach der Krone griff.

Aus früherer Zeit ift auch bei Westgothen 2) ein Sib, ben ber König vor ober bei ber Thronbesteigung zu schwören hätte, nicht bestannt. Erst nach bem zunehmenben Uebergewicht der Doppel Aristostratie sinden sich solche Side speciellen Inhalts: seit Rekisvinth besichwört der König, das Geseth bezüglich der Auseinanderhaltung von Privateigenthum des Königs und Krongut zu halten, nicht eher darf er den Thron besteigen 3). Interessant für Geschichte und Staatsphilosophie ist, daß Cc. T. IV. 75 (Isidor) das Verhältniß zwischen König und Bolk, wegen der Wahl und des Sides, auf ein pactum zurücksührt, doch werden hieraus noch keine Folgen gezogen.

Die erste Spur bes Inhalts ber von bem König zu leistenden allges gemeinen Antritts Eide findet sich Cc. T. VI. 3, wo die Bischosse mit Zustimmung der Optimaten und Vornehmen des Königs beschließen, daß künftig kein gewählter Fürst den Thron besteigen darf, dis er, außer den übrigen eidlichen Verpssichtungen, (inter reliqua conditionum sacramenta) versprochen hat Schutz der katholischen Religion, zumal gegen die Juden: erst dann ergreift er "das Steuer des Reichs". Leider ersahren wir nicht, was der Inhalt der "übrigen Eide" war; doch dürsen wir wohl ungefähr den gleichen Inhalt vermuthen, welchen c. 30 Cc. T. VI. voraussetzt, nämlich außer dem Schutz der kathoslischen Kirche die "Bescheidenheit" und die Normen über die Finanzeverwaltung 4).

Nach Cc. T. XV. barf man annehmen, der König habe auch schwören mussen, Gerechtigkeit bem Bolk nicht vorzuenthalten und Nie=

<sup>1)</sup> Das nobilitas betont ben Borzug gothischer Rationalität vor römisscher, fräukischer, nicht den ebler Geburt innerhalb der gothischen: so muß ich gegen eine bald 1000jährige Auslegung (und ebenso noch Cenni II. p. 7, Türk S. 79, Rosseeuw I. p. 344 vielle race gothique) der Stelle nach langem Schwanken, s. 87, entscheiden.

<sup>2)</sup> Wie bei Oftgothen.

<sup>3)</sup> L. V. II. 1, 5 non antea quispiam solium regale conscendat quam juramenti foedere hanc legem se in omnibus complere promittat. ex more fidem populis reddidit vor der unctio. Andere specielle Eide: indulgentia, Erlaß der Todesstrase vor Beginn politischer Processe Cc. T. IV. 31.

<sup>4)</sup> S. oben S. 254.

mand Unrecht zuzufügen<sup>1</sup>). Der König leistet diesen Eid vor der Salbung und zwar zur Zeit des Wamba bereits als altherkömmlichen <sup>2</sup>).

Erst ziemlich spät sinden sich Spuren eines dem Könige zu leistensden 3) Eides: wahrscheinlich kam diese Sitte Hand in Hand mit den vom König zu leistenden Eiden auf. Unter Egika freilich wird das jurari pro side regia, ut moris est, als stehende Pflicht betrachtet und die Unterlassung schwer gestraft: besondere Eidesabnehmer (discussores juramenti) bereisen die verschiedenen Provinzen: bei Palatinen tritt noch die Pflicht hinzu, sofort an den Hof zu eilen und dem neugewählten König sich huldigend vorzustellen 4). Den Wortlaut

<sup>1)</sup> Wenn bieser Gib auch im tomus als ein speciell von Erwich bem Egika abversangter erscheint, schilbern ihn später boch bie Bischöfe als ben allgemeinen Königseib: lreilich post regnum adeptum, aber bas ist nur rhetorische Antithese, benut im tom. lagt er: ut non ante regnum adirem. Deinceps ita erunt in regni gloriam praeficiendi rectores, ut aut in urbe regia aut in loco ubi princeps decesscrit, cum pontificum majorumque palatii omnimodo eligantur assensu, non forinsecus, aut conspiratione paucorum aut rusticarum plebium seditioso tumultu; erunt catholicae fidei assertores eamque et ab hac quae imminet Judaeorum perfidia et a cunctarum haeresum injuria defendentes; erunt actibus judiciis et vita modesti; erunt in provisionibus rerum tam parci amplius quam (l. quam prius?) extenti, ut nulla vi aut factione scripturarum vel definitionum qualium cum que contractus a subditis vel exigant vel exigendos intendant.. quaecumque inordinata reliquerint haereditabunt gloriam (l. gloriosi?) successores, propria eorum et ante regnum justissima conquisita aut filii aut haeredes capiant jure proximitatis . . et non prius apicem regni quisque percipiat quam se illam per omnia suppleturum jurisjurandi taxatione definiat.

<sup>2)</sup> Jul. v. W. p. 70 ex more fidem populis reddidit; s. über biesen Eib Cenni II. p. 13, R. A. S. 252, Lembse I. S. 173, Moron I. p. 190, Davoud Oghlou I. p. 189, Romey II. p. 253, Rico y Amat I. p. 14, Rosseeuw I. p. 343, über ben Inhalt vgl. Cenni II. p. 14 professio non semper eadem pro temporum conditione aucta; vgl. Rosenstein Königthum S. 156 über ältere Eibe.

<sup>3)</sup> Conc. T. IV. 75. VIII. praef. X. c. 2. L. Visig. V. 7, 19.

<sup>4)</sup> L. V. II. 1, 7 Cod. Leg. fides regia ist technisch: auch 8 l. c. Ter Eid heißt Cc. T. IV. 75 sacramentum sidei, quod pro patriae gentisque Gothorum statu vel regiae salutis pollicitus est. omnis populus beschwört auch einzelne Conciliens Schlüsse Cc. T. VIII. praes. (vos omnisque populus); die Bischöse, seniores, judices und homines palat. ossic. Cc. T. VII. 1 schwören Ausschluß der Gnade sür Hochverrath. VIII. 2 nimmt dies zurück, hält aber alle andern Eide pro regiae potestatis salute vel contutatione gentis vel patriae mit aller Strenge ausrecht. XVI. 9 bemerkt, daß der Bruch der Treue deschold so besonders schwer zu bestrasen, weil sie eidlich beschworen, daher 10 ein besonderer canon de his qui juramenti

ber Eidformel erfahren wir nicht: ber Inhalt ging auf Treue gegen ben König und Eifer für Schutz und Wohlfahrt des Staates. Wir sahen, wie die Bischöfe die Unterthanen von dem Wamba geleisteten Eid entbanden <sup>1</sup>).

Die alten germanischen Formen ber Königswahl scheinen versgessen<sup>2</sup>). Deutlich erkennt man den Zweck der umständlichen in den Concilien vorgeschriebenen Formen bei dem Thronwechsel in diesem Wahlreich. Die Salbung erfolgt in der Hauptkirche von Toledo, der der Apostelsürsten<sup>3</sup>): zuerst Delgießung auf den Scheitel des knieenden Königs, dann Salbung; Witika wird erst gesalbt, als er Alleinherrscher geworden<sup>4</sup>). Wann zuerst mit der Krönung diese Salbung sich verband, ist ungewiß<sup>5</sup>); scharf unterscheidet von der Wahl

sui profanatores extiterint, vgl. 10. L. V. II. 5, 7 Cod. leg. 1, 8. Cd. Leg. 6. Cod. Lind. add. ad 6. Paulus nimmt die Bersammelten sosort in Eid Jul. v. Wambae p. 709, jud. p. 718; der Bruch des Eides des Paulus wird constatirt Jul. jud. p. 718: daß die Wahl= und Eidsormel schriftlich ausgesetzt und unterzeichnet wurde, zeigt diese Stelle, wo die sudscriptlo des Paulus verlesen wird. Ueber diesen "Fidelitätseid" vgl. noch Noth Ben. S. 111, Köpse S. 194, Wait I. S. 312, Lembse I. S. 174, Davoud Oghlou I. p. 189, Rico y Amat I. p. 14, Gibbon c. 38. Das heißt jurare pro side regia in ipso electionis primordio L. V. II. 1, 7. Cd. Leg. Auch Bische und Geistliche schwören, was Cenni II. p. 22 besonders zu entschuldigen sucht.

<sup>1)</sup> Bgl. C. IV. 75. VI. 16. 17? XII. 4. L. V. II, 1, 8; 5, 10. Lembke S. 174. Cc. Tol. XII. 1. Damit läßt sich nur noch etwa zusammenhalten, daß Borgang bes Königs bei Gesetzerletzung die freiwilligen Gehülsen (ex delectatione) vom Anathem nicht befreit. (Cc. T. XV. entbindet den König von seinem Eide); freilich behaupten die Bischöse bei Svinthila und Wamba freiwillige Thronsentsagung.

<sup>2)</sup> Schilderhebung, welche nach Marin I. p. 808 Dunham I. p. 182 bes hauptet, ist nie, nicht einmal bei Thorismund, bezeugt; bei diesem heißt es nur narmis insonantibus Jord. c. 41.

<sup>3)</sup> in praetoriensi ecclesia sc. ss. Petri et Pauli.

<sup>4)</sup> Bgl. Mayans & Siscar I. p. 382, Valiente p. 102, Cenni II. p. 12, Marin I. p. 294, Valdesius p. 122, Iserhielm p. 75. Die sog. via regia ober exhortatio ad principem, Aguirre I. p. 232, verräth ihren späten Ursprung durch die durchgängige Boraussetzung von Erbkönigthum; ich nehme (in Ermanglung von Autopsie der Handschriften) deßhalb Anstand sie zu verwerthen.

<sup>5)</sup> Beide confundirt v. Daniels I. S. 368. Die Spanier, z. B. Lakuente II. p. 868, nehmen die erste bei Rekared an, vgl. Romey II. p. 262, Rico y Amat I. p. 14. Richtig Cenni II. p. 11—18—16, Lembke I. l. c.; nach Asch. S. 258: Nachahmung fränkischer Sitte: eher unmittelbar byzantinischer, sedensalls ursprünglich jüdischer I. Samuel 10, 1. II. Buch der Könige 9, 6. 23. 80; vgl. Helst. S. 45 über Rekared, der wohl nur Aguirre I. p. 289, II. p. 566 solgt, welcher coronari und ungi

bie "unctio sacerdotalis" Bischof Julian 1) und zwar als sestgewurzelte Sitte: 19 Tage nach der Wahl zu Gerticos sand sie zu Toledo statt?): "und obwohl ihn schon seit der Wahl mit königlichem Cult die hohen Aemter umgaben, wollte er sich doch nicht früher von der Hand des Bischofs salben lassen, als die er den Sitz der Königsstadt betreten und den Boden (oder Thron) 2) der alten Vorsahren, auf welchem ihm geziemte auch die Fahne (!) der heiligen Salbung zu empfangen und die Justimmung auch der Entsernten zu seiner Wahl abzuwarten, auf daß er nicht scheine, von ungestümem Ehrgeiz sortgerissen, das Zeichen so hohen Ruhmes mehr usurpirt oder gestohlen als von Gott empfangen zu haben" 4).

Theoberich II. trug das lang wallende Haar gothischer Bolkssitte ')
und nur Backenbart: der übrige Bart wird nach römischer Sitte bes
seitigt; einige Münzen Erwichs und Egika's zeigen aber die Köpfe mit
langen Bärten '). Die ältern Gothenkönige scheinen die von den Römern immer wieder als charakteristisch') geschilderte nationale Pelzstracht ihrer Edeln getheilt zu haben '); man unterscheidet zur Zeit Eurichs die pelliti reges und die purpurati principes, d. h. Germanenskönige und Imperatoren '). Alarich I. droht '), die römischen Senatos

ibentificirt und die Salbung schon auf die ersten christlichen (!) Gothenkonige zurud= führen will.

Eximius decor est tergis horrere ferarum.

<sup>1)</sup> v. W. p. 707.

<sup>2)</sup> ne citra locum antiquae sedis sacraretur in principem.

<sup>3)</sup> solum ober solium?

<sup>4) 1.</sup> c. Bei Erwich foll sie Jllegitimität verbeden Cc. T. XII. tom.

<sup>5)</sup> Apoll. Sid. ep. I. 2, Fertig I. S. 29.

<sup>6)</sup> Velasquez p. 5; daß durch Scheeren des Haares der Gothe déclarait renoncer à sa nation et se faire Romain ist eine Phantasie von Romey II. p. 278; über einnabar Gothorum Wackernagel Handel S. 556.

<sup>7)</sup> S. M. V. S. 27, VI. S. 78.

<sup>8)</sup> Prosp. Aquitan. de provid. ad Scythiae proceres regesque Getarum Respice queis ostro contempto et vellere ferum

Ferner die pelliti patres d. h. der Rath der Sdeln Alarichs bei Claud. und viels leicht hienach die pelliti satellites bei Apoll. Sid. I. 2. VII. 9. pellitus von Theoderich II. carm. V. v. 562. pelliti principis aula VII. v. 221. pellitus Claud. in Ruf. II. v. 84. pellita juventus a. 896. Claud. VIII. curia d. G. 477. v. 466, anders schon damals die gothischen Frauen, XX. v. 180 und die Roten Gesners. Romey II. p. 253. 278.

<sup>9)</sup> Bur selben Zeit pellitus Geta Ennod. v. s. Epiph. p. 368.

<sup>10)</sup> Bei Prud. c. Sym. II. v. 699.

ren statt mit der toga mit der gothischen "mastruca" zu bekleiben"). Wenn baher, nach einer übrigens ganz glaubhaften Nachricht 2), erft seit Leovigild das persönliche Erscheinen des Königs mit größerm Pomp erfolgte, so bebeutet bies offenbar nur eine wohlberechnete Steigerung gegenüber ber Glang = und Macht = Entfaltung ber Arifto= kratie, welche etwa unter ben vorhergehenden Regierungen die Krone verbunkelt hatte 3). Der Königsornat wird erwähnt 4), aber nicht beschrieben bei Wamba's Krönung ); auch Paulus hatte die regalia indumenta angelegt ') und eine golbene Krone aufgesetzt, welche Rekareb I. ber Leiche des heiligen Felix geschenkt '); Purpur trugen diese Könige be= stimmt nicht bis a. 475 \*), bas war imperatorisches Vorrecht \*); aber von Kindasvinth werben die biblatea tegmina regni, b. h. doppelt gefärbten Purpurmantel bezeugt 10). Im Felbe muffen bem König, wenn er in bie Schlachtreihe tritt, bie "signa bandorum", die Königsfahne, voran= getragen werben, so daß man aus beren Fehlen auf Abwesenheit bes Königs ober absichtliches Verbergen schließen darf 11). Der Thron wird zuerst Leovigild ausbrücklich beigelegt, b. h. ein besonders prachtvoller 12): benn, wenn von der cathedra Theoberich I. Gregor von Tours 13)

<sup>1)</sup> Isidor. origin. XIX. 23 m. est vestis germanica e pelliculis ferarum.

<sup>2)</sup> Isidor. primus inter suos regali veste opertus solio resedit; nam ante eum et habitus et consessus communis ut genti ita regibus erat.

<sup>8)</sup> cultus regius Jul. v. W. p. 707. purpura L. V. I. 2, 6 ganz rhetorisch, solium XII. 2, 14. thronus sublimis II. 1, 1. judicialis Cd. Emer. Romey II. p. 146. Wulfila Col. 1, 16 giebt desvot mit sitlos — offenbar nur wörtlich übers sekend — an "Throne" Athanarichs ist kaum zu benken.

<sup>4)</sup> Einzelne Abzeichen der königlichen Gewalt sett aber schon Eunap. p. 52 a. 377 voraus βασίλικα παράσημα έχοντες.

<sup>5)</sup> regio cultu Jul. v. W. p. 707, Masdeu XI. p. 12.

<sup>6)</sup> Jul. p. 718.

<sup>7)</sup> l. c. p. 715.

<sup>8)</sup> Apoll. S. VII. 9.

<sup>9)</sup> Bgl. über die insignia Theoberich I. Wait I. S. 303.

<sup>10)</sup> Epitaph. Eugen.

<sup>11)</sup> Jul. p. 712; Paulus spricht: regem et exercitum ipsum hic videatis adesse. ad haec plerique ex suis adstruebant, regem sine signis non (bei Luc. tud. sine vexillis signorum, bandorum signis) posse procedere. ad quod ille commentabatur, ideo illum cum bandorum signis absconditis accessisse, ut intellectum suis hostibus celaret alium adhuc exercitum superesse.

<sup>12)</sup> Anders und irrig die bisherigen Deutungen bei Phillips I. S. 436 u. A.

<sup>13)</sup> Greg. tur. II. 7.

auch nur figürlich spricht, so nennt boch Apollinarius Sidonius 1) die sella Theoderich II. bestimmt solium 2); bei Paulus von Merida 3) schleubert ein Donnerschlag Leovigild de throno und vom Thron her= unter spricht Wamba, obzwar im Feldlager, das Urtheil über Paulus 4).

Unsere Kenntniß ber zum Hort gehörigen Kronen und Diademe, Scepter, Gürtel und Tracht ber Gothenkönige war bisher nur ben Münzen') entnommen: sie hat nunmehr lebendige Erweiterung ersahren burch ben Fund von Guarrazár'). Fundort') war ein kleines Orastorium, zwei Leguas westlich von Toledo, wo man die Schäße offenbar vor den Mauren geborgen hatte: man fand dort bei einer Cisterne (Quelle?) 14 kleine, dann 8 (und 1) größere goldne Kronen, zum Theil mit dazu gehörigen Kreuzen, unter einem Stein mit der Gradsschrift eines Priesters Crispinus von a. 693, welche die der Königin Rikiberga') benüßt; außerdem Gürtel, eine lebensgroße Taube, beide mit Perlen und Edelsteinen, ein Scepter mit Krystalknopf, Gefäße, Lampen; Jahre lang wanderten diese Kleinodien nach Frankreich'), ja zahlreiche Fundsachen wurden in der königlichen Münze zu Madrid eingesschwolzen'). Die kostbarste größte Krone mit 30 orientalischen Saphisren 11) und ebensovielen kleinen und großen Perlen trägt die Inschrift:

<sup>1)</sup> I. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. thr. judicialis L. V. II. 1, 5.

<sup>8)</sup> p. 651.

<sup>4)</sup> Jul. v. W. l. c.

<sup>5)</sup> Krone, Helm, Mantel, ein Kreuz auf der Brust Velasquez p. 4—6. Masdeu XI. p. 14 neunt unter Kindasvinth Purpur, Silberthrone, Scepter und Krone von Gold mit Ebelsteinen; (woher?) wohl hienach Muñoz I. p. 174, Rosseeuw I. p. 844.

<sup>6)</sup> Bgl. de Lasteyrie, description du trésor de Guarrazar; bazu J. Q. (ungenannt) in biblioth. de l'école des chartes Ser. V. p. 458 du Somméraud p. 350-358; de los Rios, el arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas de G., Helff. Ar. S. 71, Hübner, der Schatz den Guarrazar, dem ich folge: daselbst, dei Gamero p. 409-418 und dei Valentinelli p. 70-129 alle weitere mir unerreichdare Literatur.

<sup>7)</sup> pla fuente de Guarrazar\* Somméraud p. 850, fons G., vicus Guadamar C. J. p. 417.

<sup>8) +</sup> c. s. 645, f. A. V. S. 197.

<sup>9)</sup> Colmeiro I. p. 184 que por nostra mala fortuna paran hoy en el museo de Cluny.

<sup>10)</sup> Die genaue Abbildung bei Peigne Delacourt p. 9. Beschreibung s. bei Hübner S. 574 f.

<sup>11)</sup> Smaragben nennt Eugen. epit. Chind. "gemmae virides", andere Steine nennt Somméraud p. 851.

Recisuinthus rex offerret (sic); eine anbere Kleinere mit: "Sonnica offerret" hat man ohne Grund Rekisvinths angeblicher Gattin, weitere zahlreiche kleine seinen Kinbern zugetheilt (er hatte aber nur einen Sohn und eine Tochter); eine britte hat die Inschrift: Suinthilanus rex offerret. Viele dieser Kronen waren bloge Weihgeschenke 1), andere aber sinb, wie die Charniere und Borrichtungen zur Fütterung zeigen, getragen worben 2). Der Stil ist nicht ein germanischer, norbischer 3), sondern ber römisch=byzantinische 1). Nach arabischen Quellen 1) fanden die Mauren in der Kirche zu Tolebo die Kronen 23 gothischer Könige, ba jeber vor seinem Tobe eine solche Krone mit Inschrift seines Namens 6) geweiht habe; zu biesen können bie in Guarrazar gefundenen nicht gehört haben '). Daß übrigens auch solche Weih=Kronen getragen werben konnten, zeigt ber Rebell Paulus, ber bie von Rekared bem Skelett des heiligen Felix zu Narbonne geschenkte — offenbar eine solche Weihkrone — als seine Königskrone brauchte \*). Erwähnt wirb einmal ber Siegelring bes Königs Theubigisel \*).

Von germanischen Gebräuchen im Hofleben ist nicht viel zu berichten: die 50 Jünglinge in seibenen Gewändern mit den Schalen

<sup>1)</sup> Daher auch eine von einem Abt Theodosius; eine solche von Rekared nach Gerunda geschenkt bei Puiades p. 313, wenn nicht Verwechslung mit Narbonne.

<sup>2)</sup> Bgl. besonders du Somméraud p. 858 und gegen Lasteyrie p. 852; auch die Rekisvinths.

<sup>3)</sup> Bie Lasteyrie.

<sup>4)</sup> Hübner, Rios., vgl. Dietrich S. 90 bezüglich der älteren Schatsftücke. Ob die angefündigte Ausgabe in den monumentos arquitectonicos de España schon erschienen, weiß ich nicht.

<sup>5)</sup> Bei Gayangos mahom. dynasties in Spain I. app. 48.

<sup>6)</sup> Mit Angabe seiner Lebens= (!) und Regierungsjahre und ber Bahl seiner Kinber,

<sup>7)</sup> Hübner S. 579.

<sup>8)</sup> Jul. v. W. p. 715, Peigné Delacour recherches sur le lieu de la bataille d'Attila erklärte den cadavre de Pouans um seiner prächtigen Rüstung willen ohne Weiteres für die Leiche Theoderich I. (Kaufmann, Forsch. VIII. S. 128. Secretan p. 608) p. 5 "ornaments de Theodorie"! Für gothische Zugehörigkeit spricht die Inschrift Heva auf dem Ring (ein Mannsname? oder heiva, Haus?)

<sup>9)</sup> Greg. tur. mart. 25. Gegen bie vollständige "Blazonirung" des gothischen "Königswappens" (!) bei älteren Spaniern tressend schon Masdeu XI. p. 14: creo, haberse inventado para lisongear algunas familias nobles que quisieran dar à sus blasones mas antiguëdad que la que tienen; die maurischen Schilderungen von Roberichs Aufzug und Tracht in der letzten Schlacht (er fährt im Purpurmantel auf einem Wagen in die Schlacht mit allem hergebrachten gothischen Königsschmuck Abd El Hakem bei Johnes p. 22) verwerthe ich nicht.

von Silber und Ebelfteinen 1), ebenso ber silberne Sarg für Athaulfs Knaben sind römisch. Die seltsame Mischung von germanischem, kirch= lichem, römischem Wesen bei ben Gothen jener Tage bringt trefflich zur Anschauung bas Bilb von Persönlichkeit und Tagesorbnung Theo= berichs II., welches uns ein Zeitgenosse mit vielem Detail 2) ausgeführt. Der Held mit bem wallenden germanischen Haar und der weißen Hautfarbe wird wegen seiner romischen civilitas gepriesen 3); mit seinen arianischen Priestern geht er por Tagesanbruch zur Messe; "ein Waffenträger fteht neben seinem Stuhl, während er bie Regierungs= geschäfte erlebigt: seine pelztragenben Leibwachen harren, burch Vorhänge geschieben, im Vorgemach, aber innerhalb ber Thore des Palastes (exclusa velis, inclusa cancellis): bie fremben Gesanbten 4) werben zuerst zugelassen, um acht Uhr erhebt er sich vom Thron und erfreut sich, seinen Schatz ober ben Marstall zu besichtigen; auf ber Jagb ben Bogen selbst zu tragen bunkt ihm unköniglich, ein Diener reicht ihm benselben, zeigt sich ein Wild: aber er spannt ihn selbst, benn ihn sich gespannt geben lassen, bunkt ihm weibisch: bann läßt er sich bas Biel bestimmen, bessen er nie verfehlt b). An Werktagen gleicht seine Tafel b) der jedes Privaten: aber auch an Festtagen schleppt kein keuchenber Aufwärter Lasten unreinlich gehaltnen Silbergeschirrs her= bei: man pflegt ernste Gespräche, ober schweigt: Polster und Decken sind von Purpur ober Byssus; gute, nicht kostspielige Ruche, rein= liche, nicht übervolle Schuffeln: die felten gereichten Becher und Humpen lassen eher Durst als Trunkenheit zurück 7); griechische Ele-

<sup>1)</sup> Olymp. p. 458.

<sup>2)</sup> Apoll. Sidon. I. 2. Die Ordnung bieses Hospfalts würde "leges Theodericianas" (s. westg. Stud.) Gaupp S. 388 doch nicht erheischen.

<sup>3)</sup> Er war durch Avitus mit römischer Literatur, z. B. Birgil, vertrant worden Apoll. S. c. VII. v. 503.

<sup>4)</sup> An die königliche Tafel gezogen Proc. b. V. I. 24.

<sup>5)</sup> Aus der Schilberung ergiebt sich der Langbogen, nicht die Armbruft.

<sup>6)</sup> Wieberholt wird der königlichen Tasel gedacht Greg. tur. III. 30 eum amicis suis; Ennod. v. Epiph. wird mit den arianischen Priestern Epiphanius, der Gesandte des Kaisers, geladen; über Theudis Proc. d. V. I.

<sup>7)</sup> In all' diesem ist der tendentiöse (man vgl. die Königstasel des Thendis, der den Gesandten der Bandalen trunken scheint Proc. d. V. I. 24) Gegensatz zu barbarischer Sitte (oft ist die Schilderung besprochen, diese Bedeutung nie erkannt, vgl. z. B. Krasst I. S. 67, Colmeiro I. p. 119, Fauriel I. p. 292—297, das Berzständniß ist dei einigen Stellen schwer Gibbon c. 36, Fertig I. S. 28, Gabourd II p. 183, Rosseeuw I. p. 215, Cénac Moncaut I. p. 230, Revillout p. 183) unverkennbar.

ganz, gallische Fülle, italische Raschheit, Pracht, wie sie ber Krone, Aufmerksamkeit, wie sie einer Haustafel, Ordnung, wie sie bem König gebührt. Aber ber Luxus, ber an ben Festtagen entfaltet wirb, bedarf ber Schilberung nicht, sein Ruf ist zu ben Geringsten gebrungen. Rach Tisch häufig keine, immer nur ganz kurze Siesta. Freut ihn bas Spiel, so giebt er sich ben Würfeln mit vollstem Eifer hin, schweigt beim Gewinn, lacht bei'm Verluft, zurnt in keinem, "philosophirt" in jebem Fall: man meint, es handle sich auch hier um Krieg, benn nur ber Sieg ist sein Gebanke: er legt hier die königliche Strenge in etwas ab, ermuntert zum Spiel und scheut nur — bie Scheu seiner Gafte. In glucklicher Stimmung bes Gewinnens finben bann oft Gesuche, die lang von den Wogen der Fürbitte verschleppt worden, rasch ben Hafen, ja ich selbst lasse mich oft im Spiele besiegen, im Ernst meine Sache zu gewinnen. Gegen brei Uhr (circa nonam) nimmt er wieder die Last der Regierung auf: es drängen sich überall Be= schwerbeführer, Erlebigte und Procesparteien: erst gegen Abend, ba das Nachtmahl des Königs mahnt, nimmt das Gewoge ab: die Ein= zelnen wenden sich an ihre Patrone und bleiben bei ihnen oft bis Mitternacht. Manchmal werben zum Nachtmahl Spässe ber Mimen zugelassen, aber kein Gast barf boshaft angegriffen werben; weber hybraulische Instrumente noch complicirte Concerte werden zugelassen: teine Lyra, teine Flote, teine Pautenschlägerin, teine Harfenspielerin; der König liebt nur solche Musit, beren Text zugleich die Seele begeiftert. (- Sollte man hienach annehmen burfen, daß germanische Helbensage noch im Palaste zu Toulouse widerklang? schwerlich! —) Erhebt sich ber König, so beginnt bie Palastwache ihre nächtliche Runbe, Bewaffnete stehen an ben Thoren des Königshauses, wo sie die Stun= ben seines ersten Schlummers bewachen".

Wie schon bei den Oftgothen erörtert, ist es die persönliche Beziehung zum König'), welche ebenfalls als ein Erhöhungsgrund wirkt: der conspectus principis ist eine Wohlthat'). Bei dem palatinus wird daher besonders hervorgehoben, daß die Amtsentsetzung (wegen

<sup>1)</sup> Das "Berdienst der Gnade" Co. Tol. VI. 13 vgl. besonders XII. 8 gratia, benignitas. Daher kann der König durch Berleihung des Palatinats selbst den Knecht über seinen disherigen Herrn stellen.

<sup>2)</sup> L. V. II. 1, 11. Bei ben königlichen Knechten im Palast hängt die Zeugniß= fähigkeit von dem Gekanntsein durch den König ab.

Hochverraths) ihn von Gesellschaft und Verkehr bes Palastes trennt'). Ein solcher wird von bem Brennpunct des politischen Lebens entfernt 2). Fideles heißen baher zwar im weitern Sinne alle Unterthanen, im besondern aber noch jene Leute der steten Umgebungen des Königs, bie notorisch ihm personlich am nächsten stehen, beren Treue die Stute seines Regiments bilbet 3). Die letten schwachen Spuren einer germanischen Gefolgschaft erlöschen schon sehr frühe 1). Der Abenteurer Sarus hat c. 200-300 Mann unter sich; er fällt wegen ber Ermorbung seines δομέστικος Βέλλαριτ von Honorius ab: und hat zuletzt nur 18—20 Mann bei sich: bas mögen Gefolgschaftsverhältnisse sein: während ber Bolkskönig Athaulf zum bloßen Abfangen jener kleinen Schaar 10,000 (!) verwenden kann. Die Gefolgschaft der ältern Könige trat unkenntlich in die Reihe des übrigen Palast = und Dienst = Abels ein: spätere Könige hatten wohl in den romanisirten Zuständen be weber vor noch nach ihrer Thronbesteigung eine Gefolgschaft im technischen Sinn. Am meisten wurde noch baran gemahnen, nach Analogie ber frankischen convivae regis, daß Cc. T. XII. 3 so großes Gewicht darauf legt, baß begnabigte, b. h. wieber in Hulb aufgenommene Palatinen mit bem König "bie Tafel theilen" . Aber von echter Gefolgschaft hat sich bei ben Königen keine sichere Spur erhalten?); ihre Stelle vertreten als Umgebung die aulici, palatini, gardingi, als Bewachung

<sup>1)</sup> II. 1, 5 palatinae dignitatis consortiis nudatus..a totius palatii societate seclusus, ebenjo Cc. Tol. VIII. "lex".

<sup>2)</sup> Cc. T. VIII. "lex".

<sup>3)</sup> L. V. VI. 1,5; (wie der Ankläger selbst drei Zeugen wählen soll, quos noverit sibi [dem Privaten] fideles. Cc. Tol. VI. 14 schildert sie gut: qui fideli obsequio et sincero servitio voluntatibus vel jussis paruerint principis totaque intentione salutis ejus custodiam vel vigilantiam habuerint. Den Gegensat bildet der infidelis in capite regio, vitae regis l. c. oder inutilis in redus commissis.

<sup>4)</sup> Ganz irrig faßt noch Lembke nach einer älteren Ansicht die comites als Gefolgen.

<sup>5)</sup> Ein Nömer von Narbonne ist familiarissimus des Athaulf Oros. VII. 43. Unter Alarich II. werden Kömer in der Umgebung des Königs vorausgesetzt B. T. II. 1, 3 J.

<sup>6)</sup> cum rege convescunt — quos regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit aut participes mensae suae effecerit.

<sup>7)</sup> Denn das oixeioc (der Mörder Athaulfs) bei Olymp. p. 459 ist keine solche Spur, und ebensowenig der cliens, Mörder Thorismunds bei Jord., die pelliti satellites, der comes armiger, (kein "bewassneter Gras", sondern ein Begleiter, der des Königs Wassen trägt) der minimus comitatus (Hössinge) und die custodiae nocturnae (Leidwachen) oder die reguli sociique comitantes bei Apoll. S. I. 2 IV. 20.

im Frieden die Leibwachen, im Gefecht die sideles, die "in guardia regis" kampfen, im Gegensatz zum gemeinen Heerbann 1).

Mehr noch als bei ben Oftgothen 2) ist hier das palatium 3) Mittelspunct und Schwerpunct des politischen Lebens: denn die beiden Gewalten, welche diesen Staat beherrschen, Königthum und Abel, haben hier die Stätte ihrer nächsten Machtentfaltung: war der Abel doch großentheils zugleich Palast=Abel, wenn auch freilich eine eiserssächtige Opposition des reinen Provincialadels und der großen Propincialämter gegen die herrschenden Kreise zu Toledo nicht zu verstennen ist, die oft dis zur Empörung sich steigert.

Schon ziemlich früh, bereits im gallischen Reich 1) unter Theoberich II., ist Palast und Palastleben und Verkehr mit den Palastgenossen reich in festen Formen entwickelt, wie uns die lehrreiche Beschreibung eines Tages aus dem Leben dieses Königs zeigte. Im Palaste sinden wir vor Allem die eigentlichen Palastbeamten, das officium palatinum mit seinen Rangstusen ); sie insceniren die Palastrevolutionen dieses Reichs und entscheiden oft die Königswahlen ) mit der geistlichen

<sup>1)</sup> Jrrig läßt v. Bethm. H. I. S. 202 aus der Gefolgschaft den neuen Abel entstehen; wenn der Amaler Berismund conviva Theoderich I. wird, Jord. c. 26. 33, so ist das nicht etwa im fränkisch=technischen Sinn conviva rogis; abgesehen von Andrem war er ja kein Nömer; auch die comites, welche Zustimmung zu dem Zug gegen Attila erklären sind eher Grasen, höchstens, untechnisch gemeint, Begleiter, nicht Gefolgen. Bgl. Wait in v. Sybels 3. XIII. S. 91.

<sup>2)</sup> A. III. E. 286-289.

<sup>3)</sup> Athaulf wird ermorbet, während er im Marstall des Palastes die Rosse mustert. socios regiminis nennt die Palatinen der König geradezu Cc. T. VIII. 1. Die amici regis J. B. T. IV. 4, 2 sind römisch: man fürchtet Erpressung letze williger Zuwendungen an sie: aber die Anknüpfung an die römische faiserliche militia palatina ist nur schwach, daher geschweigt J. zu B. T. 9 (10), 3 der palatina militia.

<sup>3)</sup> Die Namen sind palatium L. V. II. 4, 4. III. 1, 6. XII. 2, 14. seniores palatii IX. 2, 9 Cd. T. palatii majores VI. 1, 6. domus regia, aula reg-Venant. Fort. VI. 7. Isid. orig. XV. 8: aula est domus regia ("Piudangardi" Oben, S. 48 wurde wohl faum mehr gehört) Hildef. v. ill. p. 9 Helladius aulae regiae illustrissimus; über palatini, p. officium, servicium oben S. 107.

<sup>5)</sup> Oben S. 108. 305; auch Unfreie sind darunter, sie erfüllen ebenfalls ihre Wehrpflicht im Kriege in der persönlichen Begleitung, Bedeckung und Bedienung des Fürsten oder in Reih' und Glied mit den andern Heermannern.

<sup>6)</sup> Deßhalb wird von ihnen besondre Treue verlangt, deßhalb werden politisch Berbächtige von diesem gefährlichen Mittelpunct der Staatsangelegenheiten entsernt: sie sollen nie wieder sähig werden, ein Hosamt zu bekleiden, L. V. II. 1, 6, natürlich

Aristokratie, neben ber sie bie Concilien besuchen. Aber auch in ben Provinzen können sie begegnen, vom Herrscher mit vorübergehenden Geschäften ober dauernden Aemtern in Krieg und Frieden betraut 1); wie anderseits Provincial Abel und Beamte massenhaft in öffentlichen und eigenen Geschäften im Palatium erscheinen, ohne dadurch palatini zu werden: "hier ist bekanntlich ein Ort, wo Alle zusammenströmen", hier kann daher der stücktige Knecht, der seinen Herrn nicht nennen will, am leichtesten von der "großen Wenge Wenschen", d. h. also ländlichen Grundherren, die den Hos besuchen, recognosciert werden 2). Die Söhne und Löchter der Großen wurden am Hos, dessen Dienste und Sitte zu lernen, erzogen 2). In Athanagilds Palast drängen sich die proceres, famuli 4).

Im Palaste hält der König auch das "Hofgericht" ab: hier ist die audientia principis"); es ist dies nicht ein aus ständigen der Zahl nach bestimmten Richtern, sondern ein von (nach Auswahl im Einzelfall) delegirten Palatinen und wohl auch Prälaten — die Bischöfe, die sich daselbst aushalten, haben Sitz und Stimme") — gebildetes Sericht, das unter Vorsitz des Königs oder eines von ihm bestellten Vertreters tagt.

In der Untersuchung über die Residenzen, d. h. die dauernden Hauptsstädte des Gothenreichs hat man den Fehler begangen, "Palatia", deren die Könige in allen größern Städten hatten und welche sie, wie die "villas regias" auf dem stachen Lande, wechselnd bewohnten, mit wirklichen dauernden Hauptstädten zu verwechseln: als solche erscheinen nur Touslouse und Toledo, vorübergehend vielleicht Narbonne, aber nicht Arles")

Alles umsonst, wenn der Nachsolger der Gegenpartei angehörte und solche Männer rehabilitiren wollte honore sui ordinis (palatini) vel servitio domus regiae Cc. T. XIII. 2.

<sup>1)</sup> So ten gardingus in prov. tarr. Jul. v. W. p. 708.

<sup>2)</sup> IX. 1, 8 regiis obtutibus praesentetur, ut principali potestate manifeste quaesitus ubi cunctorum constat adesse conventum cognitio per plurimos habeatur.

<sup>8)</sup> Rod. tol. III. 19.

<sup>4)</sup> Venant. Fort. VI. 7.

<sup>5)</sup> L. V. II. 1, 20. 22 sciat sibi ad audientiam principis appellare judicem esse permissum, jedes Scricht 5, 14 heißt audientia; bezeichnend B. T. II. 1, 3 in majore vel minore judicio: J. in cujuscunque audientia.

<sup>6)</sup> Cc. T. XIII. 2.

<sup>7)</sup> So Rosseeuw I. p. 227.

ober Barcelona ober Sevilla. Das angebliche "palatium Gothorum" Athaulfs in der "selva gotesca" an der Rhone an der Stelle der Abtei von St. Aegidius (St. Gilles), "noch zur Zeit Otto's von Freissung und Gottfrieds von Biterbo so benannt", ist eine unbeglaubigte Localtradition'). Nach Räumung Galliens weilte (nicht "residirte"), Athauls') dis zu seinem Tod in Barcelona'): an diese wechselnde Ressidenz zum Theil knüpst die zu Ende des vorigen Jahrhunderts ') mit mehr Eiser als Ersprießlichkeit erörterte Streitfrage, ob Athauls, Walja oder Eurich als erster König des spanischen Gothenreichs zu betrachten sei.

Die Immenräume bes Palastes zu Toulouse waren, nach antiker Sitte, burch Borhänge (vela), die äußeren von dem Platz (platea) durch Gitter (cancelli) geschieden der sier sinden sich damals schon, außer den höhern und niedrern Palastbeamten und der Umgebung des Königs den höhern und niedrern Palastbeamten und der Umgebung des Königs der stührer (pulsantes), die Procesparteien und deren geistliche und weltzliche Fürsprecher und Beschützer (patroni) ein d. Daß Walja dereits zu Toulouse residirt habe und dort gestorben sei d., ist unerweislich der Toulouse residirt habe und dort gestorben sei dalliens: unter Gesalich und unter Leova und blieb nach der Schlacht von Bougle das wichtigste Besitzthum der Gothen dstlich der Phrenäen d. Schon Alarich II. bewohnte daselbst zeitweise das alte römische "capitolium", das sein

<sup>1)</sup> Bei de Catel p. 453 unb comtes de Toulouse p. 5, Alteserra aquit. p. 843, du Mége I. p. 283 in valle flaviana nach Theod. Flavius rex, noch sesses son de Mandajors p. 480.

<sup>2)</sup> So Sotelo p. 82.

<sup>3)</sup> A. V. S. 63; falsch ist seine Grabschrift bei Barcelona: noch als echt bes handelt von Ruhnk. p. 32, de Catel p. 455.

<sup>4)</sup> Bon de Luzan, de Huerta, de Ulloa und Masdeu X. p. 240 in den p. XIV.—XXXIV. des Bücherverzeichnisses A. V. angeführten Schristen.

<sup>5)</sup> Apoll. S. I. 2.

<sup>6)</sup> praesentia regis, servitium regis v. s. Fruct. p. 430.

<sup>7) 1.</sup> c. VIII. 3 molibus motibusque aulicis; ber König selbst hat karge (nec multum domino vacat vel ipsi) Zeit und Aubienz ist schwer zu erlangen.

<sup>8)</sup> Ferreras II. § 63, Romey II. p. 31.

<sup>9)</sup> Ueber die Bedeutung von Toulouse de Catel p. 112—278, schon unter Athaulf Residenz!! p. 458.

<sup>10)</sup> Bgl. de Catel p. 78—111, Vaissette I. p. 278; aber nicht erst Leovigilb, Cenni p. 177, hat das Schwergewicht des Reiches von Narbonne nach Spanien verlegt.

Palatium geworben 1). Eurich starb wenigstens bei ober in Arles 2); Alarich II. residirte zu Toulouse 3), von wo auch die auctoritas des B. datirt 4). Seit a. 506 verweilen die Gothenkönige aus nahe liezenden Gründen viel in der starken Grenzveste Barcelona, so Theudis; daß er ober 5) Amalarich zu Sevilla "residirt", überhaupt vor Toledo Sevilla die sedes regia, nicht nur Ein palatium gehabt habe, ist eine willkürliche Annahme 6). Ebensowenig hat Agila seine "Residenz" zu Merida"). Schon vor Leovigild hatten einzelne Fürsten wiederholt in Toledo verweilt, so besonders Athanagild: aber erst sener große König "gab dem Reich eine sessengstadt in der Witte des Landes und Toledo seine nachmalige Bedeutung" 6). Der König weilt aber

<sup>1) &</sup>quot;Capdueil" Cénac Moncaut I. p. 249.

<sup>2)</sup> Chron. Prosp. cont.; daß er dort residirt (Mariana, Dunham I. p. 107, Sotelo p. 181) ist unerweislich; es war ein palatium daselbst wie in anderen Städten v. s. Caes. p. 668; seinen Ausenthalt in Toulouse bezeugt Ennod. v. s. Epiph., Apoll. S. IV. 8, in Borbeaur VIII. 9. Greg. tur. II. 27.

<sup>8)</sup> Greg. tur. II. 27.

<sup>4)</sup> Aber misverständlich hat man (de Catel p. 481, Alteserra aquit. p. 850, Gothofr. prol. c. 5, dagegen Sav. II. S. 41) daraus Rex Tholosae gemacht und wenn Ennodius schon sür die Zeit Eurichs die Gothen Tholosae alumnos nennt, so schrieb er doch erst c. a. 510 und er selbst sagt Tolosae, udi E. tunc degebat p. 370; Ausenthalt Alarichs im palatium zu Lyon bezeugt Greg. tur. 92, vorüberzgehend in Aire (?) comm. alar.

<sup>5)</sup> Cénac Moncaut I. p. 327.

<sup>6)</sup> Mariana's V. 7. 11, Masdeu's XI. p. 28, Morales V. p. 468, Villadiego p. 87, Marin I. p. 215 aus Borliebe für diese Stadt, ihnen solgen Dunham L p. 109. 181, Romey II. p. 263, Gamero p. 259, Bourret p. 88 wegen des augeblichen spanischen Primats; Theudigisel allerdings wurde hier ermordet. Ueber diese Rivalitäten Romey II. p. 266, Gamero p. 261 (Sevilla, Cordova, Toledo, Memorial histor. español. I. p. 875); arabische Sagen von der Gothen-Residenz zu Werida, Cordova, Sevilla vor der zu "Tolentalah" dei Pascal y Gayangos L p. 27. 46 sußen auf den Rivalitäten jener Städte; ein palatium und häusiger Ausenthalt zu Sevilla geben der Stadt noch nicht die Bedeutung, welche Toledo in der Folgezeit hatte.

<sup>7)</sup> Marichalar I. p. 349.

<sup>8)</sup> Helff. S. 8; nicht schon Eurich! wie Alcocer p. 27, Gamero p. 262; Athansgild starb baselbst Berganza p. 29, Masdeu XI. p. 28, Romey II. p. 125, s. Ferreras II. § 319, im Palaste baselbst wurden seine Töchter erzogen und Tolebo erscheint schon bamals im Ausland als Sitz des Reiches Venant. Fort. de Gailesvintha-Florez de la antiguedad y excelencias de Toledo Esp. sagr. V. p. 178. rex toletanus heißt aber der Gothenkönig erst im IX.—X.! Jahrh. chron. ovet, albeld., iriense, nicht schon Resared wie Morales V. p. 569.

auch oft in "Billen") ober in andern Städten"), z. B. in Cordova"); urbs regia heißt nur Toledo"); manchmal batiren die Gesetze, zumal wenn aus Concilienacten gebildet, aus Toledo"), doch auch aus Corpova"). Hildisuns rühmt, daß jene Stadt nicht nur ihr Bolksreichsthum, mehr noch die Gegenwart der ruhmreichen Fürsten verherrlicht"); zu Toledo starben Leovigild, Rekared, Gunthimar, Svinthila, Sissinanth, Kindila, Kindasvinth, Erwich, Egika und Witika"). Bauten sinden sich daselbst von Sissut und Wamba").

#### 2. Schranken des Königthums.

Von den alten Schranken germanischer Königsmacht, der Volksversammlung und dem Volksadel, war in dieser Periode nichts mehr
üdrig: dagegen hatten sich in der neuen Macht des Epistopats und
des Palast= und Dienstadels neue, unter Umständen viel schärfere Begrenzungen des Königthums gestaltet. Die germanische Volks=
versammlung aller Freien kömmt in echter Form nicht mehr vor 10):
denn weder der conventus publicus vicinorum 11), noch die Verkündung
der Gesetz in der Kirche 12), noch die curia der Municipes 13), noch
das sormlose Versammeln auf dem "sorum" einer Stadt 14), noch auch

<sup>1)</sup> Jul. v. W. p. 707.

<sup>2)</sup> L. V. VI. 1, 5 nubi tunc« Cc. T. VIII. 10.

<sup>3)</sup> L. V. IX. 1, 21. Daß Roberich oft in Merida Hof gehalten, Minutoli I. S. 19, ist wohl nur Localsage; wechselndes Hostager VI. 1, 5.

<sup>4)</sup> Ju ber ep. Liciniani episc. ad Greg. M. Aguirre II. p. 428 c. a. 590. Dann zuerst Cc. T. VIII. praes. 10 (bazu bedurste man nicht des Borbildes von Byzanz, wie Mariana V. 14) regia sedes VII. 6. ad suam sedem reversus de bello Em. 3. sedes nostra T. XII. tom. in hac urbe regia XIII. 9. in urbe regia Jul. 1. c.; Cc. XIV. praes. epil.: urbis regiae metropolitanus XVI. lex.

<sup>5)</sup> L. V. V. 1, 6. 7.

<sup>6)</sup> IX. 1, 21.

<sup>7)</sup> d. v. illustr. p. 8, wo praesentia, nicht praesentiam zu lesen.

<sup>8)</sup> Chron. et ser. p. 705-706 celebritas urbis ep. Braul. p. 674.

<sup>9)</sup> Florez V. p. 188; daß Toledo in der Gothenzeit (wegen der Concilien) "das katholische" geheißen habe, Lorinser II. S. 207, ist nicht richtig.

<sup>10)</sup> Wie v. Brauch. S. 14 (nach Tacitus!) und Rico y Amat I. p. 8-9.

<sup>11)</sup> VIII. 5, 6. L. V. conventio II. 2, 8 isl Gerichtstag, ebenso conventus. VII. 2, 6. (Hinrichtung) 4, 7. IX. 8, 8; vgl. VIII. 4, 14. Moron II. p. 226.

<sup>12)</sup> Cc. T.

<sup>13)</sup> Oben S. 312 f., L. V. XII. 1, 2.

<sup>14)</sup> v. s. Caes. p. 668 publicant cunctis in foro: (vgl. p. 674) Berlesen des verrätherischen Judenbriefes zu Arles. Ob Apoll. S. V. 20 concilium civitatis (es wählt einen legatus) dies formlose Bersammeln oder eine förmliche curia, steht dahin

bie Heeresmusterung 1), noch die Versammlung zur Königswahl 2) ober die Reichsconcilien 2) lassen sich ihr vergleichen: — eber das versammelte Volksheer, bas auf dem Schlachtfeld den Nachfolger bes erschlagenen Königs wählt. Die letzte Spur wenigstens einer Heeres versammlung, welche auch politische Fragen unter Leitung bes Königs beräth, enthält eine Schilberung bes Apollinaris Sibonius zu a. 455, welche neben aller abzuziehenden poetischen Zuthat doch ben echten Zug enthält, daß solche Versammlungen immer noch nach alter Sitte im Neumond abgehalten wurden '). Und wenn bas Bolks= heer, im Lager bewaffnet versammelt, seiner momentanen Kraft bewußt wirb, setzt es freilich noch manchmal seinen Willen gegen ben bes Konigs durch: so wird Alarich II. gegen seinen Willen zur Annahme ber offnen Felbschlacht bei Bouglé gezwungen 1). Daraus erklärt sich wohl auch, daß ber König seinen Solbaten ihre Gefangenen abkaufen muß, nicht ihre Freilassung zu befehlen wagt "). An die Stelle ber germanischen Volks = und Heerversammlung ist der völlig formlose Einfluß ber geiftlichen und weltlichen Großen in Fragen ber außern und innern Politik getreten '). Dagegen erhielten sich, scheint es ziemlich lang die römischen conventus juridici: so der coetus omnis Galliae unter Leitung bes praef. praet. Galliarum bis a. 449 ); noch a. 418 hatte Honorius solche jährliche Versammlungen zu Arles angeordnet ); es erscheinen baselbst außer dem praeses honorati, curiales,

<sup>1)</sup> Idac. p. 51.

<sup>2)</sup> Rady Cc. T. IV. VIII.

<sup>3)</sup> Gut hiegegen Gamero p. 455, vgl. v. Brauchitsch S. 17; grundverkehrt versteht Zöpst S. 434 L. V. IX. 2 status patriae (Flor, Wohlstand) von "Ständen" des Reichs!!

<sup>4)</sup> C. VII. v. 452 seq. luce nova veterum coetus de more Getarum contrahitur; daß dagegen dies concilium l. c. nur aus Greisen (senatus, seniores) bestanden ist theils dem römischen senatus, theils Claudian nachgebildet und sowenig wie die "freiwillige Armuth" historisch; das verkennt v. Bethm. H. I. S. 195; auch Kausm. Ap. S. S. 27 und Fauriel I. p. 511.

<sup>5)</sup> Proc. b. G. I. 12.

<sup>6)</sup> Isid. chror. Goth. in fipe p. 1073 pretio dato.

<sup>7)</sup> Eine höchst bebenkliche Quelle, v. Aviti petroc. erem. p. 361, seq. erwähnt einmal den assensus suorum bei Alarichs gewaltsamen Finanz-Maßregeln a. 506; gang erceptionell ist das Gericht des ganzen Bolksbeers über Paulus Jul. v. W. p. 718.

<sup>8)</sup> Ueber die alteren zu Lyon Boissieu p. 263, Alteserra aquit. p. 233, vgl. Apoll. S. VII. v. 524 nobilitas coisse visa est.

<sup>9)</sup> const. Honor. bei Wenck p. 378, Raynouard I. S. 139, Girand L. pièces just. I. p. 86.

possessores 1); in den spanischen Städten bestanden solche conventus zu Carthagena, Tarracona, Saragossa, Coroña, Lugo, Braga, Cadix, Cordova, Ecija und zumal zu Sevilla 2). Wann sie erloschen, ist unermittelbar; seit Constantin begünstigt zum Zweck der Abwehr der Barbaren, scheiterten sie hierin gerade in Spanien an dem Vereinzelungs=Hang der Städte und ihrer Gebiete 2).

Daß es neben ben Concilien und ben Wahlversammlungen noch andre Versammlungen von geistlichen und weltlichen Großen im Palast und unter Leitung des Königs gab, wird schon durch das vom König zu haltende Gericht bedingt. Auch nennt II. 1, 1. L. V. eine solche') Versammlung, da der König auf dem Thron sitzend vor allen Priesstern (d. h. Bischösen), Senioren des Palastes und Gardingen Gesetze publicirt. Schon zu Alarichs II. Tagen fand zu Aire eine Versammslung von Bischösen und Großen zum Zweck der Anerkennung des Vreviars statt') und L. V. XII. 2, 14 wird von Sistut "cum omni palatino officio" das Judengesetz verkündet: dabei ist, da der Bischöse gar nicht gedacht wird, an ein Concil nicht zu benken. In diesen Hosse Tagen äußerte sich der Einsluß des Abels auf die Regierung.

Aus der gesammten politischen Geschichte und der Darstellung der Concilien ergiebt sich, welch' gewaltige Schranke das Königthum in der spanischen Kirche sich gegenüberstehen hatte, ja \*) wie allmälig die Kirchenhoheit der Krone einer Hoheit der Kirche über die Krone gewichen war.

Diese Ueberlegenheit war zunächst freilich eine thatsächliche auf Grund der geistigen und sittlichen Bildung des Klerus und der christlichen Lehre an sich: so erschien in der That als eine heilsame moralische Schranke des Königthums auch der Hinweis auf die Verantwortung vor Gott '); wie dem guten Fürsten die ewige Seligkeit, wird dem Bösen, d. h.

<sup>1)</sup> Bgl. Gaupp S. 73.

<sup>2)</sup> Bgl. Sempere p. 7, Böck. II. p. 461.

<sup>3)</sup> Bgl. Haenel in Mittermaiers 3.-Schr. S. 333.

<sup>4)</sup> Richt ein Concil wie Lardizabal, s. Marichalar II. p. 35.

<sup>5)</sup> B. Common.; wenn auch eine gleiche zu Arles zur Anerkennung bes Gesethuchs Eurichs, Marichalar II. p. 84, erst von Alf. Carth. † 1456! berichtet, also unerweislich ist, besser berselbe I. p. 318.

<sup>6)</sup> L. V. I. 2, 6 add. Cd. Leg. II. 1, 2-5. VI. 1, 6.

<sup>7)</sup> L. V. II. 1, 2 convenit omnium terrenarum quamvis excellentissimas potestates illi colla submittere mentis, cui etiam militiae coelestis famulatur dignitas servitutis. Cc. T. III. praef. IV. 75, Bourret p. 158. 168, Gamero p. 468.

freilich besonders dem der Kirche Widerspänstigen, der Fluch in Aussicht gestellt 1); auch die höchsten Erbenmächte haben sich Gott zu beugen, bem ja auch die Fürstenthumer der himmlischen Heerschaaren dienen 2). Gehorsam ben himmlischen Befehlen giebt ber König "bescheibene Gesetze" wie seinen Nachfolgern und allen Unterthanen, so sich selbst. Den Canones der Concilien wird auch der König unterworfen: über das alte Volksrecht hatte er sich weggesetzt. Die Sprache dieser theo= kratischen Zuchtmeister klingt oft sehr herb: Rekisvinth wird genöthigt, bie "Willfürherrschaft" (libitus potestatis) seines eignen Vaters einzugestehen und die in diesem Geist erlassnen Gesetze zu ver= werfen 3): er muß die "Habgier seiner Vorfahren", die "Ruchlosig= keit ber Fürsten" tabeln und für die Zukunft beschränken ). Das Cc. T. VII. wahrt die Gewissensfreiheit der Kirche mit Nachbruck, bas Cc. T. VIII. giebt ben kunftigen Königen genaue Berhaltungs= maßregeln, bestimmt ihre politischen Pflichten, vorab gegen bie Kirche, zügelt ihre "gräuliche Habgier" (horrenda cupiditas), verlangt Spar= samkeit, Bertheibigung bes rechten Glaubens') wider alle Repereien, zumal das Jubenthum, regelt die Auseinandersetzung bes Staatsguts und des Nachlasses der Fürsten, schreibt ihnen Bescheidenheit vor, und sagt dem König in sehr derben Worten, daß ihn nicht seine Person ), sonbern bas Recht zum König mache, baß er nicht vermöge seiner eignen Unbebeutenbheit (mediocritas), sonbern burch bie Majestät seiner Würde so hoch stehe?): bisher habe sich nur der König, der Magen, gemästet, bagegen seien alle Glieber, bas ganze Bolt, aus

<sup>1)</sup> L. V. I. 2, 6 add. Cd. Leg. sanctam de praesentibus quam de futuris regibus hanc sententiam promulgamus: ut si quisque ex eis contra reverentiam canonum vel legum superba dominatione vel fastu regio in flagitiis vel facinore pravitatis sive cupiditatis elatus et avaritiae stimulis incitatus crudelissimam potestatem exercuerit in populos, anathematis sententia a Chr. d. condemnatus habeat a deo separationem atque judicium etc. aus Cc. T. IV. 75.

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>8)</sup> L. V. II. 1, 1. Cd. Em.

<sup>4)</sup> II. 1, 5 resipiscat improbitas principis.

<sup>5)</sup> c. 12.

<sup>6)</sup> Auch F. N. 9 jagt, daß er bie Krone nur Gottes Gnade verbanke.

<sup>7)</sup> regem etenim jura faciunt, non persona, quia nec constat sui mediocritate, sed sublimitatis honore.

Hunger und Mangel und Aussaugung herabgekommen 1). Am wesent= lichsten und an die Sprache mittelalterlicher Fueros gegen castilische Könige erinnernd aber ist, daß das Concil dem König vorhält, wie seine Unterthanen "seines Gleichen" sind und er nur durch beren eigne Wahl über sie erhöht worben — eine ganz unbeachtete, merkwürdige Stelle<sup>2</sup>). Es handelt sich barum, dem König zu beweisen, daß er bie Staatsmittel nicht für seine Person, sonbern als Staatshaupt er= langt und zu verwenden, folglich nicht zu vererben hat. Darauf zieht ber König in einer "Lex", mit eignem Mund jene Rügen wieber= holend, "sich selbst und allen Nachfolgern" burch bas Gesetz Schranken. Harter Tabel wird auch über Wamba ausgesprochen 3) und für den Mißbrauch der Gerichtshoheit mit Tucke und Gewalt ') ergeht Anbrohung des Anathems und ber Holle; ebenso gegen Egika bezüglich seiner Vorgänger b; zulett erfolgt Bebrohung aller folgenben Könige, welche Egika's Schenkungen an Kirchen, Prinzen, Große anfechten wollen, mit ber Hölle").

Daß die Kirche nicht bei diesen Predigten stehen blieb, sondern sehr starke Rechte des Eingriffs in die Regierung erward, haben wir gesehen: von den Besugnissen der Bischöse heben wir nochmal die Witwirkung bei der Königs = Wahl und Salbung, das Recht in polistischen Processen mitzurichten, die Begnadigung der Hochverräther zu genehmigen oder zu versagen ), und vor Allem das angemaßte Recht hervor, die Unterthanen von dem Eid der Treue zu entbinden ).

<sup>1)</sup> Cc. T. VIII. decr.; man vgl. die Drohungen Cc. T. IV. 75. VII. 1; ben Tadel, daß sich die Könige zwischen Rekared und Sisibut durch die Juden haben berücken lassen L. V. XII. 2, 13.

<sup>2)</sup> nam numquid ad illos aut populorum adventus (i. e. Ginfünste) aut rerum poterat concurrere census, nisi extitissent gloriae sublimati culminibus? aut ab aequalibus illi potuerunt rerum coacervationes (l. coacervatione) ditari nisi subjectis potuissent glorioso apice attolli?

<sup>3)</sup> Cc. T. XII. 4.

<sup>4)</sup> Cc. T. XIII. 2.

<sup>5)</sup> Cc. T. XV. pressurae etc.

<sup>6)</sup> XVI. 10.

<sup>7)</sup> Mit bem Abel L. V. VI. 1, 6.

<sup>8)</sup> Cc. T. X. Daß dies cum gentis consultu geschen, ist ebenso erlogen wie daß der König selbst die Krone niedergelegt.

Wit ber Bolksversammlung hat die Gemeinfreiheit 1) auch in diesem Staat Wittel und Macht verloren, in altgermanischer Weise 2) das Königthum zu beschränken: nicht mehr das Bolk, die geistliche und weltliche Aristokratie in den Concilien und Reichstagen hemmt die Gewalt der Krone und die Geschichte dieser geistliche weltlichen Bersammlungen ist zugleich die Geschichte des wechselnden Kampses zwischen einem starken, freilich oft despotischen Königthum und einer selbstischen, freilich manchmal mittelbar die Gesammt-Freiheit schützenden Aristokratie, welche die Herrschaft über den Staat, nicht nur in dem Staat, anstredt und schließlich, zum Verderben des Reichs, erlangt: denn trotz aller Neigung zum Wißbrauch der Gewalt kann man doch nur in dem Königthum den Träger des nationalen Gedankens, den Vertreter der Reichsgesammtheit erblicken und der Gesammtinteressen des Bolks.

<sup>1)</sup> Bloße Phrase ist L. V. III. 1, 2 die ingenita libertas (der Cheschließung) s. oben S. 160 f.

<sup>2)</sup> Das Geset soll zwar den König wie das Bolt L. V. II. 1, 2 beschränken L. V. II. 1, 5. principum excessibus retinaculum; der König behält sich das Necht der Gesetzesneuerung ausdrücklich vor II. 1, 12, oder zieht sich selbst Schranken IX. 1, 9. II. 1, 28 und wird für den Fall der Gesetzesverletzung verslucht Cc. T. XIII. 2. Aber wir sahen, wie nur Adel und Klerus dei der Gesetzebung mitwirkt: einmal II. 1, 1 Cd. Emer. heißt es universo assensu audlentium: aber diese audientes sind nicht das Bolt: populo omni vidente 1. c. aber nur der Cd. Leg. erwähnt die Zustimmung des Boltes.

### Das Reich der Zueven in Spanien.

#### 1. Geschichte.

Im Herbst bes Jahres 409 1) war mit ben Bandalen und Alanen ein suevischer Stamm 2), gleich ben Bandalen in mehrere Bezirke gespalten, aus Gallien nach Spanien gezogen 3), der sich in dem äußersten nordweftlichen Winkel der Halbinsel 4), in der natürlichen Festung der galläcischen Gebirge niederließ a. 411: das Loos 5) hatte ihnen mit einem Theil der Bandalen dieses felsumschanzte Gediet zugewiesen—, was allein dei der geringen Stärke des Bolkes, den zahlreichen und überlegenen Feinden und den häusigen innern Kämpfen 6) den langen Bestand dieses Reiches erklärt. Wenige Jahre darauf, vor a. 4177), schloßen sie, wie Bandalen und Alanen, ein soedus mit Kaiser Honorius ab, wonach sie Spanien gegen andere Barbaren vertheidigen und etwaige Kämpfe untereinander und mit den Westgothen das friedliche Verhältniß zu Rom nicht ändern sollten. Das Uebergewicht, welches die Alanen eine Zeit lang über die Sueven behauptet, wurde a. 418 von

<sup>1)</sup> Zwischen dem 28. September und dem 13. October.

<sup>2)</sup> Ueber bessen Borgeschichte wissen wir nichts. Bermuthungen bei Zeuß p. 456. Aus Greg. tur. II. 2 Suevi id est Alamani solgt nichts: daher er den Suevenkönig auch rex Alamanorum nennt.

<sup>3)</sup> A. I. S. 138. 143. 145; nicht im IV. Jahrh. wie Colmeiro I. p. 111. Die verschiednen Zeitangaben vgl. bei Vasaeus p. 658.

<sup>4)</sup> Idac. p. 17 Gallaeciam sitam in extremitate oceani maris occidua; über die Grenzen Jord. c. 44, Cortes y Lopez III. p. 10.

<sup>5)</sup> Oros. VII. 40 habita sorte, Masdeu X. p. 8, bagegen Fauriel I. p. 97.

<sup>6)</sup> Bgl. Lakuente II. p. 250-252. 805, Alcantara I. p. 255; über das fabelhafte Suelo — Chipiona, das sie in Andalusien gegründet haben sollen, Morales Iliberia p. 70.

<sup>7)</sup> **2**. I. S. 145.

Walja gebrochen 1). Aber barauf a. 419 erlitten bie Sueven eine bebrohenbe Einschließung burch bie übermächtigen Bandalen in den nervasischen Bergen 2). Ihr König Hermerich (a. 410—440) war schwer bedrängt, bis der freiwillige 3) Abzug der Vandalen nach dem Süden Luft schaffte. Der allzu vorschnelle Versuch, sosort die von den Vandalen, die eben im Ausbruch nach Afrika begriffen waren 4), geräumten Gediete zu besetzen oder doch zu verheeren, sührte zu der schweren Niederlage bei Merida a. 429 5) durch den rasch noch einmal umkehrenden Genserich: ein Suevenkönig Hermigar, wahrscheinlich neben Hermerich 6) stehend, ertrank auf der Flucht in der Guadiana, und die römische Bevölkerung 7) war stark genug, von den sessen Lastellen aus auch später den Sueven unter Hermerich empfindsliche Berluste beizubringen und Rückgabe aller Gefangenen als Friedendsbedingung aufzulegen 3). Schon im nächsten Jahr a. 430 brach Hermerich

<sup>1)</sup> A. I. E. 265.

<sup>2)</sup> Ueber biese Mariana V.3, Hieron. Paul. de mont. Hisp. p. 839, Morales V. p. 368, Masdeu X. p. 25 (ahora Arvás). Zwischen Leon und Orviebe Cortes y Lopez III. p. 220.

<sup>3)</sup> A. L. S. 147. 420. Entsat burch die Römer, Ferreras II. § 64, ist uner- weislich.

<sup>4)</sup> Der Abzug der Bandalen wurde nach einer fast ganz unbrauchdaren Sage bei Greg. tur. II. 2 durch Zweikampf entschieden. Es soll zwischen Bandalen und Sueven zu einer Schlacht kommen, "weil sie einander (zu) nah sind". Da spricht der Sueven=Rönig: "wozu soll sich das Blutvergießen über alles Volk erstrecken? Rein; die Streithausen unserer Völker sollen nicht untergeben, sondern zwei der Unseren sollen mit ihren Kriegswaffen auf's Schlachtselb treten und kämpsen. Und das Volk, dessen Bertreter (puer, Unsreier) siezt, soll ohne Krieg das Land besitzen". Alles Volk stimmt zu, die "Knaben" sechten, der Bandale sällt und der König gelobt, Spanien zu räumen. Gregor ist aber hier so schlecht unterrichtet, daß er den Vandalenkönig Thrasamund zu Guntherichs Nachsolger macht und es ist aus der Tradition nur Gregors, nicht der Sueven, Anschauung zu erkennen; die Sage ist deßhalb sür die Hoheitbrechte des Königs, Entscheidung des Volkes zu. nicht zu verwerthen.

<sup>5)</sup> Nicht a. 419 und nicht durch Walja wie Fernand y Perez p. 111.

<sup>6)</sup> Sie ibentificirt Ulloa eronol. p. 285.

<sup>7)</sup> per plebem quae tutiora castella retinebat. Idac. ad h. a.

<sup>8)</sup> Idac. p. 28, der den ertrunkenen Hermigar aber nur Suevum, nicht regem Suevorum (vielleicht ein dux Hermerich?) und im nächsten Jahr wieder jenen Hermerich nennt, den er schon a. 419 in den nervasischen Gebirgen belagert sein läßt; Mariana V. 8 hat das nicht bemerkt: Idac. scheint also zwei Suevenskönige gleichzeitig anzunehmen (Ferreras II. S 19 nimmt "Hermenerich II." als Rachfolger H. au, Lembke I. S. 25 schweigt). Bielleicht waren Hermigar und Hermerich Brüder; danach wäre dann A. I. S. 151 zu modificiren.

abermals burch einen Plünberungszug den Frieden: Bischof Jdacius<sup>1</sup>) von Chiaves ging als Gesandter zu Aëtius nach Gallien, Abhülse zu erbitten: denn jetzt, in der Zeit, da die Vandalen und Alanen Spanien geräumt und die Gothen es noch nicht wieder genommen hatten, also über 30 Jahre, von a. 429 bis Eurich a. 466, war die Halbinsel sast hülslos<sup>2</sup>) dem Stamm der Sueven allein preis gegeben: daß diese lange Zeit von demselben nur zur Verheerung, nicht zur Eroberung und Besiedelung des Landes<sup>2</sup>) benutzt wurde, gestattet den Schluß auf eine schwache Kopszahl.

In den folgenden Jahren, seit a. 433 °) bis an seinen Tod a. 440°), war Hermerich persönlich durch Krankheit etwas mehr Ruhe zu halten gezwungen: Bischöfe und Sesandte vermittelten den Frieden °): er scheint aber deßhalb seinen Sohn Rekila als Mitregenten angenommen zu haben, der noch bei des Vaters Lebzeiten ') am Flusse Singilis (Xenil) in Bätica den vom Kaiser gesendeten Feldherrn Andebotus aus's Haupt schlug und reiche Beute gewann °). Bald darauf drang Rekila an die Suas diana vor, nahm Merida und zwang einen römischen comes und Sessandten in Myrtilis °) zur Uebergabe a. 437—439 °°). Als sein Vater

<sup>1)</sup> Seit a. 427. Ueber ihn Padilla I. p. 341, Ceillier XV. p. 18-17.

<sup>2)</sup> Bon a. 430—446 greifen Römer und Westgothen meist nur durch Gessandte in die spanischen Dinge Idac. p. 24—27 Vetto, Censorius, Censorius und Fretimund Wurm p. 58; nur mit der plebs Gallaeciae hat Hermerich regelmäßig zu fechten.

<sup>3)</sup> Solche Tenbenzen mißt Mariana l. c. für jene Zeit ihnen ohne Grund bei, vgl. Colmeiro I. p. 118.

<sup>4)</sup> Clinton l. c. "pax in Gallaccia".

<sup>5)</sup> Daß er seit a. 408 herrscht, hat Mariana V. 3 nur gefolgert.

<sup>6)</sup> Idac. p. 26. H. pacem cum Gallaecis, quos praedabatur assidue, sub interventu episcopali datis sibi reformat obsidibus: die Geiselstellung der Römer zeigt die Ueberlegenheit des Sueven (umgekehrt Ferreras II. § 86), vgl. p. 27. Suevi cum parte pledis Gallaeciae cui adversabantur pacis jura confirmant.

<sup>7)</sup> Strig Mariana V. 3, vgl. Padilla I. p. 370, Muñoz I. p. 355, Memorial histor. español. I. p. 377.

<sup>8)</sup> Idac. p. 27, Isid. hist. Suev. a. 439/40.

<sup>9)</sup> Hierüber Resend. de ant. Lus. p. 954, Ferreras II. § 94, Morales V. p. 390, Masdeu X. p. 31, Wurm p. 60, heute Mertola Cortes y Lopez III. p. 215, Alcantara I. p. 265.

<sup>10)</sup> Isid. l. c.; aber Siege über Alanen und Silingen bei Mar. V. 3 find Erfindungen, da diese schon seit 11 Jahren das Feld geräumt. S. A. I. S. 152 gegen die Annahme von zurückgebliebenen Theilen.

<sup>36</sup> 

a. 440¹) gestorben, versolgte Rekila, jetzt allein König (a. 440—448), ben natürlichen Zug ber Ausbreitung nach dem Südosten, ging von der Guadiana gegen den Bätis vor, gewann Sevilla und von da die ganze Provinz Bätica und die Karthaginiensis²). Der Versuch der Römer, wenigstens diese beiden Provinzen zu befreien³), endete mit der Niederslage des kaiserlichen magister militum Vitus⁴) (dessen zahlreiche Truppen wohl gothischer Zuzug noch verstärt hatte) und mit noch schlimmerm Treiben der Sueven in diesen Provinzen⁵).

Im August bes Jahres 448°) starb Rekila zu Merida: ihm folgte, nicht ohne heimlichen Widerstand anderer Thronbewerber '), sein katholisch getaufter ') Sohn Rekiar (a. 448—456), der sofort ') die nächsten römischen Gebiete, auch die Basken, mit Krieg und Plünzberung überzog <sup>10</sup>) und sich mit der Tochter des Westgothen Theoderich I. vermählte" <sup>11</sup>): man maß ihm das Streben bei, ganz Spanien zu erobern <sup>12</sup>).

Man sieht, die Macht der Sueven war damals so im Steigen, und dazu in so drohender Bewegung selbst gegen Osten, die Phrenäenspässe begriffen, daß der Gothenkönig vorübergehend ihr Bündniß dem römischen foedus vorzog: denn gegen Rom zunächst war diese enge Versbindung gerichtet 18). Im Juli besuchte Rekiar seinen Schwiegervater 14),

<sup>1)</sup> Clinton a. 441 unb Marichalar I. p. 851.

<sup>2)</sup> Idac. p. 27.

<sup>3)</sup> So beute ich trot des vexare, Idac. p. 32, den Zweck der Sendung.

<sup>4)</sup> Nicht Avitus wie Ferreras II. § 104.

<sup>5)</sup> a. 446. So Clinton l. c.

<sup>6)</sup> Clinton l. c. a. 447.

<sup>7)</sup> Idac. p. 31: nonnullis quidem sibi de gente sua aemulis sed latenter; obtento tamen regno etc.

<sup>8)</sup> Darauf gründete man im XVII. Jahrhundert, Valdesius p. 104, den Borrang der spanischen vor den französischen Königen, da Rekiar 40 Jahre vor Chlodovech den Katholicismus angenommen.

<sup>9)</sup> Nach Clinton schon Februar und Juli a. 448.

<sup>10)</sup> Auch die Ermordung des Censorius zu Sevilla durch "Aiulf" (Ferreras II. § 110 macht ihn zum "Besehlshaber" der Stadt) hängt vielleicht mit dieser neuen Bewegung gegen Rom zusammen.

<sup>11)</sup> Februar a. 449, gewiß nicht beshalb (wie Cenac Moncaut I. p. 214) sein Uebertritt zum Christenthum: sonst wäre er Arianer geworden.

<sup>12)</sup> Jord. c. 44.

<sup>13)</sup> Nicht für den Katholicismus ober gegen den Arianismus! Valdesius p. 105 focht und — plünderte dieser Fürst.

<sup>14)</sup> Ob gerade in dessen Residenz Toulouse, ungewiß: vgl. Ferreras II. § 110, Vaissette I. p. 187.

offenbar mit großem Gefolg: benn "auf bem Rückweg" 1) verheerte er bas Gebiet von Saragossa<sup>2</sup>) und überfiel mit gothischer Hülfe Leriba (Ilerda) 3). In ben nächsten Jahren, c. a. 451, suchen römische Gesanbte, Mansuetus (er hieß noch comes Hispaniarum) und Fronto, bann a. 454 Justinianus ben Frieden zu erhalten, vielleicht die Sueven zur Abwehr Attila's zu gewinnen 4). Damals wohl 5) hatten sie ben Romern sogar die Carthaginiensis zuruckgegeben, welche sie aber Ende a. 454 abermals plünberten. Bergebens suchten römische und gothische Gesandte Rekiar zur Haltung bes foedus zu bewegen a. 455 . Derselbe überfiel "mit Verachtung alles Rechts" die römische Tarraconensis a. 456 und nach einer zweiten fruchtlosen Gesandtschaft seine Schwähers?) Theoderichs II. zum zweiten Mal: er brohte Toulouse zu erobern, wenn man ihm die spanischen Städte verwehre. Das war eine thörige Ueber= schätzung ber suevischen Macht: gegen bie Kernlande ber Sueven im Norben ber Halbinsel richtete sich alsbald ber ernst gemeinte Angriff ber verbündeten Römer und Gothen: nicht nur den Schutz ber suböstlichen, später überfallenen, Provinzen galt es: bis an den Urbicus (Obrego) \*) brangen bie Romer ungehindert vor und wir sahen, wie hier bei Paramo, 12 Millien von Astorga, ber Gothenkönig am 5. October a. 456 die Sueven auf's Haupt schlug!): verwundet und mit knapper Noth entkam Rekiar und floh in das "entlegenste Gallacien", wo er sich einschiffte: bie Gothen verfolgen ihn fast ohne Wiber= stand zu treffen, mit großen Verheerungen ziehen sie, obwohl im Namen bes Kaisers (!), in Braga ein, 28. October: balb barauf wirb Rekiar, von widrigen Winden zuruckgetrieben, zu Portus Cale 10) gefangen: für

<sup>1)</sup> Mit Unrecht zweiselnb Romey II. p. 94, irrig in der Zeitsolge Cénac Moncaut I. p. 231.

<sup>2)</sup> Tomeo y Benedicto I. p. 141.

<sup>8)</sup> Idac. p. 82, Isid. h. Suev., irrig Cénac Moncaut p. 220: nicht für die Gothen.

<sup>4)</sup> Jord. nennt auch Sueven in der großen Hunnenschlacht, freilich vielleicht Donausueven in Attila's Heer. Zweiselhaft auch Mariana V. 8, dagegen Ferreras II. § 119.

<sup>5)</sup> So Lembke I. S. 35.

<sup>6)</sup> Bgl. Morales V. p. 406, Troya II. 2 app. p. 818.

<sup>7)</sup> cognatus fagt Jord. c. 44.

<sup>8)</sup> Orbega Masdeu X. p. 49, Orbigo Cortes y Lopes III. p. 495, Cénac Moncaut I. p. 225, Fauriel I. p. 252.

<sup>9)</sup> Wenn auch Jord. c. 44 übertreibt. A. V. S. 85.

<sup>10)</sup> Ueber das Alter dieses Namens s. Censurae Nonii 1. c.

einen Augenblick erlischt aller Wiberstand ber Sueven: Jacius erblickt barin ein vollständiges Aufhören ihres Reiches!). Theoberich setzt einen von ihm abhängigen Warnen?), den schon erwähnten Aiulf?), zum Statthalter in den altsuevischen Landen, Galläcien, ein. Rekiar wird hingerichtet!).

Da lobert wieber eine schwache Erhebung auf: wohl im Norb= westrand Galläciens schaaren sich die suevischen Bergbewohner um einen neuen König (a. 456-468), Malbra, ben Sohn bes Massila: wie es scheint, nicht bem bisherigen Königshause verwandt; darin lag "eine Wieberaufrichtung bes Suevenreichs" 1). Der Gothenkonig aber wanbte fich süblich nach Lusitanien, er mochte seinem Statthalter bie Unterbrückung jener Bewegung überlassen: balb nach Ostern — 27. März zog er von Merida nach Sallien ab.), schickte aber Truppen gegen ben Norben nach Galläcien zurud, welche bie römischen Stäbte Aftorga und Pallentia unter friedlichen Borwanden besetzten, dann auf's Neußerste mit Morb, Raub und Brand heimsuchten, aber von bem castrum coviacense 1), boch wohl burch Sueven, zurückgeschlagen nach Gallien abzogen !). Jett versuchte Aiulf, bem Andrängen ber ihm untergebenen Sueven folgenb — baneben hielt sich immer noch Malbra im Norden und Westen —, die gothische Herrschaft abzuwerfen und als freier nationaler König das Suevenreich wieder aufzurichten (a. 456—457): aber er wurde von einem gothischen Heer, bas wahr= scheinlich zurückgeblieben, nach Jorbanis neu entsenbet, nach Isibor verstärkt \*) war, geschlagen 10), von seinen Anhängern verlassen und zu Portus Cale gefangen und hingerichtet, Juni a. 457. Bischöfe suchten abermals ben Frieden zu vermitteln: aber eine Eroberung von ganz Spanien 11), eine vollständige Unterwerfung der Sueven erfolgte keines=

<sup>1)</sup> regnum destructum et finitum est Suevorum p. 89, "beinahe" fügt Isid. h. G. bei.

<sup>2)</sup> officier? Fauriel I. p. 253.

<sup>8)</sup> Agriwulf Jord. 1. c., irrig Ferreras II. §§ 130. 134. A. V. S. 85.

<sup>4)</sup> October, so Ulloa p. 287 ober December 456.

<sup>5)</sup> Isid. h. G. regnumque reparatur Suevorum.

<sup>6)</sup> U. V. S. 85, Fauriel I. p. 254.

<sup>7)</sup> Copanza Ferreras II. § 132.

<sup>8)</sup> Richt richtig Lembke I. S. 36.

<sup>9)</sup> Die gothischen Felbherrn heißen Ceurila (Isid.) = Cyrila (Idac.) und Sunjarich = Singerich (Isid.); letteres irrig.

<sup>10)</sup> Bei Lugo, behauptet Mariana V. 3.

<sup>11)</sup> Morales V. p. 415.

wegs: vielmehr wurde neben Malbra ein zweiter König der Sueven erhoben, Namens Franta (a. 457—458): nach Jordanis "gestattete" ihnen Theoderich "aus Großmuth") wieder einen König suevischen Stammes— eine tendentiös=gothische Darstellung: obenein ist Jordanis viel schlechter unterrichtet als Ibacius = Isidor und kennt den Namen Franta gar nicht. Es scheint vielmehr Franta neben dalbra von einem andern der den Gothen widerstrebenden Bezirke erhoben worden zu sein. Wohl um die Gothen aus dem Lande zu bringen, suchten damals die Sueven mit der römischen Bevölkerung Galläciens Frieden. Bald aber brach denselben wieder Maldra, das Haupt der nördlichen und westlichen Bezirke, und nahm mit oft erprobter List und Untreue Lissadon.

Als zwischen Ostern und Pfingsten (Mai?) 3) a. 458 Franta starb, vereinte dies die suevischen Bezirke wenigstens insofern, als seine Anshänger sich wieder an Maldra schloßen 4), der ihnen seinen Sohn Remissmund (a. 458— nach 468) zum König dieser Bezirke 5) bestellt zu haben scheint 6). Maldra's Schaaren verheerten die galläcischen Landschaften des Duero-Gediets; im Juli erschien ein gothisches Heer unter Chrila in Bätica, gleichzeitig mit vermittelnden Gesandten der Gothen und Bandalen; im nächsten Jahre, a. 459, wurde Chrila durch Sigrich und dieser a. 460 durch Sunjarich abgelöst?): gleichwohl plündern die Sueven des Maldra Lusitanien, die des Remismund Galläcien; ersterer läßt seinen Bruder, vielleicht ebenfalls einen Bezirkstönig, ermorden

<sup>1)</sup> Ihm folgt Mariana V. 4, Lembke I. S. 36.

<sup>2)</sup> Von einem Bündniß zwischen Malbra und Franta weiß nur Mariana V. 3.

<sup>3) 20.</sup> April — 8. Juni Ulloa p. 289.

<sup>4)</sup> revertuntur.

<sup>5)</sup> regulus Jord. c. 44.

<sup>6)</sup> So suche ich zu vereinen Idac., ber nach bem Tob bes Franta neben Malbra Remismund (= Arismud Isid.) als Haupt ber Sueven kennt und Jord. ber, ben Malbra und Franta nicht kennend, den Remismund als Nachfolger Aiulse nennt c. 44 mit Isidor, der in h. G. den Arismod = Remismud einen Sohn des Maldra (so Mariana V. 8, Masdeu X. p. 59: der aber irrig jeht schon Frumari auf Franta folgen läßt; unentschieden Lembke I. S. 38) und beide gleichzeitig reges Suevorum nennt, in der h. S. den Remismund ebenfalls Sohn des Maldra nennt und nach dem Tod des Franta dessen Anhänger zu Maldra zurückehren (reverti) läßt; von Bestätigung durch Theoderich, Ferreras II. § 137, wissen die Quellen nichts; ungenügend auch v. Wietersch. IV. S. 313. 443. 445. Lakaente II. p. 320 rathsos: Maldra-Frumar, Remismund, qué podemos decir? Brauchbar immer noch Ulloa cronologia (de los reyes y asos de su reynado) p. 284, irrig Cénac Moncaut I. p. 226—8 in der Zeitsolge.

<sup>7)</sup> Anders Fauriel I. p. 291.

und entreißt ben Gothen Portus Cale. Darauf neuer Kampf zwischen Sueven und Romern in Galläcien wegen Ermorbung "einiger Bornehmen" (Römer). Enbe Februar a. 4601) fällt Malbra ebenfalls burch Mord: zu Ostern (April?) ermorden die Sueven in treulosem Ueberfall ben rector und andere vornehme Romer2) zu Lugo3), was gothische Truppen, gemäß bem bamaligen foedus mit Majorian, "in romischem Auftrag" burch einen Streifzug gegen die dortigen Sueven ahnben follten: aber ihre Annäherung wurde von römischen Parteigängern ben Sueven verrathen ') und sie mußten balb (Juni a. 460) wieber abziehen: Führer bieser Truppen waren ber römische magister Regotia= nus und der oben genannte gothische comes Sunjarich'). Mit Hulfe berselben Verräther überfiel am 26. Juli a. 460 ber Suevenhäuptling Frumari die Stadt Aqua Flavia (Chiaves) 1), nahm den Bischof Ibacius in ber Kirche gefangen und verheerte das ganze Gebiet, während König Remismund weiter norböstlich bie Landschaften der Auregenses und die Küstenstriche bei Lugo 7), wohl zur Vergeltung ber gothischen Invasion, überzog.

Erst jest sagt Ibacius: "zwischen ben beiben genannten (b. h. Remismund und Frumari) entstand Streit über die königliche Gewalt".). Auf die Frage, welchen staatsrechtlichen Einstuß der Tod des Maldra geübt, giebt er keine Antwort: vielleicht war Frumari der Sohn des a. 460 ermordeten Bruders des Maldra, also ein Better des Remismund: daß Frumari, der bei dem Ueberfall von Aquā nicht König genannt wird.), seit Maldra's Tod dis dahin in Abhängkeit von Remismund die westlichen Gebiete beherrscht und jest erst Selbsständigkeit gegenüber diesem angestrebt habe, ist nicht wahrscheinlich: erst nach seinem Tod spricht Idacius emphatisch von der Wiederverzeinigung aller suevischen Bezirke unter Remismund; es scheint vielmehr

<sup>1)</sup> So audy Ulloa cronol.

<sup>2)</sup> Honesto natu, nicht ten Besehlshaber Honestus! wie Ferreras II. S. 143.

<sup>3)</sup> In den Mai desselben Jahres fällt die verunglückte Expedition, A. I. S. 157, Majorian's von den spanischen Küsten aus gegen die Bandalen.

<sup>4)</sup> Anders versteht die dunklen Worte des Idac. Ferreras II. § 143.

<sup>5)</sup> Nericus bei Mariana V. 4.

<sup>6)</sup> Ceillier XV. p. 18. Egl. Nic. Ant. III. 4. 76.

<sup>7)</sup> Idac., Isid. h. S.

<sup>8)</sup> oritur de regni potestate dissensio.

<sup>9)</sup> Es heißt nur cum manu Suevorum quam habebat, anders Romey IL p. 109.

nach Malbra's Tod bei den Westsueven ein ungeordneter Zustand einsgetreten zu sein, in welchem Frumari hervorragte und nun sich zum König (460—463)! dieser Bezirke erhob, während Remismund versgeblich dieselben mit seinen ostsuevischen zu vereinen suchte 1).

In einer kurzen Waffenruhe zwischen Sueven und Römern in Galläcien gingen auch zwischen Sueven und Gothen Gesandte hin und her. Denn auch diese hielten sich zum Theil als römische foederati in einzelnen Städten der Halbinsel: ber magister militum Negotian und der comes Sunjarich weilten ständig im Lande: letzterer entriß Scalabis 2) am untern Lauf bes Tajo ben Sueven (October a. 461) und damals vielleicht auch Lissabon. Balb barauf erlangte Ibacius nach breimonatlicher Haft die Freiheit wieder und ging nach Aquä zuruck (Nov. a. 461). Theoberich berief jetzt ben Sunjarich ab und ersetzte Negotian durch Arborius (461/462). Remismund suchte bamals, wie es scheint, die Gothen zur Beseitigung Frumari's zu ge= winnen: der früher schon genannte Unterhändler und Feldherr Cyrila und ein vornehmer Provinciale Galläciens Palegorius kreuzen sich in Lugo mit Gesandten Remismunds: ja Remismund besucht zweimal ben Gothenkönig zu Toulouse, während Cyrila in Galläcien bleibt, wie es scheint, mit gothischen Truppen gegen Frumari operirend, ohne zweimaligen neuen Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Sueven (Remismunds, schwerlich sind die Frumari's gemeint) und Galläciern verhindern zu können. Endlich — vor Mai 463 (?) — stirbt Frumari und nun vereinigt Remismund alle suevischen Bezirke 3), sucht ben Frieden zu befestigen und sich eng an Theoberich zu schließen, der ihn seinerseits durch reiche Geschenke (vielleicht auch durch Annahme zum Waffensohn) 1) und durch Verschwägerung hierin zu bestärken trachtet 1).

Die wichtigste Folge bieser engen Verbindung war die Verbreitung bes Arianismus unter den bis dahin noch heidnischen oder auch katho=

<sup>1)</sup> Remismund erscheint immer im Osten neben Malbra und Frumari.

<sup>2)</sup> Seit bem Marthrium von Sanct Jrene: Santarem.

<sup>3)</sup> Idac. Frumario mortuo R. omnibus Suevis in suam ditionem revocatis pacem reformat elapsam.

<sup>4)</sup> cum armorum adjectione.

<sup>5)</sup> missa conjuge quam haberet: das ist wohl vielleicht eine Berwandte, aber ohne Weiteres macht Mariana V. 5, Ferreras II. § 151 eine Tochter daraus, richtig Lembke I. S. 40, vgl. Fauriel I. p. 292.

lischen Sueven ') burch einen Bischof Ajax, ber von Gallien aus nach Spanien gekommen war und vom König in seiner Propaganda eifrig unterstützt wurde. Es begreift sich, daß der häufige Wechsel von Frieden und Kampf mit Rom in ber gothischen Politik schon wegen ber Entfernung ber beiben verbunbeten Reiche von ben Sueven nicht immer in gleichem Tact begleitet werben konnte: so mochte es ben Gothen genehm sein, daß unmittelbar nach dem Tod des Aegidius, als sie wieder einmal bie Gelegenheit zum Angriff gegen bie Romer benutzten, auch bie Sueven ben Römern in Lusitanien Coimbria entrissen 2): etwas spater aber versucht Theoberich vergeblich burch Gesandte die Belagerung von Aunona 3) burch bie Sueven zu verhindern 4). Bei der Thronbesteigung Eurichs a. 466 beginnt sofort ein lebhafter Berkehr Remismunds nach allen Seiten: seine Gesanbten gehen, außer nach Toulouse, auch nach Rom und Karthago: von Eurich werben sie abgewiesen und ihnen folgt auf der Rückreise unmittelbar ein gothisches Heer, welches bis gegen Merida vordringt: Remismund ließ damals immer noch Aunona einschließen, wandte sich nach vergeblichen Verhandlungen selbst gegen Lusitanien, überfiel, plünderte und verbrannte abermals Coimbria und gewann burch Berrath des Befehlshabers Lusidius Lissabon\*), und zwar entriß er es, wie es scheint, einer gothischen Besatzung: benn auf die Nachricht von jenem Verrath 6) behnen die Gothen bie Feindseligkeiten auch auf die Römer aus, "welche ben Sueven in Lusitanien bienten": gleichwohl schloß sich bamals auch Annona ben Sueven an, welche bie widerstrebenden gothisch gesinnten Landschaften von Lusitanien und Asturien berheerten, mahrend bas gothische Heer in gleicher Weise bie ben Sueven geneigten ober gehörigen Gebiete heimsuchte: bas unglückliche Land wurde von ben beiben Germanen-Bölkern wie von zwei Mühlsteinen zerrieben.

Hier (a. 468) bricht des Idacius Chronik ab, die werthvollste, weil gleichzeitige, ehrliche und betailirte, Quelle für die Geschichte der

<sup>1)</sup> So Isid. h. s. Ob der König selbst katholisch war bis bahin? vgl. Ferreras II. § 153.

<sup>2)</sup> Damals gingen zwei suevische Gesandtschaften an Theoderich; Abberusung bes mag. mil. Arborius. Motiv? nur Einfälle bei Ferreras II. § 153.

<sup>3)</sup> Ueber die Lage Ferreras II. § 156.

<sup>4)</sup> Zwei Gesandtschaften Theoderichs an Remismund; (willfürlich über Salla, einen dieser Gesandten Mariana V. 5, anders Ferreras II. § 156) und eine ebenso vergebliche von Eurich.

<sup>5)</sup> Das also wieder verloren worden, seit a. 458, wovon wir nichts wissen.

<sup>6)</sup> Anders Ferreras II. § 163.

spanischen Sueven: für die nächsten hundert Jahre wissen wir von diesem Reich so gut wie nichts, nicht einmal die Namen der Könige: Isidor, der sie hätte erfahren können, hielt es nicht für der Mühe werth, die Namen dieser Arianer zu überliesern 1). Nur das wissen wir, daß schon unter Eurich die Sueven alle ihre Besthungen im Südosten der Halbinsel verloren und wieder auf ihre ursprünglichen Sitze, die galläcischen Gebirge, zurückgedrängt wurden 2).

Erst mit dem Uebertritt des Königs und des größten Theils seines Boltes zum Katholicismus ') fällt einiges Licht, freilich nur der trübe Dämmer der Kirchenlegende, auf diesen Staat. König Theodemirs ') junger Erbe (c. a. 560) ') war tödtlich erkrankt: vergebens rief der Vater mit reichen Geschenken — das ganze Körpergewicht des Kranken in

<sup>1)</sup> Zwei zwischen Remismund und Theodemir eingeschobne angebliche Suevenkönige Retila II. und Theudemund hat schon des Ferreras Kritik II. § 295 beseitigt;
ebenso halte ich die Namen Hermenerich und bessen Sohn Ricitian in v. S. Vincentil legionensis Bolland. 11. März p. 62, Madillon I. p. 804, Aguirre II.
p. 886 für apokryph und dem echten Hermenerich und Rekila nachgemacht, a. M.
Marichalar I. p. 851; jener Ricilian, z. B. bei Berganza p. 59, würde in das
Jahr 584 fallen, in welchem Leovigild den Audica absett; daher die Roten 1. cLeovigild statt Ricilian substituiren. Das Chron. ovet. p. 61 läßt Theodemir unmittelbar auf Remismund solgen. Ricilian hält angeblich ein Arianerconcil und
läßt St. Vincentins, den Abt Ranimir und 12 Mönche des Klosters St. Claudii
töbten.

<sup>2)</sup> Deßhalb heißt z. B. immer Miro rex Gallacciensis Greg. tur. V. 42, VI. 43, das Reich r. Gallacciense.

<sup>3)</sup> Moron II. p. 25, Schrödh XVIII. S. 86, Rüdert C. G. I. S. 267

<sup>4)</sup> Bei Greg. tur. de mir. s. M. I. 11 Cariarich (so Marichalar I. p. 351 Giesebrecht S. 275), wohl verborben aus Ariamir: für die Ibentität dieser drei Namen auch Madillon elog. s. Mart. p. 249. Nicol. Anton. IV. 8, 51. Dagegen halten Lembke I. l. c., Marichalar l. c. den Theodemir für Cariarichs Nachsolger, doch sür identisch mit Ariamir, vgl. Reinsens Martin S. 169. In. H. nennen den Bater Theodemir, den Sohn Ariamir; Lasuente II. p. 846 läßt Cariarich, Miro, Theodemir einander solgen; vgl. Ulloa cronol. p. 291 vor Mai a. 559 bis Nov. a. 570; vgl. Masdeu XI. p. 122 gegen Florez: gegen Ferreras' Schwankungen Berganza, crisis p. 50; noch andere Meinungen bei Aguirre II. p. 296; für die Ansicht im Tert besonders Isidor de vir. ill., der gleichzeitig mit Athanagild Theodemir als rex Suevorum nennt; das Chron. irlense p. 89 (aus dem X. Jahrh.!) läßt freilich den ersten katholischen König Miro zu Lugo im sünsten Jahre auch das Reich des Ariamir zu Braga nach dessen Tod erwerden.

<sup>5)</sup> Zweiselhaft, ob der spätere Theodemir II. (oder Miro): so Giesebrecht p. 278.

Gold und Silber — die Fürbitte Martins von Tours '), des größten Heiligen von West=Europa, an: er erkannte, daß der katholische Heilige seine Kraft für den Ketzer nicht geltend machen wollte: da gelobte der König im Stillen den Uebertritt zum katholischen Glauben und die Erbauung einer dem heiligen Martin geweihten Kirche ') und alsbald genas der Knabe.

Soweit die Legende: fest steht nur 3), daß im britten oder vierten Jahre dieses Königs, der a. 559/560 die Regierung antrat 4), a. 563 zu Braga eine Synode tagte, welche nach dem kurz vorher erfolgten Glaubenswechsel die Neugestaltung des kirchlichen Lebens ordnete, indem die bedeutende Persönlichkeit des Wissionars Wartin von Dumium 5) seit c. a. 550 der Ausbreitung des Katholicismus, zumal durch Stiftung von Klöstern, eifrig vorgearbeitet hatte und nun nachhalf 5).

Der Nachfolger 7) Theobemirs war Miro 8) a. 570—583; er führte a. 571 einen Feldzug gegen die Rucconen in Cantabrien 8) und suchte sich mit Guntchramn von Burgund wider das gewaltige Umsichs greifen Leovigilds zu verbünden, der a. 576 in das suevische Gebiet eingefallen und nur mit Mühe zur Sewährung von Frieden ober

<sup>1)</sup> Ueber Martins Bebeutung in jener Zeit und Segend Guettée I. p. 81 j., Gilly p. 140 f., Bordier II. p. 443, Schotel p. 6—12; mit Grund nennt ihn St. Martin von Dumium den Schutheiligen auch Galläciens: opuscula st. Martini dum. in dibl. max. patr. X. p. 386 patronum Gallaeciae; tua signa Suevus admirans didicit fidei quo tramite pergat.

<sup>2)</sup> Zu Orense Ferreras II. § 296; zu Braga Mariana V. 11; Mirakel hiebei a. 572 Morales V. p. 508; weitere Mirakel zu Tours Ferreras II. § 298; auch eine Pest im Suevenreich ertosch.

<sup>3)</sup> Aeltere Spanier recipiren die ganze Fabel z. B. Padilla II. p. 45; aber auch Jager II. p. 877 noch.

<sup>4)</sup> Lembte I. S. 65.

<sup>5) †</sup> a. 580; Greg. tur. V. 38; seine formula vitae honestae ist bem König Miro zugeeignet s. Achery spicileg. X. p. 626 biblioth patr. X. p. 882. III. ber neuen Ausgabe; Bähr I. S. 434.

<sup>6)</sup> Isid. h. Suevor., de vir. ill. p. 4. M. D. Suevorum populis regulam fidei constituit regnante Th. rege S., carmen Venant Fortun. Aguirre II. p. 824 ober Migne V. 1; vgl. Greg. tur. de mir. s. Mart. I. 11; Ferreras II. \$\footnote{1}\$ \$\footnote

<sup>7)</sup> Sohn? so Marichalar l. c.

<sup>8)</sup> Ober Theobemir II.; die beiben Doppelnamen von Bater und Sohn sind wohl mit Ferreras II. § 302 aus Umtaufung bei dem Glaubenswechsel zu erklären.

<sup>9)</sup> Joh. Biclar. p. 384 Isid. h. Suev.

boch Waffenstillstand zu bewegen war 1). Miro's Gesandte wurden von Chilperich — benn bieser stand auf Seite Leovigilds 2) — zu Paris ein Jahr lang gefangen gehalten 3). Bei bem katholischen Auf= ftand Hermenigilds war bem Suevenkönig seine Politik klar vorge= zeichnet: natürlich verband er sich mit bem Empörer und suchte bem in Sevilla Belagerten Entsatz zu bringen a. 583 1), warb aber von Leovigild eingeschlossen, zur eidlichen Unterwerfung und zur Heeres= folge gegen Hermenigild gezwungen '): er starb vor Sevilla ober balb nach ber Heimkehr (a. 583) %). Sein Sohn und Nachfolger Eborich 7) fügte sich ber gothischen Oberhoheit: "er bat um Leovigilbs Freundschaft, leistete ihm ben Hulbigungseib, wie sein Bater gethan, unb übernahm bas galläcische Reich" 3): aber gerabe biese Unterwerfung scheint ben Grund ober Vorwand für die Erhebung seines Schwagers Audika") gegeben zu haben, ber alsbalb (a. 584) an ber Spitze eines Heeres ben Knaben 10) vom Throne stieß und geschoren in ein Kloster steckte: er heirathete bann die Wittwe Miro's, Sisigunthis 11). Aber Leovigilb ließ nicht lang auf sich warten: Rache für seinen getreuen Schützling

<sup>1)</sup> Joh. Biclar. p. 888.

<sup>2)</sup> A. V. S. 143.

<sup>3)</sup> Greg. tur. V. 42.

<sup>4)</sup> A. V. S. 144.

<sup>5)</sup> Joh. B. Isid. Hist. S.

<sup>6)</sup> Greg. tur. VI. 48. So suche ich mit Ferreras II. § 380 und Asch. S. 208 bie Wibersprüche ber Quellen zu vereinen: Joh. Biclar. und Isid. h. Suevor. sassen ihn von Ansang Leovigild zu Hilfe ziehen, was ganz undenkbar; richtig Martin II. p. 135, Romey II. p. 185, Lakuente II. p. 849: bagegen Greg. tur. VI. 48 cognovit L. Mironem regem contra se cum exercitu residere, quo circum dato sacramenta exigit sibi in posterum fore sidelem et datis sibi invicem muneribus unusquisque ad propria est regressus. Der Bergkönig erkrankt "unzgewohnt der Lust und Wasser der Niederung". Greg. tur. 1. c.; nur wirre Fabeln in Chron. irlense p. 90. Mariana V. 12 erblickt in seinem Tod die Strase sür seine Hülseleistung gegen seine katholischen Glaubensgenossen. Miro's Name in einer Inschrift um a. 572 (?) Masdeu IX. p. 6.

<sup>7)</sup> Isid. Eburicus. Joh. Biclar. Eburicius, Eborius, Eburicus Greg. tur. Euricus.

<sup>8)</sup> Greg. tur. 1. c.

<sup>9)</sup> Joh. Biclar. Andeca, Audeca, Isid. Andeca, Andica, Greg. tur. Auduca epit. Audega.

<sup>10)</sup> adolescentem.

<sup>11)</sup> Joh. B. p. 891. Wohl die Stief=Mutter des Entthronten; er hatte (vorher?) die Schwester desselben zur Frau (desponsatam). Gener Mironis heißt er Greg. tur. h. epit.

und Wieberherstellung ber gothischen Oberhoheit mußte er anstreben. Fast ohne Widerstand erlag Audika 1): er wurde a. 585 2) gleichfalls geschoren und in das Kloster Beja (Badajoz) gesteckt: Eborich zu restituiren fällt aber diesem Rächer nicht ein — die Tonsur hätte ihn wohl nicht abgehalten: er sand es möglich und beshalb geboten, das Sueven Wolk und Land, nicht zu vergessen den Königsschatz (thesaurum), vollständig dem Gothenreich einzuverleiben und keinen suevischen König, wenn auch unter seiner Oberhoheit, mehr zu dulden 2). Zwar versuchte noch im gleichen Jahre der Sueve Malorich in Wiederaufrichtung eines unabhängigen nationalen Königthums in Galläcien, ward aber sosort von den Feldherren Leovigilds überswältigt und diesem in Ketten nach Toledo geschickt.

Seither ging das Suevenreich im Gothenreich auf: doch mag auf die Verschiedenheit der Spanier und Portugiesen die Verschiedenheit des germanischen Elements in der Wischung der beiden germanischen Völker, dort gothisches, hier suevisches Blut, nicht ohne Einfluß geblieden sein.

Daß sich manche Eigenthümlichkeiten in diesen Landen, z. B. auch im kirchlichen Leben, erhielten, haben wir gesehen. Db aber die Sueven seit der Einverleibung, dis auf die Herstellung eines westsgothischen Landrechts unter Kindasvinth, ihr suevisches Stammesrecht behielten, ist nicht zu ermitteln: jedenfalls bewahrten sie es im Rechtsleben außer Proces und in rein suevischen Fällen auch im Proces sehr wahrscheinlich.

Wenn auch hin und wieder gothische Könige ihre Söhne, zum Theil als Mitregenten, im alten Snevenland residiren und mit regieren ließen, so hatte das doch sicher nicht den Sinn, das Suevenreich als ein besonderes wieder herzustellen ), sondern vielmehr den entgegen=

<sup>1)</sup> mira celeritate Isid. H. G.

<sup>2)</sup> a. 584 Ferreras II. S 395, Valesius II. p. 285.

<sup>3)</sup> Joh. B. p. 892 Suevorum gentem, thesaurum et patriam suam in potestatem redigit et Gothorum provinciam facit Isid. H. S. regnum S. deletum in Gothos transfertur: (er giebt diesem Reich nur 126 Jahre, das Richtige ergiebt die Abdition der 38 Jahre der spanischen Aera, übersehen von Resendius de antiq. Lus. p. 946) H. G. regnum S. in jura (nicht injuria) gentis suae transmisit. App. chron. Marii bei Bouquet II. p. 19.

<sup>4)</sup> Joh. B. p. 398 Maluricus al. Malaricus. Mariana VI. 13 Amalaricus tyrannidem assumens quasi regnare vult.

<sup>5)</sup> A. V. S. 154.

<sup>6)</sup> Von einem bloßen Lehenverhältniß zum Gothenstaat, Lembke I. S. 187, Rosseeuw I. p. 439, ist keine Rebe.

gesetzten Zweck 1). Vielmehr nahmen die Gothenkönige seit a. 584 in ihren Titel manchmal den Zusatz "und König der Sueven" auf 2).

Uebrigens gaben die Castilianer den Portugiesen dis auf die Zeiten Philipps II. im neckenden oder beschimpfenden Ton den Schelts namen: los Sevosos, Suevosos, was vielleicht als eine Wisbildung des alten, als solchen nicht mehr verstandenen, Volksnamens der Sueven gedeutet werden mag 3).

#### 2. Berfaffung.

Eine geregelte Landtheilung der Sueven mit den Römern ist nicht zu erweisen, aber zu vermuthen, weil das soedus mit Honorius Anwendung des Spstems der hospitalitas voraussetzen läßt '). Das Schweigen des Jdacius und seine Ausdrücke: "die in den Städten und Castellen noch übrigen Spanier unterwersen sich der Herrschaft') der in den einzelnen Provinzen gebietenden Barbaren" ') beweisen nichts gegen eine Landtheilung '). Bei den späteren Zügen der Sueven und ihrer Ausdreitung c. a. 430—440 aber kam es gewiß nicht mehr zu Landtheilungen; hier handelte es sich meist um Plünderung und etwa noch um Anerkennung der suevischen Staatsgewalt wegen der Steuern und Besehung der Städte '). Außerhalb ihrer galläcischen Stammlande haben die Sueven offenbar nicht Ansiedlung, nur Raub gesucht: daher das unaushörliche Plündern ') auch in Landschaften, die sich ihnen ergeben, daher das treulose Ausrauben und Wiederausgeben friedlich besehter

<sup>1)</sup> So ist zu beurtheilen Luc. tud. 1. c. rex (Egica) participem in regno secit (Witicanem filium) et in civitate tudensi habitare praecepit, ut ipse pater teneret regnum Gothorum et filius Suevorum. Bgl. Mast. XIV. c. 26, Anm. 24, Lembse I. 74. 117.

<sup>2)</sup> ep. Greg. M. ad Rec. regem. Gothorum et Suevorum Balus. Misc. V. p. 478. Sisibut aber unterschreibt nur r. Wisig. ep. p. 872.

<sup>3)</sup> Brito, monarchia lusitana II. 6, 4; ich citire dies nach Rosseeuw I. p. 254.

<sup>4)</sup> A. I. S. 142—145. 147; Gaupp S. 434; in den Bergschlössern halten sich noch römische Besatzungen a. 429.

<sup>5)</sup> servituti.

<sup>6)</sup> dominantium p. 16.

<sup>7)</sup> Das Chron. iriense aus dem X. Jahrhundert weiß freilich von solcher zu 2 und 1 Drittel zu erzählen, aber zugleich von Ilia, der Tochter des Königs von Troja.

<sup>8)</sup> So z. B. Idac. p. 52, wo die Römer in Lusitanien als den Sueven "bienend", "unterthan" bezeichnet werden.

<sup>9)</sup> depraedari, invadere.

Stäbte — was jeber politischen Tenbenz schroff wiberspricht und nur aus planloser Beutesucht bes Barbarenthums sich erklärt.

Das von den Sueven occupirte Gebiet — der Ausbruck "Suevia" wird für dasselbe nicht gebraucht") — wird noch") in die alten römischen conventus gegliedert"), z. B. c. lucensis, dessen Mittels punct und Versammlungsort Aquä Flaviä, c. bracarensis (loca maritima), c. asturicensis, lusitaniae.

Gleich in ber ersten Zeit begegnet eine Spur von zwei gleichzeitigen Königen in diesem Stamm: Hermerich und Hermigar dund lange Zeit besteht eine Neigung des Stammes, sich in zwei Gruppen, eine nordwestliche und eine östliche, zu gliedern: trotz der augenfälligen Nachtheile dieser Zersplitterung degenüber den überlegenen Kömern und Gothen und trotz des glücklichen Zufalls, der wiederholt den Einen König beseitigt — immer wieder erneut sich die Zweitheilung: zwar mochte dazu die räumliche Gliederung ihrer Sitze beitragen, sicher aber bildete alte Bezirkstheilung des Stammes die geschichtliche, die traditionelle Hauptursache: Hermerich und Hermigar, dann Hermerich und Retila, Aiulf und Maldra, Maldra und Franta, Maldra und Remismund, — daß auch im letzten Fall keine Bereinung statt fand und der Bater den Ostbezirken einen besondern König geben muß, ist besonders auffallend — endlich Remismund und Frumari.

Von den ständischen Verhältnissen der Sueven, Abel u. dergl. 7) wissen wir nichts \*): die der Provincialen waren aber selbstwerständ=

<sup>1)</sup> Bie A. Morales Silva I. p. 2 behauptet.

<sup>2)</sup> Von Ibacius p. 43 seq.

<sup>3)</sup> S. M. V. 65.

<sup>4)</sup> S. oben S. 560.

<sup>5)</sup> Un peuple insensé neunt sie deshalb Desormeaux I, p. 151.

<sup>6)</sup> Dagegen gehört der gleichzeitig mit Miro von Joh. B. a. 577 p. 387 genannte rex Suevorum, den der römische mag. mil. gefangen mit Weib und Kind und thesaurus nach Byzanz bringt und bessen Provinz er den Römern wieder unterwirft, wohl nicht den spanischen Sueven an; und kein Gewicht lege ich zur Stütze meines Bezirkskönigthums auf die Nachricht des späten Chron. iriense, wonach Ariamir zu Braga, Miro zu Lugo gleichzeitig geherrscht und erst nach Ariamirs Tod alle Sueven vereinigt habe. Vgl. Lembke I. S. 64, Romey II. p. 132.

<sup>7)</sup> Die omnes catholici magnates Galliciae bei Aguirre II. p. 320 sind eine Fälschung; "fideles amici mei" werden von Theodemir entsendet Greg. tur. Martin I. 11.

<sup>8)</sup> Greg. tur. II. 2 nennt Unfreie pueri, famuli, s. aber oben S. 187, 188 und mir. Mart. IV. 7.

lich in Salläcien und Lusitanien die gleichen wie im übrigen Spanien<sup>1</sup>). In den römischen Städten hatten sich die Municipalversassung<sup>2</sup>) und auch ihre Privilegien, z. B. daß keine Leichen in ihren Mauern bestattet werden dursten, erhalten. An der Spitze von Lugo<sup>2</sup>) steht ein rector, in Lissadon wird ebenfalls ein römischer Vorstand Lusidius belassen<sup>4</sup>). Wiederholt nennt Idacius Männer und Frauen von vornehmer Geburt<sup>3</sup>), z. B. eine edle Familie in Coimbria, und die Concilsacten lassen ungefähr dieselben Zustände in Semeinde und Kirche erkennen wie im Gothenreich, weßhalb wir auf eine besondere Darstellung derselben für Galläcien nicht eingehen. Nur wirkte die größere Rohheit der Sueven, die rauhe Gebirgsnatur und die Entslegenheit von allem Verkehr mit dem übrigen Europa hemmend auf die Entfaltung der Cultur; man fühlte sich in diesem Reich — und sprach es aus — "im abgelegensten Winkel Europa's".

Von den einzelnen Hoheitsrechten dieses Königthums erfahren wir sehr wenig.

Der König hat ben Heerbann, befehligt seine Truppen \*). Vom Gerichtsbann (und Begnabigungsrecht) haben wir eine legendenhafte, aber auch eine actenmäßige Ueberlieferung <sup>7</sup>). Von den Finanzen wissen wir nur, daß ein thesaurus besteht <sup>8</sup>), der König Geschenke mit andern Fürsten tauscht <sup>9</sup>) und reiche Gaben an Kirchen verleiht <sup>10</sup>), auch übt die Krone das Münzrecht. Wan hat in neuerer Zeit unzweiselhafte

<sup>1)</sup> Daher in Eugo aliquanti honesto natu Idac. p. 44. Palaegorius vir nobilis Gallaeciae p. 50 familiam nobilem Cantabri in Conimbria spoliant et captivam abducunt matrem cum filiis.

<sup>2)</sup> Ob aber und wie lang in den Städten der einzelnen "conventus" noch die Versammlungen wirklich gehalten wurden, erhellt aus der bloßen Beibehaltung der Eintheilung nicht.

<sup>3)</sup> Bgl. Böck II. p. 1035.

<sup>4)</sup> p. 52 L. civis qui illic praeerat.

<sup>5)</sup> honesto natu.

<sup>6)</sup> Oben S. 561, 563 f.

<sup>7)</sup> Legende: König Miro broht bem mimus, ber die Reben vor der Kirche des h. Martin von Braga beschnitten, Handabschneiben, die Fürbitte des Volkes befreit ihn Ferreras II. §§ 295 f. Acten: St. Martin von Dumium überträgt den Königen als solchen die Sorge für Volkstreckung seines Testaments oben S. 467.

<sup>8)</sup> Oben S. 572.

<sup>9)</sup> Oben S. 567.

<sup>10)</sup> Oben S. 570.

suevische Münzen in Spanien gefunden 1); die Könige schrieben den Namen des Kaisers um das Haupt, um dem Gelde bei dem Bolk willigere Annahme zu schaffen. Und ganz wie die Ostgothen noch unter Totila den Namen des längst verstorbenen Kaisers Anastasius auf ihre Münzen setzten 2), weil dieser den Bertrag mit Theoderich über die Einräumung Italiens geschlossen, ganz ebenso führten die Suevenstönige, z. B. noch Retiar a. 448—456 den Namen des Kaisers Honorius auf ihren Münzen 2): offenbar deswegen, weil dieser Kaiser durch das soedus von a. 417 die Rechtsbasis ihres Reiches den Provincialen gegenüber geschaffen hatte 4).

Das Verhältniß ber heibnischen und arianischen') Könige zu ber katholischen Kirche war häufig sehr seinblich: ber Untergang bes Suevenkönigs Hermigar ward als Strafgericht für Beleibigung ber heiligen Eulalia von Merida angesehen '). Wohl suevischer Einsluß war es, der unter Rekila den Bischof Sabinus von Sevilla vertried und durch Epiphanius ersetzte '). Doch bestand das kirchliche Leben in Galläcien fort: die Bischofe Antoninus von Merida, die von Lamego, Lugo, Chiaves oder Orense'), Idacius und Thuridius von Astorga konnten die Wanichäer versolgen und austreiden und untereinander'), ebenso mit Rom 10) und Gallien verkehren und eine Disputation und Synode gegen die Priscillianisten abhalten 11). Und auch in diesem Reich verhandeln die katholischen Bischofe zum Schutz der Provincialen oft ersolgreich mit den Königen 12). Erst unter Remismund wurde wäh-

<sup>1)</sup> Velasquez p. 110 konnte nur vermuthen, daß eine Münze mit "Currio" von Cariarich stamme.

<sup>2)</sup> A. III. S. 235.

<sup>3)</sup> Das thatsächliche entnehme ich Lelevel p. 4.

<sup>4)</sup> Dieser Erklärungsgrund sehlt bei Lelevel 1. c.

<sup>5)</sup> Nach Idac. p. 31 war Refila noch Heibe.

<sup>6)</sup> Idac. p. 24; über biese Heilige Padilla I. p. 850 seq. Als ausgemacht stellt das hin Ferreras II. § 96.

<sup>7) 1.</sup> c. p. 27 factione depulso, fraude, non jure, ähnlich vielleicht ix Lugo p. 25 und Astorga Ferreras II. § 58.

<sup>8)</sup> Ferreras II. § 165.

<sup>9)</sup> Idac. p. 28. 31.

<sup>10)</sup> Ferreras II. § 106. Die Briefe des Papstes Leo und des Thuribius von Astorga Aguirre II. p. 207—18.

<sup>11)</sup> l. c. 81 a. 448. Aguirre II. p. 218 seq., Mariana V. 4, Ferreras II. § 102. 107, Romey II. p. 187.

<sup>12)</sup> Idac. p. 25 sub interventu episcopali.

rend der engen Verbindung mit Theoderich II. von dem gothischen Gallien aus der Arianismus unter den Sueven verbreifet, besonders durch einen Bischof Ajax 1), während dis dahin 2) neben dem Heidensthum der Katholicismus, sogar in derselben Familie, in dem Bolke herrscht: z. B. Rekila stirbt als Heide, sein Sohn Rekiar ist Katholik 3). Doch bestand auch in der dunkeln Zeit von Remismund die Theodemir die Diöcesan=Versassung fort 1). In das Jahr 554 wird verlegt das apokryphe Martyrthum des St. Bincentius, des Abtes Kanimir und der zwölf Mönche vom Kloster des St. Claudius 1) durch die arianisschen Sueven 1).

Seit der Bekehrung übt der König die Kirchenhoheit über die katholische Kirche. Nach dieser Bekehrung trat am 1. Mai a. 563 die erste Spnode zu Braga zusammen ) unter dem Borsitz des Metropolitan Lucretius ) auf den Besehl des Königs Theodemir ). Der Erzbischof erklärt, nachdem ihr lang gehegter Wunsch nach Abhaltung einer Spnode endlich durch Besehl (praeceptio) des von Sott hiezu inspirirten Königs erfüllt sei — die arianischen Vorgänger hatten, scheint es, seit lange kein katholisches Concil zusammentreten lassen — wollten sie zuerst die Ketzerei der Priscillianisten 11) verwersen, "um

<sup>1)</sup> Padilla I. p. 380 fälschlich Mar, vgl. Vaissette I. p. 211, Masdeu XI. p. 121, Revillout p. 63.

<sup>2)</sup> Mariana V. 2, Nic. Ant. IV. 3. 50, Romey II. p. 93. 112.

<sup>3)</sup> Hätte er, wie Masdeu XI. p. 130 meint, bas Heidenthum der Berbindung mit der Tochter Theoderich's geopfert, so wäre er wohl Arianer geworden.

<sup>4)</sup> S. Ferreras II. § 295.

<sup>5)</sup> Bolland. 11. März p. 62, Salazar 11. März.

<sup>6)</sup> Masden IX. p. 286. XI. p. 130, nach Morales VI. p. 197 in bas Jahr 630 durch die (längst katholischen) Gothen; für dieses Jahr ist aber keine Arianers-Erhebung, durch welche dieser das Ereigniß erklären will, bezeugt; s. Ferreras und gegen ihn Berganza, crisis p. 51.

<sup>7)</sup> a. 561, falsch Aguirre II. p. 292 Ulloa, tratado, richtig Pagi ad a. 568, Ferreras, Morales, Mariana, Ceillier XVI. p. 779. Ueber die Unechtheit der Acten der angeblichen I. Synode zu Braga von a. 411 bei Aguirre p. 190—195, Hefele II. S. 91 und die Literatur daselbst.

<sup>8)</sup> Mit 7 Bischösen, darunter die Sueven Ildericus und (?) Maliosus.

<sup>9)</sup> Ober, wie die Acten sagen, Ariamir.

<sup>10)</sup> Doch berieth a. 446 unter bem Heiben Refila bas Concil von Aftorga gegen dieselbe Rezerei Idacius. Bgl. Hejele II. S. 288 und die Literatur daselbst; Bischof Thuribius von A. im Verkehr mit Papst Leo Aguirre II. p. 207; wahrscheinlich a. 448 ein zweites Concil in municipio celenensi Mansi VI. p. 491, Hejele 1. c.

<sup>11)</sup> Mit Frohloden sindet Valdesius ad a. 563, daß die "heilige Inquisition" schon in diesem Jahre in Spanien begonnen habe.

werben die Eanones jener alten Concilien verlesen, welche Papst Leo a. 441 und 448 in Spanien gegen den Priscillianismus veranlaßte, und 17 neu redigirte Canones beschlossen. Darauf werden zahlreiche Beschlüsse älterer Synoden, ferner ein Brief des Papstes Bigilius an Prosuturus von Braga von a. 458 mit großer Ehrerbietung gegen Rom 1) verlesen 2) und 22 weitere Canones seschschelt, um die 3) gestörte Gleichmäßigkeit kirchlicher Uedung "in dieser entlegenen Provinz" zu restituiren 4). Das Concil schließt, ohne des Königs noch einmal zu erwähnen.

Bestritten ist Echtheit und Existenz der Beschlüsse einer angeblichen Spnode von Lugo ), auf welcher König Theodemir die Errichtung eines zweiten Erzbisthums für sein Reich zu Lugo, dann Vermehrung und genaue Begrenzung der Bischofssitze von dem Concil gefordert und erlangt habe ).

Dagegen trat im Jahre 572 am 1. Juni auf Befehl des Königs Miro das II. Concil von Braga zusammen unter dem Borsitz des Martinus von Braga ), der erklärt, der König habe, offenbar in

<sup>1)</sup> Bgl. c. 4. 5.

<sup>2)</sup> Mansi IX. p. 777.

<sup>8)</sup> per incuriam, non, quod absit, per contentionem.

<sup>4)</sup> Von welchen Canones wir hervorheben: c. 5 über die Ordnung der Site auf dem Concil oben S. 445; über die Oreitheilung des Kirchenvermögens c. 7; über unstirchliche Bestattung der Selbstmörder und Hingerichteten 16; Verbot der Bestattung innerhalb der Kirchen, da ja sogar die Städte das Privileg unverletzt erhalten haben, daß keine Leiche innerhalb ihrer Mauern begraben werden darf c. 18; Verbot der Verleihung der Priesterweihe an Laien, bevor sie die canonischen Grade und Zeiten durchgemacht und eingehalten c. 20.

<sup>5) 1.</sup> Januar a. 569. So richtig Ulloa tratado, al. a. 564. 562.

<sup>6)</sup> S. bie Literatur bei Aguirre II. l. c., Ferreras II. § 328, Morales V. p. 516, Sefele III. S. 25, Florez esp. sagr. IV. Risco l. c. XL. p. 229 sobre los documentos de la s. iglesia de Lugo que se dicen concilios lucenses celebrados en el Reynado de los Suevos; bie Abhandlung von Garcias de Loaysa nach Mansi IX. p. 815.

<sup>7)</sup> Ceillier XVI. p. 790; außer ihm Nitigisius als Erzbischof von Lugo und noch 10 Bischöse, darunter die Sueven Remisol (über diesen Namen J. Grimm in Haupt's Z. VII.) besens., Adoricus egestan., Witimer auriens., Anila tudens., Mahiloc britonens.

Inspiration, die Bischöfe ber beiben Erzbisthümer 1) zur Versammlung befohlen 2). Nach Verlesung ber Canones von Cc. Brac. I. werben 10 rein bisciplinäre Beschlüsse angefügt: zuerst wird die Pflicht jähr= licher Kirchenvisitation ben Bischöfen eingeschärft, zunächst gerichtet auf die Geistlichen, bann sollen am zweiten Tag die Laien 3) ver= sammelt und gegen Götzendienst, Tobtung, Shebruch, Meineid, falsches Zeugniß und andere Tobsünden verwarnt und zum Glauben an Auf= erstehung und jungstes Gericht ermahnt werben. Bei biesen Reisen dürfen die Bischöfe nicht mehr als 2 sol von jeder Kirche, nicht etwa ein Drittel ihrer Einkunfte, erheben, bas für die Baulast und Beleuchtung bestimmt ist, ober die Geistlichen zu Frohnben zwingen '); sie sollen ferner nicht sich bestechen lassen, unwürdige mit Verbrechen belastete Laien zu Priestern zu weihen "); für Taufe "), Chrisam und Consecration von Kirchen nichts verlangen ') und keine Kirchen ohne Nachweis gehöriger Dotirung weihen \*) ober solche, welche aus Specu= lation auf die Hälfte ber für dieselbe erwarteten Opfer gegründet werben \*). Anklagen wegen Unzucht gegen einen Priester sollen burch zwei Zeugen bewiesen, eventuell mit Excommunication gestraft werben 10). Das Concil schließt ohne Erwähnung des Königs 11). Den Anlaß zu ber irrigen Annahme anberer Canones bieses Concils gaben bie 84 von Martin aus bem Griechischen übersetzten und bem Nitigis von Lugo übersendeten älteren Canones, "universo concilio lucensis ecclesiae a zugebacht: b. h. ber Proving, nicht einem "Concil" von Lugo; dieselben haben nur sofern Bebeutung, als sie zeigen, in welchen Beziehungen die suevische Kirche bestimmter Winke bedurfte 12).

<sup>1)</sup> concilium heißt nach bem Sprachgebrauch ber suevischen Kirche "Provinz", vgl. auch Hejele III. S. 27.

<sup>2)</sup> ex ordinatione.

<sup>8)</sup> plebes = populus c. 9.

<sup>4)</sup> c. 2.

<sup>5)</sup> c. 8.

<sup>6)</sup> c. 7.

<sup>7)</sup> tremisses bisher.

<sup>8)</sup> c. 4. 5.

<sup>9)</sup> non pro sanctorum patrocinio, sed magis sub tributaria conditione.

<sup>10)</sup> c. 9 und 10 Ofterfeier und Priscillianismus.

<sup>11)</sup> Andere angebliche Canones von Braga bei Mansi IX. p. 885; vgl. München II. S. 146. Ueber die augebliche II. Spnode von Lugo a. 572 so (Ceillier XVI. p. 798), s. die Literatur bei Hesele III. S. 27.

<sup>12)</sup> In diesem Sinne heben wir daraus hervor: die Wahl des Bischofs nicht

Bei ber Bekehrung gründet der König Theodemir die berühmt gewordene Basilika des heiligen Martin zu Braga 1), zu der er auch den umgebenden Grundbesitz schenkt 2); die 3) 29 "Didcesen", in welche König Miro das Reich getheilt haben soll, sind, wie schon der Schlußsat bezeugt 4), erst aus spätern Concilien zusammengestellt 4). Dieser König stand mit dem heiligen Wartin, Bischof von-Dumium, in regem Verkehr; wiederholt fordert er, obwohl des Lesens unkundig 4), denselben zu schriftsellerischer Production auf. Endlich sandte ihm der Bischof eine Schrift: die "Anweisung zu einem ehrbaren Leben", welche zwar der König nicht bedürse, demerkt der Versassen mit einer mehr hösischen als heiligen Feinheit — denn er sehe denselben mit der Einsicht natürzlicher Weisheit ausgerüstet — wohl aber seine Umgedung 7). Die Bezziehungen der Landeskirche zu Kom waren zu Ende des V. Jahrzhunderts lebhaft 3).

burch ben Borganger ober burch die Gemeinde, sondern durch das Concil ber Bischöfe, eventuell burch brei, unter Leitung und Anwesenheit bes Erzbischofs, ohne Erwähnung des Königs. Anerkennung des Primats des Erzbischofs; Berbot sich eigenmächtig aus Chrgeiz von einer geringern zu einer höhern Stadt zu erheben ober Berlepung ber Pfarr= und Diöcesanrechte: eventuell Zuziehung bes nächsten Erzbischofs bei Zwiespalt ber Diöcesanbischöfe 1-13. Berwaltung des Kirchenvermögens 14-17. Synoben 18. Orbinationsfähigkeit 19—25. Unfreie 47. Geschlechtsvergeben 25—32. 38. ber Laien 76—81. Disciplin über ben Klerus 33—38. Eultordnung 40—46—50. 63. Fasten, Aberglauben, Berweltlichung in Genuß (Tracht 66) und Geschäften 50-63. 68. 69. 71-74. 75. Lecture 67; über bas Erzbisthum Lugo (neben bem von Braga), bas nach ber Einverleibung in's Gothenreich wieber verschwindet, s. Florez Esp. sagr. IV. de la division de obispados y metropolis del tiempo y dominio de los Suevos. Die von den Sueven von Merida losgerignen, mit Braga vereinten Stude von Lusitanien werben restituirt Cc. Emer. a. 666. Bgl. Salgado p. 206 über die suevischen Bisthümer und die Literatur daselbst. Ceillier 1. c. nimmt noch Bestätigung ber Diöcesanreform burch König "Ariamir" an.

- 1) Greg. tur. Mart. I. 11. IV. 7.
- 2) l. c. omnia enim quae in hoc habentur atrio s. M. sacrata sunt.
- 3) Von dem späten Chron. iriense p. 90 aufgezählten.
- 4) net alias, quae in canonibus resonant".
- 5) Also falsch d. h. spat; vgl. In. H. über bie Bekehrung und Kloster-Stiftung.
- 6) Dies ist baraus zu entnehmen, baß ber Bischof ihm bas zugeeignete Wert zum Vorlesen lassen (ad recitandum) übersenbet.
- 7) Martin ep. libellus p. 626; die formula honestae vitae selbst bibl. max. patr. X. sowie die Schrift de moribus 1. c. bieten nichts Geschichtliches.
- 8) Berkehr des Papstes Leo mit Thuribius von Astorga (Balconius von Aftorga und Braga, des Bigilius mit Profuturus von Braga) zur Bekämpfung des Pris-

Der König übt bas active und passive Gesandtschaftsrecht<sup>1</sup>). Von einer Entscheidung des Volkes über Krieg und Frieden begegnet<sup>2</sup>) keine Spur; der König empfängt, verbescheidet, entsendet Gesandte<sup>3</sup>). Die Titel des Königs sind: gloriosissimus<sup>4</sup>) atque piissimus silius<sup>5</sup>) noster, dominus rex<sup>6</sup>); bei Gregor von Tours rex gallaeciensis, nicht Suevorum<sup>7</sup>). Bon den sonstigen Attributen dieses Königthums wissen wir nichts: die satellites, der finstere Kerker und der King des Königs Ricilian II.<sup>8</sup>) sind, wie dieser selbst, eine Mönchsersindung; wohl aber werden Hospeamte (ministeriis tuis [regis] adstantes) genannt<sup>3</sup>), welchen Sittenverbesserung nicht schaden könnte. Erwähnt wird das palatium in der Hauptstadt des Reichs Braga<sup>10</sup>) und ein unfreier Hospaar Miro's<sup>11</sup>). Früher weilten die Könige häusig zu Werida<sup>12</sup>).

In der Thronfolge begegnet einmal die Bestellung zum Mitregenten (und designatio successoris) <sup>13</sup>); bei Rekila dagegen ist wohl Wahl, Bestätigung durch das Volk anzunehmen <sup>14</sup>). Ganz entschieden waltet Volkswahl bei der Erhebung des Malbra <sup>15</sup>) und bei der Empörung des

cillianismus a. 476 f. epist. Leon. pap., vgl. Cc. Brac., Nic. Ant. III. 4. 96, Padilla I. p. 350, Aguirre l. c., Ferreras II. SS 250 f., Sams II. a. 447. 476, Masdeu XI. p. 259—263, Cenni p. 193. 197.

<sup>1)</sup> Oben S. 570 f.

<sup>2)</sup> Außer in ber unbrauchbaren Trabition bei Gregor II. 2.

<sup>8)</sup> Martin IV. 7. h. Fr. V. 42.

<sup>4)</sup> Cc. B. I. II. praef.

<sup>5)</sup> l. c. I. unb II.

<sup>6)</sup> gloriosissimo ac tranquilissimo et insigni catholicae fidei praedito pietate Mironi regi humilis episcopus, schreibt Martin. dum. p. 626; clementissime rex, pietas tua, gravitas regalis reverentiae.

<sup>7)</sup> Martin I. 11. Interessant ist die einmal begegnende Composition gallisuedus (gallisueda salus) R. Venant. Fort. V. 1.

<sup>8)</sup> Aguirre II. p. 386.

<sup>9)</sup> Martin. dum. ep. p. 626.

<sup>10)</sup> Bgl. Dunham II. p. 81.

<sup>11)</sup> Greg. tur. Martin. IV. 7 puer, mimus, regis, qui ei per verba jocularia laetitiam erat solitus excitare.

<sup>12)</sup> Fernand. y Perez p. 111.

<sup>13)</sup> Hermericus.. morbo oppressus Rechilam filium substituit in regnum Idac. p. 27.

<sup>14)</sup> Da von nonnullis de gente sua semulis sed latenter gesprochen wird.

<sup>15)</sup> Suevi qui remanserant in extrema parte Gallacciae Massilae filium nomine Madram sibi regem constituunt: ein neues Rönigsgeschlicht, vgl. Muñoz I. p. 851.

Aiulf — hier sett man sich sogar über seine unsuevische (warnische) Abstammung hinaus ') — sowie bei ber des Franta '). Dasselbe ist anzunehmen ') bei der Erhebung des Frumari zum König der Westzsueven und bei deren Anschluß an Remismund nach jenes Tod. Ob Wiro Theodemirs Sohn war '), wissen wir nicht. Jenem folgt sein Sohn Eborich. Die Erhebungen des Audika und Walorich sind revolutionäre.

<sup>1)</sup> Jord. c. 44.

<sup>2)</sup> Suevi e quibus pars Frantanem pars Maldram regem appellat.

<sup>3)</sup> Ganz zuversichtlich Mar. V. 8.

<sup>4)</sup> So Ruinart ad Greg. tur. VI. 48, Mariana V. 11.

# Anhang.

Beilagen.

. • .

## Collectaneen zum Westgothenrecht.

#### I. Antiqua.

Abschichtung c. 321. Aelterliche Gewalt 299. 321. 322. Altersstusen 321. Ausstattung 321.

Bereicherung 281. Bürgschaft 295 (emptori statt tempori zu lesen).

Credittauf 296.

Darlehen verzinsliches 281. 285.

She, freie Wahl 310.
Sib p. 2. c. 278. 280. 284—285.
Erbrecht 327. 317. 318.
Oescenbenten u. Ascenbenten 336.
Familienerbrecht 328. 329.
Satten 339.
Kirche 335.
Ersaß, boppelt 289. 290.
viersach 280.

Früchte 321.

Gebeih und Verberh 322. Seldstrafe 277. Serichtsbarkeit oberste des Königs 277. Geschenke 303.
Gewaltthätigkeit 312.
Gothenlose p. 2. c. 297.

— u. Romanen p. 2.
Grenzen 277. p. 2.
Güterrecht ehel. 323.

Haftung 277. 280. Heerbann, Felbzug 327.

Kauf 285. 289. Anfechtung 294. 296. Kopftheilung statt Stammtheilung 331. Kindtheil des Nießbrauchs 322. Kinder, Vermögensrechte 321. 322. Kirchengut, Veräußerung 306. Knechte, obsequium 306.

Muntschaft, ehel., in der Bibel begründet 327.

Nießbrauch 321.

Procesverjährung 277. Prügelstrafe p. 2.

Repräsentationsrecht 327. Richterliche Schätzung 282. Kömer und Gothen 312. Schenkungen an buccellarii 310.

bes Königs 305.

mortis causa 308.

remunerator. 308.

Unwiderruflickkeit
308.

Schutverhältnisse, buccellarius (freie Wahl, kündbar, nicht vererbl., ingenuus) 310.
Selbstverkauf betrügl. 299.
Standesunterschiede p. 2. 299. 306.
310 (aequalis).
Streitige Sachen 312.

Tausch 293. Testament 318—319. 324. Thiere, Schaben an 285. burch 285.

Tradition 308.

277.

Unfreie 289. 299. Rechtsgeschäfte 283. 284. 287. Strafrecht 288. Verkauf von Freien 290. Vermögen 291. 327. Urtheile boppelte, widerstreitende

Veräußerungsverbot (streitiger Saschen 298 321 322. Verjährung, 30jähr. 277. Verzugszinsen 296.

Wieberverheirathung 319.321.322. Willfür 277. Wittwe 322.

Zeugen 286. 307. Zinsbeschränkung 281. 285. 296. adulterinm 319.
aequalis 310. 311.
arma 310.
arrha 297.
aurum et argentum 280.

bonae memoriae pater noster 277.
buccellarius 310.

calumnia 284.
canones 306.
cautio 281. 285.
cavallus aut quodlibet animal
278.
clericus 306.

commendata et commodata 278.

280.
commendare se 310.
compositio 280.
consors partis p. 2.
contentiosa res 298.
contestare 322.
culpa 278. 285.
custodia 278.

ecclesia 306. episcopus 306. expeditio 327.

fidejussor 293. fugitivus 277. fur, furtum 280.

Gothi p. 2. et Romani c. 303. 312 vgl. L. V. X. 1,8;9; 16.

hereditas episcopi 306. hospites p. 2.

idoneus 295.
ingenuus 310.
inhonesta conjunctio 319.
inspector p. 2.
invadere 312.
judex 282.322 locorum judices
289.

res judicata 277.
judicium 312.
jumentum 285.
cui rex jusserit 277.

laici 306. legitimi heredes 319. liber-servus p. 2. libra auri 277.

mancipia vel animalia 294. mercede placita 278. meriti ejusdem 278. metus 286.

negligentia 278. noverca 321.

obsequium 310.

paterna paternis 327.
patronus buccellarii, sajonis 310.
311 potestas 310.
peculium 292.
pervasor p. 2.
presbyter 306.
principum statuta 305.

sajo 311.
sancta scriptura 323.
servitium ecclesiae 306.
siliqua 285.
solidus 285.
sortes gothicae 277.
subscriptores 307.
susceptor 280.

terminns p. 2. tertia Romanorum 277. tradere 312.

usurae 281. 285. 296.

vicarius 322. villicus 322.

## II. Lex Visigothorum.

Whel L. V. II. 7, 10. 16. 17. 31. 2,8—10.3,1—4.9.4,2—4; 6—9. 7. Cd. Card. 5, 5. 12. 17. III. 1, 2. 6—9. 2, 1—8. 3, 4. 7—11. 4, 6—17. 5, 7. 6, 1. IV. 4, 1. 2. 16. 20. V. 1, 2. 7. 6, 1. 4, 3. 5. 3, 1. 7, 1—20. VI. 1, 1—7. 2, 1. 3, 1—7. 4, 1—11. 5, 3. 9—12. 20. VII. 1, 1—2.

2, 1—23. 3, 1—6. 5, 1.2. 6, 1—2. VIII. 4, 26. 1, 4. 3, 10. X. 2, 6. 3, 2. 2, 5. XI. 1, 1. 6, 2. 2, 1—2. XII. 2, 9. 14—15. 18. 3, 17. Aberlaß XI. 1, 1; 6. Abvocatentosten II. 3, 7; 8. Mergere Hand V. 1, 7. IX. 1, 16. Mernbte II. 1, 10. Assistant VI. 4, 3; 5, 12.

Altersstufen II. 5, 10. III. 1, 5. 8; 4, 13. (13 Cod. Card.) IV. 3, 1—4. IX. 2, 9. XII. 3, 11.

— ber wehrpflichtigen Knechte IX. 2, 9 Cod. leg.

— Knechtskinder verschiedner Herrn X. 1, 17.

— s. Wehrgelb.

— Vormunbschaft IV. 3, 1—4.

Amt, Aemter II. 4, 4.

Amts=Abel II. 1, 2. VI. 1, 2.

— Anmaßung II. 1, 16.

— Besolbung burch den König XII. 1, 2.

— Controlle XII. 1, 2.

— Dauer XII. 1, 2.

— Entsetzung II. 1, 5; 8 Cod. Leg. 6 Zusatz Lind. VI. 4, 3, VII. 4, 5. IX. 2, 3. XII. 1, 2; 2, 2. XII. 3, 21.

— Hierarchie II. 4, 4.

— Hoheit II. 1, 13—16. VII. 5, 9. XII. 1, 2; 3, 17.

— Mißbrauch II. 1,24. XII. 1,2.

— Berbrechen VI. 1, 5.

Analogie s. fur, falsum.

Anbau des Landes VIII. 2, 2; 3, 1—17. XI. 1, 9. 13. 14.

Aneignung, widerrechtliche V. 4, 10—11.

Anfechtbarkeit III. 1, 5.

Anklage VII. 1, 1-5. 4, 1-7.

— falsche V. 7, 9—10. VI. 1, 2—5.

— offentl. VI. 5, 12; VII. 1, 5.

- burch frühern Anecht V. 4, 14. VII. 1, 2.

— s. Anzeige=Pflicht=Prämien;

Juben; Knechte; Stanbesunterschiebe; Strafrecht.

Ansiedlung und Landtheilung ber Sothen X. 1, 1—15.

— consortium X. 1, 1—15; 2, 1; 3, 5.

— Theilung b. Weiben VIII. 5,5.

Anstiftung VI. 5, 12. VII. 2, 6; 5, 3; 7. VIII. 1, 1, 3; 4; 6; 11.

— und Begünstigung IX. 1, 5 (f. Befehl).

Anzeige=Pflicht III. 5, 5. VII. 1, 1; 5, 3. VIII. 1, 3; 4, 14; 5, 6. IX. 1, 3; 8; 9; 16; 21. XII. 1, 2. 3, 10. 16.

— Prămie III. 4, 13 (13 Cod. Card.) 5, 5. VII. 1, 4. 3, 4. 4, 4. 6, 1. IX. 1, 14. XII. 2, 14. 3, 2. 16.

- Recht III. 4, 13. VI. 5, 14. 15.

— Verbot XII. 2, 9 (s. Juben, Knechte).

Apostasie III. 5, 3 (s. Juben, Rücksall).

Appellation II. 1, 22. 26.

Arbeiten-Lassen fremde Thiere VIII. 4, 1.

Arbeitsunfähigkeit VI. 4, 3.

Arglist, Benütz. b. Gesetze IX. 1, 11. Arianismus II. 1, 1. Cod. emil. Armuth, Unterstützung II. 1, 22. 31.

2, 8. 3, 3. 4. 9. 4, 3. 6. XII. 1, 1. 3, 17. 24.

— und Reichthum IX. 2, 9; s. Standesunterschiebe, Reich= thum.

Arzt XI. 1, 1—8.

21 m III. 2, 2. 3, 2. V. 4, 17. VI. 5, 1. 16. 18. IX. 2, 3. 3, 1—4.

Aufruhr VIII. 1, 3. IX. 2, 8. Augenkrankheiten XI. 1, 5.

Ausland II. 1, 6. VII. 3, 3.

Ausländer XII. 2, 2; fremdes Recht XI. 3, 2.

Außerorbentliche Amtssendung II. 1, 15.

Ausstattung von Sohn u. Tochter IV. 2, 13. 18.

Auswanderung XI. 3, 3.

Bagatell=Sachen — größere Sachen II. 1, 23. 32. 4, 9. VI. 1, 2. 4. 5.

Baute auf fremdem Boben X. 1, 6.

Beamte, Ohnmacht III. 6, 1 s. Amtshoheit.

— Gunst III. 6, 2.

— in Haft XI. 1, 2.

Beerbte Che IV. 2, 11 Cod. Emil. 18. 19. V. 2, 4. 5.

Befehl (Strafrecht, Schuldaufschehungsgrund) VII. 3, 3. 4, 1. 5, 2. VIII. 1, 1. 3. 6. 9. 12. s. Knechte.

Befreiung von Gefangnen VII. 2, 20. 4, 3.

- vom Heerbann IX. 2. 9.

— von Knechten zur Strafe bes Herrn IX. 1, 10. (XII. 3, 16. 17.

Begnabigung II. 1, 6. III. 4, 13 (13 C. Card.) VI. 1, 6. X. 2, 6. XII. 2, 12. 16. 3, 27.

— (Airl IX. 3, 4).

— burch Gesetz beschränkt II. 1, 6. VI. 1, 6. Begünstigung III. 3, 3. 4. 4, 1. 17. 6, 2. VII. 2, 7. 9. 18. 22. XII. 3, 9.

Beschimpfung VI. 4, 3. 7.

Besit II 1, 23. 24.

Besitstein VIII. 1, 1—13.

Besoldung XII. 3, 2. 5.

Bestechung II. 4, 6. III. 4, 13. (13 Cod. Card.) 17. V. 7, 8. VI. 1, 2. 3, 4. VII. 2, 3. 4, 5. IX. 1, 21. 2, 1. 3—5. XII. 1, 2. 3, 10. 24. 25.

— bei Heerbann IX. 2, 9.

Beute (Wiedernahme) IX. 2, 7. Bevollmächtigte VIII. 1, 7 (f. procurator).

Bewaffnungspflicht des Heeres IX. 2, 9.

Beweis II. 1, 23. 2, 6. 10. 4, 1—12. 5, 1—17. III. 4, 3. 6. 9. 10. 12. 13. 18. V. 7, 8. VI. 1, 2.

Bibelstellen XII. 2, 2. 3, 2. 4—5. 9. 3, 1. 14. 15. 18. 23.

Bienenrecht VIII. 6, 1-3.

Bigamie III. 2, 6. 6, 2.

Bijdoffe II. 1, 17. 22. 28. (28 Cod. Leg.) 29. 3, 1. 5, 12. 15. III. 3, 2. 4, 18. VI. 4, 3. 5, 13. VII. 1, 1. 5, 1. IX. 2, 3. 8. (9 Cod. tol.) XII. 1, 2. 2, 13. 15. 3, 1.

— Controlle IX. 1, 21.

— Gewalt IX. 1, 21.

— über Juben XII. 2, 10. 3, 1.

— bei Vormundschaften IV. 3, 3.

Blenbung II. 1, 6. VI. 3, 7. 5, 16.

Blinkender Schein (?) VIII. 1, 10. Blutrache VI. 1, 7?
Bosheiten, bäuerliche VIII. 4, 15.
Bote, Stellvertreter V. 4, 4.
Brandstiftung VIII. 2, 1—3.
— fahrlässige VIII. 2, 3.
Bruder, Wuntschaft IV. 3, 3.
Bücher, verbotne XII. 3, 11.
Bürgerpslichten IV. 5, 1.
Bürgschaft II. 1, 10. 2, 4. 3, 4. 6.
V. 7, 4. VI. 4, 8. VII. 2, 8

s. Caution.
Bußen an den Richter VII. 2, 22.
4. 1.

Bürgschaft II. 1, 10. 2, 4. 3, 4. 6. V. 7, 4. VI. 4, 8. VII. 2, 8 Bußen an ben Richter VII. 2, 22. 4, 1. Cabinetsjustit II. 1, 27. 29. Calender XII. 2, 5. Canones, Canon. R. III. 5, 1—4. V. 1, 3-5 f. geistl. Ginfluß. Castration III. 5, 5. Caution IV. 2, 13. VI. 2, 4. VII. 1, 1. IX. 1, 13. XII. 3, 11. Civilproceß II. 1, 13—15. Collusion II. 3, 3. 5. Commendation V. 1, 4. Complett VI. 3, 7. 5, 12. 4, 2. VIII. 1, 3. Concilien III. 4, 18. V. 1, 6. II. 1, 8. Cod. Leg. XII. 3, 29 s. Canones. Concubinat III. 5, 7. Concurrenz und Collision ber Rechte V. 6, 5. von Berbrechen VI. 5, 4.

V. 6, 5.

— von Berbrechen VI. 5, 4.

Confiscation II. 1, 5—7. 4, 7.

Cod. Card. III. 2, 2. VI.

1, 5. 2, 1. 5, 18. VII.

5, 1. 2. 6, 2. IX. 2, 8. 9.

XII. 2, 2. 11—18. 3, 1—4. 8. 9. 11. 12. 13. 17. 19. 27. Connubium III. 1, 1 s. Standessunterschiebe. Conventionalstrafe II. 5, 5. 8. 16. 17. III. 1, 5. V. 4, 8. VII. 5, 8.

Corbova IX. 1, 21. Correalobligation V. 6, 5.

Darlehen, verzinsliches V. 5, 4.

8. 9., von Nicht=Gelb V. 5, 9.

Datirung von Gesetzen V. 1, 6. 7.

IX. 2, 8. XII. 2, 14.

Descendenten, Ascendenten, Seiten=

verwandte IV. 2, 20.

Diebstahl VII. 1, 3. 4. 5. 2, 1—23.

— Analog VIII. 6, 3. 4.

— an eigner Sache VI. 1, 2.

bei Brand V. 5, 3.

— Tagdieb, Nachtdieb VII. 2,

15. 16.

Ebenbürtigkeit III. 1, 9. 2,2—7 f. Standesunterschiede. Echte Noth II. 1, 7 Cod. leg. 17. 20. 31. 2, 4. 4, 5. 5, 11. 12. V. 4, 4. 7, 19.

Dreieinigkeit XII. 3, 2. 27.

IX. 2, 9. XII. 3, 24. Egita II. 1, 7. 8. Cod. tol. got et leg. 5, 2. III. 5, 4. 6. V. 1, 5. 7, 19. 20. VI.

5, 14 Cod. tol. Card. IX. 1, 21. X. 2, 7. XII. 2, 18.

– große Strenge IX. 1, 21.

Ehe III. 2, 7.

— Consens ber Berwandten IX. 1, 15.

Ehe, ebenbürtige V. 3, 1.

— Bruch III. 4, 1—18. 5, 1. 2. 6, 2.

— Form, Trauung XII. 3, 8.

-- gemischte XII. 2, 14.

Sheherrliche Muntschaft IV. 2. 15. XI. 1, 1.

Ehehindernisse III. 2, 8. 3, 1. 2. 9. 10. 4, 12. 14.

Eheliches Güterrecht IV. 2, 11 (anders Cod. Emil.) 13. 16. 18. 19. III. 1, 6. 4, 12. 5, 3. 6, 1. 2. V. 2, 3—5. 7.

— — Errungenschaft IV. 2, 16.

**Ehe=Mann**, **Rechte II.** 3, 6. III. 2, 6. III. tit. 1—10.

Chenichtigkeit III. 3, 11.

Cherecht der Unfreien IX. 1, 15. 16. X. 1, 17. XII. 2, 14.

Chesachen, Gerichtsbarkeit III. 2, 2. 3. 4, 1—12. 13.

Ehescheibung III. 6, 2. X. 1, 17. XII. 2, 14. 3, 8. III. 2, 2. 3. 5, 1. 2. 6, 1—3. V. 1, 7. 2, 3—5. IX. 1, 15.

- freie, Berbot III. 6, 2.

Cheverbot V. 1, 7.

Shrenstrafen II. 1, 17. 27. 31. 5, 17. 4, 1—3. 7. Cod. Card. 10. 5, 17. III. 2, 7. 4, 15. 5, 2—3. VI. 2, 3. 3, 5, 7. 12. IV. 5, 1. VI. 4, 5. VII. 1, 1. 4, 5. 5, 5. 7. VIII. 1, 3. XII. 2, 14. 17. 3, 3.

bei Todesstrafe VI.2, 2. XII.
2, 14. 17. 3, 12. 13. 17. 21.

Gib II. 1, 23. 4, 3. V. 2, 6. 4, 13. 21. VI. 1, 2. 5, 16· IX. 1, 21. 2, 9. Cod. tol. X. 1, 6. 14. XII. 3, 13. 16. 17.

Eib auf Altar und Evangelien XII. 3, 12.

- Beweiseid VIII. 3, 15.

— Calumnieneib VI. 1, 4.

- Difessionseid II. 5, 16.

— gesetwidriger II. 4, 10. III. 1, 6.

- Haupteid II. 1, 23. 4, 3 (?)

— Hülfe? V. 7, 8. VIII-2, 1.

— bem Rönig II. 5, 7. Cod. leg. 1, 8 Cod. Leg. 6, (Cod. Lind. addit. ad 6).

— bes Königs II, 1, 5.

- Leumundseid II. 5, 12.

— promissorischer III. 1, 6.

— Reinigungseid IX. 1, 4. 8. 9. 14.

— Sachverständigeneid X. 3, 5.

- Schätzungseib II. 1, 20.

— bei Testament II. 5, 1.

— Unwissenheitseid IV. 4, 2.

- bei Urkunden II. 5, 1. VII. 5, 2.

Eigenthum an Königsschenkungen IV. 5, 1.

Einmischung in fremde Processe II. 2, 2. 8.

Elterliche Gewalt, Beschränkung V. 4, 12.

Emigration II. 1, 6 s. Auswan= berung.

Emporung II. 1, 6.

Enterbung IV. 5, 1.

— beschränkt IV. 5, 2.

— Gründe IV. 5, 1.

Entführung III. 1, 3. 9. 3, 1—12.

Entmannung XII. 3, 4.

Entthrohnung II. 1, 6.

Erb = Recht IV. tit. 1 u. 2. V. 1, 4. 7. 2, 2—5. 6, 6. II. 3, 7. 5, 4. 16. III. 1, 6. 9. 2, 2. 3. 13. 14. 4, 1. 2. 12. 5, 2. 3. 5. 6, 2. V. 7, 13. VI. 1, 2. 5, 12. 13. 17. VII. 2, 19. 5, 8. IV. 2, 16. 18. 19. 20. 5, 1.

- Erbschafts = Abtretung VII. 2, 19.
- ber Geistlichen IV. 2, 12.
- Erbschaftstheilung XII. 3, 8.
- Geschlechter, Gleichstellung IV. 2, 1. 9.
- Grabe III. 2, 2.
- Haftung ber Erben VII. 2, 19. 5, 8.
- bes infans IV. 2, 17. 18.
- ber Juden XII. 2, 13.
- Rachepflicht der Erben VI. 5, 14. 1, 2. 4. 7.
- Berwirkung III. 2, 8.
- Erpressung III. 6, 1.2. IV. 3, 4. V. 5, 8.
- ber Beamten VII. 4, 4.
- ber Großen II. 5, 5. 9. 17.
- ber Könige II. 5, 27.
- und Gewalt V. 2, 1. 7. 4, 3. 6, 7.
- Errungenes Sut, ehel. IV. 2, 11 Cod. Emil. 15.
- bes Knechts V. 7, 12.

Griat II. 4, 8. 5, 13. III. 3, 3. 6, 1. IV. 4, 1. 3, 3. V. 6, 1. 4, 20. 5, 1. 2. 7, 3. VI. 1, 2. 4. 4, 8. VII. 2, 10—13. 18. 23. 3, 4. 5. 1, 1. 14. 19. 4, 4.

Erfaß, boppelter VI. 5, 12. 15. V. 6, 1. VIII. 1, 5. 7. 2, 1. 3, 5. 14. 15. 5, 7. 6, 1. 2. IX. 1, 3. 8. 14. X. 1, 6. 7. 14. 3, 10. IX. 2, 5. II. 1, 16. 18—20. 22. 24. 30. 2, 4. 8. 3, 3. 4. 4, 3. 6. 5, 8. 16.

- breifacher IX. 1, 5. XII. 2, 18.
- elffacher VI. 4, 2. VIII. 1, 5. 6. 10. IX. 2, 2.
- fünffacher IX. 1, 18.
- ber Kriegsschäben IX. 2, 8.
- neunfacher IX. 2, 1. 2. 3. VIII. 6, 3.
- sechsfacher, siebenfacher VII. 2, 6. VIII. 1, 5.
- vierfacher VIII. 1, 9. 12.
  X. 2, 5. IX. 2, 6. 9. IX.
  1, 18. II. 2, 8.

Ersitzung der Freiheit III. 2, 3. X. 2, 7.

Erwerb des sajo für den patronus V. 3, 1—3.

- für ben sajo V. 3, 3.

Erwich II. 1, 1. Cod. al. 28. Cod. Leg. 31. Cod. Leg. 4, 7. Cod. tol. VI. 3, 3. Cod. Leg. et Cord. IX. 1, 8. XII. 3, 3. 4. 11. 13. 14. 18. 22. 23. 25. 27.

Erworbenes und ererbtes Gut IV. 2, 6 s. Errungenes.

Eviction II. 2, 1.

Excommunication II. 1, 5. V. 1, 5. XII. 3, 23. 24. (Arme auf länger!)

Execution II. 1, 24.

Fahrlässigkeit (bes Arztes) XI. 1, 6 (s. casus, culpa, dolus). Falschmünzer VI. 1, 3. 5. VII. 6, 1—5.

Familien=Erbfolge II. 1, 5.

- Gewalt III. 1, 2. 3, 5—9. 3, 1. 2—4. 7. 4, 2. 4—7. 13. 14. IV. 5, 1.
- Rath III. 1, 8.
- Rechte (bei Veräußerungen) III. 1, 6. 7.

Fanatismus XII. 2, 1—18. Fastenstrafe II. 1, 17. IX. 1, 21. Feiertage, christliche XII. 3, 6. 2, 16.

— bes Gerichts II. 1, 10. 18. Feind, äußerer XII. 2, 1.

Feuertod III. 2, 2. 4, 14. XII.

2, 12. 16 ober Folter XI. 2, 1. Finanzen, Einnahmen XII. 1, 2 (s. solidi, libra auri, Geldstrafen, Confiscation, compositio, servi fiscales, fiscus) Habsucht bes Königs I. 2, 6 Cod. leg. II. 1, 5.

— Interesse XI. 1, 2.

— Judensteuer XII. 2, 18.

— Sorge für ben Fiscus II. 1, 6. 4, 4.

Fischfang VIII. 5, 29.

Fiscus s. fiscus.

Fluß, Anlagen VIII. 4, 28.

Folter II. 1, 8 Cod. Leg.; 32. 3, 4. 4, 4. III. 4, 10. 11. 13. VI. 1, 1—4. 5, 12. 6, 19. VII. 1, 1. 5. IX. 1, 21. XI. 2, 1(?) XII. 2, 9.

— von Knechten in Sachen bes

Herrn V. 4, 14. VI. 1, 1—4. VII. 6, 1.

Folter ohne Recht VIII. 1, 8.

- als Strafe VI. 2, 1. IX. 1, 13.
- ohne Verbrechen IX. 1, 21 (?)

Formel, Beilagen X. 2, 5 (s. Judenbekehrungsformel).

Form von Rechtsgeschäften V. 2, 6. Forstjrevel VIII. 3, 7.

Forstpolizei VIII. 3, 1.

Frauen IV. 2, 1. 9. 10.

- Verhälfniß zum Manne (s. Wehrgeld) VIII. 4, 16.
- Freigelaßne, gleich Freien IX. 2, 9. VIII. 1, 1. 3.
- bes Königs V. 7, 19. VI. 4, 3.
- in Staatsämtern V. 7, 19.
- unter patronus VIII. 1, 1. 3.

Freiheit bei und nach Commensbation V. 3, 1.

- ber Ehewahl III. 3, 4. 11.
- ber Verfügung bes Eigen= thumers IV. 2, 20. 5, 1.

Freilassung V. 1, 7.

- Arten V. 1, 7.
- in ecclesia V. 7, 2.9.
- scriptura V.7, 1.9.14.15.
- testamento V. 7, 1.
- testibus V. 7, 1. 9.
- zur Belohnung XII. 2, 14.
- eines fremden ober gemein= samen Knechts V. 7, 2.
- burch ben König V. 7, 16. X. 2, 4.
- Verhältniß zum patronus V. 7, 9—12.

- Freilassung zur Strafe des Herrn XII. 2, 11—13.
- Zurückziehung V. 7, 9.
- Frembenpolizei IX. 1, 6. 21. XII. 3, 20.
- Ueberwachung IX. 1, 8.
- Friede, erhöhter VII. 2, 10—12. 18. VIII. 1, 12.
- Fristen, achttägig IX. 3, 5. 8. X. 2, 5. VIII. 4, 14.
- breißigtägig VIII. 3, 15.
- sechzigtägig (6 Monate IX. 1, 4) XII. 3, 12.
- vierzigtägig IX. 1, 4.
- zwanzigtägig VIII. 4, 30.
- zweitägig VIII. 4, 27.
- Früchte II. 2, 8. IV. 3, 3. VIII. 3, 6. 8. 11.
- Ersat VIII. 1, 5. Funddiebstahl VIII. 5, 6. 8. Furth VIII. 4, 28 (?)
- Gartenbau VIII. 3, 2.
- Gastrecht I. 1, 7. VIII. 3, 3 (Nothburft bes wegfährtigen Mannes.)
- Geburt, Anfang ber Rechtsfähigkeit IV. 2, 17. 18.
- Gefängniß II. 1, 8 Cod. Leg. XII. 3, 3.
- Strafe? VI. 2, 3. X. 2, 6. XI. 1, 2.
- Gefangenhaltung VIII. 1, 4. II. 5, 9. VI. 4, 3. VII. 4, 3. 4.
- Gegenseitige Bedenkung V. 2, 6.
- Erbeinsetzung IV. 2, 19.
- Gehülfen III. 3, 4. 11. VI. 3, 7. 5, 17 (s. Bande) VII. 1, 3.

- 2, 4. 5. 7. 14. 5, 2. 3. 7. 8. VIII. 1, 11. 10. IX. 1. 7.
- Seistlichkeit II. 1, 7. 17. 28. III. 4, 18. IV. 2, 12. V. 7, 18. VI. 1, 6.
- Seistlicher Einfluß IV. 2, 17. 18. 19. 3, 3. 4. (Bibelstellen IV. 2, 14 Cod. Leg. 15. VI.5, 8) V. 1, 5. V. 1, 1—7. 4, 17. 7. 16. V. 7, 2. VI. 1, 6. 2, 1—4. 4, 3. 5, 16.21. VII. 5, 1. 9. VIII. 5, 6. IX. 1, 10. 2, 3. 8. 9 Cod. tol. 3, 1—4. XII. 1, 2. 2, 1—18. 3, 12. 13. 15. 20. 23.
- Gerichtsbarkeit II. 1, 28 (28 Cod. Lég.) 29. 3, 1. 5, 12. III. 4, 18. 5, 2. 5. 7, 2. (XII. 1, 10) XII. 3, 12. 13. 15. 20. 23.
- Habsucht V. 1, 6. 7, 16.
- Kriegspflicht IX. 2, 8.
- Mißbräuche V. 1, 5. 7. 16. VI. 6, 16.
- Strafen III. 4, 18. 5, 4.
- (gegen Geistliche, weltliche Strafen) III. 4, 18. IX. 2, 8. XII. 3, 21. 24. 26.
- Borrang II. 1, 17. 28. 3, 1. 5, 11. 12. 16. III. 2, 2. 3, 2.
- Zucht VI. 5, 12. 13.
- Selbstrafen (s. Bermögensstrafen, Confiscation, solidi, libra auri) II. 1, 5. 7. 9. 16. 17—19. 24. 28. 31. 2, 4. 4—7. 9. 10. 3, 7. III. 1, 3. 3. 9. V. 4, 11. VIII. 1, 4.

4, 24. 29. IX. 2, 3. XI. 2, 1. 3, 3.

Gelübbe III. 5, 2. 3. 4. 6, 3. 7, 18.

— in Krankheit III. 5, 3.

Gemeinfreiheit (s. Standesuntersschiede, Abel, Freigelaßne, Reichthum) II. 1, 16. 17. 2, 8—10. 3, 3. 4. 9. 4, 2. 4. 8. 5, 5. III. 1, 1. 2. 7. V. 1, 2. 4.

— Ueberhebung der Freigelaßnen und Knechte V. 7, 17. 20.

Genehmigung V. 7, 2.

Gerechtigkeitspflege XII. 1, 1.

Gerichtsbarkeit, freiwillige IV. 2, 13. II. 5, 11.

- bes Königs II. 1, 11. 28. 29. 5, 12. VI. 1, 5. 2, 3. VII. 6, 2.

— Bote II. 1, 17. 19.

— Competenz III. 6, 2.

— Frieden II. 2, 2. 3.

- über Geistliche II. 1, 17.

— von Geistlichen II. 1, 22.

— über Juden XII. 2, 9.

— Kosten II. 1, 24.

— Siegel VIII. 1, 4.

- Taxen II. 2, 5.

— Verfahren II. 1, 12—20 (ohne Volt II. 2, 2).

Germanen=Rechte, andere II. 1, 8. Germanische Elemente im Recht II. 1, 17. 2, 8(?) 4, 12(?) 5, 4. 11. III. 1, 2. 3—6(?) 8. 2, 1—8(?) 3, 3. 4, 1—5. 12. 14. IV. 1, 4. 2, 1. 2. 6. 9—11. 13—18. 3, 3. 5, 1 (??) 2 (?) V. 1, 7. 4, 7. 4, 8. 5, 1—3. 7. 5, 5. 6, 1. 7, 17. VI. 1, 7. 2, 4. 4, 1—11. 5, 4 (?) VII. 2, 10—12. 3, 3. 6. VIII. 1, 2. 3, 13. 15. 4, 27. 5, 1. 4, 8. X. 1, 6. 2, 5. XI. 1, 1. 3, 1. (§. Reinigungs=Gib).

Germanische Elemente bekämpft IV. 2, 1. 20. V. 6, 1.

Germanen u. Romanen III. 1, 1. 6. VII. 4, 2 (f. Gothen und Römer).

Gerüfte 1X. 1, 21.

Seschlechtsmuntschaft III. 1, 6. 9. 18. 3, 1. 2-4. 7. 4, 2. 5. 7.

— mißbrauch III. 1, 9.

— Verbrechen III. 2, 1—8. 3, 1—12. 4, 5—18. 5, 1—7.

Geset, Aufgabe III. 1, 6. 3, 4. 11. 5, 6. V. 7, 15. VI. 4, 3. 5, 21. VII. 5, 9. IX. 1, 18. I. 2, 6. IV. 2, 19. VI. 5, 16.

Beziehung auf ältere Gesete II. 1, 6. (3us. Lindenbr.)
9. 12. 24. 3, 4. 4, 3. 7.
Cod. Card. Tol. 5, 1. III.
1, 1. 9. 3, 4. 4, 12. 5, 1.
2. 6. 7. 6, 2. IV. 5, 1. 4.
2, 18. 3, 4. 5, 4. V. 1, 6. 7.
3, 3. 4. 4, 13. 17. 6, 4.
7, 8. 20. VI. 1, 2. 2, 3. Cod.
Card. 5, 13 (aud) 13 Cod.
Card. 5, 13 (aud) 13 Cod.
Card. VI. 1, 2. 2, 3. 5, 16.
VII. 1, 5. 2, 4. 8. 12. 14.
17. 23. 5, 3. 4. VIII. 1, 7.
3, 13. IX. 1, 6. 8. 21. X.

1, 4. 2, 4. 6. 3, 5. XII. 2, 3. 15. 3, 1. 10. 12. 13.

Gesetzbruch, verflucht XII. 2, 14.

— Buch II. 1, 9.

— ewige II. 1, 6. III. 1, 1. 6. 5, 3. VI. 5, 16. 17. VII. 5, 7. X. 2, 4. XII. 2, 3. 14. 3, 29.

— Gebung I. 1—II. III. 1, 1.

Gültigkeit, Anfang II. 1, 12.
III. 1, 4. 5, 2. XII. 2, 13.
14. 3, 12. 13. IX. 2, 8.
V. 1, 7.

— Interpretation X. 1, 17. XII. 3, 13.

— Kenntniß IL 1, 3. 8.

— Milbe X. 2, 6.

— Mißbrauch III. 2, 7.

— Mitwirkung bes Abels XII. 2, 14.

— Reform (=βflicht) X. 1, 4. 17.
2, 4. 7. IX. 2, 8. 1, 18.
II. 1, 1. III. 1, 1. I. 1, 9.
VI. 5, 13 Cd. Card. V. 4, 13.
5, 16. IV. 2, 14.

— rückwirkende Kraft entzogen V. 1, 6.

— Strenge XII. 2, 13.

— Umgehung IX. 2, 8. XII. 3, 12.

— Veröffentlichung VII. 5, 9. XII. 3, 28.

— Verpflichtung für spätere Resgenten XII. 2, 14. II. 1, 2.5.6.

— Verschärfung IX. 1, 16.

— Vorbehalt, neuer II. 1, 12.

— weltliche über Geistliche V. 1, 5. IX. 2, 8. IV. 2, 12. VI. 5, 16. Gesetzerstörung III. 5, 9. Geständniß II. 1, 32. VII. 5, 2. Geschlechtsadel V. 1, 7 s. Abel. Gewalt, Raub VIII. 1, 1—13. Gewaltthätigkeit der Großen II. 5, 5—9. 17.

Gewissenszwang, äußerster XII. 2, 2.

Gewohnheitsrecht VIII. 5, 1. II. 1, 11. X. 2, 4. 3, 1. 5.

Sift III. 4, 13. VI. 2, 2.

Glaubensbekenntniß XII. 3, 12.

Gnabe IX. 2, 3 s. Begnadigung. Sothen und Romanen IX. 2, 9.

1, 21. X. 1, 8. 9. 16. 2, 1. 3, 5. XII. 2, 13.

— lose, Umzäunung VIII. 5, 5. Gottesurtheil II. 1, 32.

Gräber XI. 2, 1-2.

Grabnähe III. 5, 2. 6, 2. XII. 2, 6. 16. 3, 8.

Grenz-Polizei IX. 1, 6. XII. 3, 20.

— Streit II. 4, 9.

— Zeichen X. 1, 14. 3, 1—5. Gütergemeinschaft IV. 2, 16. 2, 13.

Haft (Untersuchungs=) VIII. 1, 8. IX. 1, 8.

Haftung für culpa, dolus V.5, 1. 2-7.

— bes Erben V. 6, 6.

— bes Richters VIII. 1, 8. Halbbürtige Geschwister IV. 5, 4.

Handel, überseeischer XI. 3, 1—4. Hausfrieden III. 4, 15. 13. 16.

VI. 4, 2.

Hausfriedensbruch VIII. 1, 4. 7. Hausmarke? VIII. 5, 8. Heerbann IX. 2, 1—9.

Heereslitz IX. 2, 1. 3. 4. 5. 8. 9. Heerwesen (Knechte, Freigelaßne)
IV. 2, 15. V. 7, 19.

Hehlung IX. 1, 17.

- stüchtiger Knechte IX. 1, 1. 3.

— von Räubern IX. 1, 19.

Heidenthum II. 4, 1 s. Aberglauben. Heimsuchung VI. 4, 2. VIII. 1, 2. 4. 7.

Hingabe von Kindern (zur Er= ziehung und Pflege) IV. 4, 3.

Hochverrath II. 1, 6. VI. 1, 2. 3. 5. 6.

Hof II. 4, 4 (s. palatium).

Hossischer VIII. 3, 7.

Hulbigung ber palatini II. 1, 7 Cod. leg.

Sure III. 4, 17.

Incest III. 5, 1. 2. 7 s. Juden= Gesetze.

Injurien V. 7, 9—11. 17.

Inscriptionsproces VII. 1, 5.

Inspiration der Könige II. 1, 5. (7 Cod. leg.)

Instanzen II. 1, 22. 28—29. 2, 8.

Inkestaterbsolge IV. 2, 1—20 (4) V. 6, 16. 7, 14.

Inventar IV. 3, 3. 2, 13.

Juden XII. 2, 1—18.

- Abendmahl XII. 3, 3.
- Amtsgewalt XII. 3, 7. 19.
- Anklagen XII. 2, 9. 10. 3, 1.
- Aufrechthaltung ber Juden= Gesetze XII. 3, 23—25.
- Ausgeben für Christen XII. 3, 13.

- Juden, Begnabigung vorbehalten XII. 3, 27.
- Belehrung burch Geistliche XII. 3, 1.
- Beschneibung XII. 2, 7. 11. 13—17. 3, 1. 4.
- Beschränkung bes freien Auf= enthalts XII. 3, 20. 21.
- besondere Judenlasten XII. 2, 18. -
- dristliche Feste XII. 3, 6. 14.
- Rnechte XII. 2, 11. 13. 14. 3, 1. 12. 13. 16. 18.
- Cherecht XII. 2, 6. 14. 16. 3, 1. 8. 13.
- Chescheidung XII. 2, 14.
- Entsagungsversprechen XII. 2, 16.
- ewige Dauer ber Jubengesetze XII. 3, 29 Cd. Card.
- Familiengewalt XII. 3, 3.
- Fanatismus XII. 3, 29 Cd. Card.
- Fluch für Abschaffung ober Berletzung der Judengesetze XII. 2, 14. 3, 12. 29. (14. 27.)
- Folter XII. 2, 9. 10.
- Freilassung dristlicher Knechte XII. 3, 1. 12.
- frembe Juden XII. 3, 20.
- Geistliche, Competenz über Juden XII. 3, 23—26.
- Gesetze, ältere XII. 3, 1.
- getaufte XII. 2, 10. 15. 18. 27.
- Rinder derselben XII.2, 10.
- Handelsbeschränkungen XII. 2, 18.
- Judenfeste XII. 2, 20. 21.

Juben, Jübinnen XII. 2, 21.

- Lästerung XII. 3, 2.
- Mischehen XII. 3, 14.
- öffentliche Vertheibigung von Irrlehren XII. 3, 1. 10.
- Pascha XII. 2, 5. 16. 3, 1. 4.
- privatrechtliche Obergewalt XII. 3, 7. 19.
- Rückfall XII. 2, 4. 15—18. 3, 3. 13—17.
- Sabbat XII. 3, 5. 20. 21.
- Schenkungen bes Königs rud'= gängig XII. 2, 13.
- Schweinefleisch XII. 2, 16. 3, 7.
- Speisegesete XII. 2, 8. 16. 18. 3, 1. 7. 13—14. 20.
- Strafe für Nichtanwendung b. Judengesetz XII.3, 24—26.
- Taufe XII. 2, 13—18.
- Uebertrittsformel XII. 3, 14. 27.
- Unwissenheit, Ausrede XII. 3, 28.
- Unzucht ber Priester mit Jüdinnen XII. 3, 21.
- Verbot des Schupes XII. 2, 15. 3, 1.
- verbotne Bücher XII. 3, 11.
- Verkauf christlicher Knechte XII. 3, 12.
- Verkehr mit Christen XII. 3, 16. 18.
- -- Verkündung der Judengesetze XII, 3, 28.
- Zeugniß gegen Christen XII. 2, 9. 10. 3, 1.

Jungfräulichkeit III. 3, 1. Justitz, reine II. 1, 17. 2, 8.

- Justit=Verweigerung II. 2, 9. 10. 3, 1.
- Verzögerung II. 1, 18. 20. 2, 8.

Kauf vom Dieb, unwissentlich VII. 2, 8.

- — wissentlich VII. 2, 9.
- Erfüllung V. 4, 5.
- gestohlener Sachen XI. 3, 1.
- von Unbekannten IX. 1, 21.

Kesselfang II. 1, 32.

Ketzerei XII. 2, 2.

Reuschheitsgelübbe III. 5, 2-4.

- Kinder in väterlicher Gewalt IV. 5, 5.
- Zeugen bricht Chestistung IV. 2, 19.

Kindsabtreibung VI. 3, 1-7.

- Aussetzung IV. 4, 1—3.
- Mord VI. 3, 1—7.
- Tödtung VI. 3, 1—7.

Kirchen V. 1, 1—7.

- Beschränkung im Erwerb V. 7, 16.
- Freigelagne V. 1, 7.
- Gut V. 1, 1—7. XII. 3, 19.
- Hoheit XII. 2, 1—18.
- Knechte V. 1, 5. 7.
- Privilegien II. 3, 3.
- Reparatur V. 1, 5.
- Vermögen V. 1, 1-7.
- Zucht V. 1, 5.

Rirchliche Färbung ber Gesetzgebung und des ganzen Staatswesens I. 1, 5. 7. 2, 2. 4. 6. II. 1, 10. 17. 22. 28. 5, 7 (Cod. leg.) 7. 8. 3, 3. 4, 1. 7 (Cod. tol.) III. 5, 2. 3. 4. 6. 6, 2. XII. 2, 1-18.

1, 1.

Kleiderbeschäbigung VIII. 4, 21. Kleinliche Casuistik, Bielregiererei

II. 1, 17. 2, 7.

Kloster als Gelübbe III. 3, 2. 4. 6, 2. V. 7, 8.

— als Strafe III. 5, 1.

Knechte, Knechtschaft V. 4, 9.

— Abspänstigmachung VII. 3, 1—6.

- Abstufung ber Arbeit X. 1, 17.

— Anklage VII. 1, 2.

— Aspl V. 4, 17.

— Befehl des Herrn X. 1, 10 s. Befehl.

— Erblichkeit X. 2, 4.

- Erziehnng X. 1, 17.

— Fesselung IX. 1, 2.

— bes Fiscus V. 7, 15. 19. X. 2, 4, 7.

flüchtige V. 5, 7. X. 2, 2.
4. 7. IX. 1, 1—21.

— Freilassung X. 2, 4. XII. 3, 22.

- Gradunterschiede IX. 2, 8.

— Haftung bes Herrn VII. 2, 2—3.

— Kinder IX. 1, 15.

— Kriegspflicht IV. 2, 15. IX. 2 (9 Cod. tol.) 9.

— — ber Fiscalknechte II. 7, 16.

— Mißhandlung IX. 1, 13.

- Nachkommen X. 1, 17.

- noxa V. 4, 18. VI. 5, 9. 10. VII. 2, 2—6.

— Proceß XII. 1, 2.

— Rechtsgeschäfte V. 5, 6. 7. 7, 16.

Knechte, Steuer X: 2, 4.

Strafrecht IV. 2, 15. VI.
1, 1-4. 3, 4. VII. 5, 2.
IX. 1, 19.

- streitige X. 2, 3.

— Theilung X. 1, 17.

— Töbtung VI. 5, 12.

— Veräußerung V. 4, 15. 17.

— Berbot IX. 1, 10.

— Berbrechen IV. 4, 2. 3, 4.

— Bermögen V. 4, 15. VII. 1, 4. X. 1, 17. IX. 1, 20. 17.

— Verstümmelung VI. 5, 13.

— Bertretung VI. 1, 1.

— Werthsunterschiebe VI. 2, 4. 4, 3. X. 2, 4. IX. 1, 18.

König, Amtshoheit IX. 2, 3—8.

— Charafter I. 1, 7.

— Erlasse VII. 5, 1. 3. 9.

— Gericht

— über Geistliche III. 4, 18.

— über Mächtige, eventuell III. 5, 2: VII. 1, 1.

— Geschenke IV. 5, 5. III. 1, 10. V. 2, 2.

— Abhängigkeit von der Kirche I. 2, 6. Cd. leg. II. 1, 1. 2.

— Knechte II. 4, 4. III. 2, 2—3.

— Kriegshoheit IX. 2, 3—8.

— Morb II. 1, 6. 7. 8 Cd. leg.

– Pflicht XII. 1, 2.

— Schützer ber Schwachen XII. 1, 1—2.

— Sicherheit und Leben, Sorge für II. 1, 4. 6. 7. 8 (auch Cd. leg.)

- Stellvertreter Gottes IV.2, 19.

— Urkunden VII. 5, 1. 3. 9.

— Urtheile VII. 5, 1. 3. 9.

Körperverletzung VI. 4, 1—11. 5, 6. 13.

Kopftheilung IV. 2, 8.

Krankheit II. 5, 10. 6, 3. IX. 2, 9

(9 Cod. tol.) XI. 1, 1—18 (s. echte Noth).

Kriegsbeute IV. 2, 15. 16.

— Hoheit IX. 2, 9.

— Recht IX. 2, 7. 8.

— Wesen IX. 2, 1—11.

— Berfall IX. 2, 8.

Laien V. 1, 4. Landleihe X. 1, 1—19.

- bei commendatio V. 3, 4.

- Pacht X. 1, 11.

— precaria X. 1, 12. 13.

— Theilung ber Gothen X. 1, 8—14.

Lebensfähigkeit IV. 2, 17. 18.

Leichenpolizei XI. 2, 1—2.

Lettwillige Vergabung IV. 2, 18.

Leumund II. 4, 9. 5, 12. VII.

1, 2. XII. 2, 10.

Liebestränke II. 4, 13.

Liegenschaften II. 4, 9.

Linealtheilung IV. 5, 2.

Mahnung, breimalige V. 1, 7.
— unnöthig X. 1, 19.

Majestätsbeleibigung II. 1, 7.

Mannszucht VIII. 1, 9.

Medicinalpolizei XI. 1—8.

Meilenzahl IX. 2, 8 s. Termine.

Meineib II. 4, 3. 7. Cod. Card.

VI. 5, 21. VIII. 2, 1.

Menschenverkauf V. 4, 10. 11. VII. 3, 3—6.

Mentalreservation XII. 2, 16. 3, 16.

Miethe V. 5, 1.

Milbe, Cultur II. 1, 17.

Minberjährige II. 4, 10. 5, 10

Mißbrauch geliehener Thiere VII!.
1, 2.

- bei Sclavenverkäufen V. 4, 17.

Miteigenthum V. 7, 2. X. 1, 4.

Mönche V. 7, 18.

Mühlenfrieden VIII. 4, 30.

— Recht VIII. 4, 30.

Münzwesen VII.6, 1—5 s.Felsch= münzer.

Muntschaft III. 1, 3. 6—8. II. 3, 6.

— Mißbrauch IV. 3, 4.

- neues Recht IV. 2, 14.

.— Geschlechts? XI. 1, 1.

— väterliche Controlle IV. 2, 13.

Munischatz III. 3, 3. 2. 4, 2. 7.

Mutter III. 1, 3. 8. IV. 3, 1.

— gut IV. 3, 3.

- Rind folgt der Mutter X.1,17.

— Vormund IV. 3, 3.

Nachbarn VIII. 3, 13. 15.

Nachlässigkeit III. 4, 17. 18. 5, 2.

Namenfälschung VII. 5, 6.

Nasenabschneiden XII. 3, 4.

Nationalgefühl IX. 2, 8. V. 7, 19.

Nationale Gegenfäße XII. 2, 1.

Nichtigkeit (von Urkunden VII.5, 7)

II. 1, 19. 27. 4, 6.

Nießbrauch, mütterlicher IV. 2, 14.

— väterlicher IV. 2, 13.

Nothwehr III. 3, 6. VI. 4, 2.6.

5, 12. 6, 19. VII. 3, 3. VIII. 1, 13.

Mothzucht III. 4, 1.14.16.5, 2

Obervormundschaft IV. 3, 3. Deffentlichkeit VII. 1, 5. 4, 7. Officielles Einschreiten des Richters VIII. 1, 3. III. 5, 2. VI. 5, 14.

Pacht X. 1, 11.
Päderastie III. 5, 5. 6.
Palasti (s. palatium, Hof, Abel)
XI. 2, 14. III. 1, 6.

— Intriguen II. 1, 5.
Parteien, Gegenwart II. 1, 23.
Parteiungen II. 1, 5. 6.
Patriotismus, Mangel an IX. 2, 9.
Perhorrescenz II. 1, 22.
Persönliche Rechte, Princip ber XI. 3, 2.
Psänbung II. 2, 8. V. 6, 1—4.
VIII. 3, 8 (?) 5, 4.
Psänbungsrecht VIII. 3, 15. 13.
5, 1.

— beschränkt VIII. 3, 16.

- verboten V. 6, 1.

Pfandrecht, Realisirung V. 6, 3.

— Mißbrauch V. 6, 3. 4. (VI. 4, 4?)

Pferbezucht VIII. 4, 5 s. caballi. Pflichttheil IV. 2, 20.

Pfründen (kirchl. Landleihe V. 1, 4.) Polizeigewalt IX. 1, 8.

— Leichenpolizei XI. 2, 1—2.

-- Marktpolizei XI. 3, 1-4.

— Sicherheitspolizei XI. 1, 1—8.

— Sittenpolizei XI. 1, 1.

Popularklagen III. 5, 3. V. 1, 6. Post II. 1, 24.

Prävention V. 6, 5.

Preis des Gesethuchs V. 4, 22. Priesterehe V. 1, 4.

Privat = Abhängigkeitsverhältnisse im Krieg IX. 2, 9. Privatrechtliche Auffassung bes Staats II. 2, 8. Privilegien III. 2, 1. 1X. 2, 9. Prügelstrafe II. 1, 7. 10. 6. 16. 17. 19. 20 Cd. Tol. 22. 24. 31. 2, 5. 8. 9. 4, 3. 4, 2. 7. Cod. Card. 10. III. 2, 2.3. **3**, **1**. **4**. **8**—**10**. **12**. **4**, **13** (13 Cd. Card.) 16. 18. 6, 2. IV. 5, 1. V. 4, 11. 22. 6, 1. VI. 1, 4. 2, 1. 3 Cd. Card. 3, 1.5—6.4, 1—3.5.10—11. 5, 7. 12. 21. VII. 1, 1. 2, 2. 5. 6. 12—14. 20. 22. **3**, **1**. **2**. **4**. **4**, **1**. **5**, **2**—**9**. VIII. 2, 1. 3, 4. 5. 6. 9—12. 3, 5—6. 10. 12. 4, 8. 15. 29 -31. 6, 1. 3. IX. 1, 7. 8. 2. 1. 19. 21. 2, 2. 4. 9. 3, 3.4. X.3, 2.5. XI.2, 1. XII.3,2—11.13.17.19—21.

- eventuelle IX. 1, 21. 2. II.
  1, 17. 19. 20 Cd. Tol. 22.
  24. 31. VIII. 3, 6. 9. XII.
  3, 12.
- mit Binden IX. 3, 4.

**24**.

- Geld= (und Ehrenstrafe) IX. 2, 9. 2. 4. VIII. 6, 3.
- für Knechte VIII. 3, 7. 10. 11. 4, 15. 31. IX. 1, 7. 8. 1.
- Verhältniß zu Gelbstrafen (50 flag. = 5 sol.) VIII. 4, 8.

— ganz allgemein IX. 1, 21.

Rath, geistlicher und weltlicher V. 1, 5.

Raub VI. 4, 2. VII. 2, 4. IX. 2, 2.

Raubmord VI. 5, 12.

Raufhandel VI. 5, 4. 5.

Rechts= und Staatsphilosophische Anschauungen V. 1, 6. 7. 4, 17. VI. 5, 4. IV. 2, 17.

- Stubium II. 1, 8.
- Umgehung IX. 1, 8.
- Unkenntniß VI. 4, 5. XII. 3, 28.
- Berbrehung IX. 1, 8.

Reichthum und Armuth II. 1, 17. 31. 4, 3. 8. 9. III. 1, 6. 9. 4, 17. VI. 1, 2. VII. 1, 1. 5, 2. IV. 2, 16. XII. 3, 17. 24.

Reinigungseib II. 1, 17. 18. 19. 21. 27. II. 2, 5. 10. VI. 5, 5. V. 5, 1—3. 7. VI. 5, 7. 12 Cd. Card. 12. VII. 2, 8. 23. VIII. 4, 14.

Reisende VI. 4, 4. VII. 2, 17. VIII. 4, 23.

Reiz VI. 4, 7. 5, 12. VIII. 4, 18. Religionserneuerungen XII. 2, 2. Requisition II. 4, 5.

Res judicata II. 1, 12. 29. 3, 6. 4, 6. 7.

Richter VII. 4, 2. 1 s. judex, comes.

- Aberglaube VI. 2, 3.
- Beirath facultativer II. 2, 2.
- Besoldung, Sporteln II. 1, 24. VII. 4, 1. 4.
- Competenz II. 1, 16. 25. 2, 8. VII. 2, 21. 5, 1.
- Controle II. 1, 28. V. 7, 8.

VI. 5, 14. VII. 1, 1. 5. 4, 5. 6. 6, 2.

Richter, Delegirte II. 1, 13—14? —16? 25. II. 2, 5.

- Ermessen VI. 4, 3. 8-10.
- Gesetzungehorsam V. 1, 6.
- Sewalt bes Königs II. 1, 7 Cd. leg. 13—17. 22. 25. 32. II. 2, 5. 7—8. 3, 3. VI. 5, 14 s. Serichtshoheit.
- bes Staates VI. 5, 12—14.
- Habsucht II. 1, 24. 30. 3, 3. VII. 4, 4. 5.
- Haftbarkeit II. 1, 29. VI. 5, 14. VII. 1, 1. 4, 5. 6. 6, 2.
- Labung II. 1, 17. 2, 4.
- Mehrzahl VIII. 5, 4.
- Nachlässigkeit IX. 1, 21.
- Parteilichkeit I. 1, 18. 19. 22—30. 2, 4. 3, 3. VI.5, 4. VII. 1, 1. 4, 2. 5—6.
- -- Pflicht (bes Einschreitens VII. 4, 2) I. 1, 7.
- Strafe IX. 1, 8.
- Untersuchung IX. 1, 21.
- Verhanblungsleitung II. 2, 2—3. 6. 3, 2—5. VII. 1, 1.

Rinder VIII. 3, 8. 10. 4, 6. Römisches Recht II. 1, 8. 4, 3? Romanisiren I. 1, 1— fin. Rosse VIII. 3, 10 s. Pferde. Rückfall II. 3, 4. III. 4, 17. 2, 3.

Sachfälligkeit II. 2, 8. VIII. 1, 2. V. 4, 20.

Salzige See XI. 3, 1.

Sammelplatz des Heeres 1X. 2, 9.

Schaben bei wiberrechtl. Pfanbung und Töbtung VIII 3, 13.

Shabensschätzung durch Nachbarn, Beugen VIII. 3, 15.

Schäbigungen an Feld und Flur VIII. 3, 1—17.

Schätzungseib VIII. 5, 7.

Scheerung (f. Chrenstrafen) II. 1,6 (add. Lind.) 2, 8. III. 3, 8—10. 4, 17. 6, 2. VI. 4, 5. 5, 12. VII. 5, 9. XII. 2, 14. 3, 4. 12. 13. 17. 19. 21.

Schenkungen IV. 2, 19.

an Arme V. 7, 16.

unter Chegatten V. 2, 3—7. III. 1, 6.

an Freigelagne V. 6, 6. 7, 1. 13.

— an Juden XII. 2, 13.

bes Königs IV. 5, 1. 2, 16. X. 1, 8. II. 1, 6. IV. 2, 16.

- an Kirchen V. 1, 1. 7, 16.

— anfechtbar durch Nach= folger II. 1, 6.

bes Patrons V. 3, 1, 3. 4.

rückfallende V. 7, 13.

Rücknahme V. 3, 3. 4. III. 2, 8.

unwiderrufliche V. 3, 1.

Urkunden III. 1, 5. 6.

widerrufliche V. 3, 1. 3. 4.

Schiebsrichter (sachverständige ver= eibigt X. 3, 5) II. 1, 13. 16. 25.

Schifffahrt VIII. 4, 29.

Schlingen VIII. 4, 23.

Schriftliche Form X. 1, 2. 9. 2, 5. II. 5, 10 (Cd. Card.)

Verfahren IX 1, 8. 1, 22. 23. 2, 8. 10. 3, 2. 3. IV. 2, 16 (im Beweis II. 5, 1-17. VI. 1, 2. 5. 5, 12).

Schriftliche Verträge III. 1, 2—4. 6, 1.

Schrift = Vergleichung II. 4, 3. **5**, **14**—**16**.

Schuldknechtschaft IX. 3, 3.

Schweinehirt VIII. 5, 1.

Schweinezucht VIII. 5, 1—8.

Schwertmagen IV. 3, 3 (?)

Seelgeräthe V. 7, 16.

Selbsthülfe III. 2, 2. 6. 4, 4. II. 2, 8. V. 4, 20. VII. 2, 15—16. VIII. 1, 5. 7. 3, 3.

Selbstmord XI. 1, 2.

Selbstschüsse VIII. 4, 23.

Sequester II. 2, 8. III. 4, 12. IX. 1, 20. 13. X. 2, 5.

Sicherheitspolizei VIII. 4, 1—21.

Siegel II. 1, 1. 17. 2, 8.

Simulation II. 1, 6. III. 5, 4. VII. 5, 2 (?)

Sittenverberbniß III. 4, 13. VI. 3, 1—7. XII. 3, 21.

Sobomie III. 5, 6.

Specialität ber Urkunben VII. 5, 7.

Staatsamt V. 7, 19.

Staatsschatz VII. 2, 10.

Stadtverweisung III. 4, 17.

Standesunterschiede II. 1, 7. 10. 16-17. 31. 2, S-10. 3, 1. 3-4. 9. 4, 2-4. 6-9.(7 Cd Card.) 5, 5. 12. 17. III. 1, 2. 6—9. 2, 1—8. 3, 4.7-11.4, 6-17.5, 7.6, 1. IV. 4, 1. 2, 16. 20. V. 1, 2. 7. 6, 1. 4, 3. 5.

3, 1. 7, 1-20. VI. 1, 1-7.

2, 1. 3, 1-7. 4, 1-11.

5, 3. 9—12. 20. VII. 1, 1—2.

2. 1-23. 3, 1-6. 5, 1.2.

6, 1. 2. VIII. 4, 26. 1, 4.

3, 10. X. 2, 6. 3, 2.5. XI.

1, 1. 6. 2, 1—2. XII. 2, 9.

14-15. 18. XII. 3, 17.

Stanbesunterschiebe, Knechte VIII.

4, 24. 15. 26. 6, 3. 6. 2, 2. 4, 8. 3, 15. 12. 1, 1. 8.

3, 6.

— negirt VII. 5, 9 (s. Juben)

IX. 1, 21.

— im Strafrecht VIII. 4, 24. 15. 26. 29. 1, 3. 2, 2. 4, 8. 3, 15. 12. 1, 1. 8. 3, 6. VI. 2, 1. 4, 1—11. 3, 1—7. IX. 1, 1—2. 21.

- bes Getöbteten VIII. 4, 16.

- unter Unfreien III. 3, 9. 4, 15. VI. 4, 7.

— honestior, servus VIII.
1, 10.

Statusfragen (vor Bischof) IX. 1, 21.

Statusproceß II. 4, 7—9. V. 7, 3—7. IX. 1, 13.

— ex officio 1X. 1, 21.

Statutencollision II. 1, 9.

Steinigung XII. 2, 12. 16.

Stellvertreter II. 3, 1. 2, 10. 3, 1—10.

— in Kriegspflicht IX. 2, 8.

Steuern der Freigelaßnen XII. 2, 13.

— ber Juden XII. 2, 18.

Stiefmutter IV. 2, 13.

Stimmenmehr X. 1, 3.

Sträflingskleiber? VI. 2, 3.

Straflose Töbtung VIII. 3, 3.

Strafrecht II. 1, 14. 15. VI. 1, 7. 2, 1.

— s. Standesunterschied (Arm und Reich) VIII. 4, 25.

Strafwillfür II. 1, 7. Cd. leg. III. 4, 1—3. 5. 9. 13. (Cod. Card.) 17. 6, 1—2. (bes Königs und der Privaten, des Richters, des Herrn, der Sippe) V. 1, 7. 4, 19. VI. 1, 2—3. 2, 1—3. 3, 1. 7. 4, 3. 5, 12. 16. 18. VII. 3, 3. 6. VII.2, 21. IX. 2, 9. 8 (über Person, Bermögen, Geistliche, Laien) XII. 3, 11. 24. 13. 16.

Straßenpolizei VIII. 3, 9. 4, 29. 24—25.

Streitgenossenschaft II. 2, 3. X. 1, 4.

Streitverkundung X. 1, 4.

Succumbenzgelber II. 2, 6—10.

Talion VI. 1, 2. 2, 4. 4, 3. 5.

5, 15 f. VII. 1, 1. 5. 4, 5. Taufe IV. 2, 17. 18. III. 5, 2.

Tagationseid VIII. 2, 1. 6, 3.

Taxen für Aerzte XI. 1, 5.

— für Lehrgelb XI. 1, 7.

— für Sclavenmiethe XI. 3, 4.

Testament des Königs II. 1, 5.

— von Freigelaßnen V. 7, 13.

Teufel II. 1, 8 Cd. leg. VI. 2, 3 Cd. Card. s. Aberglaube.

Thätige Reue VII. 1, 3.

Theokratische Färbung XII. 2,

1—18 s. geistl. Färbung.

Thiere, Schaben an VIII. 4, 1—31. 5, 1. 3, 17.

Thiere, Schaben burch VIII. 4, 7. 3, 10. 4, 1—31.

Töbtung von VII. 2, 23.

Verstümmelung VIII. 3, 17.

Thron II. 1, 5.

Erwerb II. 1, 5.

Folge II. 1, 7 Cd. Tol. et Leg.

Wechsel II. 1, 5. 7 Cd. Leg.

Tobesstrafe II. 1, 6. 7. Cd. Leg. 10. III. 2, 2. 4, 14. 3, 2. 4, 8 (?) VI. 1, 3. 2, 2. 3, 1. 2, 7. 4, 2. 5, 12. 16. 17. 18. VII. 1, 4. 2, 4. 4, 5. 7. VIII. 2, 1. IX. 2, 3. 3, 4. XI. 1, 2. 2, 1? 12—17. XII. 3, 12.

Töbtung II. 4, 9. VII. 2, 15—16. VI. 4, 1—11. 5, 1—20.

fahrlässige VIII. 3, 3. III. 4, 4. 5.

strastose VIII. 1, 13. IX. 3, 2.

verboten, von Knechten VI. 5, 12 (anbers Cd. Card. et Tol. 13—20).

Toledo V. 1, 6—7. Trauerjahr III. 2, 1. 5, 4.

Uebermuth gegen ben Staat 1, 17.

Umgehung von Gesetzen XII. 2, 15. Ungehorsam (gegen Gericht) II. 1, 17. 23. X. 2, 5.

Strafe VIII. 6, 2.

Unterbrechung ber Verjährung X. 2, 5.

Unterschlagung IX. 3, 6. VII. 5, 5.

Untersuchungshaft II. 1, 10. VI. 4, 8 (10). IX. 1, 21.

Unvorbenkliche Zeit X. 3, 4.

Unwiderruflichkeit (der donatio propter nuptias) IV. 5, 3 (s. Schenkungen bes Königs). Urkunden=Beweis II. 4, 3. 6—7.

5, 1—17.

Fälschung VI. 1, 5. VII. 5, 1-9.

Verlust VII. 5, 2.

Urtheil, nichtig II. 1, 24—27.

schriftlich II. 1, 23.

Väterliche Gewalt III. 4, 5 (s. Familiengewalt) IV. 2, 13. III. 1, 3. 5.

— beschränkt IV. 4, 1.

Beräußerung von fremben Sachen V. 4, 8.

von Kirchengut V. 1, 3.

verboten V. 4, 19.

Verbannung II. 1, 5. 6 (Zu= sat von Lindenbr.) III.5, 2 (j. exilium) X. 2, 6.

Verbesserung von Knechten V. 4, 21.

Bererbung der Strafverfolgung II. 6, 2. V. 6, 6.

Verfall des Reichs II. 1, 6.

Berfolgung flüchtiger Knechte IX. 3, 3.

von Verbrechern mit Hunden VIII. 4, 19.

Berfügung beschränkt III. 5, 2.

Verführung III. 4, 14. 15.

Vergleich verboten VII. 4, 1. II. 2, 5.

Verheirathungsrecht des Herrn III. 2, 5.

— bes Königs III. 2, 1. 3, 11.

bes patronus V. 3, 1. III.
2, 4.

— ber Sippe III. 1, 8. 9. 2, 8. Verheirathungsbeschränkung V.3, 1. Verjährung IV. 3, 2. II. 1, 18.

2, 1. 4, 7. III. 2, 3. 3, 7.

— Ausnahme X. 2, 3. 7. XII. 2, 18. V. 1, 4. IV. 5, 2.

— von Kirchengut V. 1, 4.6.

— Nichtlauf X. 2, 6. XII. 2, 18.

— Unterbrechung X. 2, 5.

— 30jährige X. 2, 5. 1, 4.

— 5jährige IV. 3, 4.

— 25jährige X. 2, 3—7.

- 50jährige X. 1, 16. 19. 3, 4. 2, 1. 6.

Verkauf von Bagatellsachen V. 4, 13.

— boloser von Freien V. 4, 9.

- von Knechten V. 4, 7.

- durch Knechte V. 4, 13.

— von Liegenschaften V. 4, 13. 7.

- von res litigiosae V. 4, 20.

- von Bieh V. 4, 7. 13.

Verkaufscommission V. 5, 3.

Berknechtung III. 1, 3. 6, 1. 2.

V. 4, 11. VI. 1, 2. 2, 1. 2. 3, 1. 4, 3. 5, 12. 16. 18. 21. VII. 2, 2. 9. 3, 3. 6. V. 1, 5—7. IV. 4, 2. VIII. 2, 1. IX. 1, 2. XI. 1, 6. XII. 2, 11—12. 14. 16. 18.

in's Ausland VII. 3, 3.

— Einwirkung auf Che III. 6, 2.

eventuelle II. 1, 8. 4, 6. IV.
4, 3. VI. 1, 4. 4, 2. VII.
1, 1. 14. 20. 5, 2. IX. 2, 9.

Verknechtung dem Geschädigten III. 3, 8—11. (f. noxae datio) 4, 1. 8. VI. 3, 5.

— bem König II. 1, 6. V. 1, 7. VI. 2, 1.

— Privaten II. 1, 19. III. 2, 2. 3, 1—5. 11. VII. 6, 2.

— aus Schulb V. 1, 5—7.

— aus Speculation VII. 2, 3. 6.

— mit Vermögen III. 1, 3. 4, 1. 2.3.12—14.13 Cd. Card. 17.

— Wem? III. 5, 5. VII. 6, 2.

— auf Zeit VII. 3, 4.

Verlöbniß III. 1, 3—5. 3, 3—5. 4, 2. 4. 12. 5, 2. 6, 3.

Vermittlung ber Kirche IX. 3, 4. Vermögensstrafen II. 1, 7. Cd. Leg.

6. 4. 7 (f. solidi, libra auri, Confiscation) III. 1, 3. 9. 2, 1—3. 3, 1. 3—5. 11—12. 4, 1—2. 12—13. 13 Cd. Card. 16—18. 5, 1—3. 7. 6, 1—2. IV. 3, 3. V. 4, 12. 1, 7. 6, 4. VI. 3, 2. 4, 3—4. 6—9. 5, 3. 5. 7. 12—18. 21. VII. 1, 1. 2, 2. 10—13. 3, 1—6. 5, 1. 2. 5. 6, 5.

Vermögen ber Unfreien IX. 1, 14. Vermögensverhältnisse IX. 2, 9. Verpfändung II. 5, 8.

— zweifache, betrügliche VII. 5, 7. 8.

Berpflegung IV. 1, 1-4.

Verschollenheit III. 2, 6.

Verschwörung gegen ben König II. 1, 8 Cd. Leg. 6. VI. 1, 2. 2, 1.

VI. 2, 2. II. 1, 6. VI. 4, 6.

Verstößung der Frau III. 6, 1. Verstümmelung VII. 5, 1. 9. 6, 2. XII. 3, 4.

Vertretbare Sachen V. 5, 9.

Vertretung bes Münbels IV. 3, 3.

Verwandtschaft s. Familie II. 4, 12.

III. 1, 1 f. 6, 2. VI.5, 13.

**17. 18. 1, 2. 4. 7. 5, 5. 7.** 

12. 14. 15—17. VII. 3, 6. 3.

5, 6. XII. 1, 6.

— Grabe IV. 1, 1—7.

Verwirkung V. 1, 7.

Biehverstellung V. 5, 1. 6.

Viehzucht V. 5, 1. VIII. 5, 1-8.

Bielregiererei III. 1, 2. 5. IV.

5, 1. 2. V. 4, 22. VIII. 6, 2—3. 4, 1—31.

VII. 2, 8. (Cd. Card.)

Volksfreiheit, Reste I. 2, 4. II.

1, 1. 2. 5. 7. 28 s. Gemein= freie.

Volksversammlung VIII. 5, 6.

Vollbürtige Geschwister IV. 5, 4.

Bollmacht II. 3, 2—10.

Vormund 1V. 3, 3.

Vorwurf eines Verbrechens IV. 5, 1.

"Wändebesehen??" IV. 2, 17. 18. Waffengeschenk bei patrocinium V. 3, 1. 2.

Waffenrecht IX. 3, 4. 2.

Wahlen, städtische XII. 1, 3.

Wald=Anzünden VIII. 2, 2.

— Cultur VIII. 5, 1.

— Eigenthum VIII. 5, 4. 4, 27.

Wamba V. 1, 6. 7. 1X. 2, 8.9.

Wasser=Polizei VIII. 4, 28—31.

— Recht VIII. 4, 28—31.

Wehrgelb VI. 4, 1—11. ingenuus 500 sol. (al. 300). libertus 250 sol. (al. 150), servus 20—50 Jahre 300 s., 50—65 J. 200 s., 65—x J. 100 s., 15—20 J. 150 s., 13—14 J. 140 s., 12—13 J. 130 s., 11—12 J. 120 s., 10—11 J. 110 s., 9—10 J. 100 s., 7—9 J. 90 s., 6—4 J. 80 s., 3—2 J. 70 s., 0—1 J. 60 s, Weiber 15—40 J. 250 s. (al. 150), 40—60 J. 200 s., 60—100 J. 100 s., 1—15 J. 1/2 bes Knaben.

Weiber II. 3, 6. VI. 4, 3. 11. III. 1, 5.

Weihnacht XII. 3, 6.

Wein (Del, Getraide) V. 5, 9.

Weinbau VIII. 3, 5.

Widerlage III. 1, 5.

Wiberspänstigkeit gegen ben Staat '
II. 1, 31. 2, 9—10. III. 5, 2.
6, 1. VII. 4, 2.

Wieberbefreiung gefangner Knechte V. 4, 21.

Wittwen III. 5, 4.

ber sacerdotes et clerici V.
1, 4.

Wittwenrecht IV. 2, 14.

Wolfegruben VIII. 4, 22. 23.

Wucher V. 5, 8.

Zauber VI. 2, 1—5. Zaun VIII. 3, 6. 4, 25.

Zehentrecht bei Gichelmast VIII.5, 1.

Zehentvertrag VIII. 5, 1. 3.

Zeitgrenze ber Gesetzgebung II.

1, 1 und 5.

Beugen III. 6, 1. II. 1, 5. 13. 17. 18. 21. 3, 3. 4. 4, 1—12. 5, 1—17. VI. 1, 2. V. 4, 3. 13. 2, 7. 6. VI. 5, 5. 7. 12. VII. 2, 8. 5, 2. IV. 3, 3. V. 5, 3. IX. 2, 9. VIII. 3, 13. X. 1, 6. 2, 5. 3, 4. XII. 2, 18.

— Conflict mit Urkunden II. 5, 17.

— Gib II. 4, 2. 5, 11.

- (keine) Eibhelfer VIII. 2, 1.

— Freilassung V. 7, 1. 3. 9.

— Gelbbelohnung II. 5, 11.

— Testament II. 5, 11. 1—2. 6. 15 f.

- Urkunden VI. 1, 5.

— Urtheil V. 7, 23.

Berbächtige V. 7, 12. VI.
 2, 3 Cd. Card.

— Berlöbniß III. 1, 3. 4, 2. 2, 4. Zeugniß=Pflicht II. 4, 1—2. 5, 17.

Unfähigkeit M.4, 1—3. 6—7.
(antiq. Cd. C. aufgeh. in Cd. T.) 9—12. V. 7, 11. VI. 4, 2. 5, 12. 21. XII. 2, 9.

Berweigerung II. 4, 2 (7 ant.
 Cd. Card.) 7. Cd. Card. Cod.
 tol. 8. 10. 5, 11.

Ziel und Zweck von Staat und Gesetzgebung I. 1, 2. 5.

Zinsmaximum V. 5, 8. 9.

Züchtigungsrecht bes Herrn VI. 5, 2.

- bes Lehrers VI. 5, 8.

— des Patrons VI. 5, 8.

Bufall (s. casus, culpa) VI. 4, 3. 5, 1—7.

Zugebrachtes Gut IV. 2, 16.

Zutritt zum König II. 1, 22. 2, 7. Zweite Heirath IV. 2, 13. 14. (Cd. leg.)

abortus VI. 3, 1. abrogare X. 2, 7.

accola X. 1, 15.

accusare publice vel deferre III.

4, 13 (13 Cd. Card.) 5, 3. accusatio falsa V. 7, 10.

accusator V. 7, 9. VI. 5, 12. 14. 15. VII. 1, 5.

actio II. 1, 10. 23. 2, 4. 10. 3, 4. 6. 10. III. 4, 13.

— publicae utilitatis II. 1, 7 Cd. leg.

actor IX. 1, 21. VIII. 1, 5.

- fisci XII. 1, 2.

— loci VI. 1, 1. 4.

vel procurator IX. 1, 8.XII. 1, 2.

— provinciarum XII. 1, 2. adaeratio censiti XII. 2, 13. 18. addicere in servitutem V. 7, 8.

10. 6, 5. VI. 5, 21. VII. 2, 6. 4.

adhaerens XII. 2, 14 (patrocin.) aditus ad regem VI. 1, 6. adjutorium fratrum IX. 2, 6.

admonitio judicis II. 1, 17. IX.

2, 8.

adplicandi spatium VIII. 4, 25. adulescentiae proximns III. 1, 8. adulterium III. 4, 13. 2, 1. 2. 3.

3, 11. 4, 1—8. XII. 2, 6.

V. 2, 5. VI. 1, 5. 3, 2. adulterinus = gefälscht VII.6, 5. 3. advena I. 1, 7. XII. 2, 2 (ba=

gegen proprius).

adversarii = inimici IX. 2, 8. aedificia XII. 2, 18. X. 1, 17. aequales gradu vel ordine II. 6, 17. nobilitate VI. 1, 2.

status VI. 4, 3.

afflatus divinitus II. 1, 5.

Agapius XII. 2, 13.

agens curam IX. 2, 9.

aggeres sive arcae X. 3, 3. agnatio ancillae X. 1, 17.

servi III. 2, 4. 3, 9.

agri X. 1, 17. VI. 2, 4 (vineae, arbores,campi, prata,silvae) X. 1, 13. 14.

alapa VI. 4, 3 (calce, percussio, pugnus).

alloquium regale VII. 5, 9. altaria III. 2, 2. 3, 2. VI. 5,

18. 16. IX. 3, 3. 2, 3. ambulare in hoste IX. 2, 3. amissio rerum (Berjährung) IV.

3, 2.

anathema II. 1, 5.

ancilla III. 2, 5. 3, 7. 10. 11.

4, 10. 17. 15. 6, 7. IV. 4, 2.

V. 7, 13, 8, 2, VI, 1, 3,

-5, 12. 3, 1. VII. 3, 2. IX.

1, 5. 16. 18.

angariae V. 1, 5, 5, 2, XII, 1, 2, animalium custodia V. 5, 1.

annonae XII. 1, 2. IX. 2, 6.

(annonarius IX. 2, 6). annulus judicis, sajonis X. 2; 3.

Berlobunge-Ming III. 1, 4. annus regni nostri V. 1, 6. IX.

1, 21.

apes VIII. 6, 1—3. apiaria VIII. 6, 2. 3.

Dabn, germanifdet Ronigthum VI.

apostasis III. 5, 3. apostolica instituta appellare IL 1, 22. aratra X. 1, 14. arbitrium == Willfür

(regis XII. 2,

VI. 4, 3. domir III. 4, 2. 3. VI.

4, 3. VII. 3, 6.

arbores X. 3, 3.

glandifera VIII.

oliva VIII. 3,

picea VIII. 1,

pomifera VIII. arca publica V. 4,

arcus VIII. 4, 23. area VIII. 4, 10.

argentarii II. 4, 4.

aries VII. 2, 11.

arioli VI. 2, 1.

aripennis X. 1, 14. arrha V. 4, 4. III. 1

artificium servi VI. 1

artifices VII. 6, 4.

aruspices VI. 2, 1.

assertor II. 3, 2—

attestatio divina II

auctor II. 2, 1. V.

1, 14. 3, 4.

auctoritas regia I

7, 19. VIII. 5, audientia 💳 Gerid

5, 14. (= Och

II. 1, 22.

auditor II. 2, 2. V auditus regis V. 1,

V. 4, 19.

augmentum IV. 2,

augmentare IV. 2,

augures, auguria VI. 2, 3.
aures, labia VI. 4, 3.
aurum, argentum, vestimenta,
ornamenta, species V. 5, 3.
XI. 3, 1.
aurifices VII. 6, 4.
authentica V. 1, 6.
aviditas principum II. 1, 5.

balistae VIII. 4, 23. Basilica = ecclesia V. 1, 5. VI. 5, 16. sancta Dei V. J. 1. bellica profectio IX. 2, 9. benedictio XII. 3, 8. beneficia (regia) IV. 5, 5 patronorum (vgl. V. 7, 3) X. 1, 11. 3, 4. XII. 1, 2. vgl. 2, 13. 3, 10. VII. 4, 5. bona fides IX. 1, 15. boni homines X. 1, 17. IX. 1, 21. VI. 1, 4. bos aut canis VIII. 4, 18. aut etc. VIII. 4, 16. (vitiosus) 17. VII. 2, 11. brevis = inventarium IV. 3, 3. brumas usque ad VIII. 5, 1. buccellarius (cliens) V. 3, 1.

caballi II. 1, 24. III. 1, 6. V. 4, 19. VII. 2, 23. VIII. 5, 8. 7. 6. (errantia animalia) 4, 10. 1. 13. 15.

— aut jumentum V. 5, 2.

\_\_ neeve VIII 2 42

— pecus VIII. 3, 13.

vel bos iter agentis VIII.
 4, 26.

- hoher Werth, Pferbezucht VIII. 4, 3.

caedes II. 4, 9. VI. 4, 1-5, 5. 4. caldaria II. 1, 32. calumnia VII. 2, 6. VIII. 5, 1, 13. 4, 26. IX. 1, 9. 3, 1, 15. 4. 7. 8. 14. V. 5. VIII. 3, 15. 14. 4, 19. 5 24. 3, 4. 3. III. 4, 5. 6, 6. VI. 1, 7. 4, 6. X. 2, XI. 1, 4. 3, 1. campi X. 1, 13. 14. 3, 9. 6 canis VIII. 4, 18. 19. 20. canon II. 1, 8. Cd. L. III. 5, XII. 1, 2. canonica sententia IV. 2, 1 Cd. Emil. V. 1, 7. capitale supplicium VIII. 2, IX. 2, 3. VI. 5, 12. (V 1, 5. 2, 4.) capitis periculum etc. V. 7, 1 VI. 1, 5. VI. 1, 4. 2. in caput VI. 1, 3. capitulum legis II. 4, 7. IX. 2, Cd. tol. VI. 4, 3. scriptur VII. 5, 7. XII. 3, 1. captiositas XII. 2, 14. captivitas IX. 2, 8. carcer VI. 4, 8. 10. VII. 4,

XI. 1, 2.
carica hoc est ficus VIII. 2,
carricare VIII. 4, 9.
carthaginiensis provincia II.1, 1
cassi VI. 4, 3. VIII. 3, 6. 1
castellum IX. 1, 21 (vicus, d
versorium etc.) 2, 6.

castrare animal VIII. 4, 4. casus V. 5, 5. VI. 5, 1—3. cataplus XII. 2, 18.

catholica fides XIL 2, 2. 16. catholicorum conventus XII 2, 15. causa (regia) VI. 1, 6. X. 2, 3. causidicus II. 2, 4. 4, 7. VII. 5, 8. cartio V. 5, 4. 8. II. 3, 6. 2, 4. IV. 2, 14. Cod. leg. 6, 3. 13. XI. 1, 3. 4. Cecilius (al. Cilicius) XII. 2, 13. celsitudo gloriosa nostra II. 1, 1. V. 7, 19. VII. 5, 9. censio V. 4, 19. censura II. 1, 14. 3, 4. census II. 5, 1. V. 4, 19. centenarius IX. 2, 1. 3, 5. II. 1, 25. (centena IX. 2, 1. IX. 2, 4. 5.) certantes IX. 2, 4. cessio II. 5, 16. IV. 3, 4. II. 2, 8. bonorum V. 6, 6. hereditatis VII. 2, 19. characteres infigere VIII. 5, 8; teine Hausmarte VIII. 6, 1. chorus VI. 5, 16. Christiani III. 6, 2. circuli ad cupas VIII. 3, 8. circumcidere solidos VII. 6, 2. civitas = urbs III. 4, 17. II. 1, 11. VIII. 2, 1. XII. 2, 16 toletana. = Staat I. 2, 3, vel territorium IX. 1, 6. aut villa VIII. 6, 2. vel castellum IX. 2, 6. (IX. 1, 21.) clausura VIII. 4, 29. clementia XII. 1, 2. regalis

VII. 2, VII. 5, clericus II. 1 V. 4, 1 honore 1 clusura pecoi coaequatio = patio IV codex hic II. coetus noster comes V. 1, 1, 5, 5, civitatis III. 4, 1 VIII. 4, 2, 1. 8; sona VI II. 1, 1' judex II. 1, 22. V Leg. 29 5, 12. V 26. 29. ac judex territori vel thiuj 2, 1. patrimor tribunus XIL 1, nicht 🚱 judex V rex vel III. 4, 1 vel episc exercitu: commendare (== com 1, 4.

commendare in patrocinium V. 3, 1.

- terra V. 3, 4.
- Töchter bes commendatus V. 3, 1.

commercium Christianorum XII. 2, 18.

vegetandum XI. 3, 4.
commissoria II. 1, 13. 16.
commodare IV. 5, 2.
commodatum II. 1, 24.
commodum = merces II. 1, 24 f. 25.

tente X. 2, 5. XII. 1, 2. in communi vivens IV. 2, 18 (fil. cum patre).

communi dividundo II. 1, 24. communis servus V. 7, 2. commutatio V. 4, 1.

componere, compositio II. 1, 17.

19. 20. 24. 28. 2, 10. 4, 6. 8. III. 3, 1. 11. V. 6, 5. VI. 4, 1. 3—4. 8—11. 5, 5. 9—10. VII. 4, 6. 4. 3, 3. 6. VI. 5, 20. IV. 2, 15. VII. 1, 4. 5. 1. 2, 2—6. 9. 12. 17. 20. 22. 23. V. 1, 6—8. VI. 4, 2—3. VIII. 1, 6. 8. 12. 2, 1. 3, 5. 10. 4, 12. 17. IX. 1, 2. 17. 21. 2, 9. 3, 3. XI. 2, 2.

compositionis summa IX. 1, 21.

- -1/3 VIII. 4, 23.
- Ersat in natura VIII. 4, 21.
- dupla VIII. 4, 20. V. 5, 10.
- undecupli VIII. 1, 10.
- fisco (rei) VIII. 4, 24.

compositio furti V. 5, 3. compositio = satisfactio II. 1, 17. 18.

— = Bergleich III. 3, 1. VII. 4, 1.

- = Strafe VIII. 4, 1.

- vulneris VI. 4, 9.

- = Wehrgelb VIII. 4, 16.

— juxta leges VIII. 4, 16. 19.

- aut tradere V. 4, 18. VII. 3, 2.

compressio II. 1, 5.

compulsores exercitus IX.2, 2.5.

— id est servi dominici IX. 2, 2 (5).

Concilium III. 4, 8. XII. 1, 2.

— toletan. IX. 1, 6.

concordia civium I. 2, 6.

concubina III. 5, 7.

conditio = Zeugnißartitel II. 4, 5.

— = Vermögensstand III. 3, 9.

— = Stand V. 7, 5.

— abjecta V. 1, 17.

- ultimae servitutis IX. 2, 8. X. 2, 4.

— mercedis IX. 1, 12.

conducere X. 1, 13.

conferre in ecclesiam V. 1, 6.

conlatio IV: 5, 1.

confirmare (et dare legem) V. 1, 6.

conjux II. 3, 6.

conjunctio = Che III. 1, 8—10.

conludium II. 3, 3. VII. 1, 5. 2, 6. connubium V. 1, 7. 7, 17.

conquirere IV.2, 6. 11 Cod. emil.

conquirere IV. 2, 0. 11 Cod. elini. consanguinei IV. 5, 4. VI. 5, 18

(17 untechn.).

conscius VII. 5, 8. 7, 3. 2, 7.

consensus universorum II. 1, 1. Cod. Emil.

conservus V. 7, 16.

consignare X. 2, 5.

consors = condominus V. 7, 2.

VIII. 5, 2 (?) X. 1, 14.

vel hospes VIII. 5, 5. X.
1, 3. 3, 5.

- furti VII. 1, 3.

consortium fidelium IX. 2, 8.

constitutio (generalis) IX. 2, 9.

XII. 3, 1. 2, 13.

consuetudo VIII. 5, 1. III. 4, 2.

I. 2, 4. X. 1, 19. XII. 2, 8. contentiosa res V. 4, 9.

contestatio (Mahnung III. 2, 4)

IX. 1, 6. 3.

- vicinorum VIII. 5, 4.

— judicis VIII. 6, 2.

controversiis vacare IX. 1, 18.

contropatio X. 1, 17.

contubernium III. 2, 3. X. 1, 17.

contumelia II. 1, 16. V. 7, 9.

VI. 4, 7.

conturbatio II. 1, 6.

conventio = Gerichtstag II. 2, 8. conventus VII. 2, 6. 4, 7 (Hin=

richtung).

— publicus vicinorum VIII. 5, 6.

in conventu IX. 3, 3.

— cunctorum IX. 1, 8.

- certantium IX. 2, 4.

— publicus VIII. 4, 14.

conversio III. 6, 3. 2.

correptus a judice VI. 4, 3. VII.

4, 2. 1X.3, 3. VIII. 1, 8.

2, 1.

cortis = domus VIII. 1, 4.

criminator V. 7, 9.

criminosi II. 4, 1. VII. 4, 1—7. culmen nostrum II. 1, 1 Cod.

emil. 2, 2. 6.

- episcopi II. 3, 1.

culpa II. 1, 24.

— manifesta V. 6, 6.

— mortalis VI. 1, 3. 5, 12.

cupiditas = Habsucht III. 2, 7.

IX. 1, 10. XII. 3, 10.

cura bonorum exsulis VI. 5, 13.

curialis V. 4, 19.

custodia V. 5, 1. 3. 7, 4. 2, 14.

4, 4. II. 1, 10. 5, 9. VIII. 1, 8. ardua IX. 1, 8. merces custodiae VIII. 5, 4. vinculis

ligare VI. 4, 3 (anbers VI.

5, 13) c. ac vinculum IX.

1, 21.

custos VII. 4, 3.

— ecclesiae IX. 3, 3.

— = Hirt VIII. 5, 7. cutis rupta VI. 4, 1.

Daemones VI. 2, 3.

damnum et poena VI. 4, 3.

5, 1. 3. VII. 2, 20. 19.

2, 4, 3.

data et confirmata lex IX. 1, 21.

David IV. 2, 14. Cod. Leg.

debilitare VI. 1, 4. 2. 3, 2. 3.

4, 9. 11. 5, 13. VII. 4, 6.

XI. 1, 6.

debitor sive reus IX. 3, 4. Aini

IX. 3, 3.

debitum constitutum V. 6, 3.

- reformare V. 6, 3.

- repraesentare V. 6, 3.

decalvare II. 1, 6. Lindenbr. 2, 8. 6, 2. VI. 2, 3. 4, 3. 5. 5, 12. VI. 5, 12. VII. 5, 9. IX. 2, 9. XII. 3, 9. 11. Mägde III. 4, 17 s. Chrensftrafen.

decanus II. 1, 25. IX. 2, 1.3-5. decessores V. 1, 6.

decima VIII. 5, 4. placitum decimarum VIII. 5, 3.

decretum = lex II. 1, 5. 29.

- legis II. 1, 10. 24. 5, 11.

- speciale IX. 2, 9.

divi Marci VIII. 1, 2. 5.V. 4, 20.

decuria (signum) VIII. 6, 1. dediti II. 1, 6.

defensor II. 1, 25 vel numerarius XII. 1, 2.

definitio III. 4, 2. V. 7, 9.
degener atque inutilis IX.2, 8.
delator VII. 1, 4.
dentes VI. 4, 3.
deponere pignus V. 6, 2.
denuntiare VIII. 5, 6. XII. 2, 14.
describere = obsignare (domum)

VIII. 1, 4.

desperare de vita IX. 2, 7. deteriores et pauci X. 1, 3. deturpatio VI. 4, 3. devotae Deo viduae et virgines

III. 5, 2. 4, 18.

devotio III. 5, 3.

diaconi 1X. 2, 8. II. 1, 17. III.

4, 18. V. 1, 2. 7, 2.

diadema I. 2, 6.

dies II. 5, 1. 3.

digiti manus, pedis VI. 4, 3.

dignitas IV. 2, 16. V. 7, 17.

VI. 2, 1. 3, 1. 5, 5.

dignitate et rebus exutus IX.

2, 9 Cod. tol.

dignitatis testimonium IX.2,8.

V. 1, 7.

dignitatis cujuslibet IX. 2, 8. dignitatis honor XII. 2, 2.

- civium romanor. XVI.2, 14.

— nuptialium IV. 5, 3.

— palatini officii VI. 1, 2.

— potentia II. 1, 2.

— minor II. 1, 2.

- compares III. 1, 2.

diguior III. 1, 9.

dilatio II. 1, 23. 24. 3, 5.

dioecesis V. 1, 6.

direptor V. 6, 6.

disciplina VI. 5, 12. VII. 4, 7.

IX. 2, 9.

discipulus VI. 3, 8.

discussor II. 1, 17 Cd. Leg.

discutiatur IX. 1, 11.

dispensator annonae IX. 2, 6.

disponsare III. 5, 1.

districtio canonica II. 1, 17 (2, 4).

— a judice VIII. 4, 24.

divae memoriae Chindasv. II.

1, 1 Cod. Emil.

divini II. 4, 1.

— = Zauberer VI. 2, 3 Cod. Card.

divisio X. 1, 4-19. 3, 5.

— der Sclavenkinder X. 1, 17.

dolus VII. 3, 4.

domestica aequitas L 2, 6.

dominus, domina (servi) II. 2, 10.

3, 3. 4, 4. 5, 6. III. 2, 5. 7.

3, 8 9. 12.

dominus, domus III. 4, 6.

- pignoris V, 6, 4.

- = patronus V. 7, 20. 17.

domus III. 4, 15. 16.

regiae servitium II. 1, 8Cd. Leg.

donatio III. 5, 3. 6, 2. II. 5, 10 Cd. Card. 17. III. 1, 6. donator II. 5, 7.

— mortis causa III. 1, 6. IV. 2, 2.

- propter nuptias IV. 2, 18.

pro anima (ecclesiae, paup.)V. 7, 16.

dos IV. 5, 1. 2. V. 2, 3. 4. II. 5, 10 Cd. Card. III. 1, 1. 10. 3. 4. 6. 7.

dotalis titulus III. 5, 6. dotis pretium vom Bräutigam an

bie Aeltern III. 2, 8.

- donatio III. 6, 1. 5, 5.

duplum V. 4, 6. 8.

dux II. 1, 16. (provinciae vel comes II. 1, 17) IX. 2, 8.

— suus II. 1, 22. 25.

- summus II. 1, 22. 25.

- aut episcopus VII. 1, 1.

comes, thiuphadus, vicarius V. 1, 6. vel commissos populos regens IX. 2, 9 vel comes (suus) IX. 2, 9. aut patronus IX. 2, 9 (Cod. Tol. IX. 2, 9).

- als Heerführer IX. 2, 9.

- et seniores palatii IX. 2, 9 God. tol.

ecclesia II. 1, 6. VI. 5, 16. 18 (sive pauperes V. 7, 16). IV. 2, 12. 18. IX. 1. 21. 3, 1—4. ecclesia principalis V. 1, 6.

— atque libertus IV. 5, 2. 1.

- custos V. 4, 17.

ecclesiae munificentia V. 1, 4.

- absoluta vel dioecesana V. 1, 6.

— catholica III. 5, 2.

ecclesiasticus honor V. 7, 18.

— ordo IX. 2, 8.

edictum II. 1, 8. Cod. L.

— generale II. 4, 7. Cd. tol. electio regis II. 1, 7. Cod. leg.

elemosyna IX. 1, 8.

emptio V, 4, 1. 2.

episcopus II. 1, 17. 28. Cd. leg.

29. III. 4, 18. V. 1, 3. 4—6.

VI. 5, 13. IX. 2, 3. 8. 1,

21. 2. 9. Cd. Tol. XII. 1, 2.

2. 13. 15, 3, 1.

- civitatis II. 1, 22. 3. 1.

- vel judex 5, 15.

— vel comes VI. 4, 3. — aut judex aut seniores loci VIII. 5, 6.

- über judex VI. 4, 3.

— aut presbyter IV. 3, 3.

— — dux VII. 1, 1.

— loci VII. 5, 1.

- cognitio competens JX.1,21.

— kriegspflichtig IX. 2, 8.

epistola II. 1, 17. 2, 8. 10. 4, 5.

VI. 1, 5. erogator IX. 2, 6.

error facti X. 1, 6. 7.

evacuare V. 2, 6. III. 1, 6. VII.

5, 7.

evangelium XII. 2, 2.

evertere (caballum) VIII. 5, 7.

3, 13.

exactio V. 1, 5. XII. 1, 2. examinatio publica II. 1, 8. Cd. L. excessus judicis, actoris XII. 1,2. excolere XII. 2, 14. X. 1, 13. 15. XII. 2, 14.

excommunicatio zeitwierig abge= stuft V. 1, 6.

30 Tage. XI. 1, 21.

excusatus a culpa V. 4, 17. X. 2, 5. 1, 14.

exemplar (epistolae) X. 2, 5. H. 3, 2.

exercitalis IX. 2, 9.

化医糖品医 精神學

ļ

į,

exercitus IX.2, 2. tempore exercitus V. 7, 19.

expeditio IX. 4, 5. IV. 5, 5. IV. 2, 16. 15. V. 7, 19. VIII. 7 - 9. publica IX. 2, 9. 5.

expensare IV. 2, 13. II. 2. 8. IV. 3, 3.

exsecutio V. 4, 20. II. 1, 10. X. 1, 16.

exsecutor II. 1, 11.

exsilium (3 Jahre) VI. 5, 13. II. 1, 6. Lind. X. 2, 6. XII. 2, 44. 3, 1—2.

perpetuum, perenne III.5, 2. 6. 2. 5, 7. VI. 5. 12. IV. 4, 1. XII. 2. 2. 3, 5. 8-9. 11. 14.

districtum 1X. 2, 8. f. Berbannung.

extraneus II. 4, 12. XII. 2, 7.

factiones II. 1, 2. facultas = Möglichteit IV. 2. 16. facultates III. 5, 1. VI. 5, 12—13. 1X, 2, 8.

falsum (testan 6, 7 Cod. 1-9. 6, falsarius II. 4 VI. 5, 21 falsitas II. 4, familiae 💳 🎉 4, 13. L ecclesiae fisci V. 7 famulus 😑 se favor regum ve femina II. 3, ferae VIII. 4, feriati dies II fidejussor V. 4, 8. II. XI. 1, 8. fidejussio IX. fideles regis l

= **છા** 

Cd. Tol. 1 **V.** 1, 6.

fides 💳 Glau regia II filii subscresce loci ipsiu

firmitas V. 4, fiscales servi l

· X. 2, 4. 14—15.

fiscus II. 1, (

2, 2. VI. 5, 1. III.

XII. 2,

3, 10. X

2, 1. 3.

vel propr 1, 21.

flagellae II. 1, 10. 6 Lind. (= verbera II. 1, 7.) 16—20 Cd. Tol. 22. 24. 31. 2, 5. 8-9. 4, 2. 3. 7 Cd. Card. Tol. 10. III. 2, 3, 3, 1. 4. 8-10. 4, 14. 16. VI. 2, 1. 1, 4. III. 4, 17—18. 6, 2. VI. 2, 3 Cd. Card. 3, 5—6. 4, 3. 7-8. 5, 7-8. 12. VII. 1, 1. 5, 9. V. 4, 10. VI. 4, 1-5. 10-11 (Kinder IV. 5, 1.) V. 4, 22. 6, 1. VI. 5, 21. VII. 2, 20. 22. flebotomare XI. 1, 1. 6. foenum, herba ad secandum XIII. 3, 12. fornicatio III. 4, 17. 6, 2. fossa VIII. 3, 9. 4, 26. foveae VIII. 4, 25. fratres (vel prox. parent.) III. 1. 7-9. 28. 3, 4. 4, 5. IX. 2, 9. fraterna solatio IX. 2, 8. fraus IX. 1, 11. 14. X.1, 3.2. 19. XII. 2, 13. VIII. 6, 1. II. 4, 8. 5, 8. 11. 13. 16. VI. 5, 21. VII. 5, 1—9. V. 4, 6. fructus V. 2, 4. fruges II. 2, 8. functio publica V. 4, 19. funda IX. 2, 9. fundator ecclesiae V. 1, 6. fur II. 4, 1. V. 6, 2. VI. 1, 4. VII. 1, 5. 4. 2, 1—23. furtiva res VII. 2, 8. 9. furatae IX. 1, 7. furtum V. 5, 3. VII. 6, 3—5. VI. 1, 2. Raub VI. 5, 12.

Beispielsverbrechen VII. 4, 2.1.

pro fure VIII. 5, 3. 5, **6.** 8. fur violentus VIII. 3, 8. aut criminosus VIII. 4, 19. furti compositio VIII. 5, 3. tentamen VIII. 4, 22. fustigari publice III. 2, 2. VI. 4, 3. Gallia, Gallaecia IX. 2, 8. gardingus IX. 2, 8. 9. II. 1, 1. al. Cod. gillonarii II. 4, 4. gens, genus, ordo, honor IX. 1, 21. XII. 3, 10. gentes II. 1, 1. alienae 8. adversa 6. externae IX. 2, 8. Gothorum II. 1, 6. nostrae V. 7, 19. cujuscunque gentis vel generis IX. 1, 21. III. 5, 2. VII. 5, 9. gens et patria IX. 2, 8. III. 5. 6. VI. 1, 6. rex vel patria VI. 1, 5. genus IX. 1, 21. II. 4, 3. VI. 5, 18. mutare VII. 5, 6. confusio V. 1, 7. germanus III. 1, 8. glandes VIII. 5, 2. glandis tempore VIII. 5, 1. glebes V. 4, 19. gloria nostra IV. 2, 14 Cd. L. V. 7, 19. II. 1, 1. 5. 12. 8 Cd. L. 28. IX. 1, 6. 2, 8. gloriosa serenitas nostra XII.

3, 1.

Goti (sic) X. 2, 2. III. 1, 2. 6.

sive Gotus sive Romanus IX. 2, 9 seu quilibet VII. 4, 2.

inter Gotum et Romanum divisio

X. 1, 8. 9. 2, 1. 3, 5. gradus IV. 2, 12. 1, 1—7. III. 2, 2. II. 4, 4. 5, 17.

- sextus III. 5, 1. guardia IX. 2, 9.

habitatores loci IX. 1, 21.
habitio XII. 2, 18.
haeresis XII. 3, 1. 2. 3.
heres II. 1, 5. 3, 8. 4, 9. III.
5, 3. 6, 2. 5, 7. 5. VI. 1, 7.
5, 18—17. VII. 5, 8.
hereditas II. 1, 6. III. 1, 6.

4, 12. 2, 1—2. 4, 13. VI.

5, 12. XI. 2, 1. 2.

herilis potestas I. 1, 7.

Hispania IX. 1, 21. 2, 8.

homicida VIII. 3, 3. VIII. 4,

16. IX. 3, 4. II. 4, 1. homicidium XI. 1, 8. VII. 3, 3.

III. 3, 6. 4, 4. VI. 1, 2—3.

3, 2. 4, 6. 8. 10. 5, 1—4.

6-8. 11-19. 4, 6.

hominem suum IX. 2, 6. 8.

honesti viri tres V. 6, 3. VI. 1, 2.

honestiores loci VIII. 1, 10.

4, 29. IX. 3, 3.

honestior persona II. 4, 3. VII.

2, 22. 5, 1. VIII. 3, 14.

honor IX. 1, 21. XII. 3, 10.

— ordinis II. 1, 8 Cd. L.

hortus VIII. 3, 2. 6.

hospes IX. 1, 6. 8. VIII. 5, 5.

hospitium IX. 1, 5.

in hoste IX. 2, 3-5.

hostes adversi V. 4, 21.

humanitas = Almosen IX.1, 4—6. humiliores II. 1, 7. VI. 1, 2.

VII. 6, 2 (aber liber).

humiloris loci persona VIII. 3, 14.

humilis servilisque persona XII.

2, 9.

idonei testes IX. 1, 8. II. 4, 3.5.

VI. 5, 5. (dignitate) 19.

XII. 2, 10.

idonea scriptura II. 5, 16 (in-

digna) probatio III. 2, 7.

idonei servi VI. 4, 7.

— liberti (bagegen rusticanus)

VI. 1, 4. 4, 3.

— venditor V. 4, 2.

ignominia II. 5, 9.

immissores tempestatum VI. 2,3.

impensae V. 4, 8.

imperialia II. 1, 5.

impostura VII. 5, 6.

impressio principis II. 1, 5.

impubes II. 4, 11. 5, 10.

incantatio VI. 2, 3.

incestus XII. 2, 6. 3, 8.

incola-extraneus XII. 2, 7.

indicare VIII. 1, 11.

indicium VII. 1, 1-5.

indictio XII. 1, 2. judaica XIL

2, 18.

— armorum IX. 2, 9.

infamia VIII. 1, 3. IV. 5, 1.

VII. 1, 1. 5, 7. III. 5, 2. 3.

VI. 4, 5 (perennis) 5, 7.

12. 21. VII. 4, 5. 5, 5. IL

1, 17. 27. 31. 4, 3. 7. Cd. C.

10. 5, 17. III. 2, 7. 4, 15.

XII. 2, 14.

infamia = Verlust ber procuratura III. 5, 3.

infame conjugium V. 1, 7. ac nota II. 1, 17.

infans IV. 2, 17.

- formatus VI. 3, 2.

- informis VI. 3, 2.

inferior II. 3, 9. 4, 3. 5, 9. III. 1,9. VI. 1,4 (liber, libertus) IX. 2, 8. IV. 2, 20. X. 2, 6.

parens V. 1, 7.

- humiliorque sed libera persona VI. 1, 2.

persona VIII. 4, 29. 3, 6.
10. IX. 3, 3. XII. 2, 18.
inferioris loci liber VIII 3, 12.
inferiores viliorespue persona id est thiuphadus, compulsores, compulsi IX. 2, 9.
inferior vel nobilis X. 2, 6.
infidelis II. 1, 8. Cd. L. XII. 2, 18.

— patrono V. 3, 3.

1, 9. XI. 1, 1.

infidelitas IX. 2, 8.

ingenus III. 4, 17. VI 5, 5. 12.
4, 3. 7—10. VII 1, 1. 2, 4.
2, 14. 9. 6, 2. X. 2, 5. 3, 2.
XI. 1, 1. 6. XII. 2, 7. 13.
IX. 1, 1. 1, 19. 12, 15—16.
21. VIII. 6, 3. 1, 6. 4, 8.
V. 4, 8. 1, 7. II. 1, 7. Cd.
L. 17. 31—32. 2, 8—10.
3, 4. 4, 2—5. 8—9. III.
1, 2—3. 7—8. 3, 1. 12.
4, 12—14.8. 6, 1. IV. 2, 20.
V. 7, 8. 12. 6, 1. VI. 2, 1—2.
1, 4. 2. 2, 4. 3, 1—5. 7.
4, 8. V. 1, 2. 4, 8. 9—11.
VI, 4, 1. 7—10. 5, 9—10.

VII. 2, 13. 5, 9. 3, 1-6. ingenuitas V. 7, 12. II. 4, 12. ingenuus et manumissus IX. 2, 9.

— testis X. 2, 5.

— Prügel= und Gelbstrafe IX. 1, 21.

- libertus, servus patroni VIII. 1, 1.

- Wehrgeld 500 sol. nach Cd. L. 300 sol. VIII. 4, 16.

inimicus Privatseind V. 4, 17. injuria II. 5, 9. 1, 16. VL 4, 4.

5, 6. 19. VII. 3, 6. VIII.

3, 14. 4, 26.

-- atrox V. 7, 10. injuriosus V. 7, 10. injuria gravis IV. 5, 1.

— violenta II. 2, 9. inluster persona et nobilis VI.

4, 7.

inordinate relicta d. h. Intestat= erbgut II. 1, 5.

inscriptio VI.1, 2. VII.1, 5.2, 23. inspectores episcopi IX. 2, 9

Cd. tol. X. 3, 4-5.

instanter XII. 3, 2. 7. institutio VII. 5, 9.

in integrum restitutio IV. 3, 3.

internuntius XII. 3, 10.

interruptio X. 2, 5.

invadere VIII. 1, 5.

invasio VIII. 1, 4.

invasor X. 3, 4.

inventarium V. 1, 2.

inventor IV. 3, 4.

invidia VIII. 4, 4.

invocatio daemonum VI. 2, 3. isoces Lind. VIII.4,29 (mesoces?)

iter, via VIII. 4, 24.

iter agentes VIII. 4, 26—28.

Judaei II. 1, 1. XII. 2, 1. 4.

5—18. 3, 1.

judex II. 1, 9—11. 13. 15. 17—20. 22—32. 2, 2—5. 8. 3, 2. 6, 1. V. 7, 8. VI. 2, 3. VII.

2, 22. 4, 2. IX. 1, 21. 2, 2.

- vel actor loci VI. 2, 3.

— territorii VI. 4, 4. 3, 7.
XII. 1, 2. 3, 3. IV. 4, 1.

— locorum V. 4, 8. VI. 5, 12.

- provinciae VI. 3, 7.

- aut comes vel dux VI. 5, 12-14. VII. 2, 14.

- rex vel sacerdos XII. 2, 10. 3, 3.

- singularum civitatum XI. 1, 6.

- et qui judicandi potestatem habent XII. 1, 1.

- vel vicarius proximae civitatis aut territorii IX. 1, 6.

- ac comites IX. 1, 21.

- ac villicus IX. 1, 8.

— in proximo constitutus VIII. 5, 4.

— vel boni homines in illo loco IX. 1, 21.

judicans VI. 4, 9.
judicis admonitio VIII. 1, 7.

— executio VIII. 3, 15. judicialis potestas IX. 1, 21. judicis aestimatio VIII. 4, 12.

— examinatio VI. 5, 13. judicium monere VIII. 4, 14. judicandi potestas II.1, 15. 16. 2, 4. judicaria potestas II. 4, 7. VI.

4, 3. VII. 4, 5. judiciaria ordinatio VI. 1, 5.

res judicata X. 1, 14. II. 3, 2. judicium publicum VI. 5, 12. jumenta, armenta, pecora VIII. 4, 7.

— vel boves VIII. 4, 27.
juniores IX. 1, 21.
juramentum II. 1, 5. 7. Cd. L. 27.
jurgia I. 2, 6. II. 1, 1. Cd. E.
jus postliminii V. 4, 21.

jussio nostra IX. 2, 4. II. 1, 16.

regia II. 1, 25. 29. 31. 2, 2.
5. 5, 11. III. 3, 11. VII. 5, 9.
VIII. 1, 4.

- judicis VIII. 1, 4.

laesio enormis V. 4, 7. laicalis conversatio III. 5, 3. laici II. 1, 7. 17. III. 3, 6. IX.

2, 8. XII. 2, 2. 15. 3, 10.

lancea IX. 2, 9.

lanificia XII. 3, 6.

laquei VIII. 4, 23.

latitare XII. 3, 9.

legitima succesio VI. 5, 14.

legitimi filii III. 4, 13. 12. 2. 1.

V. 7, 14. VI. 5, 13.

testes V. 7, 9. VI. 5, 12.
IX. 1, 8.

lex anterior IV. 2, 14 Cd. L.

- confirmata V. 1, 7.

— patriae V. 4, 13.

superior II. 4, 6 Cd. C. 3,7. IV. 2, 18

leudes? IV. 5, 5.

liber = codex legum II. 1, 9. = ingenuus III. 1, 2. VI. 4, 2.

libertatis status VII. 6, 2. VI. 7.7, 3.7.17. II.4, 8. III. 1, 2.

liber = libertus IX. 1, 10. libertus IV. 5, 1. VI. 1, 1—7. 4, 3. IX. 1, 21. II. 4. 8. III. 2, 2. 4. 3, 9. 2, 18.

macula turpis VI. 4, 3.

maculare vel foedare VI. 3, 4.

magister VI. 5, 8.

magnitudo nostra II. 1, 20.

major persona II. 2, 9. XII.

2, 18. IX. 2, 9 Cd. T. VIII.

3, 10. 12. 4, 25.

majoris loci persona II. 4, 6.

VII. 2, 20. id est dux, comes, gardingus IX. 2, 9. VIII.

3, 6.

majores II. 4, 9.

major palatii VI. 1, 6.

— loci IX. 1, 6.

maledictio II. 1, 7.

malefici II. 4, 1. III. 4, 13. IX. 3, 4. 2, 3 Cd. C. maleficium VI. 1, 5. 3. VII. 1, 5.

5, 16. malitia VI. 5, 7. 8. 12.

mancipari II. 4, 4. III. 5, 5. mancipia II. 4, 9. III. 4, 11. V. 7, 16 (servorum) IV: 5, 3.

V. 4, 21. 7, 1—20. VII. 3, 1. — terrae, vineae, domus V. 4, 19.

mandare accusationem VI. 1, 5. mansio et sessio XII. 2, 14. mansuetudo nostra (-inis ampli-

tudo XII. 2, 1.) II. 1, 5.

manumissio V. 1, 7.
manumissus III. 2, 4. 4, 11.
VII. 2, 2. 6, 1. V. 7, 1—20.

manumittere XII. 2, 14. III. 4, 11. V. 7, 20.

Maria, s. virgo XII. 3, 6. maritus II. 3, 6. XI. 1, 1.

mater III. 1, 7—8. IV. 2, 14.

medicus XI. 1, 1—8.

mediocris IX. 2, 8. XII. 2, 15.

mediocritas IV. 2, 16.

meliores et plures V. 7, 8.

membrum VI. 4, 3.

memoriae reverendae II. 1, 6. IX. 1, 12.

mercenarius XI. 3, 3—4 (unfrei) XII. 2, 14. IX. 1, 12.

merces V. 5, 1. II. 1, 24. IX. 2, 1. 4—5, anders 7. 1, 14. captivae VII. 3, 4.

meretrix III. 4, 17.

meritum IX. 1, 6.

meriti ejusdem VI. 1, 4. 4, 3. VII. 3, 1.

messis II. 1, 10. VIII. 3, 9—10.

vinea, pratum, conclusumVIII. 4, 24—25.

metropolitanus XII. 3, 1.

miles I. 2, 6.

millenarius II. 1, 25.

millia = Meilen VIII. 4, 2. IX.

1, 4. 2, 8.

ministri III. 4, 18.

minores = pupill. IV. 3, 1.

minoris loci persona II. 4, 6.

III. 6, 1. VII. 5, 1. 2, 20. minores personae (honor vel dignitate ingenuitatis privandae) IX. 2, 9.

miseri II. 1, 28. XII, 1, 1. misericordia IX. 2, 7.

mobile VI. 2, 4. X. 1, 17—18.

XII. 2, 18.

molinae VII. 2, 12.

monachi II. 1, 17. IV. 2, 12.

monasteria III. 5, 1. 3. V. 1, 6.

monita falsa VI. 1, 3—5. VII.

6, 1—5.

munificentia regis IV. 5, 5.

munus XII. 3, 10.

mutuum II. 1, 24.

nares VI. 4, 3. nasciturus IV. 2, 17—18. natalibus aequalis III. 1, 8-9. naves VIII. 4, 29. necare se perjurio VI. 5, 21. negligentia III. 4, 17. negotiator transmarinus XI. 3, 1-4. negotium II. 1, 14—15. 22. 24 neomeniae XII. 3, 5. nobilis IV. 2, 20. V. 7, 17. VI. 1, 2. 4, 7. nobilitate aequalis VI. 1, 2. generis IX. 2, 8. nobiles potentioresque personae sicut primates palatii VI. 1, 2. nobiliorem inferior accusare VI. 1, 2. vel potentior VI. 1, 2.

nobiliter adjungi IV. 2, 16.
nobilior persona II. 1, 31. 3, 4.
4, 2. III. 6, 1.
nobiles idoneique II. 1, 7.
— aut inferior ingenuus X. 2, 6.
nobilitas — libertas X. 2, 4.
nobilis mediocris vilior persona
1X. 2, 8.

nobilium dignitas IX. 2, 8. nobiles inlustres gentes XII.2, 1. Christiani XII. 3, 6—7. nomen falsum VII. 5, 6. notarii publici VII. 5, 9. novella constitutio, lex, sanctio IX. 1, 21. novum sanctionis editum X.2,7. noxa VIII. 6, 3. noxae traditio IX. 1,8 (animalis VIII. 4, 12. 20. servi 21.) VI. 2, 2—4. 9. 13—14. V. 4, 18. VI. 1, 4. 4, 1. (anders 5. XII. 3, 8.) 10. 5, 10. VII. 1, 1. 5. numerare IX. 2, 1. numerarii II. 1, 25. IX. 1, 21. vel defensores XII. 1, 2. numeratus in centena, thiuphadia IX. 2, 4. 6.

oblatio parentum III. 5, 3. pia
V. 1, 6.
obligatio ex delicto V. 6, 6 vgl.
VII. 5, 8. IV. 3, 4.
obsequium III. 1, 6. V. 7, 13.
18. 3, 2.
ingenui in obs. vel patrocinio
VI. 4, 2.
obsequius absoluti V. 1, 7.
obsequium retentum V. 1, 7.
— ecclesiae V. 1, 4.
— reservatum in manumissione XII. 2, 14.
octavarum dies XII. 3, 6.

occultator = susceptor IX. 1,

officium V. 4, 19. XII. 2, 14.

12 = conscius VI. 1, 3.

officium palatinum II. 1, 1 Cd. E.

4, 4. VI. 1, 2. IX. 2, 8. 9.

II. 1, 5. 7. Cd. L.

cum omni palatino officio XII.

2, 14.

ex officio Einschreiten IX.1, 21.

IV. 4, 1.

oliveta XII. 2, 18. X. 1, 6.

opera XII. 1, 2.

operatio XII. 3, 6.

oppressi, opprimere II. 1, 28.

V. 7, 6.

oratio dominica XII. 2, 18.

ordinatio II. 1, 32.

ordinis persona cujusque II. 1, 25.

ordo palatinus II. 1, 7 Cd. L.

ordo = honor IX. 1, 21.

vel potestas religionis XII.

2, 2.

- honor religiosus XII.

2, 15. 3, 10.

origo V. 1, 7. servilis X. 2, 4. 7.

ornamenta, vestimenta IV. 5, 3.

III. 1, 6.

orthodoxa fides III. 5, 6. XII.

2, 14.

ossum VI. 4, 1.

ostia X. 2, 5.

oves (vaccae, grex, porci) VIII.

5, 5.

pacis assertor II. 1, 15. 25. palatium III. 1, 6. IX. 2, 9 Cd. T. palatii majores VI. 1, 6. seniores IX. 2, 9 Cd. T.

palatini XII. 2, 15 mediocres

et primates.

palatinae dignitates VI. 1, 2.

palatinum officium II. 5, 1.

palatinum servitium II. 4, 4. palus VIII. 3, 6.

parentes = Eltern II. 5, 16. III.

1, 9. 2, 8? 4, 2. VI. 2, 1.

= Verwandte III. 1, 4. 5. 7. 3, 1—7. VI. 5, 5. 12. IX. 1, 15.

ficti VII. 5, 6.

nobiles, innobiles V. 1, 7.

paricidium VI. 5, 17—20.

paroecia V. 1, 5.

pascha XII. 2, 5.

pascua VIII. 4, 27 apertorum et vacantium camporum VIII. 4, 26—27.

pascuarius VIII. 5, 5.

pastor VIII. 5, 1. V. 5, 6.

pater III. 1, 3. 6—8.

= rex I. 1, 8.

patres sancti III. 4, 18. sanctissimi XII. 2, 1. (3, 10.) antiquae regulae patrum XII. 3, 10.

patria Gotorum II. 1, 6.

regiminis nostri V. 7, 19.

gens, regis VI. 1, 2 (patriae status, amatores, desertores IX. 2, 9.)

patrimonii comes XII. 1, 2.

patrocinium II. 2, 2. V. 7, 18. VII. 4, 6. II. 1, 18. 2, 9.

v. 7, 20. vii. 1, 1. viii.

1, 1. 3, 4. X. 2, 4. 15. V.

3, 1. diversorum (seniorum)

IX. 2, 9.

vel obsequium ingenuorum VI. 4, 2. 1, 4. (aut consilium IX. 2, 7) XII. 2, 14.

i vel servitium VI.5,8. 12. XII. 2, 14. usa consistere V.3, 3. 1 retentum V. 4, 7. V. 5, 5. V. 3, 1. IV. V. 7, 1—20. VI. 4, 2. minus VIII. 1, 1. r, wählbar V. 7, 13. ar, anfechtbar V. 7, ). V. 3, 4. 7, 13. . 1, 8. I. 4, 17. XII. 1, 1—2. **22.** 28. 3, 3. **4**. 9. VIII. 4, 12. V. 5, 2. angustia (weitgebenb) 1, 25. 15. '. 4, 13—16. 7, 14. 16. 17. ultas V. 4, 15. 1, 6. umen VIII. 4, 1. 1, 8 Cd. L. 6 Lind. **711.** 3, 3. II. 4, 7. VI. 5, 21. 1, 1. VII. 5, 3. XII. pervasor VIII. 1, 13. Freier III. 1, 8. 9. 5, 6. II. 2, 8. 6, 1—4. VIII. 5, 1. [. 1, 10. 26. 2, 4. 9. a canonis X. 1, 11. nis X. 1, 5. terras re X. 1, 13. deto XI. 3, 4.

placitum = Caution XII. 3, 11. placiti cautio XII. 3, 11. conditio X. 1, 12. leges XII. 2, 12. merces XI. 1, 3. vinculum 11. 3, 4 = Gib 4, 10. (— = Ort? XI. 1, 3—4. XII. 2, 4.) Judaeorum XII. 2, 16. vel pactum II.5, 3.5.8--9. III. 4, 2. V. 6, 5. VII. 1, 1. plaga VI. 4, 1. plagium VII. 3, 2-6. plebei V. 4, 19. plebes = Gejammtheit I. 1, 9. 2, 6. II. 1, 4 — 5 tumultuosae. poena scripturae II.5, 16-17. VII. 5, 8. placiti III. 1, 5. 4, 5. et damnum VII. 1, 5. poenalis sententia III. 3, 8. poenitentia III. 5, 3. 7. 4, 18. VI. 5, 12—13. polyptica XII. 2, 18. ponderositas VI. 4, 3. pontifex III. 4, 18. V. 1, 6. territorii 5, 5. populi II. 1, 28 (omnes regni nostri II. 4, 7. nostri VII. 3, 3. subditi IX. 1, 21.) I. 2, 3. 6. II. 1, 1. 4—7. III. 1, 1. X. 2, 7. (= generalis multitudo II. 2, 1. XII. 1, 2.) populus omnis, sacerdotes, seniores, gardingi Cd. L. II. 1, 1. Dei = 23eftg. VII. 5, 9. ditioni nostrae subj. VII.5, 9 universi regni nostri p. X. 1, 4. populorum negotia IX. 2, 8. porci VIII. 5, 1-5. porcorum

custos VIII. 5, 1.

porticus ecclesiae IX. 3, 3—4. possesio IX. 1, 21. VI. 2, 3. X. 2, 5. possessores IX. 1, 21. II. 1, 23—24. 28. X. 2, 5. post = secundum VIII. 1, 5. posteritas posthumus IV. 2, 19. potens II. 2, 9. vel quislibet IX. 1, 13. pòtentis defensio VII. 1, 1. potestas = Willfür III. 2, 2. 3, 6. 11. 4, 1. 10. 6, 2. VII. 2, 21. VI. 4, 3. 5, 12. 18.16. VIII.1, 4. XII.2, 18. legalis III. 4, 2. mariti IV. 2, 15. VII. 3, 3. regia VI. 1, 5. II. 1, 11. VII. 1, 1. VI. 1, 2. patroni V. 3, 1. VII. 1, 1. vel conditio II. 5, 17. III. 2, 8. 3, 2. potentior II. 3, 9 (VI. 1, 2 sicut primates palatii) 4. 7 Cd. C. 5, 5. 9. persona XII. 2, 18.

servus, reliqui VIII. 4, 24. potiones III. 4, 13.

praeceptio regia II. 1, 29. VII.

5, 1. regni nostri VII.5, 9. praedecessores XII. 2, 3. praedia IX. 2, 8 ecclesia V. 1, 5. praepositi X. 1, 16. II. 4, 4 (civitatis V. 6, 3. hostis IX.

2, 6.) IX. 1, 8. 9. VIII. 1, 5. praesentia regis VII. 6, 2. praestare = leihen Land X. 1,

13. 14. 19.

praesumtio VIII. 1, 4. 4, 1. IX. 1, 2. II. 2, 10. VI. 4, 2—5.

VI. 4, 8. 5—6. VII. 2, 20. 23. 4, 1. V. 1, 6. 6. praevaricare, catrix III. 5, 3.6, 2. praeventus III. 4, 6. pratum VIII. 3, 9 defensum 12. precaria epistola Landleihe X. 1, 12. presbyter IX. 2, 8. II. 1, 1. V. 7, 2. V. 1, 2. 3. III. 4, 18. aut diaconus IX. 3, 4. pressurae (et penuriae) X. 2, 6 = extorsio IV. 3, 4.

pretium III. 4, 7. dotis 3, 2. 4, 2. filiae 3, 3.

primates III. 1, 6. XII. 2, 15. palatii IX. 2, 9. VI. 1, 2. princeps (= rex'IX. 2, 9. II. 1, 4. 5. 3, 1.) I. 2, 3. 6.

II. 1, 5. VII. 1, 1. III. 1, 2.

V.7, 19. VI.2, 1. XII.2, 15. principis conlatio IV. 2, 16.

servus VII. 5, 9. principale servitium IX. 2, 9. priores loci IX. 1, 9—8.

in petitione V. 6, 5. priscae leges III. 5, 2. privati V. 4, 19. homines XII. 1, 2. privilegium civium romanorum

XII. 2, 13. probatio V. 6, 5.

procurator VIII. 1, 5 (vel actor)

IX. 1, 8. 21 (loci  $\nabla I$ . 2, 3.) professio = confessio VI. 1, 2. V. 6, 5.

profligare X. 1, 17. profugi II. 1, 6. propinqui III. 1, 3. 5, 3. 6, 3.

4, 13. VI. 1, 4. 7. 5, 14. XI. 1, 1.

prosapia III. 1, 2.
proselytus XII. 2, 2.
prosequi aliena negotia III. 5, 3.
provincia II. 1, 1. 10. 16. X.
2, 5. XII. 1, 2.

provinciae rector vel judex territorii XII. 1, 2.

- nostrae vel aliae regiones IX. 1, 10.
- limites IX. 1, 6.
  provinciarum comites, judices
  aut villici VIII. 1, 9.

provincia vel territoria IX. 2, 8.

— regni nostri IX. 2, 8. III.

5, 2. VI. 3, 7. XII. 2, 14. provinciales nostri XII. 3, 1. publice extensus II. 1, 10. puella III. 1, 3. 6. 8—10. pueri III. 1, 6. VII. 5, 9. pupilli V. 1, 5. IV. 3, 1—4. purpura I. 2, 6.

quadrupes VIII. 4, 23.
quadruplum V. 5, 3.
quaestio II. 1, 32. 3, 3—4. III.
4, 13. 1, 8 C. L. VI. 1, 2—4.
VIII. 1, 8. IX. 1, 21. (rem tormata).

qualitas personae VII. 5, 3. quinquagenarius IX. 2, 1. quingentenarius IX. 2, 4. II. 1, 25.

raptus II. 4, 1 s. Entführung.
rationem reddere VI. 5, 13.
recitare jussionem regis VII. 5, 9.
rector I. 2, 6. V. 1, 6.
redemtio V. 4, 19.
reformare VII. 3, 1—2. VI. 1, 4
(= ersehen).

regnum = gens = patria VI. 1,3 = regimonium III. 1,2.6.9. regni nostri populi IX. 2, 8. feliciter anno III. 1, 6.

(rex) regis obtutus IX. 1, 8 vel judex XII. 2, 10. cognitio VI.5, 14. VII. 1, 1. auditus III. 5, 2. 4, 18. I. 2, 6.

religionis (habitus III. 5, 3. honor V. 7, 18. ordo III. 5, 3)

I. 2, 2—4. II. 1, 10. III. 5, 4.

religiosus II. 1, 5. 7. III. 5, 6. XII. 2, 15.

renatus b. h. getauft XII. 3, 8. repraesentare XII. 1, 2. VII. 2,

9. 10. 4, 5. respublica II. 1, 5.

res testata V. 1, 6.

restitutio in integr. V. 4, 13. retrusio VI. 2, 3.

revocare in servitutem V. 7, 9-11.

Romanus III. 1, 2. romana lex III. 1, 6.

rusticum opus VIII. 1, 12.

rusticus urbanus I.2, 2. servus rusticus III. 3, 9.

rusticanus idoneus VI. 3, 3.

— indocti prudentes I. 2, 2. liber inferior atque rusticanus VI. 14 (?)

opus rurale (Juben XII. 3, 6.)

sabbata XII. 2, 5.

Sacerdos (vel judex IV. 3, 4. III. 5, 2. 4, 18. s. rex vel judex XII. 2, 10) IX. 3, 3. XII. 1, 2. III. 6, 2. V. 7, 9. et major palatii VI. 1, 6.

Sacerdos = presbyter V.7, 2. VI. 5, 16.

- = episcopus II. 1, 22. 28-29. 5, 11—15.

cuncti sacerdotes Dei II. 1, 1
vor bem Abel; inordinati
V. 1, 5.

— ecclesiarum IX. 1, 21.

- vel clerici IX. 2, 8.

sacerdotalis honor II. 1, 9.

sacerdotale decretum III. 5, 6 = Reichs= und Kirchengesetz.

tura et mundanae leges III.

5, 6.

sacramentum II. 1, 17—21. 2, 6. 10. 4, 2. 5.

sacramenti vinculum III. 1, 6. sacrificia nocturna VI. 3, 2.

sacrilegium V. 1, 6.

sagitta IX. 2, 9.

Sajo pro obsequio V. 3, 2.

(judicis) VI. 1, 4. II. 1, 16.
24. 2, 6. per sajonis instantiam X. 2, 5.

Salomo IV. 2, 14 C. L.

sancta scriptura IV. 2, 15 (14

C. L.)

sanctorum loca V. 7, 18.

sanctus locus IX. 3, 2.

— imoniales IV. 2, 12.

sanguis vel livor VI. 4, 3.

sarcina VII. 2, 17. VIII. 4, 27. satisfacere, satisfactio II. 2, 8.

3, 4. 6. 4, 3. III. 3, 8. V.

4, 8. 18. 1, 6. VII. 1, 1.

2, 19. 23. 5, 8. VIII. 1, 12.

6, 3. XII. 3, 5.

— quadrupli VIII. 1, 9. dupla

IX. 1, 8. legis VI. 2, 3.

C. C. et poena VI. 4, 2.

satisfacere vel compositio VIII.

1, 1. VIII. 3, 3. homicidii VI. 5, 12. 20.

— pro damno VIII. 3, 6.

— = Ersat VIII. 3, 13. 15.

scandalum II. 1, 6. XII. 2, 3 contra |gentem, patriam, regnum IX. 2, 8.

scrama IX. 2, 9.

scrinia domestica II. 5, 16.

Scriptura IV. 2, 16. IV, 3, 4.

XII. 2, 13. X. 1, 19.

— = Zauberrunen VI. 3, 4.

— (Schulburkunden, Cessions: urkunden) II. 1, 5. 6. 21. 27. 2, 8. 4, 3. 7. 5, 1—17. III. 1, 6. 6, 2. V. 6, 6. VII. 5, 7—9. IV. 5, 3. V. 4, 19.

— mandati VIII. 1, 7.

— communis V. 5, 10.

— generalis, specialis VII. 5, 7.

- ecclesiae V. 1, 6.

-- falsae V. 1, 5.

— emtionis V. 4, 3.

— donationis V. 2, 6—7.

— manumissionis V. 7, 1. 14.

libertatis V. 7, 9. 1.

scuta IX. 2, 9.

secta Judaeorum XII. 3, 9.

securitas IV. 3, 4.

securitatis scriptura III. 6, 2.

seditiosus = injuriosus VI. 4, 7. seniores palatii II. 1, 1. IX.

2, 9 C. T.

— gentis gothorum III. 1, 16.

loci VIII. 5, 6. vel certioresX. 3, 5.

sepositio V. 4, 12. 13. sepulcra XI. 2, 1—2. sequestrare IV. 2, 18. VI. 5, 13. sequestratio III. 5, 5. Serenitas nostra II. 1, 1. 28. servilis stirps X 2, 4. servire regi I. 1, 8. servitium IV. 3, 3. II. 1, 8 C. L. grave III. 4, 17. regale II. 4, 4. pubertatis X. 1, 17. servitus II. 4, 8. III. 2, 7. V. **7**, **2**0. servus II. 1, 16. 19. 2, 8—10. 3, 3—4. 4, 4. 8—8. VIII. **4**, 16. fiscalis IX. 2, 9. sigillum II. 1, 17—18. 2, 8. signa X. 3, 2. 5. adulterina VII. 5, 1. vel indicia III. 4, 3. signum = Charafter VIII. 6, 1. siliquae VIII. 5, 7. silva X. 1, 8. 9, 13. Sisibutus rex XII. 2, 15. Solidi 1 IV. 4, 3. VI. 4, 3. VIII. 4, 1—2.31. IX. 1, 14. VIII. 3, 12. 15. 1. 3, 5. V. 5, 8. VII. 2, 11. 2 VIII. 3, 1. 3 VIII. 5, 8. VI. 4, 3. VII. 6, 5. XI. 3, 4. 5 VII. 4, 1. II. 1, 17. 2, 6—7. VI. 4, 14. 1X.2, 1.5. VII.2, 22. VIII. 3, 14. 4, 29. 8. 6, 3. 3, 1. XI. 1, 5. 8 VIII. 3, 14. 4, 25. 10 II. 1, 24. 2, 2. 7. VI. 3, 6. 4, 1—2. IV. 3, 3. IX. 1, 2. 2, 1. VI. 4, 3. 6. 9. VII. 2, 22. VIII. 4, 24. 29. 6, 3. XI. 1, 1. 12 VI. 4, 3.

XI. 1, 17. 15 IX. 2, 1. VIII. 1, 4. 4, 25. 20 II. 1, 17. 24. VI. 3, 4. 4, 1. VI. 4, 3. VIII. 4, 24. 30. X. 3, 2. XI. 1, 1. 30 III. 4, 16—17. IX. 2, 1. VI. 4, 3. VIII. 1, 4. IX. 3, 3. 2, 9 Cd. L. 40 VI. 4, 3. 50 II. 1, 17. VI. 4, 3. 9. 5, 4. 100 III. 3, 9. VI. 1, 4. 3, 2. 4, 1. 3. VI. 4, 3. 5, 4. IX. 3, 3. XII. 3, 6. 8. 150 VII. 3, 3. (C. C. 250) XI. 1,'6. 200 VI. 1, 4. 3, 2. 250 VI. 5, 14. 1, 4. 300 VII.3, 3 (C. C. 500) II.1, 32. 500 VI. 1, 2. 5, 12. siliquae V. 5, 8. VII. 6, 5. tremisses VIII. 4, 26. 31. 3, 15. 12. IX. 1, 14. 18. VII. 4, 4. 6, 5. solium XII. 2, 14. sollicitatio V. 4, 17. alienarum feminar. III. 3, 11. servor. VII. 3, 3. (IX. 2, 7.) sors Gothor. VII. 5, 5. sortilegi II. 4, 1. spatha IX. 2, 9. splendor ortus V. 7, 17. sponsare III. 1, 3-4. 6. sponsa III. 1, 5. 6. 11. sponsatus III. 4, 12. 6, 2-3.

sponsio II. 2, 4. III. 6, 2—3.
VIII. 5, 8.
sponsus III. 3, 3. 4, 1—2.
stabularii II. 4, 4.
ad stadium servare VIII. 4, 4.
stagna, molinae, conclusiones
VII. 4, 30.

status aequalis VI. 4, 3.

stilus regiae manus V. 7, 15. stipendia V. 1, 6-5.stuprum III. 4, 14. subdiaconus III. 4, 18. subditi = (Wehrpflichtige 1X. 2, 9) II. 1, 2. 3, 1. subjecti II. 1, 5. sublimatio principalis = electio II. 1, 7 Cd. L. sublimitas II. 1, 5. subreptio V. 7, 16. subscriptio IV. 3, 3. V. 2, 6—7. 1, 2. II. 1, 13. 23. 2, 8. 3, 3. 4, 3. 5, 1—2. 11. 14—15 vgl. signa II. 2, 8. 3, 3. 5. 1, 11. 14—16. VI. 1, 5. substantia (repositio) X. 2, 5. successores regni II. 1, 5. sudes in vinea, in campo contra feras VIII. 4, 22. suffocationis damnum (burch Bienen) VIII. 6, 2. superbiae II. 1, 6. supplicare VI. 1, 6. supplicium VII. 2, 20. suppressio II. 1, 5. 11. 13. suscepti IX. 1, 21. X. 1, 15. susceptio fugitivi IX. 1, 8. susceptor V. 3, 3. VII. 2, 7. symbolum apostolorum XII.2, 18.

tabernacularum festivitas XII.
3, 5.
taxatio V. 1, 6. VI. 4, 3.
telonarii transmarinorum XI.3, 2.
temerator praecepti nostri VIII.
4, 25.
temperamentum = discretio,
Maß VI. 1, 4.

tempus decimarum VIII. 5, 1. termini X. 3, 1—5. terrae V. 1, 4. II. 1, 3. terra nostra = regnum V. 7, 20 = Domänen IX. 2, 8. terrae sive silvae X. 1, 8. Romanorum X. 1, 6. vineae, aedificia IV. 5, 3. II. 4, 9. X. 1, 19. XII. 2, 18. servorum V. 7, 16. patroni V. 7, 13 (?) territorium (provincia episcopi XII. 1, 2) 2, 13. 3, 7. II. 1, 16. 28. 2, 8. 4, 5. VII. 1, 5. IX. 2, 9 C. T. tertia Romanorum X.2,1 (terra? X. 1, 15). pars causarum II. 1, 24. testari = contestari IX. 2, 9. testamentum II. 5, 10—15. III. 1, 6. VII. 5, 5. V. 2. 6. 5, 10. VII. 2, 9. IV. 2, 4 = ordinatio VII. 5, 4. Form II. 5, 11. 15. 10 ant. Cd. C. testamenta, judicia, pacta, donationes V. 5, 10. testatio IV. 5, 1 = donatio mortis causa IV. 2, 19. testator V. 2, 4—5. testificandi licentia III. 5, 3. VI. 5, 12. jactura II. 1, 17. testificatio legitima V. 6, 3. thesauri publici VII. 2, 10. thronus sublimis II. 1, 1. judicialis Cd. Emil.

timore compulsus V. 7, 7.

tituli legum 1X. 3, 4. 1, 21.

tintinnabula VII. 2, 11.

tiufadus IX. 2, 1. 9 aut vicarius atque universi judiciali potestate IX. 1, 21. actores, numerarii procuratores ecclesiae IX. 2, 3—8. II. 1, 14. 22. 25.

tiufadia sua IX. 2, 1. 3.

— numerat. IX. 2, 3—6.

toletanus canon II, 1, 8 C. L. tondere caballum VIII. 5, 8.

— fugitivum IX. 1, 5.

tonsura III. 5, 3.

tormenta VI. 2, 1. 1, 12. II. 3, 4.

4, 4. XII. 2, 9. IX. 1, 13.

torquere III. 4, 11. VI. 1, 4.

VII. 1, 1. 6, 1.

traditio rei IV. 5, 3. VIII. 1, 5.

8. 12. noxae VII. 1, 5. VI.

5, 20. VII. 2, 1—23. 4, 2. 3.

— symboli V. 2, 6.

tranquillitas nostra II. 1, 27.

transactio II. 5, 17.

transmarini negotiatores XI. 3.

1-4. VI. 2, 1.

transvendere III. 4, 17.

tribuni XI. 1, 2.

tributi vel servitii impensio X.

2, 7.

triens VIII. 4, 3.

truncare VI. 4, 3. 5, 13.

tueri XII. 3, 1.

tuitio vel cura patris IV. 2, 14

C. L. 13.

tuitio et spatium V.7, 3 = tutela

IV. 3, 3-4.

tutela, tutor IV. 2, 13—14 C. L.

turba VIII. 1, 3.

ulcisci IIII. 5, 2.

ultio II. 1, 7. 10. 17 = vindicta VI. 5, 14.

uncia II. 1, 24. III. 3, 12. VII. 6, 1. unde vir et uxor IV. 2, 11.

unio nostrae adunationis V. 1, 5.

universitas I. 4, 8. II. 1, 5.

usurae V. 4, 5. 6, 3. 5, 4. 8. 9.

usurpare VII. 3, 1 = pignorare

II. 2, 8.

usus II. 2, 8.

- fructus V. 2, 6. IV. 2, 13-14. uterini IV. 5, 4.

utilitas b. h. Bermögensrechte V.

1, 6. publica V. 4, 19. II.

1, 20. 17. 7, 19. regia 1, 22.

— Waderfeit IX. 2, 8 regiae potestatis, gentis et patriae.

uxor II. 3, 6.

vaticinatores VI. 2, 1. 3 C. C. vehiculum VIII. 3, 8.

venator VIII. 4, 23.

vendere in servit. III. 2, 6. 3, 5.

venditio II. 5, 17. VI. 2, 2. 1, 5.

VII. 1, 5.

venefici IX. 3, 4.

vervex VIII. 4, 20.

via ad civitatem vel provincias

VIII. 4, 25.

vicarius comitis II. 1, 22. 25.

29. V. 1, 6. IX. 2, 8—9.

1, 21 (6 civitatis) VIII. 1, 5.

servus V. 7, 2.

vicini X. 1, 8. 14. 3, 2. honesti

XI. 1, 1. (vicinorum contestatio VIII. 4, 16.) VIII.

3, 15. 5, 6. II. 4, 9. VI. 1, 7.

vicus III. 4, 17. X. 1, 21.

vidua III. 5, 4.

vilis serva persona IX. 1, 18. viliores inferioresque personae

IX. 2, 8—9. II. 1, 7. 3, 1.

III. 3, 4, servus III. 3, 9.

villa III. 4, 17.

villicus loci VI. 1, 1. atque praepositi IX. 1, 9. (8) VIII-1, 5. 9. X. 1, 16. XI. 1, 2. XII. 1, 2.

vincula II. 1, 8. C. L. 10. vindemia II. 1, 10.

vindicare, vindicta III. 2, 7. 3, 9.

4, 1. 9. VIII. 1, 10. IX. 2, 5.

vinea aut domus X. 1, 6. 7. VIII. 3, 9—11. 5. (messis, pratum, hortus 13. 15. II. 4, 9.)

violator sepulcri XI. 1, 1-2.

violentia VIII. 3, 14. 3, 5. V.

6, 6. VI. 1, 3. 13. III. 3, 1.

4, 14. 1, 16. X. 3, 4.

virtus rei suae b. h. Anechte IX.

2, 9 C. T.

vis ac metus V. 4, 1. 2, 1.

zavis, cum IX. 2, 9.

## Ergänzungen.

- Zu A. V. S. 39 über Symmachus, seine Briefe, seine Parteistellung jest Dirksen ed. Sanio.
  - " " S. 190 über Isidor benselben ebenda.
  - " VI. S. 59. 240 über die Grenzen und Grenzzeichen (decuriae) Homeyer, haus- und Hofmarken.
  - " " " S. 274. 295 über Archivwesen, Klosterschulen, Seminarien Wattenbach, Schriftwesen.
  - " " ©. 215. 216 über militia, miles, peculium: Fitting quasi castrense p. 471—477 f., 490.

F. E. Thein'iche Buchbruderei in Burgburg.

•

.

س ن. ند.



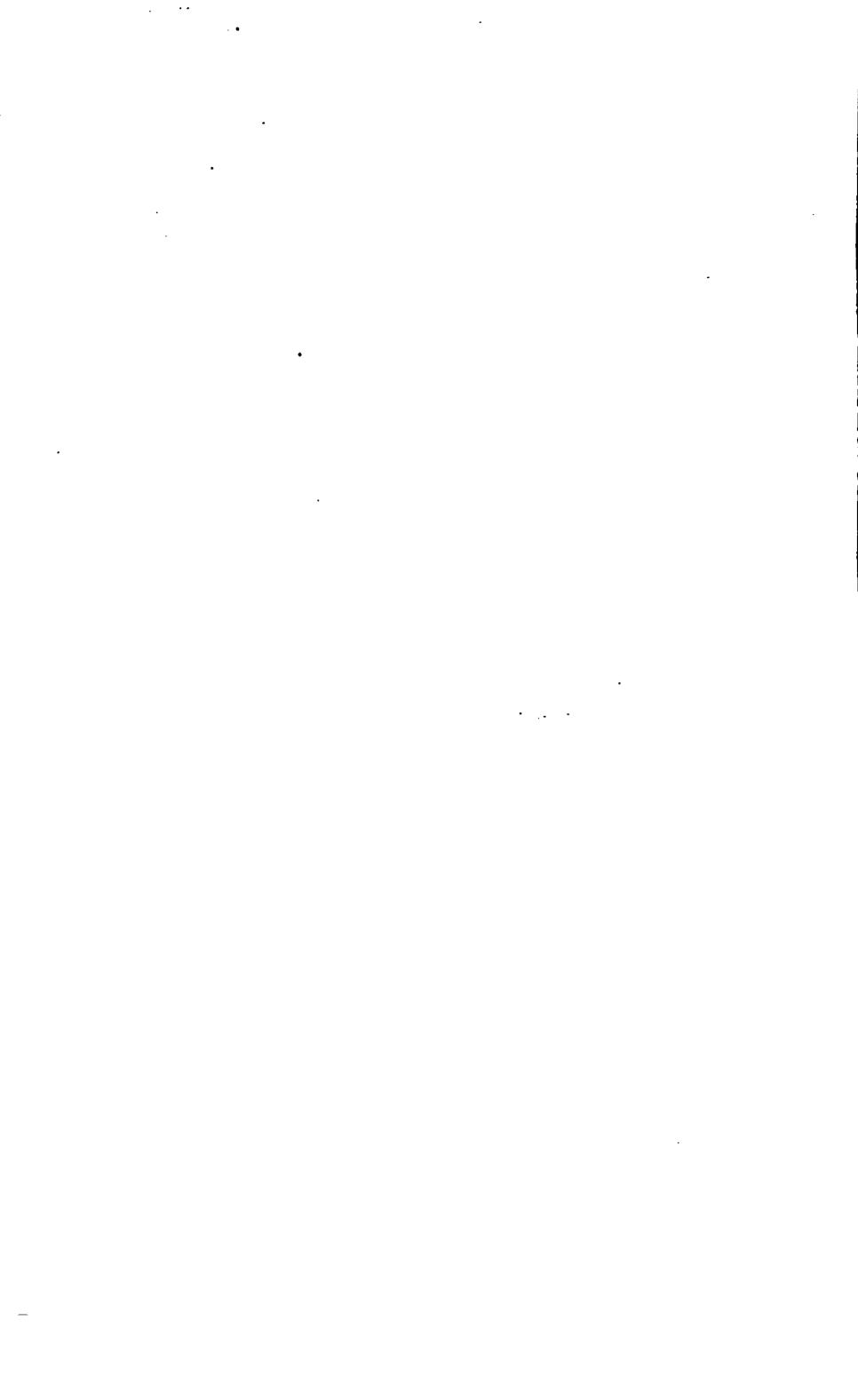

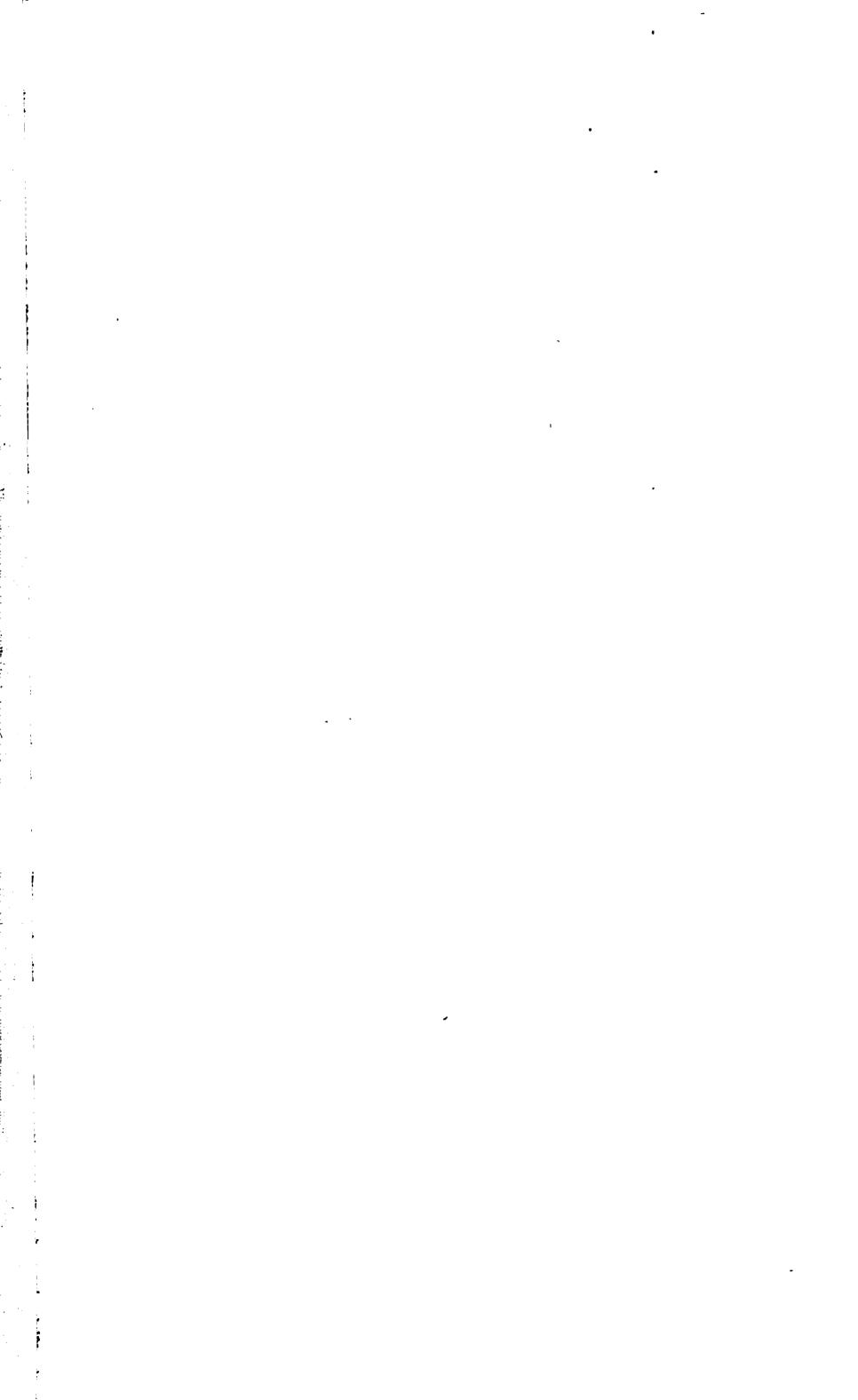